

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

917,505

## HEINRICH DETZEL

# CHRISTLICHE IKONOGRAPHIE



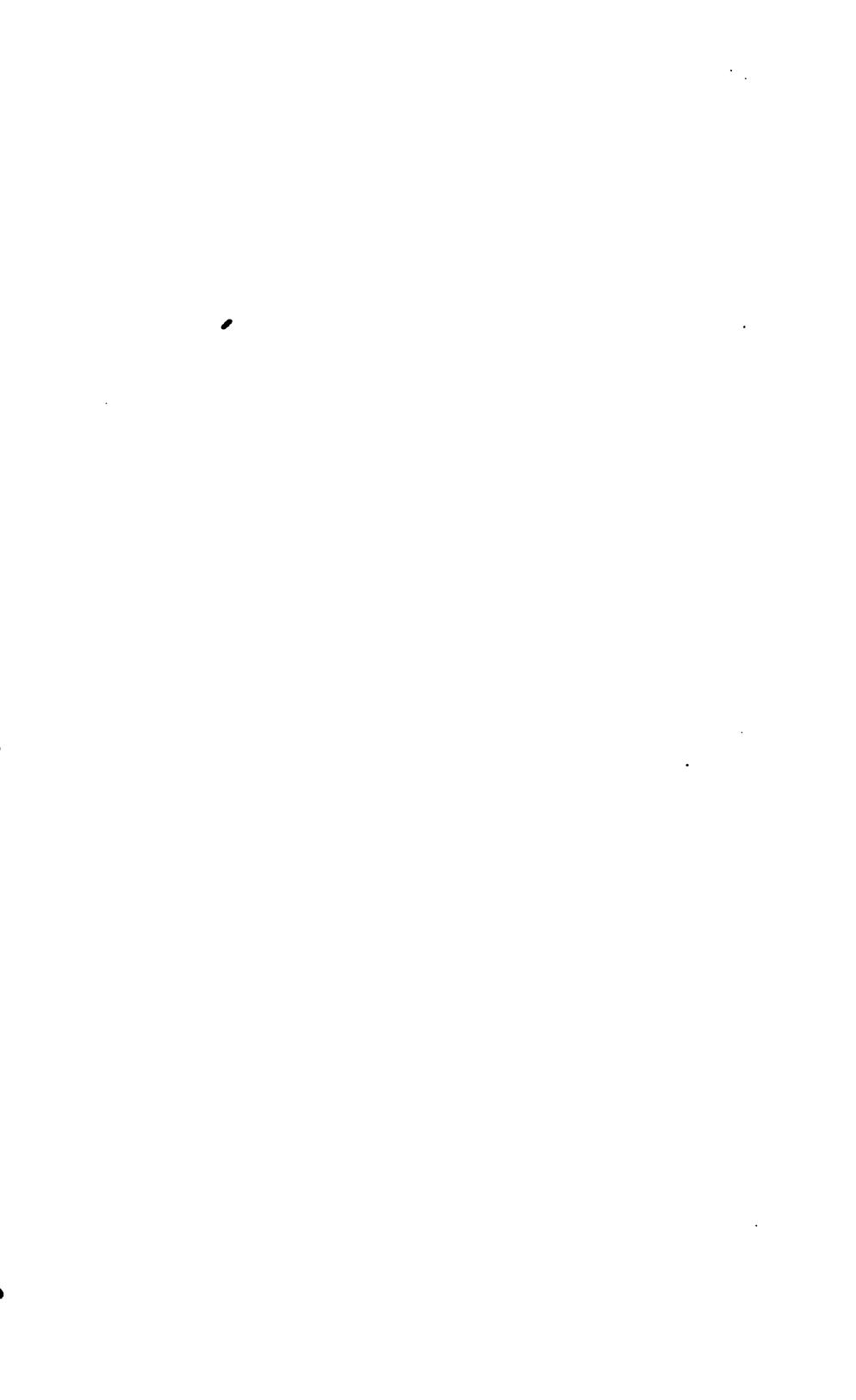

# Artheise der Presse über den I. Band der "Christsichen Ikonographie":

Die bildlichen Darstellungen Gottes, der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der guten und bösen Geister und der göttlichen Geheimnisse. Mit einem Anhange: Die Weltschöpfung. — Die Sibyllen. — Die apotalyptischen Gestalten. — Judas Ischariot. Mit 220 Abbildungen. gr. 8°. (XVI u. 584 S. und 10 Separatbilder.) M. 7; geb. in Leinwand mit Lederrücken M. 9.50.

"Kaum ein Zweig ber christlichen Archäologie war in ben letten Jahrzehnten so sehr auf beutschem Boben vernachlässigt worden, als berjenige der Jonographie. Was die frühern Jahrzehnte in dieser Beziehung hervorgedracht hatten, war mehr oder weniger unmethodisch, unvollständig, unbedeutend, unzuverlässig, und für das Studium wie für die Praxis der christlichen Kunst war daher ein etwas umfänglicher angelegtes, zweckmäßig angeordnetes, auf gesunden, wissenschaftlich erprobten Grundsätzen gebautes, verständlich geschriedenes Handbuch der Ionographie längst ein dringendes Bedürfniß. Guten Geschmack, vielsache Kenntnisse, sehr ausgedehnte mühsame Beodachtungen, Riesenssteiß erforderte ein folches Handbuch. Endlich ist der I. Band eines solchen erschienen, und es darf ihm das Zeugniß ausgestellt werden, daß es allen billigen Anforderungen entspricht. Die ikonographischen Zeichen und Symbole werden in der Einleitung recht instructiv erklärt. . . . Alle Fragen werden an der Hand der Denkmäler geprüft, der alten wie der neuen, und die einzelnen Erörterungen werden durch zahlreiche, durchweg recht klare Albbildungen erläutert. . . . . . . . (Zeitschrift für christliche Kunst. Dusselbors 1895. Nr. 8.)

"Lange schon war uns ein Handbuch der cristlichen Itonographie ein wahres Bedürfniß, da die vorhandenen Werke für diesen Zweig der Kunstwissenschaft theils veraltet sind, theils nach Anlage und Umfang sich als unpraktisch und ungenügend erwiesen haben. Detzel hat sich als in jeder Hinsicht seiner Aufgabe gewachsen gezeigt..."
(Literarische Aundschau. Freiburg 1805. Nr. 12.)

"Ein vortressliches Handbuch der cristlichen Ikonographie, unentbehrlich für jeden, der sich mit dem christlichen Alterthum oder der religiösen Kunstgeschichte bestäßt, ebenso ausgezeichnet in der Zuverlässigkeit des Gesagten wie in der Treue des crläuternden Bildes, streng objectiv, daher wissenschaftlich, sehn klar und daher sehr populär gehalten — möchten wir dies köstliche Buch nennen u wünschten es in der Handbibliothet jedes Priesters und jedes kunstgebildeten Laien zu sinden."

(3fluftrirtes Centralblatt für driftl. Alterthumskunde. Münden 1896. Rr. 1.)

"Mit diesem das allgemeinste Interesse der Priester-, Künstler- und Laienwelt in Anspruch nehmenden Werke kommt der gelehrte Verfasser dem praktischen Bedürfnisse in eminenter Weise entgegen, und es weicht die Anlage dieses seines nach 
jeder Richtung vollendeten Buches von andern derartigen Erscheinungen in erfreulichster Weise ab, indem hier das Eintheilungsprincip nicht von den verschiedenen 
Schulen und Meistern hergenommen wurde, sondern von den Thematen und Objecten, 
welche in der christlichen Kunst von Anbeginn dis heute ihre Behandlung ersuhren, 
die Thatsachen und die heiligen Geheimnisse — sagt der Autor in seinem geistvoll 
gehaltenen Vorworte —, welche die christlich bildende Kunst darstellt, nicht die verichiedenen Kunstschulen und deren Meister sollen in ihrer Darstellungsart aufgeführt und 
erklärt werden. . . ." (Wittheilungen des Musealvereins für Krain. Laibach 1895. 3. heft.)

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

Chriftliche Ikonographie.

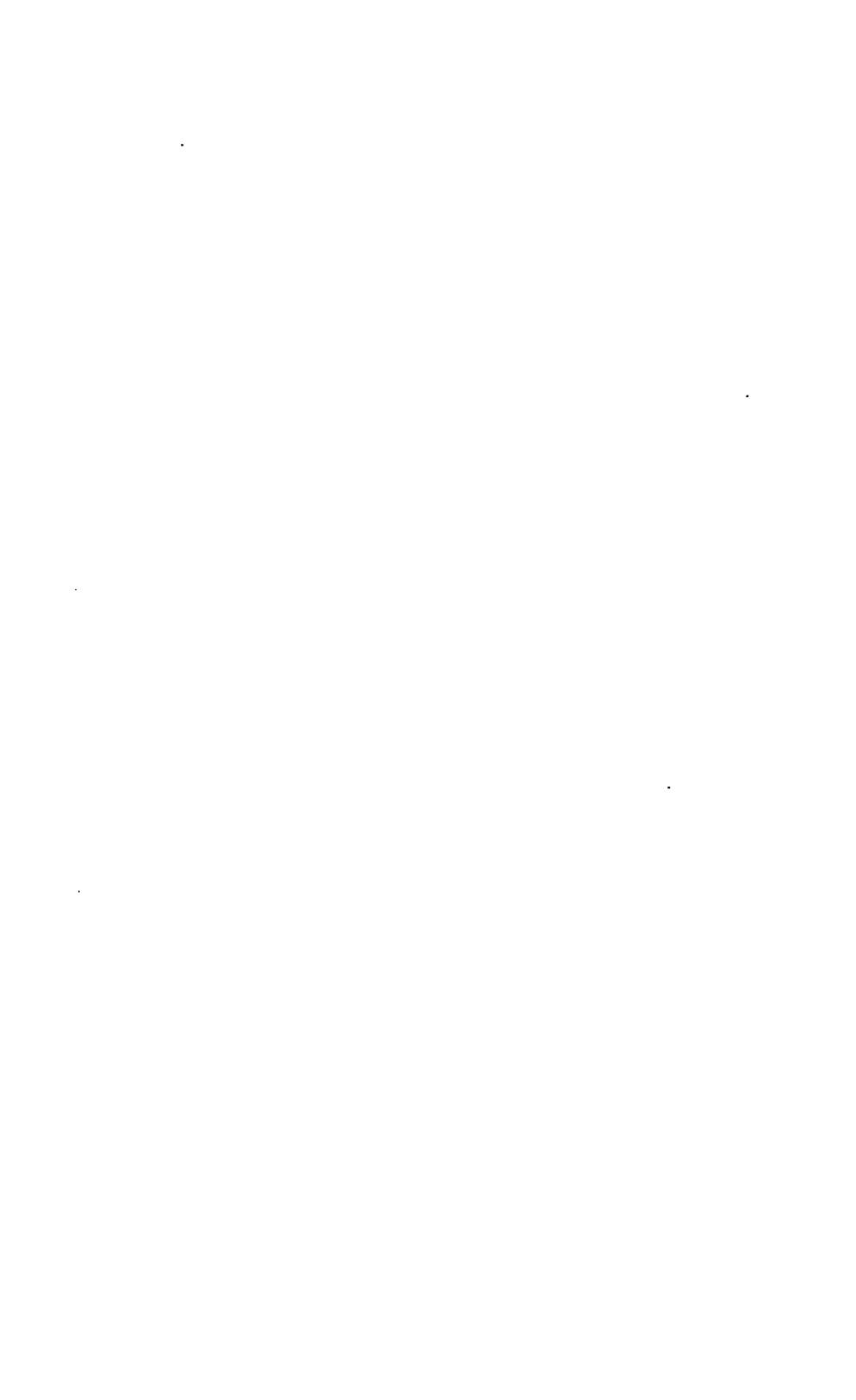

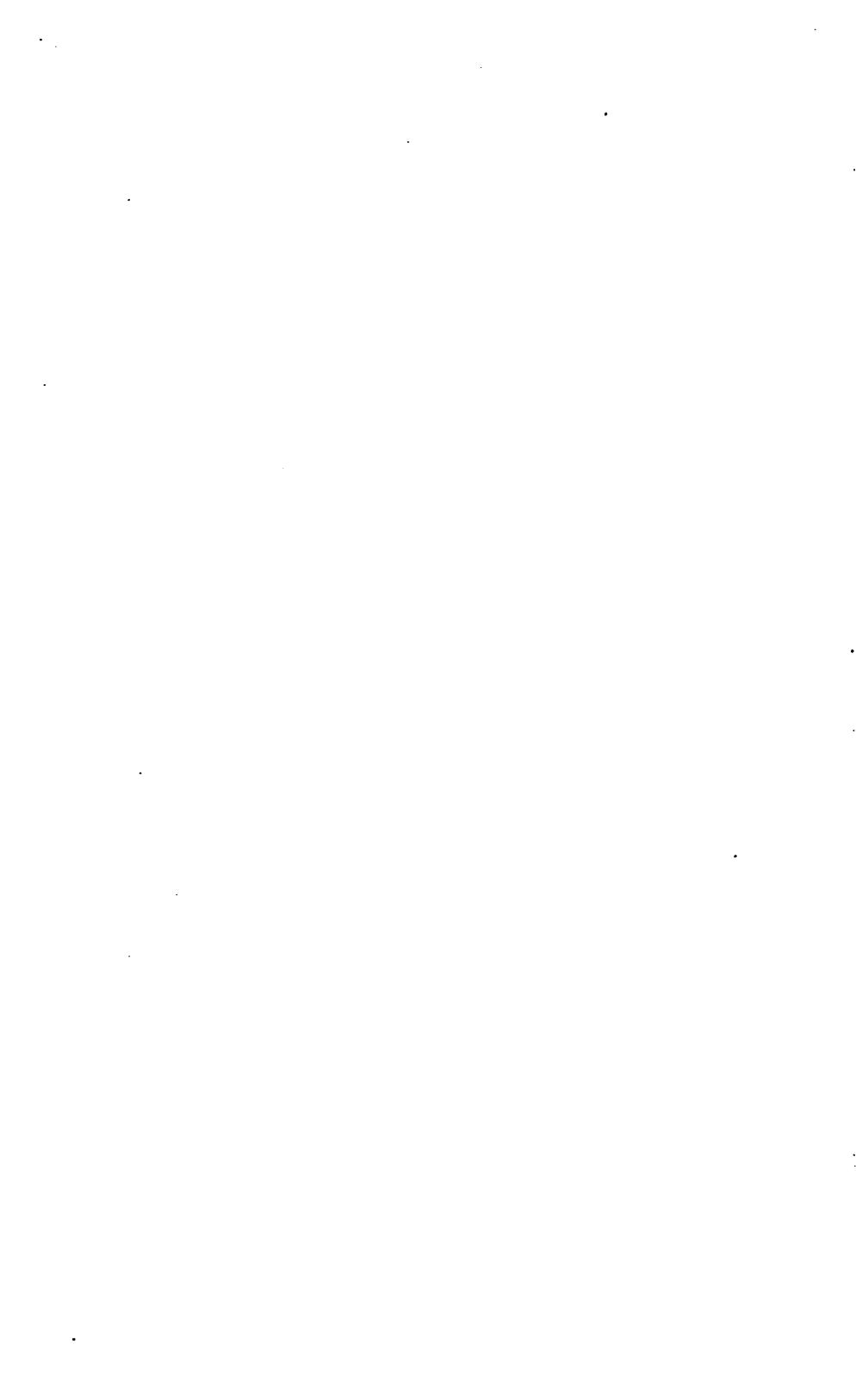



Die zwölf Apoftel. Rupferftiche bon Barael van Medenen nach Gans Golbein b. Melt. (Mus ber "Zeitfcrift für driftliche Runft".)

\_ tall \_ char. 5.0.

1. 1. 1. 1. 1. 1.

•

Freibnig en Tärring is Brund och der Vorenbyede der der geb In India Brundingen in Wien Grundung Monden in bei geb



Exemplie Wisson Spristliche Die Spristliche on ographie.

Ein Handbuch zum Verständniß der christlichen Knust.

Von

Beinrich Detel.

Zweiter (Schluß-) Band:

Die bildlichen Darstellungen der Heiligen.

Mit 318 Abbilbungen.

Freiburg im **Breisgan.** Herder'sche Berlagshandlung. 1896.

Zweigniederlaffungen in Wien, Strafburg, München und St. Louis, Mo.

1830 D411 1894 V.Z

Das Recht der llebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

-, Junious (Namadanaisch, Ugaritisch, 54. (\$ 16.00). GESCHICHTE DER ISLAMISCHEN LAENDER. 2 vols. (Chalifenzeit. Mon= Hebräisch, Aramäisch, Syrisch, Arabisch, Aethiopisch).

61FT P. 1 140 H. VHLENDORF 1-27-87 4281595

## Forwort.

In diesem zweiten Bande der "Christlichen Ikonographie", den wir hiermit der Deffentlichkeit übergeben, haben wir die Darstellungen der Heiligen, und zwar in alphabetischer Ordnung behandelt. Der Entwicklungsgang der einzelnen Themata geschieht in der Weise, daß wir eine kurze Lebensgeschichte des betreffenden Heiligen voranstellen, dann seine Attribute oder Symbole geben, auch sein Patronat nennen, wenn ein solches ihm zugeschrieben wird. Hierauf führen wir die einzelnen Darstellungen des Heiligen von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage an, in erster Linie solche, welche die traditionellen Attribute des Heiligen zeigen, ohne darum Abbildungen mit außergewöhnlichen oder ohne jegliche Attribute auszuschließen. Sodann nennen wir — was bejonders bei volksthümlichen Beiligen sich findet — Scenen oder ganze Folgen von Scenen aus dem Leben des betreffenden Beiligen, und auch hier strebten wir danach, wo immer möglich, auch die ersten und ältesten diesbezüglichen Darstellungen anzuführen, um den Entwicklungsgang der Darstellung verfolgen zu können. Bei manchen Heiligen war es uns allerdings trot aller Nachforschung nicht möglich, eine Abbildung namhaft zu machen, bei andern dagegen häuften sie sich so zahlreich an, daß verhältnißmäßig nur ein kleiner Theil aufgeführt werden konnte.

Es wird vielleicht die Frage gestellt werden, ob es nicht zwedmäßig gewesen wäre, jeweils die ganze Legende eines Heiligen aufzunehmen und daran dessen künstlerische Darstellungen zu knüpsen? Allein dies hätte das Werk für ein Handbuch zu umfangreich gemacht und wäre auch eine unnöthige Beigabe gewesen, da die hagiologische Literatur in unsern Tagen weit verbreitet und jedem ausübenden Künstler und Kunstfreunde leicht zugänglich ist. Außer dem biographisch Nothwendigen haben wir deshalb vorzugsweise nur noch solche Handlungen oder Ereignisse aus dem Leben eines Heiligen angeführt, deren Kenntniß zur Erklärung seiner beigegebenen Attribute oder Symbole, sowie zum Berständniß hervorragender Kunstwerke nothwendig ist. Handelt es sich ja bei der Itonographie der Heiligen für den Kunstfreund und Archäologen darum, jede Heiligendarstellung richtig zu erkennen und richtig zu benennen, für den Künstler darum, die Gestalt desselben mit dem richtigen Attribut zu versehen. Jum Berständniß der

vi Vorwort.

historischen Darstellungen, der Scenen aus dem Leben eines Heiligen ist allerdings die Kenntniß der Legende nothwendig, das Erkennen der einzelnen Heiligensiguren aber vermittelt nur die Bedeutung des sie begleitenden Attributs oder Symbols, das gleichsam das Monogramm ist, unter welchem sich der Name des betreffenden Heiligen verbirgt.

Was die Abbildungen betrifft, so schien es räthlich, solche in möglichst großer Anzahl beizugeben. Bei der Auswahl wurde vor allem auf Gegenstände Bedacht genommen, welche Kunstwerth und ausgeprägte Charakteristik bes betreffenden Heiligen in sich vereinigen. Allerdings gelang das nicht immer, und so wird das kunstgeübte Auge auf manche Darstellungen stoßen, die nicht ohne weiteres als nachzuahmende Vorbilder gelten sollen, aber sie erfüllen wenigstens den zweiten Zweck, die Darstellungsweise des Heiligen zu zeigen und so das Verständniß des Tertes zu unterstützen. Während in den letten Jahrhunderten auch auf unserem Runstgebiete die Traditionen der Rirche vielfach in Vergessenheit gerathen waren, fängt erfreulicherweise die Neuzeit wieder an, zu dem Vergessenen zurücktehrend dem Volke würdige und tieffinnige Beiligenbilder zu bieten. Wir glaubten diefen Bestrebungen einzelner Kunftanstalten besonders Rechnung tragen zu sollen, um so mehr, als diese Bilder im Handel leicht erreichbar sind. Wir muffen aber ausdrücklich bemerken, daß auf diesen Vorlagen der Neuzeit (von B. Kühlen in M.=Gladbach, Desclée, De Brouwer & Co. in Bruges, Desclée, Lefebvre & Co. in Tournai, A. van de Byvere-Petyt in Bruges, "St. Norbertus" in Wien deren dankenswerthes Entgegenkommen uns schätbare Förderung gewährte noch Eigenthumsrechte der betreffenden Urheber ruhen und dieselben daher nicht reproducirt werden dürfen, ausgenommen die bom Gesetze selbst vor= gesehenen Fälle. Dem hochw. Clerus und den ausübenden Rünftlern wird besonders das am Schluß gegebene, für unseren 3med eigens angefertigte alphabetische Berzeichniß der Stiche des Duffeldorfer Bereins zur Berbreitung religiöser Bilder erwünscht sein, der seit einem halben Jahrhundert schon in verdienstvoller Weise um die Herstellung und Popularisirung würdiger Beiligenbilder sich benüht.

Als eine besonders erfreuliche Beigabe haben wir noch für diesen Band von Herrn Direktor Dr. Alfons Maria von Steinle in Frankfurt a. M. eine Anzahl Bilder erhalten, welche aus dem Nachlasse seines Vaters, des unvergeßlichen Altmeisters Eduard von Steinle, stammen und die theil-weise hier zum erstenmal reproducirt sind. Auch an dieser Stelle sprechen wir hierfür dem verehrten Herrn unsern verbindlichsten Dank aus.

Im Anhang haben wir der Ikonographie der Heiligen einen Schlüssel beigegeben, welcher die Attribute, Embleme, Symbole und Patronate alphabetisch mit Hinweisung auf die betreffenden Heiligen enthält; er soll als eine Borwort. vii

Art Index das Werk praktisch brauchbarer machen. Von einem eigentlichen Register, ebenso von einem besondern Verzeichniß der Illustrationen konnte bei der alphabetischen Anlage dieses zweiten Bandes Umgang genommen werden.

Schließlich noch, um Mißverständnissen zu begegnen, folgende Bemerkung: es kann nicht Aufgabe der criftlichen Ikonographie sein, bei strittiger und zweifelhafter Autorschaft eines Bildes einen kunsthistorischen Excurs zu bieten und zu untersuchen, welche von den aufgestellten Hypothesen die richtige sei, oder, um eine Bollständigkeit in der Aufzählung der Darstellung eines Meisters oder eines Gegenstandes zu geben, nachzuforschen, welch andere Werke gleichen Inhalts oder gleicher Meister noch in dieser oder jener Kirche oder Galerie vorhanden seien. Das ist Aufgabe der eigentlichen Kunstgeschichte.

Die freundliche Aufnahme, welche der erste Band seitens der Kritik, soweit sie mir zugekommen ist, fast ausnahmslos gefunden hat, läßt mich hoffen, daß auch der zweite Band seinem Zweck entsprechen werde.

St. Christina-Ravensburg (Württemberg), am Feste Allerheiligen 1896.

Der Berfasser.

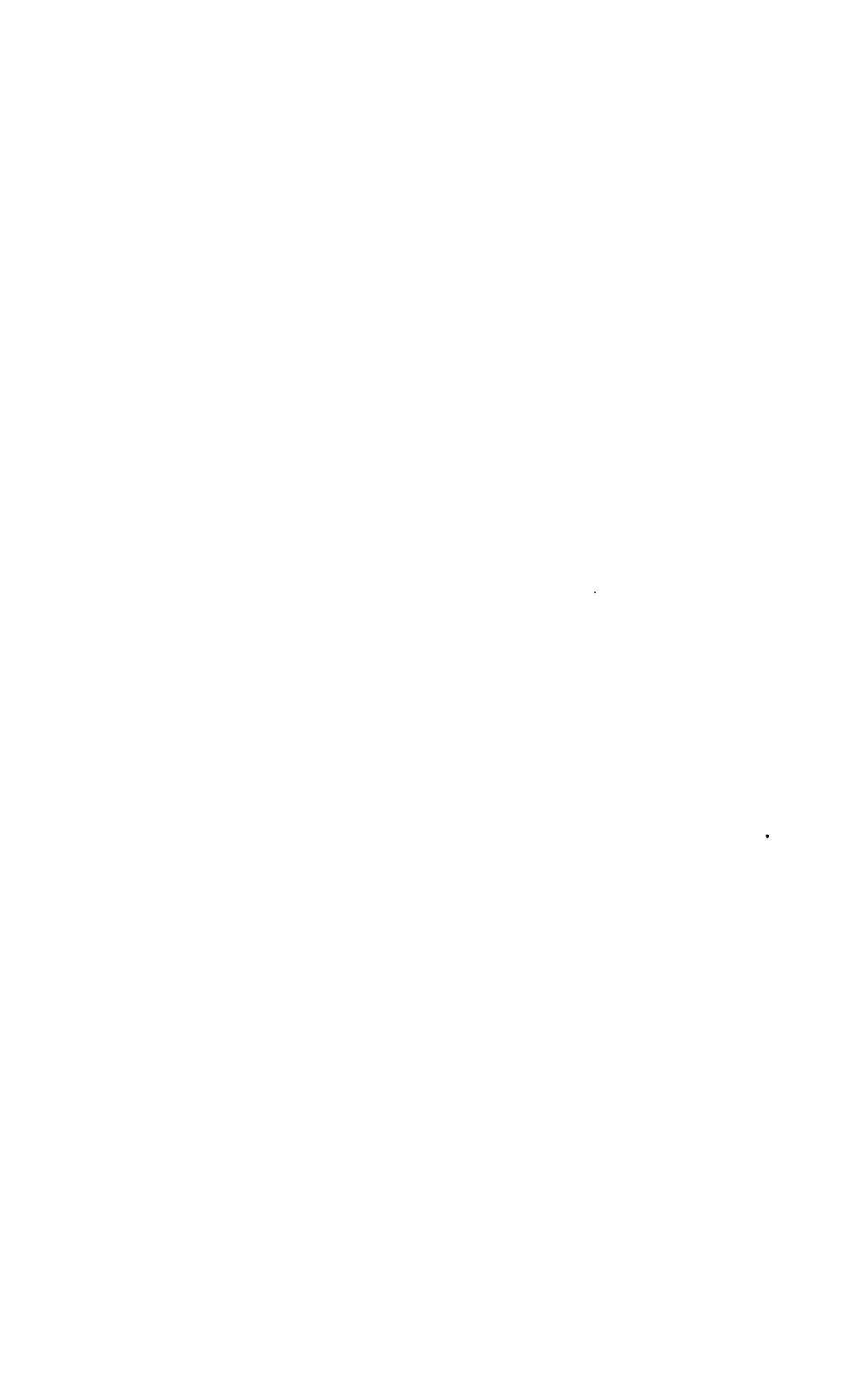

## Verzeichniß der besprochenen Heiligen und Zeligen.

(Das Sternchen besagt, daß ber betr. Artikel illustrirt ift. - Der Gebenktag findet fich nur ba beigefügt, wo er zur Unterscheidung bon mehreren Beiligen gleichen Ramens bienen tann.

A. Aaron 1\*. Abdias, f. Propheten 602 \*. Abbon u. Sennen 3. Abel 3\*. Abraham, der Patriarch 10 \*. — 16. März, 16. Abramius, J. Abraham 16. Abundius, 2. April, 16. — 11. Juli, 16. -- 16. Sept., 16. Acacius 17. — j. Achatius 17. Accurfius 17. Acepfimas 17. Achatius 17. — s. Acacius 17. Achilleus u. Nereus 18. Adalardus, f. Abellardus 34. Adalbero 18. Adalbert, 23. April, 18. — 20. Juni, 19. — 25. Juni, 20. Adalhard, f. Abellardus 34. Abam u. Eva 20\*. Abauctus u. Felig 32. Abelgundis 32. Abelheib, 5. Febr., 33. — 27. Juni, 33. - 16. Dec., 33 \*. Abelindis 34. Adellardus 34. Abelphus 35. Adjutor 35. Ableida, j. Lupus u. Ableida Albertus Magnus 50 \*. **500.** Adolar 35. -- 1. März, 51.

Adolf, 11. Febr., 36. — 19. April, 36. Adrian 36. 178. Negidius 36. --- Sanctirenfis 37 \*. Aemilian 38\*. Memilianus, f. Sieronymus Aemilianus 410. Afra, 24. Mai, 38. **52.** -- 7. Aug., 39. Agabius 39. Agapet I. 40. Agapitus 40. **54** \*. Agapius, f. Agabius 39. Algatha 40\*. Agathius, s. Acacius 17. Agathon 41. Agathopus u. Theodul 41. Aggaus, f. Propheten 606. Ugilolf 42. Agnes 42\*. - von Böhmen 47. - von Montepulciano 46 \*. **58.** Agricola und Vitalis 47. Agricolus 47. Aidan 47. Migulf 48. Alban, 21. Juni, 48. — 22. Juni, 48\*. Albert, 21. Nov., 50. — von Ogna 49. - von Sicilien 49 \*. - von Siena 51. - von Bercelli 51. Albinus, 5. Febr., 51.

Albuinus, s. Albinus 51. Alcimus Ecdicius, f. Avitus Albegundis, f. Abelgundis 32. Alexander, 15. Jan., 52. — 26. Febr., 52. — I., 3. Mai, 52. — (Carbonarius), 11. Aug., — 26. Aug., 53. Alexius 53. Alfons (Maria de Liguori) Allovin, s. Bavo 186. Alopfius 55 \*. Alto 55. Amadeus von Savoyen 56. — (O. S. Fr.), 10. Aug., 56. — 27. Sept., 56. Amalberga, 10. Juli, 57. 58. Amalia, f. Amalberga 57. 58. Amaloberga, f. Amalberga Amandus 58\*. Amarin 59. Amatus (franz. St. Amet) 59. Ambrofius 59\*. Amedeus, f. Amadeus 56. Amelius u. Amicus 61. Ammon 61. Amor 61. Amos, f. Propheten 602. Amphibalus 61. Anastasia 61. Anastasius, 22. Jan., 62. — I., 27. April, 62. Anatolia u. Audag 62.

Anatolius 62. Andreas, f. Apostel 132 \*. -- von Avellino 63. — Corfini 63\*. — von Areta 64. Angela von Foligno 64. — Merici 64\*. Angelus 65\*. Anicetus 65. Anna 66\*. Anno II. 80. Ansanus 81. Anselm 81\*. Ansgarius 81\*. Anscharius, f. Ansgarius 81. Aurelius 176. Anjovinus 82. Anthimus, 27. April, 83. — 11. Mai, 83. Antiodus 83. Antonia 83. Antonina 83. Antoninus, 14. Febr., 83. — 2. Mai, 84 \*. — 2. Sept., 85. Antonius der Einfiedler 85 \*. — von Padua 89\*. Anyfia 92. Apelles 92. Apollinaris, 23. Juli, 92. — 5. Oct., 92. Apollonia 93\*. Apollonius, 8. März, 94. — 10. Juli, 94. Apostel, die heiligen 95 \*. Aquila u. Prisca 168. Aquilinus, 29. Jan., 168. — 19. Oct., 168. Arbogast 168. Arcadius 169. Ariabne 169. Aristion 169. Armogast 169. Arnulf 170. Arnulfus 170. Arsacius 170. Arsatius 170. Arsenius 171.

Artemins 171.

Athanafia 171. Athanafius 171\*. Attala 172. Attalas 172. Attalus, f. Uttalas 172. Attilanus 172. Auctor, s. Autor 177. Audax, j. Anatolia u. Audax — 21. März, 189\*. **62**. Augusta 173. Augustinus 173\*. Auräus, f. Aureus 177. Aurea 176. Aurelia 176\*. Aureus 177. Austraberta 177. Autonomus 177. **Autor** 177. Augentius 177. Aventinus 177. Apitus 178.

B.

**Bab**äa 178. Babylas 178. Balbina 178. Balbamerus (franz. St. Gal- Bertha, 1. Mai, 203. mir) 179. Balthafar, f. Die hall. brei Berthold, 29. März, 204. Könige 473\*. Balto 179. Baracifius u. Jonas 179. Barbara 179\*. Barbatus 184. Bardo 184. Barbon, f. Barbo 184. Barnabas 184. Bartholomaus, f. Apostel 157\*. Bafilissa u. Anastasia 185. Bafilius, 2. Jan., 185. - 14. Juni, 185\*. Baffus 186. Bathildis 186. Bavo 186\*. Beatriz 187.

Beatus 187. Beda 188. Begga 188\*. Benedicta, 4. Jan., s. Priscus 591. — 8. Oct., 189. Beneditt, 12. Febr., 189. — f. Bennet 194. Benezet (Diminutiv von Benedikt) 193. Benignus (be Militiis) 194. — 1. Nov., 194. Benjamin 194. Bennet 194. Benno 194\*. Berardus 195. Bercharius 195. Bernardinus 195\*. Bernardus, 14. April, 196. — 21. Aug., 199. - 4. Dec., 200. — von Clairvaug 197\*. — von Menthon 196. Bernhard, Markgraf Baben 200\*. Bernward 202. Berta 203. — 6. Aug., 203. — 3. Nov., 204. - 14. Dec., 204. Berthuinus 204. Bertin 204. Bertrand, 16. Oct., 205. — 6. Juni, 205. Bertulf 205. Bertwinus, f. Berthuinus 204. Bibiana 205. Bilhildis 206.

Birgitta, 1. Febr., 206.

— 8. Oct., 207\*.

Birinus 208.

Bläfilla 208.

Blandina 209.

Blafius 209\*.

Bogumil, f. Theophil 651. Bona 211. Bonaventura 211 \*. Bonifatius, 25. Mai, 213. — 5. Juni, 213\*. Bononius 215. Braulius 215. Brendanus 216. Briccius, f. Brictius 216. Brictius 216. Brigida Thaumaturga, j. Caftulus 235. Birgitta 206. Brigitta, j. Birgitta 207. Briocus (franz. St. Brieuc) 216. Bruno, 6. Oct., 216\*. — 11. Oct., 218. Brhnolphus 218. Burchardus, f. Burthardt Ceabba 246. 219. Burgundofara 219. Burthardt 219.

#### **6.**

Căcilia 220\*. Cafarius, 25. Febr., 225. — 27. Aug., 225. -- 1. Nov., 225. Cajetan 225. Cajus 226. Calepodius 226. Calimerius 226. Calixius 226. Callistratus 227. Callistus, j. Caliztus 226. Parthenius Calocerus u. 227. Caluppanus 227. Camillus von Lellis 227\*. Candida 228. Cantius, Cantianus u. Can= tianilla 228. Canut 228. Caprais, f. Caprafius 228. Cletus 266. Caprafius, 1. Juni, 228. - 20. Oct., 229. Carabocus 229.

Carilephus (franz. St. Ca- Clotilbe 266 \*. lais) 229. Cobratus 267. Carlomann 229. Colestin I., 6. April, 267. Carolus Borromäus 229\*. — 19. Mai, 267. — Magnus 231 \*. Coleta 268\*. Cafilda 234. Colman 268. Cafimir 234. — f. Coloman 269. Cassianus 234. Coloman 269. Cassius 234. Colonat, s. Colman 268. Caftor 234. Columba, 16. März, 269. - 7. ober 9. Juni, 269. Catharina von Alexanbrien — 31. Dec., 269. — 20. Mai, 270 \*. 235 \*. Columban 270. — von Bologna 242\*. Comgallus 271. — von Genua 243. — von Ricci 243\*. Concordia 271. — von Schweben 244. Concordius 271. - von Siena 244 \*. Conitha 271. Conon, 5. März, 271. — 29. Mai, 271. Cechardus 246. Celsus, f. Nazarius u. Celsus Conrad 272 \*. - von Piacenza 272. **547**. Cerbonius 246. Constantinus I. 273. Constantius, 29. Jan., 274. Ceslaus 246. Charitas, s. Fibes, Spes u. — 22. Sept., 275. Copres 275. Charitas 343. Charitina 247. Corbinian 275\*. Cordula 276. Chariton 247. Chlotildis, s. Clotilde 266. Cornelius 276\*. Chrispaldus, s. Chryspolitus Coronati, Quattuor 276. Cosmas u. Damian 277\*. **2**59. Christina 247\*. Crescens 279. Christophorus 250\*. Crescentia, s. Bitus 672. Chrysanthus u. Daria 257. Crescentius 279. Chrysogonus 258. Crispinus u. Crispinianus Chrysolius 258. **279.** Chrysologus, f. Petrus Chry- Crispoldus, f. Chryspolitus sologus 580. **259**. Chrysoftomus, Joh. 258 . Cunibert 280. Cunigundis 280\*. Chryspolitus 259. Clara 260\*. Cuthbert 281. Cyprianus v. Antiochien 282. — (de Cruce) 263. Claudius 263. — von Karthago 282. Clemens 264\*. Cyriacus 282. Cyrilla 283. Cyrillus v. Alexandrien 283 \*. Cloboalbus 266. Clobowald (franz. St. Cloud) - von Jerusalem 284.

s. Clodoalbus 266.

- u. Methobius 284\*.

T.

Dafrofa 285. Dagobert 285. Damafus 285.

Damianus, f. Cosmas u. Damian 277.

Daniel, f. Propheten 598. -- 11. Dec., 286.

Dabib, ber Ronig 286 \*.

1. Marg, 290.

Dabinus 290,

Decumanus 290.

Deicolus (ober Deicola) 291. Delphina, f. Elzearius 816.

Demetrius 291 \*.

Deocarus 291.

f. Theolar 650.

Devbatus (St. Die) 292.

Defiberatus 292.

Defiberius, 23. Mai, 292.

23. Mai, 292, Deusbebit 292.

Didacus 292.

Dibhmus, 28. April, 298.

- 8. Cept., 298.

Digna 294,

Diomebes 294.

Dionyfius 294 \*.

Dioscorus 296.

Difibobus 296.

Dismas 296.

Doba 297.

Dominica 297.

Dominicus 297 \*.

Domitilla, f. Achilleus u. Elphegus 315 \*.

Mereus 18.

Pomning 301.

Domnolus 301.

Donatianus 301.

Donatilla 301.

Donatus, 30. Juni, 801.

- 7 Mug. 301\*.

Dorothea 302\*.

Dorotheus von Thrus 804.

Drogo 304.

Dunftan 304.

Dompna 305.

Œ.

Canswida 305.

Ebba 305.

Cberharb, 22. Juni, 806.

- 28. Sept., 306.

Ecclefius 306 .

Edenus, f. Ccianus 806.

Ecianus 306.

Ebelburga 307.

Cheltraub, f. Ethelbreba 824.

Ebigna 307.

Ebitha 307.

Edmund, 16. Rov., 307.

— 20. Nov., 307\*.

Ebuarb, 18. Märg, 308.

— 13. Oct., 308 \*.

Ebwin 309.

Eabert 309.

Egibius, f. Megibius 36.

**Egwin** 309.

Chrentraud, f. Grendrube 822.

Eleazar, f. Elzearius 816.

Eleazarus, f. Elzearius 316.

Elesbaan 310.

Cleutherius, 20. Febr., 310\*. Eudogia, f. Cudocia 326.

- 6. Sept., 310.

Elias, f. Propheten 607 \*.

Eligius 310\*.

Elifabeth, 18. Juni, 812.

— 8. Juli, 812.

-- 19. Nov., 312 °.

Eltfabetha Bona 315.

Elifaus, f. Propheten 609 \*.

Eimo 815.

Elpibius, 24. Mai, 316.

- 2. Cept., 316.

Elzearius 316 \*.

Emerentiana 817 .

Emeric 317.

Emericus, f. Emerich 817.

Emilion, f. Emilius 318.

Emilius 318.

Emma 318.

Emmeram 318.

Empgbius (ober Emibius) Euthymius 888.

819.

Engelbert 819.

Engelmar 319.

Engelmunb 819.

Ephräm 319.

Eրկդիս∎ 820.

Cpimachus 820\*; f. auch Gor-

dianus u. Epimachus 891,

Epiphanius, 21. Jan., 821.

— 12. Mai, 321.

Erasmus 321.

Ercolanus, f. Berculanus 404.

Grenbrube 322.

Erharb 322.

Eric 323.

Ericus, f. Eric 323.

Ermelina, f. Ermelinbis 823.

Ermelinbis 323.

Erminold 323.

Erneftus, f. Ernft 328.

Ernft 323.

Efther 324.

Ethelbreba 324 \*.

Etto 325.

Eucharius 325.

Eudocia 326.

Endozine 326.

Eugenia, 16. Sept., 326.

- 25. Det., 326.

Eugenius 3. Juli, 326.

- 15. Nov., 327.

Enlalia 827 \*.

Eulalius 327.

Eulogius 328.

Euphemia 328 \*.

Euphrafia 328.

Euphrofpne 329 \*.

Eufanius 381.

Eufebins, 22. Juni, 831.

— 14. Aug., 331.

Cuftachius (ober Enftathius)

881 \*.

Euftafius 332.

Euftodium 332.

Euftorgius 333.

Euftratius 333.

Eutropia 888.

Eutropius 333. Eutychianus 334. Evaristus 334. Evergislus 334. Evortius 334. Emald 334. Exuperantius, 11. Sept., 335. Francisca Romana 347\*. - 30. Dec., 335. Exuperius 335. Ezeciel, f. Propheten 597.

#### ₹.

Fabianus 335.

Fabiola 336. Fabius 336. Facius 336. Famianus 337. Fara, j. Burgundosara 219. Fausta 337. Faustinus u. Jovita 337. - u. Simplicius 337. Faustus 337. Febronia 337. Felicianus 338. Felicitas 338. — u. Perpetua 338. Felix I. 339. — 24. Oct., 339. -- von Cantalice 339. -- von Nola 340. — von Valois 340. — u. Regula 340. Ferdinand III. 341 \*. Ferreolus 342. Fiacrius 342. 343 \*. Fibes, Spes u. Charitas 343. Gebhard 364. Fina 343. Firminus 344. Firmus 344. Flavia Domitilla, f. Achilleus Genefius 366. u. Nereus 18. Flavianus 344. Florentius 344. — 11. Vindemialis 345. Florian 345 \*.

Florinus 346. Florus 347. — u. Laurus 347. Fortunata 347. Fortunatus 347. Franca 347. Franciscus von Affifi 348 \*. — von Borgia 353\*. -- Caracciolo 355. — von Paula 355\*. — Xaverius 357\*. Franz von Sales 356 \*. Fridolin 358\*. Friedrich 359. **360.** Fruciuosus, 21. Jan., 360. — 6. Juni, 387. — 16. April, 360. Frumentius 360. Fulgentius 361.

#### **3**.

Fulrad 361.

Furjeus 361.

Gabinus 361.

Gabriel 361. Gajanus 362. Gajus, s. Cajus 226. Galla 362. Gallus 362\*. Gandolphus 363. Gangolf 363. Fidelis von Sigmaringen Gaubentius, 22. Jan., 363. — 8. Nov., 392. -- 14. Oct., 363. Gelafins 365. Geminianus . (San gnano) 365\*. Genoveva 366\*. Gentianus 367. Georg 368\*. Gerafimus 381. Gereon 381 \*.

Gerhard, 6. ob. 13. Juni, 382. — Sagredo 382. — 3. Oct., 382. Gerius 382. Gerlach 383. Gerlacus, f. Gerlach 383. Germana Coufin 383. Germanicus 383. Germanus, 21. Febr., 383. — 2. Mai, 384. — 28. Mai, 384. — 31. Juli, 384. Gerold 385. Gertrud 385 \*. - von Doften 386. Frigdianus (San Frediano) Gervasius u. Protasius 387. Gilbert, 4. Febr., 387. Gildas 388. Gifela 388. Giselbert, f. Gilbert 387. Gislanus, f. Gislenus 388. Giglenus 388 \*. Fuscianus u. Victoricus 361. Goar 389 \*. Godeberta 390. Gobefribus, f. Gottfried 392. Godefroi, f. Gottfried 392. Godehard, f. Gotthard 392. Godeleva 390. Gobolena, f. Gobeleva 390. Godricus 390. Goericus 390. Gomer, s. Gummarus 400. Gordianus u. Epimachus 391. Gorgonia 391. Gangulph, f. Gangolf 363. Gottfrieb, 13. Jan., 391 \*. Gotihard 392. Gottlieb, j. Deocarus 291. Grata 392. Gimi- Gratianus 393. Gratus 393. Gregor I. 393 \*. - von Armenien 396. - von Langres 396. — von Nazianz 396 \*.

— von Tours 397.

- von Utrecht 397.

Gregor ber Wunberthater (Thaumaturgus) 398. Gualfardus 398. Gualterus, s. Walther 675. Hugo, 1. April, 417. **G**udula 398\*. Guido, 31. März, 399. — (der Arme von Ander- Humbelina 418. lecht) 399. Guilelmus, f. Wilhelm 679. Humbert 418. Gumbertus 400. Gummarus 400. Gumpertus, f. Gumbertus **400**. Sundpert, f. Gumbertus 400. Gunita, f. Conitha 271. Gunther 400. Guntram 400. Guthlacus 400.

## Ş.

Habakuk, f. Propheten 605. Hedwig 401 \*. Beinrich II. 402\*. Helena 403\*. Herculanus 404. Heribert 404. Hermann Joseph 405 \*. Bermenegilb 406 \*. Herväus 406. Hidulph 407. hieronymus 407\*. — Aemilianus 410. Hilaria 410. Hilarion 411. Hilarius, 14. Jan., 411 \*. — 5. Mai, 411. Hilda 412. Hilbegard, 30. April, 412. — 17. Sept., 412\*. Sildegund 413. Hilbulfus, s. Hibulph 407. Hiltrudis 413. Himerius 413. Siob, j. Job 428. Hippolyt 413\*. Homobonus 414. Honoratus, 16. Jan., 415.

Honoratus, 16. Mai, 415. Hormisdas 415. Subert 415\*. — 9. April, 417. — 17. Nov., 417. Humberga, f. Humbelina 418. — be Matha 437. Humilitas 418. Hunna 418. Hoge that the second of the se

#### 3.

Ja 419.

Jacobus ber Aeltere, f. Apo- — von Calasanza 456. stel 135 \*. — ber Jüngere, f. Apostel Jovita, f. Faustinus 337. **150 \***. — von Tarantaise 420. Jakob, ber Patriarch 420\*. — 20. Oct., 458. Januarius 423. Jda 423. Jeremias, f. Propheten 596 \*. Jesse 423 \*. Ignatius von Antiochien 425. Ifabella 460. — von Loyola 426\*. Ildephons 427. Innas 428. Innocenz I. 428. Joachim, f. Anna 66. Job 428. Joboc 431. Johanna 431. — Francisca Fremiot 432\*. Judas Thaddaus, s. Apostel — von Balois 432. Johannes ber Almosengeber Jubith 463\*. **4**33. — ber Apostel, s. Apostel Juliana, 16. Febr., 465. 142\*. - Berchmans 433\*. — von Capistrano (O.S.Fr.) 434 \*.

softomus, Joh. 258.

— Climacus 435.

— von Damastus 435. - ber Einfiedler 435. — a S. Facundo 435. — von Gott 436 \*. - vom Kreuz (O. Carm.) 437 \*. - von Repomut 438\*. Humberta, f. humbelina 418. — Obediens (oder auch Senuphius) 439. -- u. Paul 439. — Silentiarius 440. — der Täufer 440\*. Jonas, f. Propheten 603. Joseph, der Patriarch 448 \*. — 19. März, 450 \*. Josua 456. Frenäus 458. Irene, 5. Mai, 458. Irmgardis 458. Irmina 459. Irmundus 459. Jsaat, ber Patriarch 459 \*. Isaias, f. Propheten 594. Istidor, 4. April, 460. — 15. Mai, 461. — 15. Mai, 461 \*. Itha, s. Ida 423. — von Toggenburg 462. Itisberga 462. Jucunda 462. 159 \*. Julia 464. - 19. Juni, 465. — von Lüttich 466\*. Julianus, 27. Jan., 467. - 6. Febr., 467. — Chrysoftomus, s. Chry= — 22. Juni, 467. — Hospitator 467.

— u. Bafilissa 467.

Johannes Colombini 447.

Julitta 468. Julius I. 468. — 1. Juli, 469. Justa u. Rufina 469. Justina von Antiochien 469. — von Padua 469\*. Justinianus, f. Laurentius Livinus 489 \*. Justinianus 481. Justinus 470. Justus 470. — u. Pastor 470. Juvenal 471. Ivo, 20. Mai, 471. - 27. Oct., 471\*.

#### A, s. auch unter C.

Rentigernus 472. Rilian 472\*. Könige, die heiligen drei Ludwig, 19. Aug., 496\*. **473\***. Rummerniß, f. Wilgefortis - Bertranb 498 \*. 677.

#### 2.

Ladislaus 475 \*. Lambert 475\*. Landelin 476. Landericus 476. Landrada 476. Laurentius 477\*. — von Brindifi 481. — Juftinianus 481. Laurus, s. Florus 347. Lazarus, 23. Febr., 481. - 17. Dec., 481. Lea 482. Leander 482. Lebunius 482. Leo I. 482. — IX. 483. Leobardus 483. Leocadia 484. Leobegar 484. Leonhard, 15. Oct., 484. — 6. Nov. 485\*. — von Porto Maurizio 486\*.

Leopold 486 \*. Liberta, f. Wilgefortis 677. Malacias 504. Liberius 487. Liborius 488. Lidwina 488 \*. Lioba 489\*. Longinus 490 \*. Lucanus 491. Lucas, f. Apostel 166 \*. Lucia 492\*. Lucianus 493. Lucilla 494. Lucillianus 494. Lucius, 4. März, 494. -- 3. Dec., 494. Ludanus 495. Ludgerus 495 \*. Ludmilla 496 \*. — IX. 497\*. Lupicinus 500. Lupus, 29. Juli, 500. - 1. Sept., 500. - u. Ableiba 500.

#### M.

Lutgardis 500.

Lycarion 501.

Lydia 501.

Macarius, 2. Jan., 501. -- 15. Jan., 501. — 10. April, 501. Maccabäus, Judas 501. Macedonius 502. — u. Theodul 502. Maclovius 503. Macra 503. Macrina 503. Madelberta 503. Magdalena, s. Maria Mag= balena 514. Maglorius 503. Magnus, 10. Aug., 503. - 6. Sept., 504.

XV Majolus 504. Maldus 505. Mamertinus 505. Mamertus 505. Mansuetus 505. Manuel 505. Marana u. Cyra 505. Marcella 505. Marcellinus, 9. Jan., 506. — 26. April, 506. — 14. Juli, 506. - u. Petrus 506. Marcellus, 16. Jan., 507. — 14. Aug., 507. — 1. Nov., 507. Marciana 507. Marcianus 508. Marcus, f. Apostel 162\*. -- 29. März, 508. Margaretha 508 \*. — von Cortona 510\*. Luidgardis, f. Lutgardis 500. — von Schottland 511\*. -- von Ungarn 512. — Maria Alacoque 512\*. Maria 512. — von Aegypten 512. — Magbalena 514 \*. — Magdalena von Pazzi 518\*. Marina 518\*. Marinus, s. Amarin 59. — 4. Sept., 521. Marius 521. Maro 521. Marquardus 521. Martha, 24. Mai, 521. — 29. Juli, 522. Martialis, 4. Juni, 522. -- 30. Juni, 522. Martina 523. Martinianus 523. -- u. Saturianus 523. Martinus, 11. Nov., 524\*.

— 12. Nov., 527.

Maternianus 527.

Martius 527.

Maternus 527.

Mathildis 528\*. Matthäus, f. Apostel 155 \*. Nikolaus 548 \*. Matthias, s. Apostel 160\*. Maura, 3. Mai, 528. - 21. Sept., 528. Maurelius 528. Mauritius, 13. Sept., 529. Noe, ber Patriarch 554 \*. — 22. Sept., 529 \*. Maurus 530\*. Mazimianus 531 \*. Maximilianus 531. Maximinus 531. Maximus 532. — von Nola 532. Mechtildis, f. Mathildis 528. — 19. Nov., 532. Medarbus 532. Mebericus 533. Meginhard, f. Meinrab 533. Meinrab 533\*. Melania 534. Melcior, f. Die hu. brei Rönige 473. Mteldisedech 534 \*. Meletius 536. Mennas 536. Michael 536. Minias (S. Miniato) 537. Mocius, s. Mucius 546. Mobestus, f. Vitus 672. Moboaldus 537. Monica 537\*. Monon 537. Moses 538\*. Mucius 546.

#### **X**.

Myron 546.

Nabor u. Felig 546. Narcissus, 18. März, 546. - 29. Cct., 546. Natalia 547. Nazarius u. Celsus 547. Nereus, f. Achilleus 18. Nestor 547. Nicafius 547. Nicephorus 547.

Micetas 548. - von ber Flue 553 \*. — von Tolentino 551 \*. Nikomedes 553. Milus 554. Nonnosus 557. Morbert 558\*. Notburga, 26. Jan., 559. — 14. Sept., 559\*. **560 \*.** Notfer 562 \*.

#### D.

Obitius 564.

Oda 564. Chilia, s. Ottilia 569. Odilo 564. Odo 564. Odulph 564. Dlaf 564\*. Olaus, s. Olaf 564. Clavus, f. Olaf 564. Olympias 566. Onuphrius (S. Onofrio) 566. Opportuna 567. Optatus 567. Oscar, f. Ansgarius 81. Dseas, f. Propheten 600 \*. Ositha 567. Oswald 567. Lthmar 568\*. Ottilia 569\*. Ctto 569\*.

## P.

Pachomius 570. Palmatius 571. Pambo. 571. Pamphilus 571. Pancratius 571. Pantaleon 572. Paphnutius 572. Paschalis Baylon 572. Pastor, s. Justus 470.

Paternus 573. Patricius 573\*. Patroclus 574. Paula Romana 574. Paulinus 574\*. Paulus, s. Apostel 117\*. — 15. Jan., 575\*. Pelagia, 4. Mai, 577. -- 8. Oct., 577. Pelagius, 26. Juni, 577. — 28. Aug., 577. Nothhelfer, die hal. vierzehn Perpetua, f. Felicitas u. Perpetua 338. Petronilla 577\*. Petronius 579\*. Petrus, j. Apostel 102 \*. — von Alcantara 580\*. — Canifius 583\*. -- Chrhsologus 580. — Claver 580. - Coleftin 581. -- Coleftinus, f. Coleftin 267. — Damiani 581\*. — Martyr 581\*. — Nolascus 582. Phara, f. Burgundofara 219. Pharaildis 583. Phareldis, f. Pharaildis 583. Philippus, f. Apostel 148\*. — 6. Juni, 584. — Benitius 584. — Neri 585 \*. Philomena 586 \*. Photas 587. Pirminius 587. Pius I. 587. — V. 587. Placidus 588\*. Plectrudis 588.

Polykarpus 588. Poppo 589. Porphyrius 589. Potamiena 589. Prazedis u. Pubentiana 589. Primus u. Felicianus 589 \*. Prisca 590.

Priscilla, f. Aquila u. Prisca Robert, 25. Febr., 620. 168. — 16. Jan., 590. Priscus, Priscillianus u. Rochus 621\*. Benedicta 591. Processus u. Martinianus — 9. Aug., 623. **591**. Procopius 591. Proculus 592\*. Propheten, die 592\*. Protafius, s. Gervafius 387. Pulcheria 611.

#### Q.

Luadratus, 7. Mai, 611. — 26. Mai, 611. — s. Codratus 267. Luintinus 611. Cviriacus, 23. Aug., 611. - 29. Sept., 611. Cuirinus, 25. März, 612\*. — 30. März, 612. — 4. Juni, 613.

#### **N.**

Radbodus 613. Radegundis 613\*. Rainerus 614. Raingardis 614. Raphael 614. Raymundus Nonnatus 614. Sebaldus 631\*. — von Pennaforte 615\*. Regina 616. Reginswind 616. Regula, f. Felix 340. Regulus 617. Remeldis 617. Reinold 618. Remaclus 618\*. Remigius 619\*. Reparata 619. Reftituta 620. Rigard, 7. Febr., 620. — 3. April, 620. Ricarius 620. Ricquier, f. Ricarius 620.

— 24. April, 621. — 7. Juni, 621. Romanus, 28. Febr., 622. — 23. Oct., 623. Romuald 623\*. Romula 624. Romulus 624. Rosa von Lima 624\*. — von Viterbo 625. Rosalia von Palermo 625. Rudolf 626. Rufina, s. Justa 469. - u. Secunda 626. Rufinus 626. Rumold 627. Rupert, 27. März, 627. — 15. Mai, 627.

#### ೯.

Sabas 627.

Sabina 627.

Sabinus 628. Salomon 628\*. Salvator de Horta 630. Salvius 630. Samuel 630. Saturnin 630\*. Scholastica 631 \*. Sebastian 633 \*. Secunda, f. Rufina 626. Secundus 635. Serapion, 21. März, 635. — 13. Juli, 635. Serenus 635. Servatius 636. Severinus, 8. Jan., 636. — 8. Jan., 636\*. — 23. Oct., 637. Severus, 1. Febr., 637. — 6. Nov., 637. Sibyllen 637. Siebenschläfer, die heiligen Tillo 656. 637.

Sigismundus 638\*. Sigmund, s. Sigismundus **638**. Silvanus 638. Simeon, 18. Febr., 639. — ber Stylite 639\*. Simon (Zelotes), f. Apostel 159 \*. — 24. März, 639. — Stock 639\*. Simpartus 640. Sigtus II. 640 \*. Sophia, s. Fides 343. Spes, s. Fibes 343. Stanislaus 641. — Roftka 641 \*. Stephanus, 2. Sept., 647. - 26. Dez., 642 \*. — I. 646. Sturmius 647. Suitbert 647. Sulpitius 647. Sujanna 647. Switbert, f. Suitbert 647.

#### T.

Sylvester 1. 648.

Thabbaus, s. Apostel 159\*. Theila 648\*. Theobald 649. Theodor 649. Theodofia 649. Theodofius 649. Theodotus 650. Theodulus 650. Theofar 650. Theonestus 650. Theophil 651. Therefia 651 \*. Thomas, f. Apostel 152\*. — von Aquin 652\*. - Bedet 655. — von Villanova 655. Tiberius 656. Tiburtius 656. Timotheus 657.

Titian 657. Titus 657. . Tobias 657\*. Torpes 659.

#### u.

Ubaldus 659. Ulric 659\*. Unschuldige Rinder 660. Urban I. 660\*. — 23. Jan., 660. Urficinus 661. Urfula 662\*. Ursus 663.

#### B.

- 14. Febr., 665. Valeria 665. Valerian 665. Bedastus 665.

Beit, f. Bitus 672. Benantius 665. Benerabilis, f. Beba 188. Berena 666. Veronica 666\*. Victor 668. — Maurus 668. Victoria 668. Vigilius 668. Vincenz 669. — Ferrerius 670 \*. — von Paula 670\*. Virgilius 672. Vitalis 672. Vitus 672.

#### W.

Valentinus, 14. Febr., 663 \*. Walburga 674 \*. Walpurga, f. Walburga 674. Walpurgis, f. Walburga 674. Walther 675. Waltho, f. Balto 179.

Wenceslaus 675 \*. Wendelin 676. Menzel, f. Menceslaus 675. Wilgefortis 677. Wilhelm, 10. Febr., 679. — 6. April, 680. — Firmatus 680. - von Bercelli 680. Willehad 681. Willibald 681\*. Willibrord 681. Willigis 682\*. Wolfgang 683\*.

#### 3.

Wunibald 685.

Zacharias 685. Zelotes, Simon, f. Apostel 159. Zeno 686 \*. Zenobius 687. 3ita 688\*.

# Ikonographie der Heiligen des Alten und Reuen Testamentes.

#### Aaron (1. Juli).

Naron, aus dem Stamme Levi, älterer Bruder Moses', erhielt von diesem bei der Regelung des gottesdienstlichen Lebens der Israeliten die Würde des Hohenpriesters und seine Sohne das Priesterthum mit der Bestimmung, daß es erblich in ihrer Familie bleiben soll (2 Mos. 28, 1. 4 Mos. 3, 10; 17, 5). Sein Priesterthum erhielt eine neue Bestätigung, indem von den zwölf Stäben, die für die zwölf Stämme Israels ins Heiligthum gebracht und vor der Bundeslade niedergelegt wurden, der Stab Aarons Sprossen, Blüthen und reife Mandeln hervortrieb (4 Mos. 17, 8. Bulg. 17, 1—8). Dadurch stand die göttliche Erwählung Aarons und seiner Familie zum Priesterthum über allem Zweifel und wurde ferner nicht mehr angefochten. Gemäß dieses seines Amtes trägt Aaron in bildlichen Darstellungen das Rauchfaß und hat die Aleidung des Hohenpriesters. Brust hat er den Brustschild mit den zwölf Edelsteinen, hindeutend auf die zwölf Stämme Jsraels. Er trägt auch oft das Buch des Gesetzes oder die Ruthe seiner Erwählung in der Hand. Dieser grünende Aaronsstab joll auch an die messianische Weissagung von dem Zweige erinnern, der aus dem Stamme Isai hervorsproffen werde (Joh. 11, 1; vgl. Röm. 15, 15), und war somit Symbol Christi. Wenn man demnach in einzelnen Darstellungen Naron, den Repräsentanten des alttestamentlichen Priesterthums, vor diesem symbolischen Stabe knien sieht, so erkennt er damit zugleich Chriftum als den eigentlichen und wahren Hohenpriester an. Als Prototyp des Priesterthums hat er mitunter auch die bischöfliche Mitra, so z. B. im griechischen Malerbuch 1, wo es von dem Gottesdienste, den Moses und Aaron in dem Zelte des Bekenntniffes hielten, heißt: "Und auf der einen Seite der Arche hält Moses seinen Stab und die Tafeln, und auf der andern Seite Naron im Priestergewande und die Mitra auf seinem Haupte, und er hält in der einen Hand ein goldenes Weihrauchfaß und in der andern seinen blühend gewordenen Stab." Der blühende Stab wurde ein Sinnbild der

<sup>1</sup> Schäfer, Das Handbuch ber Malerei vom Berge Athos (Trier 1855) S. 123.

<sup>\*</sup> Depel, Itonographie. U.

Jungfräulichkeit, und da dasselbe Wunder des blühenden Stabes sich an Joseph, Mariens Gatten, wiederholte, ist er auch ein Sinnbild der Jungfräulichkeit der Gottesmutter. Aus dem blühenden Stabe Narons soll es sich zugleich erklären, warum die Königsscepter am obern Ende blumenförmig



gestaltet seien; es soll dies leine bloße Berzierung, sondern ein Symbol sein, daß der, welcher es sührt, von Gott zum Herrscher erwählt sei !. Darstellungen aus dem Leben Narons haben wir in dem großen Cytlus alttestamentlicher Bilder, welchen Benozzo Gozzoli 1468—1481 im Campo Santo zu Pifa

<sup>&#</sup>x27; 번gl. NIII, Die Seifigenbilder (Berlin 1845) 공, 91

gemalt hat; so die Bertheilung der Stäbe an die Stämme, Niederlegung dersselben an der Bundeslade, blühender Stab Aarons u. s. w. (Fig. 1).

## Abdias, f. Propheten.

## St. Abdon und Sennen (30. Juli)

waren Martyrer unter Decius. Sie wären nach den übrigens sehr zweifelhaften Acta s. Laurentii Perser gewesen, verfielen, weil sie Todte begruben, der Verfolgung und wurden in Retten nach Rom geschleppt und als Vornehme dort im Triumph aufgeführt. Sie weigerten sich, den Götzen zu opfern, wurden deshalb mit Bleikugeln geschlagen und dann den wilden Thieren vorgeworfen, von diesen aber verschont und von den Gladiatoren niedergestochen. Rach andern sollen sie dieses Martyrium unter Valerian erlitten haben. Die Beisetzung ihrer Leichen aber wäre nach den obigen und andern (bei Bosio, Roma sotterranea p. 120 angegebenen) Acten in den Tagen Konstantins geschehen. Die Wirklichkeit ihres Martyriums und das Alter ihres Cultus sind unzweifelhaft. Die Beisetzung zweier Martyrer dieses Namens in dem Cometerium des hl. Pontianus ist nämlich bereits erwähnt in der Depositio martyrum des Chronographen von 354 (ed. Mommsen 632): III. Kal. aug. Abdos et Semnes in Pontiani, quod est ad ursum pileatum 1. Die beiden heiligen Rartyrer nebst Milix und Vincentius sind auf ihrem Sarkophag im dritten Cubiculum der Ratakomben von S. Ponziano, und zwar von Blumen umgeben, die Herrlichkeit des Paradieses andeutend, abgebildet; oben ift Christus sichtbar, der ihnen die verdiente Krone (nicht Kränze!) aufsett. Die Angabe in Araus (Real.-Encykl. a. a. O.) über ihre Rleidungsart — wonach sie eine aus Thierfellen bestehende Tunica und keine Hosen (saraballa) tragen beruht nach Lielle nicht auf dem Original, sondern auf der falschen Copie, die in Bosios Werk veröffentlicht ist. Sie erscheinen in derselben Gewandung wie die Magier. Das Bild wird ins 7. Jahrhundert versetzt. Legende wurden sie im Amphitheater den wilden Thieren ausgesetzt, hierauf aber, weil diese sie unberührt gelassen, enthauptet, daher ihre spätere Darstellung, wie sie gemeinsam ein Schwert halten.

#### Abel.

Nach der Heiligen Schrift (1 Mos. 4, 2) widmete sich Abel dem Hirtenleben, während sein älterer Bruder Kain sich mit dem Ackerbau beschäftigte.

1 \*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Kraus, Real-Encyklopädie der christlichen Alterthumer I (Freiburg, Herber, 1882), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben (Freiburg, Herber, 1887) S. 157, Anm. 1.

Abel führte im Gegensatz zu Rain ein frommes, gottgefälliges Leben, und eben wegen dieses seines gottesfürchtigen, heiligen Lebens ist er ein Borbild Christi, der erste, den Gott selbst als gerecht bezeichnet; er ist durch seinen Hirtenstand sowie durch sein Opfer und durch seinen Tod um der Gerechtigsteit willen ein Borbild Christi, des im höchsten Sinne des Wortes Gerechten (Jer. 23, 5), des guten hirten (Joh. 10, 11. Is. 40, 11), der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde und das Gott wohlgefälligste Opser am Areuze dargebracht hat und in der heiligen Eucharistie stets erneuert. Darum wird Abel als Borbild Christi abgebildet mit dem Lamm auf dem Arme, und die Kirche erwähnt sein Opser im Canon der heiligen Messe neben dem Abrahams und Melchisedechs, den beiden andern Hauptvorbildern des



Fig. 2. Abel und Aain. (Gartophagrelief aus G. Mgnefe)

Opfers Chrifti. Auch in ben Tobtenofficien des 4. und 5. Jahrhunderts wird nach Liell i fein Rame genannt: "Und bu, Berr, beiliger Bater, icaue gnadig auf meine Bitten, wie bu geschaut haft auf bas Opfer Abels." Tropbem aber die Rirchenväter biefen typologifden Charafter Abels so oft und so beutlich bervorbeben 2, und er felbst im Canon der heiligen Deffe erwähnt wird, ift seine bilbliche Darstellung in ber alteriftlichen Zeit boch felten und tommt nur in der Berbindung mit dem Opfer Rains vor. Wir finden beide ihr Opfer darbringend nur in den Reliefs dreier Sartophage; zwei davon find in Rom, ber eine im Cometerium ber bl. Qucina, ber andere in bem ber hl. Agnes ". Auf letterem Sarkophag (Fig. 2) feben

wir vier Figuren: Gott Bater, mit der Tunica und dem nach Art der griechischen Philosophen angelegten Pallium bekleidet, sitt in der Gestalt eines Mannes reifern Alters auf einem gestochtenen Site, welcher theilweise mit einer Decke verhüllt ist; seine Füße ruhen auf einem Schemel, dem Zeichen der Würde bei den Alten. Vor ihm stehen Kain, als Ackerbauer nach antiter Sitte fast unbekleidet, und Abel, als hirte mit Tunica und Penula angethan,

¹ X. a. D. €. 151.

<sup>\* 3.</sup> B. Leo, Serm. tom. 3, p. 1134: Hic (Christus) est qui in Abel occisus est. Serm. 60, p. 844: Nunc sanguis insti Abel mortem summi Pastoris eloquitur. 
\* Real-Enc. I, 2.

und bringen ihr Opfer dar: ersterer eine Garbe, letzterer ein Lamm. Im Hintergrund sieht man noch eine andere Person, die als Adam gedeutet wird. Auf dem Sarkophag in S. Lucina opfert Kain eine Traube, die er in der Hand hält, und Aehren, die zu seinen Füßen liegen. Gott sitzt hier auf einem Felsstücke und streckt beide Hände gegen die Gaben Kains aus, wohl ein Ausdruck des Zurückweisens seines Opfers. Die dritte ähnliche Darstellung ist auf einem Sarkophag zu Arles.

Der symbolische Sinn der Darstellung ist aus den Worten des hl. Ambrofius klar: in Abel ist die Erlösung, in Kain der Ruin der Welt angekündigt; in jenem das Opfer Christi, in diesem der Verrath des Teufels 1. Derselbe Kirchenvater sieht aber auch in Abel das Vorbild der driftlichen Rirche, in Rain das der Synagoge. Wie mit dem Areuzesopfer, so finden wir auch das Opfer Abels mit dem euchariftischen Opfer schon bei Irenäus (Adv. haer. lib. IV, cap. 18, n. 3) in Beziehung gebracht, eine Beziehung, die sich auch in den Worten des Canons der heiligen Messe findet: supra quae respicere digneris, sicuti respicere dignatus es et accepta habere munera pueri tui iusti Abel . . . et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech. Gerade die altchristlichen Bilder scheinen dadurch, daß sie Abel und Rain ihr Opfer unmittelbar Gott selbst darreichen lassen, ohne Opferaltar und Auflegung der Gaben den Begriff des Opfers als einer Gabe, welche man Gott darbringt, besonders betonen zu wollen. Wir sehen hier eine typologische Vorbildung der Opferung des Neuen Bundes.

Diesen typologischen Charakter des Opfers Abels gibt noch deutlicher ein musivisches Bild aus dem 6. Jahrhundert in San Vitale zu Ravenna, "wo an der einen Seite eines Altares, auf welchem Brod und Kelch steht, Melchisedech, an der andern Seite Abel, beide die Hände zum Himmel erhebend, mit Angabe ihrer Namen dargestellt sind, um das eucharistische Opfer und das Kreuzesopfer, sowie das Verhältniß beider durch zwei Vorbilder zu bezeichnen, welche in der Geschichte Jahrtausende voneinander entsernt sind"2. Sanz ähnlich soll eine Mosaikdarstellung aus dem 7. Jahrhundert an der Unterwand der Rische der Basilika S. Apollinare in Classe zu Ravenna sein, auf welcher Abel schreitend als halbnackter Jüngling in leinener Chlamps, ein Lamm in den Händen haltend, dargestellt ist, und zwar in Verbindung mit Melchisedech, der seinen Segen über Brod und Wein ausspricht, und mit

In isto mundi redemptio annuntiatur, ab illo mundi ruina. In hoc Christi sacrificium, in illo diaboli parricidium (*Ambros.*, Exhort. virgin. lib. I, c. 6 [ed. Venet. 1751: III, 858]). Vgl. Rraus, Roma sotterranea (Freiburg, Herber, 1878) E. 287.

<sup>2</sup> Real-Enc. I, 3.

Abraham, der seinen Sohn opfert 1. Ferner eine jolche aus dem 10. Jahrhundert in einem Missale zu Bamberg, wo oben die Hand Gottes in Lichtstrahlen, links Abel, der ein Thier, rechts Melchisedech, der einen Relch als Opfer darbringt, wodurch nach Waagens2 Meinung ohne Zweifel das Brandopfer der Juden oder des Alten Bundes und das Megopfer der Christen oder des Neuen Bundes angedeutet sein soll. Als ein neues Moment erscheint hier die Hand Gottes, an deren Stelle später das vom Himmel fallende Feuer tritt. Noch deutlicher zeigt sich die Bedeutung dieser Hand Gottes an Bernwards ehernen Thürflügeln am Dome zu Hildesheim, wo nach Heider's im siebenten Felde unter einem zweig- und blätterreichen Baumast Abel in einem kurzen Untergewand, über welches ein Mantel herabhängt, einen der Erstlinge seiner Herde, ein in seinen Mantel fast zur Halfte gehülltes Lämmchen, emporhebt. Die in einem Strahlenkranze sichtbare, dem Opfernden zugewandte Hand Gottes deutet auf das ihm wohlgefällige Opfer. Rechts, seinem Bruder gegenüber, steht Rain in kurzem Unterkleide und einem über dieses aufflatternden Mantel; er hält ein Bündel von Feldfrüchten empor 4.

In ganz besonders deutlicher Weise ist der Unterschied vom Werthe der beiden Opfer vor Gott am Portal der romanischen Kirche zu St-Gilles im südlichen Frankreich dargestellt: "In zwei Medaillons von weißem Marmor sieht man auf der einen Seite Abel, welcher das schönste Lämmchen seiner Herde Gott darbringt, während Kain zur andern Seite seine Gabe opfert; zwischen beiden Medaillons ragt eine Hand aus Wolken hervor, Abels Opfer segnend. Oberhald Abel besindet sich sein guter Engel, welcher ihm den Andlick Gottes enthüllt, dessen Strahlenkranz nur ihm bei der Opferung selbst sich zeigte, während Kain von seinem bösen Genius in Gestalt eines Drachen Einslüsterungen erhält. Damit scheint der Grund angedeutet zu sein, weshald Gott Abels Opfer bevorzugt, welches mit einem gottergebenen Herzen dargebracht ist, während in Kain schon der böse Keim dessen liegt, was ihn später zum Brudermörder machte."

In diesen ältesten Bildern sahen wir die Art und Weise, wie Gott sein Wohlgefallen am Opfer Abels ausdrückt und das des Kain verwarf, dadurch bildlich wiedergegeben, daß meistens eine Hand, die Hand Gottes, aus den Wolken hervorragt und auf das Opfer Abels deutet oder dieses gar segnet. Der heilige Text sagt zwar nicht, auf welche äußerlich wahrnehmbare Weise

½ Heiber, Die romanische Kirche zu Schöngrabern in Nieder-Oesterreich (Wien 1855) S. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aunstwerke und Künstler in Deutschland I, 93. 3 A. a. O. S. 137.

<sup>4</sup> Bgl. auch Beissel, Der hl. Bernward von Hildesheim als Künstler und Förderer der deutschen Kunft (Hildesheim 1895) S. 42. Abbildung Taf. X.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heiber a. a. O. S. 138.

dieses Wohlgefallen Gottes ausgedrückt ist, die herrschende Meinung der Kirchenväter und katholischen Exegeten ist aber die, Abels Opfer sei durch Feuer vom Himmel entzündet worden, wie später das Opfer Aarons (3 Mos. 9, 24), Gedeons (Richt. 6, 21), Davids (1 Par. 21, 26) u. s. w. Diese Tradition sinden wir nun auch vom 12. Jahrhundert an bildlich dargestellt, z. B. in einem Manuscript der Vaticanischen Bibliothek, welches die Feste zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria zum Gegenstand hat. Es zeigt in einem Miniaturbild die beiden Brüder, in Thierselle gekleidet, stehend, mit gefalteten Händen, während die Opfergaben vor ihnen liegen. Das Lamm Abels wird durch Feuer vom Himmel entzündet. Dem Opfer Kains sehlt diese göttliche Enade. Die Anwesenheit Gottes wird durch einen Halbbogen über den Häuptern der Opfernden angedeutet.

In den bisher aufgeführten Darstellungen finden wir, wie Kain und Abel entweder ihre Opfergaben selbst in Händen halten und sie Gott darreichen, oder wie die Gaben am Boden liegen und die beiden Brüder mit gefalteten Banden vor ihnen stehen ober knien; letteres noch auf den Fresken des Campo Santo zu Pisa aus dem 14. Jahrhundert. Rain und Abel, beide nackt und nur den Oberleib mit Thierfellen bekleidet, knien mit gefalteten Händen vor ihren zur Erde liegenden Opfergaben; links Rain, rechts Abel. Gott Vater im Himmel, von Engeln umgeben, hält in der linken Hand ein Buch, während die rechte sich abwärts neigt. Ein feuriger Strahl welcher bem Kopf eines der Engel entfährt, entzündet das Opfer Abels. Nachbem aber einmal das Eingreifen Gottes vom Himmel aus in der Weise angedeutet wurde, daß Feuer von dort auf die Opfergabe des Abel siel und dieses entzündete, konnte der Künstler die Opfernden die Gaben nicht mehr in den Händen halten laffen, sondern es mußte wie von selbst eine Bereicherung der Composition dadurch eintreten, daß Opferaltäre erschienen, auf welche die Gaben zu liegen kommen. Schon das Malerbuch 2 hat diese Darstellung: "Ein Altar, auf welchem ein brennendes Schaf liegt, und die Flamme desselben steigt gerade in den himmel auf, und der gerechte Abel vor demselben hält seine Hände und seine Augen zum himmel erhoben. Und daneben ein anderer Altar, und auf demselben liegen brennende Bündel von Weizen, und Rain vor demselben hält seine Hände vor sein Angesicht, und die Flamme desjelben dreht sich im Bogen gegen sein Angesicht." Diese Opferaltäre sehen wir nun auch im Abendland herangezogen, z. B. an den Thuren des Baptisteriums zu Florenz von Ghiberti, wo Rain und Abel im antiken Costum an einer Bergspite, jeder vor einem Altar, knien, auf welchem die nieder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Agincourt, Sammlung der vorzüglichsten Denkmäler der Malerei 2c., Taf. L, Fig. 3. <sup>2</sup> Schäfer a. a. O. S. 109.

gelegten Opfergaben brennen. Abels Flamme steigt zum himmel auf, während Kains Flamme niedergehalten ist. Gott, in der Gestalt eines alten Mannes und von einem halben Regendogen umschlossen, schwebt über den Altären, die segnende Rechte gegen Abels Opfergabe ausgestreckt. Ganz ähnlich ist die Vorstellung auf einem Basrelief von Vellano, einem Schüler des Donatello, in der St. Antoniuskapelle zu Padua; es zeigt in einer freien Landschaft gleichfalls Abel, mit römischer Toga bekleidet und mit zum Gebet erhobenen Händen vor einem Altar kniend, auf welchem das von einem lebhaft aufslodernden Feuer ergriffene Lamm liegt. Kain, älter gebildet und mit Bart und trotziger Miene, kniet gleichfalls vor einem Altar, auf dem die Gaben underbrannt liegen; er scheint das Feuer ansachen zu wollen.

Eine ganz eigenthümliche Doppeldarstellung von Rains und Abels Opfer und der Ermordung des lettern haben wir aus dem 13. Jahrhundert an der Kirche zu Schöngrabern in Nieder-Oesterreich 1. In der Mitte sitt Gott auf einem Thronstuhle, die Rechte segnend erhoben, in der Linken ein mit einer Lilie gekröntes Scepter haltend. Zur Seite der segnenden Hand erscheint eine kniende Gestalt, welche mit vorgestreckten Armen ein Lamm gegen die Mittelfigur hinhält, also der opfernde Abel, dessen Gott wohlgefälligem Opfer der Segen gilt. Bur linken Seite der thronenden Figur ist eine zweite kniende Gestalt, welche gleichfalls mit vorgestreckten Armen einen in der Mitte durch ein Querband zusammengehaltenen Aehrenbund darreicht, der opfernde Kain. Hinter Abel kniet eine dritte Figur, in Gestalt, Kleidung und Gesichtsbildung jener Abels und Kains völlig entsprechend. Sie ist ebenfalls kniend dargestellt, mit der linken Hand das Ohr und das Haar Abels ergreifend, während der rechte Arm, von welchem leider nur mehr die obere Hälfte erhalten ift, nach rudwärts gewendet scheint. Die Deutung dieser Figur läßt taum einen Zweifel zu; wir seben nämlich Rain, welcher im Grimm über den Vorzug, welcher Abels Opfer zu theil wurde, daran geht, seinen Bruder todtzuschlagen. Die typologische Bedeutung der Tödtung Abels ist ein Kunstgebrauch jener Zeit, dem unser Bauwerk seine Entstehung verdankt, das Vorbild des Opfertodes Christi, durch welchen das Wert der Erlösung der Menscheit seine lette Weihe, seinen Abschluß erlangte 2. typologische Zusammenstellung der Kreuzigung Christi mit symbolischen Vorbildern ift im Mittelalter eine reiche.

In Schöngrabern sehen wir dieses typologische Vorbild der heiligen Opferung gerade an jener Stelle der Kirche angebracht, wo im Innern der

<sup>1</sup> Abbilbung bei Beiber a. a. D. S. 138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Honorius von Augustobunum (1106—1125) sagt:

Abel ligno occiditur — Et Christus ligno crucis affigitur.

Abel. 9

Altar steht, an welchem ja in der heiligen Messe der Opfertod Christi für die Gläubigen Gegenstand täglicher Erbauung und täglichen Dankes ist. Aus allen diesen Darstellungen sehen wir, wie mit Recht auch heute noch das typo-logische Bild des Opsers Abels an christlichen Altären abgebildet wird. Abel erscheint in der christlichen Kunst, wie wir gesehen, als Vorbild des unschuldig am Kreuze geschlachteten Lammes, hat deshalb mit Bezug auf seinen Hirtensstand, wenn er allein abgebildet wird, als Attribut ein Lamm, das er in



Fig. 3. Joseph v. Führich, Rain und Abel. (Rach einer Zeichnung im Besits von Prof. Dr. Reppler in Freiburg im Breisgau.)

den Armen trägt, zugleich also auch eine Anspielung auf Christus, den guten Hirten. Der Rauch seines Opferseuers steigt zum Himmel hinauf, während der Opserrauch Kains unten bleibt. Abels Erschlagung durch Kain gilt als Prototyp des Verrathes des Judas an Christus und steht in dieser Bedeutung gleich der Ermordung des Abner.

Schließlich führen wir noch eine herrliche Zeichnung von Abels und Kains Opfer aus der Neuzeit an; sie ist ausgeführt vom Altmeister Führich und befindet sich im Besitze von Prof. Dr. Keppler in Freiburg (Fig. 3).

Links sehen wir die jugendliche Gestalt Abels mit gefalteten Händen vor ihrem Opfer knien, den Blick nach oben gerichtet, wo Gott Vater zwischen zwei Engeln erscheint; Tasche und Hirtenstab sowie eine Schasherde im Hintergrunde bezeichnen ihn als Hirten; der Rauch steigt von seinem Opferaltare gerade zum Himmel empor. Kain dagegen hat sich auf ein Knie niedergelassen und sieht voll Neid auf das Opfer seines Bruders; der Rauch seines Opfers fällt zur Erde. Die Charakteristik in der ganzen Haltung wie namentslich aber im Gesichtsausdruck der beiden ungleichen Brüder ist ausgezeichnet gegeben. Tief im Hintergrunde sieht man die Erschlagung des Abel.

#### Abraham.

In der altchriftlichen Zeit begegnet uns das Opfer Abrahams auf Sarkophagen, in den Fresken der Ratakomben, auf Ringen, Goldgläsern, geschnittenen Steinen u. s. w., im ganzen etwa hundertmal. "Unter diesen hundert Darstellungen sind aber", wie Wilpert 1 jagt, "keine zwei beizubringen, die einander völlig gleichen. Als Durchschnittsbild läßt sich folgendes hinstellen: Abraham, als bärtiger Greis, hält in der erhobenen Rechten das Opfermesser und ist im Begriffe, es in die Brust seines kleinen Sohnes Jaak zu stoßen, boch die Hand Gottes halt ihn davon ab; sein Blick richtet sich nach oben, von wo die Stimme Gottes kommt, seine Linke ruht auf dem Ropfe Isaaks, der in kniender Stellung und mit auf den Rücken gebundenen Händen den Todesstreich erwartet; neben Isaak steht der Altar, auf welchem Feuer brennt, und neben Abraham der Widder, der an Jjaaks Stelle geopfert wurde; er schaut zurückgewendet zu Abraham, resp. zur göttlichen Hand empor." Bon diesem Durchschnittsbild weicht gerade die älteste Darstellung schon am meisten ab; sie stammt aus dem Ende des 2. Jahrhunderts und befindet sich in einer der Sacramentskapellen: Abraham und Isaak stehen als Oranten und sind nur durch ben beigefügten Widder und das Holzbündel erkennbar. Heuser's unterscheidet besonders drei Rlassen von Darstellungen. Die erste Klasse stellt die Vorbereitung zum Opfer dar; sie findet sich in drei Gemälden der Ratakomben. Isaak trägt das Holz auf seinen Schultern herbei (de Rossi, Bull. 1865, 3), während Abraham in dem ersten Bilde, neben dem noch feuerlosen Altar stehend, das Opfermesser bereits in der Hand hält, in dem zweiten auf das angezündete Feuer hin= Die zweite, häufigere Klasse zeigt das Opfer selbst: Abraham hat das Opfermesser in der erhobenen Rechten, die Linke ist meist auf das Haupt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Opfer Abrahams in der altchristlichen Kunst mit besonderer Berūdsichtigung zweier unbekannten Monumente (Röm. Quartalschr. 1887, S. 126 ff.).

<sup>2</sup> In Real. Enc. I, 3 ff.

Isaats gelegt; in der Höhe erscheint die Hand Gottes, welche ihm Einhalt gebietet, wie denn die aus den Wolken herausragende Hand auf den christlichen Monumenten überhaupt Sinnbild der Einwirkung Gottes des Baters, hier Hindeutung auf den Engel ist, welcher von Gott gesendet wurde, um Abraham von der Bolldringung des Opfers zurüczuhalten. Meist erblickt man auch den Widder, welcher an Isaals Stelle geopfert wurde, und einen Baum oder Gesträuch. Diesen Theil des Ereignisses sinden wir siedenmal in den Fresten der römischen Cometerien i, auf einem Lösselchen zu Aquileja, auf zwei Medaillons aus dem 3. oder 4. Jahrhundert; zehnmal auf Sartophagen aus den römischen Cometerien, auf einem Sartophag zu Sprafus aus dem 4. Jahrhundert; neunmal auf Glasgesäßen, auf einem King aus dem 3. oder 4. Jahrhundert, auf einem Mosaitbilde in San Bitale zu Ravenna aus dem 6. Jahrhundert (Fig. 4), wo daneben die Scene dar-



Fig. 4. Abrahams Bemiring und dofer. (Mofait in Can Bitale gu Rabenna.)

gestellt ist, wie Abraham die drei Engel bewirtet, während man Sarah in dem Hause stebend, erblidt: Scenen, an welche die Verheißung Jaals sich knüpft u. s. w. In den Einzelheiten zeigen diese vielen Darstellungen der gleichen Handlung harafteristische Verschiedenheiten. Abraham erscheint bald mit einer gegürteten oder ungegürteten, kurzen oder langen Tunica, bald, und zwar meistens, mit einem Pallium besleidet, einmal in der Kleidung des Hohenpriesters des Alten Bundes. Isaak erscheint bald in gewöhnlich underzierter Tunica, bald, zumeist auf Sarkophagen, unbesleidet, gewöhnlich vor oder auf dem Altare kniend, die Hände auf den Küden gebunden, nur zweimal mit verbundenen Augen. Meist erscheint nur die Hand Gottes in den Wolken, zuweilen auch der ganze Arm. Die dritte Klasse bilden die

<sup>1</sup> Abbilbung eines Wandgemalbes aus G. Pietro e Marcellino in Real. Enc. I. 4, Fig. 8.

Darstellungen, in welchen Abraham und Jsaak betend erscheinen. In einer derselben erblicken wir Abraham auf dem Altar, Isaak am Fuße des Altares; beide, aufrecht stehend und mit einer durch Purpurstreisen verzierten Penula bekleidet, haben die Arme betend ausgebreitet. Die gleiche Scene, jedoch ohne den Altar, sindet sich im Cometerium des hl. Callistus; Abraham und Isaak, in der gleichen Haltung, aber mit der umgürteten Tunica bekleidet, sind an dem Reiserbündel und dem Widder kenntlich.

Die gewöhnliche Bedeutung, welche das Opfer Abrahams in der alt= driftlichen Zeit hatte, war die des Kreuzesopfers Christi1. Isaak, das Holz zur Opferstätte tragend, galt als ein Vorbild des kreuztragenden Heilandes. Im Opfer selbst aber erblickte man ein Vorbild des Opfertodes Christi am Rreuze. Der hl. Hieronymus, der aus eigener Anschauung die römischen Cometerien kannte, sagt (Homil. 29 de resurrect.): Hic idem Dominus . . . per figuram b. Abrahae longaevi patris offertur in victimam: quo tempore dum novo sacrificio in unici filii sui iugulum pius parricida consurgit, ex improviso aries oculis eius apparuit, sicut eloquitur sermo divinus: "et videns Abraham arietem inter vepres haerentem cornibus". Inter vepres, inquit, requiramus, quae sit ista novitas, id est, in multitudine circumstantium peccatorum haerentem cornibus, id est ad crucis cornua clavorum confixione pendentem, sicut in alio loco legimus: "cornua in manibus eius". In der Erhaltung Isaaks und dem Opfer des Widders fand man die Erinnerung wie an den Tod so auch an die Auferstehung des göttlichen Heilandes, welche die Bürgschaft unserer Auferstehung ist. Darum findet sich die Scene gerade so oft an den Sarkophagen. Das Opfer Abrahams erscheint ferner auch als Bild des unblutigen eucharistischen Opfers, in welchem sich das Rreuzesopfer erneuert. Dahin gehören jene Darstellungen, in welchen Abraham und Isaak betend erscheinen. Die gleiche Beziehung ist auch in dem Gebete des Meßcanons Supra quae etc. hervorgehoben, wo neben dem Opfer Abels und Melchisedechs auch das Sacrificium patriarchae nostri Abrahae erwähnt wird, ein Gebet, in welchem nach Probst (Die Liturgie der drei ersten driftlichen Jahrhunderte S. 352) die Worte patriarchae nostri auf eine sehr frühe Entstehungszeit hinweisen.

In allen folgenden Jahrhunderten wird gewöhnlich Abraham beim Opfer des Isaak mit dem Schwert oder Messer dargestellt, das in seinem Schwunge vom Engel gehemmt wird. Zur Seite hat sich der Widder ins Dornengesträuch verwickelt. Auf dem Altare liegt Isaak in gebückter Stellung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eingehender über die symbolische Auslegung des Opfers Abrahams handelt Wilpert in der Röm. Quartalschr. 1887, S. 143 ff.

treuzweise gebundenen Händen, sowie auch die Opferscheite treuzweise geordnet sind, hinweisend auf den Heiland, der sein eigenes Kreuz trug.

Beim Besuche der drei Männer, die auf die heilige Dreieinigkeit gedeutet werden, wie schon im Coder Grimani in der St. Marcusbibliothek zu Benedig geschieht, soll ber Patriarch in anbetender Stellung sein, ebenso bei der Begegnung mit Melchisedech. Die griechische Darstellung der Gaftfreundschaft Abrahams ist dagegen eine sehr unideale und materielle: "Ein Haus," heißt es hier 1, "und drei Engel siten an einem Tisch; in einer Schüssel ein Ochsenkopf und Brod, und andere Gefäße mit Speisen, und Flaschen mit Wein und Becher, und zu ihrer Rechten trägt Abraham eine zugedeckte Schüssel, zur Linken trägt Sarah eine andere Schüssel mit einem gebratenen Vogel." Die bildlichen Darstellungen geben oft diese drei Engel mit den Merkmalen göttlicher Personen, nämlich dem Kreuzesnimbus. Bilder, welche die drei Personen hervorheben wollen, geben jedem der drei Engel einen Rreuzesnimbus, diejenigen aber, welche mehr die Ginheit Gottes betonen wollen, geben den Rreuzesnimbus nur einem der drei, demjenigen nämlich, vor dessen süßen sich Abraham niederwirft. Diese Scene ist im Abendland das ganze Mittelalter hindurch oft dargestellt, und noch auf einem Blasfenster des 17. Jahrhunderts ist der Gegenstand in der Rirche St-Etienne ju Paris zu sehen. In den mittelalterlichen Bibelhandschriften gelten Abraham und die drei Männer auch als Vorbild der Verklärung Christi. In der Konstanzer Biblia pauperum heißt es: "Man liest in dem ersten Buche Mosis, da Abraham sah drei Männer, das waren Engel, die kamen zu seinem Hause. Er sah drei und betete Einen an. Die drei Engel bedeuten drei Perjonen. Dadurch, daß er einen anbetete, gab er zu verstehen die Ginigkeit des Wesens. Also sah Petrus drei Personen, Christus, den Moses und Elias, und bekannte in Christo allein den wahren Gott." 2 Ebendaselbst (Tab. 11) sind Abraham und Isaat aber auch als Vorbild der Kreuztragung Christi genannt: "Man liest in dem ersten Buche Mosis: Da Abraham und Isaak gingen, das Gebot Bottes zu erfüllen, trug Abraham Feuer und ein Schwert, Jaak trug das Holz. Isaak, der das Holz trug, bedeutet Christum, der das Holz des Kreuzes auf seinem eigenen Leibe trug, auf dem er sich freiwillig im Gehorsam für uns dem himmlischen Vater aufopfern wollte. Isaak: Hier ist Holz und Feuer, wo ift das Opfer? Abraham: Gott soll es bescheren."

In den mittelalterlichen Handschriften um das Jahr 1000 finden wir in den Scenen der "Parabel vom armen Lazarus" auch die, wie Lazarus

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schwarz und Laib, Biblia pauperum. Nach dem Original in der Lyceumsbibliothet zu Constanz (2. Aufl. Würzburg 1892, jest Freiburg, Herder) Tab. 6.

in den Schoß Abrahams aufgenommen ist. Im Coder von Aachen ift die Parabel in drei Kreisen gegeben: im obern ruht Lazarus wie ein Kind auf dem linken Anie des "Vaters" Abraham (S. I, 301). Im Bremer Cobex streckt in der dritten Scene der Prasser aus der Hölle, wo fünf nackte Personen bei ihm sind, seine Arme zu Abraham empor; in der vierten Scene sind zwölf Seelen bei Abraham, die als kleine, nackte Menschen oder als Kinder gebildet sind. Drei derselben klettern in naiver Weise in den Bäumen herum, welche das Paradies sinnbilden. Abraham sitt auf einer Rugel, welche das himmelsgewölbe bedeutet. Im Gothaer Evangelienbuch umringen zwölf kleine Seelen im Paradies ihren Vater Abraham. Das griechische Malerbuch, das die wichtigsten Vorgänge aus seinem Leben hat, tennt diese Darstellungen des Abraham nicht. Ueber das Opfer des Patriarchen heißt es: "Abraham oben auf einem Berge und hat den Isaak, einen Anaben, gebunden auf dem Holze und hält das Meffer, um ihn zu schlachten; und ein Engel ift über ihm und zeigt einen Widder, der mit ben Hörnern an das Gesträuch gebunden ist, und sagt in einem Blatt: ,Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an das Kind! (1 Mos. 22, 12.) Und unten am Berge halten zwei junge Leute einen gezäumten Cfel."

Auf Kirchenbildern hat Abraham als Stammvater der Juden die Gestalt eines fräftigen, ältern Mannes, noch nicht greisenhaft, starkbärtig; er zeigt weder den feurigen Geist eines Moses noch die Heiligkeit eines Jacobus oder Unter den Bildwerken an der Goldenen Pforte zu Freiberg in Sachsen kommt Abraham mit einem sprossenden Stab in der Hand vor, als ein Sinnbild seiner reichen Nachkommenschaft. In ihm wurzelt der Stammbaum des jüdischen Volkes, daher sich vornehmlich die Baumsymbolik an Abraham knüpft. So die Talmudfabel von einem Baume, den Adam pflanzte und dem er die Gabe mittheilte, immer nur Juden Schatten zu geben, aber die Zweige zurückzuziehen, sobald ein Beide oder Ungläubiger nahte, und die driftliche Legende von der Cypresse, Fichte und Ceder, die Abraham gepflanzt haben soll und die zu einem Baume zusammenwuchsen, aus dem das Kreuz Christi gezimmert wurde 2. Wie das Volt Gottes aus Abraham stammt, so soll es auch zulett wieder in seinem Schoße versammelt werden. die Redensarten: in Abrahams Schoß kommen, so selig wie in Abrahams Schoß u. s. w., daher aber auch die betreffenden bildlichen Darstellungen. Ein kolossaler Abraham mit den Seligen im Schoß kommt vor in den Straßburger Miniaturen der Herrad von Landsperg und auf der Kaiser=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Beissel, Die Bilder der Handschrift des Kaisers Otto im Münster zu Nachen (Nachen, Barth, 1886) Taf. XXIV.

<sup>2</sup> Mengel, Chriftliche Symbolik I, 17.

Dalmatica im Batican 1. Auch an den mittelalterlichen Rirchen sehen wir Abraham mit den Seligen, und zwar in Berbindung mit dem jüngsten Gerichte, so z. B. an einem südlichen Portale der St. Sebaldustirche zu Rürn-berg. Das jüngste Gericht ist hier in conventioneller Weise mit dem Hollen-drachen dargestellt. Zu oberst ist der Richter, der auf einem Regenbogen thronende Christus, inmitten zweier zum Gerichte blasender Engel; neben ihm sind Maria und Johannes der Täufer als Fürbittende, darunter rechts die Seligen, von Engeln geführt, links die Berdammten, wie sie, mit einer Rette



Jig. 5. Chnarb b. Steinte, Der Patriare Abraham.

umschlungen, von den Teufeln in die Hölle gezogen werden. Ueber den Säulenkapitälen, gleichsam als Standbilder, sind zwei Engel und daneben Abraham sipend, welcher die aufgenommenen Seelen der Gerechten in Gestalt von Kindern auf seinem Schose halt.

In der ftatuarifden Behandlung finden wir Abraham mit einem breiten Deffer in ber Sand (mandmal auf ber Schulter) und einem Rinde jur Geite; auch mit Rauchfaß und Meffer findet man ihn, fo in ber Reuzeit von Eduard v. Steinle (Fig. 5). In Berbindung mit Melchisedech (1 Mof. 14, 18) erscheint er in mittelalterlicher Ruftung, wie er von demfelben Brob und Wein empfängt, fo 3. B. in bem Geitenbild bes Dierid Bouts zugefdriebenen Altarwertes mit bem Dittelbilb des Abendmahles in der Alten Binatothet ju Munden. Auf bem Berbuner Altar ju Rlofternenburg bon 1181 ift die Darftellung, wie Abraham dem Meldifebech ben Behnten (Betreibe, Doft, Del) gibt (nach 1 Moj. 14, 20 und 5 Moj. 14, 23), als Borbild der Darbringung der Gaben durch die

heiligen brei Könige. Rur selten ist die dem Abraham von Gott befohlene Beschneidung dargestellt, 3. B. auf einem Mosaik aus dem 12. Jahrhundert in der Borhalle von S. Marco zu Benedig. Auch ganze Chilen aus dem Leben des Patriarchen sind selten; wohl einer der größten mit der Geschichte Abrahams ist der von Benozzo Gozzoli im Compo Santo zu Pisa, um 1470 gemalt, der folgende Scenen enthält: 1. Abraham und die Baals-

<sup>3 23</sup> aagen, Runft in Deutschland II, 364.

priester; 2. Abraham und Lot in Aegypten; 3. Abrahams Sieg, Untergang der Sodomiten; 4. Hagars Abreise, Begrüßung der Engel durch Abraham und Bewirtung derselben; 5. Zerstörung von Sodoma; 6. Opferung Isaaks. Eine sehr sigurenreiche Composition der Opferung Isaaks von Beccafumi (16. Jahrhundert) sindet sich auf dem Marmorsußboden des Domes zu Siena.

#### St. Abraham (Abramius, 16. März)

wurde zu Chidane in Mesopotamien, bei Sdessa, geboren und hat noch um das Jahr 356, also gleichzeitig mit dem hl. Ephräm († 378), gelebt. Er verbrachte zwölf Jahre in gänzlicher Abgeschlossenheit von der Welt in einer einsamen Zelle, zwei Stunden von Sdessa. Er wird dargestellt in der Kleidung und Umgebung eines Sinsiedlers, in Felle gekleidet. B. a Bolswaert (nach A. Bloemaert im Sacra Eromus) und Sabeler (nach M. de Bos' Solitudo) stellen ihn in der Wüste und in einer Einsiedlerhütte betend und in Felle gekleidet dar.

#### St. Abundius (2. April),

Bischof und Bekenner zu Como in Italien, ist geboren zu Thessalonich, kam auf seinen Wanderungen nach Como und wurde Nachfolger des Amantius auf dem bischöflichen Stuhle daselbst. Papst Leo I. ernannte ihn zu seinem Legaten auf dem Concil zu Konstantinopel, wo gegen die Eutychianer verhandelt wurde. Er starb 468 zu Como, woselbst er auch als Patron verehrt wird. Er hat als Attribut einen Hirsch oder auch ein todtes Kind, da er den einzigen Sohn eines reichen Heiden vom Tode auferweckt haben soll. Scenen aus seinem Leben sinden sich an einem geschnitzten Altar im Dome zu Como.

# St. Abundins (11. Juli),

Priester in dem Dorfe Onellos (Ananellos) bei Cordova, wurde von den Saracenen überfallen und im Jahre 854 zu Tode gemartert; er wurde enthauptet und sein Leichnam den wilden Thieren vorgeworfen. Callot stellt sein Martyrium dar.

# St. Abundins (16 September).

Die hll. Abundius, Priester, Abundantius, Diakon, Marcianus und Johannes, des Marcianus Sohn, erlitten unter dem Kaiser Diocletian im Jahre 303 den Martertod. Seit den frühesten Zeiten schon werden sie verehrt und sind ihnen zu Ehren Kirchen erbaut. Im Jahre 1583 wurden ihre heiligen Leiber von der Kirche der hll. Cosmas und Damian in die Kirche al Gesù zu Kom übertragen.

#### St. Acacius (Achatius, Agathius, 8. Mai),

Martyrer, einer der vierzehn Nothhelfer, gebürtig aus Cappadocien, Hauptmann im kaiserlichen Heere, wurde wegen seines Glaubens zuerst gepeinigt, dann nach Byzanz geführt und dort am 8. Mai (wahrscheinlich unter Maximin 311) mit dem Schwerte hingerichtet. Raiser Konstantin erbaute zu seiner Ehre in Konstantinopel eine Kirche, genannt Heptosaclum, die Justinian erneuerte. Er trägt einen Dornstrauch, weil mit einem solchen sein Leib zerschlagen wurde. Schon ein Holzschnitt von ca. 1460 in T. O. Weigels Sammlung (Nr. 110) stellt ihn mit diesem Attribut dar.

#### St. Accursus (16. Januar),

einer der sechs Brüder, die vom hl. Franciscus von Assissi nach Marotko in Afrika gesendet wurden, um in diesem Lande den Glauben zu predigen. Sie schifften 1220 von Spanien nach Afrika über und kamen sogar in den Palast des Sultans. Nachdem sie verschiedene Martern ausgestanden, wurden sie niedergehauen. St. Accursius wird als Franziskanermönch abgebildet mit einem Schwert in der Brust.

#### St. Acepsimas (22. April),

Bischof von Honit in Persien, wurde unter König Sapor II. bei einer furchtbaren Christenverfolgung im Jahre 347 gefänglich eingezogen und auf das
grausamste gemartert, unter anderem an den Füßen mit schweren Ketten gebunden, dann wieder drei Jahre lang in den Kerker geworfen, bis er nach
abermaliger grauenvoller Marter im Jahre 350 starb. Er wird abgebildet,
wie er mit schwerer Kette beladen betet; so in einem Stich nach Bloemaert
in: Les Vies des SS. Pères.

# St. Acatius (Acacius, 31. März),

genannt Agathangelos, Bischof von Melitene in Rlein-Armenien, ermunterte während der decischen Berfolgung (250 und 251) seine Herde zu treuem, standhaftem Bekenntniß; er legte vor dem Statthalter Marcian offen Zeugniß für seinen Glauben ab, wurde aber freigelassen und waltete seines Amtes weiter. Er wird in Bischofstracht dargestellt, Kirchengefäße und ein trockenes Bäumchen oder den Zweig eines Baumes in den Händen tragend. Kirchengefäße hat er neben sich, weil er solche zum Almosengeben in Silber umgesetzt habe. Stadler (I, 13), Stabell (I, 138), Weßer und Welte's Kirchenlexikon (I [2. Aufl.] 195), Kreuser (Vildnerbuch S. 284) und andere rechnen nicht den Marthrer, sondern diesen Bischof Achatius zu den 14 Rothhelsern. Auch die bildlichen Darstellungen sind hier nicht einig.

#### St. Acilleus und Aereus (12. Mai)

waren Kämmerer der hl. Domitilla, eines Mitgliedes der kaiserlichen Familie. Nach ihren übrigens zweifelhaften Acten, in denen sie eunuchi cubicularii heißen, hätten sie den Tod durchs Schwert erlitten und wären in einem Cometerium an der Via Ardeatina, eine und eine halbe Meile von der Stadt, auf einem ihrer Gebieterin zugehörigen Hofgut beigesetzt worden. in neuerer Zeit (Nov. 1873) im Original aufgefundenen Damasianischen Inschrift waren sie Pratorianer und zu gleicher Zeit Henkersknechte bes Nero; durch ein wunderbares Ereigniß selbst Christen geworden, flohen sie aus dem Lager und erlitten schließlich das Martyrium (unter Trajan). Ihre Reliquien übertrug unter Clemens VIII. Cardinal Baronius mit denen der hl. Domitilla in seine Titularkirche, die eben diesen Heiligen geweiht ift. Im Coemeterium Domitillae ac SS. Nerei et Achillei wurde ein Säulenschaft gefunden, der sich als eine der ehemaligen Stützen des Ciboriums des Altars zu erkennen gab und der ungefähr in seiner Mitte ein Relief trägt, das, im Stil der altchristlichen Sarkophage vom ausgehenden 4. bis angehenden 5. Jahrhundert, die Hinrichtung eines Marthrers darstellt. dabei angebrachte Inschrift ACILLEVS (Achilleus) läßt keinen Zweifel an dem hier dargestellten Gegenstand: es ist das Martyrium des Achilleus, dem dasjenige des Nereus auf einer der übrigen Säulen des Ciboriums entsprach 1. Von dieser Darstellung ift aber nur ein winziges Fragment gefunden worden.

# St. Adalbero (6. October),

Bischof von Würzburg (gest. 1090), Stifter des Klosters Lambach, wird dargestellt als Bischof mit Mitra und Stab und als großer Verehrer der heiligsten Jungfrau vor dieser kniend, die mit dem Christuskinde vor ihm auf einer Wolke schwebt. Nach Cahier<sup>2</sup> trägt er auch als Stifter des Klosters eine Kirche in der Hand.

#### St. Adalbert (23. April),

Bischof von Prag, wurde 956 als der Sohn des mächtigen Grafen Slavenik Lylicze in Böhmen geboren, zum Dienste der Kirche bestimmt und zu Magdeburg klösterlich erzogen. Im Jahre 983 ins Vaterland zurückgekehrt, wurde er wegen seiner ausgezeichneten Bildung und Tugend Bischof von Prag, reiste aber 988 nach Rom und wurde daselbst mit seinem Bruder Gandentius Mönch;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Araus, Roma sott. S. 76. 86, und Real-Enc. I, 534. Abbildung in Roma sott. S. 86, Fig. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caractéristiques des Saints dans l'art populaire I (Paris 1867), 339.

993 auf Befehl des Papstes nach Prag zurückgekehrt, begab er sich nach 995 wieder nach Rom, unternahm aber nach einigen weitern Reisen dann die Bekehrung der Heiden, und zwar zunächst der heidnischen Polen. Als er auch den heidnischen Preußen das Evangelium bringen wollte, wurde er in der Gegend von Fischhausen im Samland, fünf Stunden von Königsberg, am 23. April 997 von einem Gögenpriester mit einem Wurfspieß durchbohrt und mit Reulen erschlagen. Sein Leichnam wurde von Herzog Boleslaus in der Rathedrale von Gnesen beigesetzt und seine Ruhestätte im Jahre 1000 von Otto III. besucht; 1038 kamen seine Gebeine nach Prag. Der Heilige wird in Preußen, Böhmen, Polen, Ungarn und Schlesien verehrt. Zum Andenken an seine Taufe durch den hl. Adalbert stiftete der hl. Stephan 999 auf der Burg zu Gran den hohen Dom und erhob ihn zur Metropolitan= und Mutterfirche Pannoniens 1. Der hl. Abalbert wird gewöhnlich in bischöflicher Gewandung dargestellt, eine Reule oder Lanze tragend, oder auch mit sieben Spießen, weil er mit so vielen durchbohrt wurde; mitunter hat er auch einen formlichen Bündel, zusammengesetzt aus einer Lanze, Reulen, Stecken und Haden, den Instrumenten, mit welchen seine Beiniger ihn todteten. Nach Cahier2 hat er auch einen Adler, weil sein Leichnam, von welchem Kopf und Arme abgeschnitten wurden, durch einen Adler gegen andere fleischgierige Thiere vertheidigt wurde, bis die Gläubigen ihn begruben. Man erzählt auch, daß seine Meuchelmörder, nachdem sie seinen Leichnam zerstückelt, den Finger, welchen der Heilige so oft bei seinen Predigten erhob, ins Wasser geworfen hätten. Durch einen Fisch verschluckt, habe dieser Finger gleichwohl einen so lebhaften Glanz verbreitet, daß die Fischer die Reliquie im Bauche des Fisches wieder fanden. Bon Führich ift ein Gemälde in der Prager Galerie, das den Heiligen darstellt, wie er fruchtbaren Regen vom Himmel über das durre Land erflehte; früher wurde er auch gemalt von M. Kager von Augsburg (1566—1634) und von R. Sabeler gestochen. aus seinem Leben, und zwar schon aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, finden sich in Bronzeguß an den zwei Flügeln einer Thure des Domes zu Gnesen in 18 umrankten Felbern.

# St. Adalbert (20. Juni),

der erste Erzbischof von Magdeburg (gest. 20. Juni 981), stammte wahrscheinlich aus Lothringen. Um 960 war er Mönch im Kloster St. Maximin bei Trier, wurde als Bischof nach Rußland geschickt, dann Abt von Weißen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Rouffeau, J. B., Purpurviolen der Heiligen ober Pocsie und Kunft im Ratholicismus I (Frankfurt a. M. 1835), 5 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caractér. des Saints I, 214.

burg, wirkte, 968 von Otto d. Gr. auf dem Reichstag zu Ravenna zum Erzbischof der von ihm neu gegründeten Metropole Magdeburg ernannt, unermüblich unter den Wenden jenseits der Elbe.

#### St. Adalbert (25. Juni),

Archidiakon von Utrecht, stammte von den Königen Northumberlands ab, wurde Schüler des hl. Willibrord und predigte in Friesland; er starb ums Jahr 740. Seine Abbildung in Bavaria sancta geschieht mit Lilie und Buch, zu seinen Füßen Krone und Scepter.

#### Adam und Eva (24. December).

Die Geschichte ber Stammeltern ift schon auf den Denkmälern des driftlichen Alterthums eine häufige Darstellung und begegnet uns hauptsächlich auf Sarkophagen und Goldgläsern. In der Heiligen Schrift (1 Kor. 15, 45) wie bei den ältern Bätern finden wir in dem erften Abam, deffen Sunde die Menschheit ins Verderben stürzte, eine Erinnerung an Christus, den zweiten Adam, wie man in Eva, der Mutter des Menschengeschlechtes, ein Vorbild Diese Bilder des Sündenfalles sollten den ersten Christen der Kirche fand. eine Aufforderung sein, "bem göttlichen Gesetze, welches durch den Baum ber Erkenntniß versinnbildet wird, nicht ungehorsam zu sein, damit wir nicht gleich Adam und Eva nact, d. h. der Gnade Gottes bar, und unsern wie aller andern Augen mißfällig werden (S. Ambros., De paradiso XIII), sowie eine Ermahnung, in den blutigen Leiden der Berfolgungen und den unblutigen der Versuchungen die Beschwerden des irdischen Lebens, die eine Folge der Sünde sind, und selbst den Tod, der durch die Sünde eine Nothwendigkeit geworden, nicht zu fürchten; um der Genüsse des aus Staub gebildeten Leibes willen und für ben Apfel sinnlicher Freuden die Seele nicht ins Berderben zu ftürzen; das künftige Gericht des allgerechten Gottes, dessen Stimme Abam im Paradiese in Schrecken setzte, zu fürchten; dem barmberzigen Rufe des himnilischen Baters, der Abam auch nach der Sünde so liebevoll beim Namen rief (S. Ioan. Chrys., Hom. 7 ad pop.), zur Buße zu folgen; die Erbe, in welcher wir gleich Abam und Eva nact eingetreten sind und welche wir nadt verlassen mussen, zu verachten und den himmel uns zu erkämpfen"1. Diese vielen dogmatischen und moralischen Beziehungen erklären es von selbst, daß wir in der altdriftlichen Zeit so oft den Darstellungen des Sündenfalles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Heuser in Real-Enc. I, 16 f. Die ältesten der erhaltenen römisch sepulcralen Bilder unserer Stammeltern rühren aus den letten Decennien des 3. Jahr-hunderts her. Ueber ihre symbolische Interpretation vgl. auch Wilpert, Principienstagen S. 17, und "Zeitschrift für katholische Theologie" (Innsbruck 1888) S. 159.

begegnen. Aber auch die Schöpfung Adams und Evas findet sich auf dem Sarkophage des 4. Jahrhunderts, der jetzt im Museo Cristiano des Lateran ist und ursprünglich aus S. Paolo stammt (s. Fig. 26 in unserem I. Bd.) Gott Bater sitzt hier auf einem Throne, der mit einem Teppich geschmückt ist, eine Auszeichnung, die auch bei den Bischofsstühlen des Alterthums zum Zeichen der Erhabenheit ihrer Würde auf den bildlichen Darstellungen sich sindet. Gott der Heilige Geist steht hinter dem Bater, Gott der Sohn, welcher die Hand auf das Haupt Evas legt, vor ihm, Adam erblickt man auf der Erde liegend.

In den Darstellungen des Sündenfalles stehen Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntniß, um den häufig die Schlange sich windet, welche oft den Apfel im Maule trägt und den Kopf häufiger auf Eva als auf Abam zuwendet. Der Baum ift, namentlich auf den Sarkophagen und Goldgläsern, meist niedrig, kaum höher als die nebenstehenden Personen, wohl infolge der Raumverhältnisse, da in den Gemälden der Ratakomben derselbe vielfach höher erscheint. Die ersten Menschen haben die Blöße bald mit einer oder mit beiden Händen, bald mit einem Feigenblatt, bald mit einer Blätterjourze (1 Mos. 3, 7) bedeckt. Diese Darstellungen des Sündenfalles treffen wir in verschiedenen Phasen: wir seben das erste Menschenpaar neben dem Baume stehen, an dem die versuchende Schlange noch gar nicht erscheint, oder wir sehen die Versuchung und das Eingehen auf sie selbst. Die Schlange ringelt fich in letterem Falle meistens um den Baum. Ferner ift dargestellt, wie Gott Rechenschaft fordert wegen der Uebertretung des Verbotes, weiter ift abgebildet die Verhängung der Strafe und die Verheißung des Erlösers, indem Christus in jugendlicher Gestalt zwischen Adam und Eva steht und ersterem ein Bündel Aehren, letterer ein Lamm reicht. Endlich sehen wir auch die Vertreibung der Stammeltern aus dem Paradiese auf einem Basrelief und auf einem Sarkophage des 5. Jahrhunderts aus dem Cometerium des hl. Balentinus zu Terni. Ein ganzer Cyklus von Darstellungen aus dem Leben unserer Stammeltern findet sich auf einem Sarkophage in S. Ambrogio zu Mailand, wie denn überhaupt auch bei den Rirchenvätern Gemalbe u. f. w. aus der Geschichte der ersten Menschen erwähnt werden, alles ein Beweis, wie beliebt dieser Gegenstand schon bei den ersten Christen war.

Das griechische Malerbuch tennt ebenfalls wie die altchristliche Zeit verschiedene Darstellungen des ersten Menschenpaares; es hat die "Erschaffung des Adam", "Adam gibt den Thieren Namen", "die Bildung der Eva", "die Uebertretung des Adam und der Eva", "die Vertreibung des Adam und der Eva" u. s. w. Die Schöpfung des ersten Menschen soll also dar-

<sup>1</sup> Saafer a. a. D. S. 105 ff.

gestellt werden: "Abam jung, unbärtig, steht nackt da, und der ewige Bater steht vor ihm in vielem Licht und hält ihn mit der linken Hand; und um sie herum sind Anhöhen und Gehölz und verschiedene Thiere, und oben der Himmel mit Sonne und Mond." In einer französischen Miniatur des 13. Jahrhunderts seben wir die Erschaffung Adams durch einen Engel vollzogen, indem dieser aus einer Erdmasse eine menschliche Figur bildet, von der bereits der Ropf in seinen Umriffen sichtbar ift; der himmlische Bater steht, gleichsam die Bildung überwachend, dabei und erhebt segnend die Rechte. Eine Sculptur zu Chartres dagegen zeigt, wie Gott selbst mit eigenen Händen die Gestalt des ersten Menschen bildet, indem er eben noch die letten Handgriffe bei der Formirung des Hauptes macht, eine im eigentlichen Sinne des Wortes buchstäbliche Auffassung der Worte der Heiligen Schrift. Spätere Rünftler stellen manchmal den Moment dar, wo Geist und Leben soeben ihm eingehaucht wird und wo wir auch das Wort der Heiligen Schrift: Et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae so gleichsam wörtlich in die bildende Runft übersett sehen. Ghiberti an der Bronzethure des Baptisteriums zu Florenz und Paolo Uccelli in seinem Fresco stellen mehr das erste Erwachen des Menschen dar, der eben durch die Hand des Schöpfers bei seiner Rechten von der Erde erhoben wird. Bei Michelangelo in seinen Deckengemälden der Sixtinischen Rapelle sieht man Gott Vater, von weitem Mantel umrauscht und von Engeln umgeben, gleichsam aus dem unendlichen Aether zu einer männlichen, auf einer einsam aufragenden Klippe daliegenden Gestalt heranschweben, die noch in dumpfem Halbschlafe versunken ift und der noch die Schwere der Erde gleichsam in allen Gliedern liegt. Der Schöpfer streckt die Rechte aus gegen die gleichfalls ausgestreckte Linke Abams, und man glaubt zu sehen, wie aus der Spite seines Zeigefingers Kraft und Leben über die Gestalt des ersten Menschen sich ausgießt. Rafael hat in Città di Castello die Erschaffung der Eva dargestellt. Abam liegt schlafend auf dem Boden, und Gott Vater nimmt eine Rippe aus seiner Seite; oben zwei Engel (Fig. 6).

Unter allen Paradiesesscenen war aber schon vom frühen Mittelalter an besonders der Sündenfall eine sehr häusig vorgesührte Kunstdarstellung. Das griechische Malerbuch sagt über denselben: "Das Paradies... und Adam und Eva stehen nacht da, und vor ihnen ein großer Baum, wie ein Feigenbaum mit Frucht, und die Schlange, welche um denselben gewunden ist, hält ihren Kopf an das Ohr der Eva; und Eva ist mit der einen Hand von der Frucht, und mit der andern gibt sie dem Adam, und er nimmt die-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung bei Grimoüard de St-Laurent, Manuel de l'art chrétien p. 250, no. 86.

seibe." Diese Art ber Auffassung ist auch für das Abenbland in der Hauptsache maßgebend geworden, und wir finden hier unsern Segenstand hauptsächlich in den Borhallen der Kirchen, um, wie Dr. Alt<sup>2</sup> meint, den Sedanken anzudeuten, "daß die aus dem Paradiese verbannten Rachkommen Adams bei ihrem Eintritte in die crissliche Kirche mehr als das verlorene Paradies wiedersinden". Wegen dieser regelmäßigen Wiederkehr des Sundenfalles in den Borhallen bedeutender Kirchen wurde dieser Borort der Sotteshäuser selbst "das Paradies" genannt. Gewöhnlich sind hier die ersten Eltern bereits



Fig. 6. Rafael, Die Erfchaffung der Eva. In Citth di Caftello. (Rach Förfter.)

mit Blätterschürzen umgürtet und stehen neben dem Früchte (Aepfel oder Feigen) tragenden Baume der Erkenniniß, um den sich die Schlange windet und von dessen Früchten sie darreicht; gewöhnlich steht Adam zur Rechten, Eva zur Linken des Baumes, und umher sind die Thiere des Paradieses angebracht, die nach Heller häusig von den Künstlern im symbolischen Sinne ausgewählt wären, so daß sich eitle, schlaue und lüsterne Thiere (Pfau, Juchs, Kahe, Tiger u. dgl.) auf seiten Evas, gutmüthige, dumme Thiere (Ochs, Kamel u. dgl.) auf seiten Adams befänden.

Bon dieser gewöhnlichen Auffassung gibt es Abweichungen insofern, als mitunter die Schlange ganz fehlt, so schon in einem Miniaturbilde zur Genesis, einem Manuscript der Wiener Hofbibliothet, angeblich aus dem 4. oder 5. Jahrhundert 4, oder daß sie aufrecht steht oder in der Art um den Baum geschlängelt ist, daß sie mit ihrem Schweise

zugleich die Füße Evas umringt; so in der Miniatur eines Exsultet-Manuferiptes aus dem 12. Jahrhundert 5. Wo die Schlange ganz fehlt, ist öfter

<sup>1 6</sup> dafer a. a. D. G. 107.

<sup>2</sup> Die Beiligenbilber (Berlin 1845) G. 89.

<sup>\*</sup> Eine andere Deutung bes Ramens "Paradies" für die Vorhallen ber Rirchen bei Otte, Runft-Archaologie (Leipzig 1883) S. 82 f.

<sup>\*</sup> Agincourt, Malerei 6. 19, Rr. 4.

<sup>■</sup> **€5b. 6.** 56.

jedem unserer Voreltern ein Teufel der Verführung beigegeben, so z. B. in den merkwürdigen Sculpturen der romanischen Kirche zu Schöngrabern in Nieder-Oesterreich, wo beim Sündenfalle der Stammmutter ein drachenartiges Thier, wie es scheint, ihr in das Ohr die Verführung slüsternd, beigegeben ist, während zur Seite Adams und ihn an den Schultern anfassend ein menschlich gebildetes Ungethüm erscheint. In einem Relief an der Bronzethüre zu Hildesheim aus dem 11. Jahrhundert ist der Teufel ebenfalls in doppelter Gestalt angebracht: rechts sieht man Eva mit der Frucht in der Hand bei einem Baume, um welchen die Schlange sich windet, während hinter Adam ebenfalls ein Baum erscheint, in dessen Kopfe Adams zugewendet ist. Auf einem Kapitäl der Abteistirche St-Benoît sur Loire erscheint außer der um den Baum gewundenen Schlange sowohl über dem Kopfe Adams als auch Evas ein geschlungener Drache.

Was den Baum der Erkenntniß anlangt, so erwähnt die Heilige Schrift seine Fruchtart nicht, und so kommt es, daß je in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten diese auch verschieden aufgefaßt wurde. In den frühesten Darstellungen wechselt der Feigenbaum mit dem Apfelbaum; in Italien finden wir am Sarkophage des Junius Bassus den Feigenbaum, ebenso in der griechischen Kirche; auf Fresken der Katakomben aber trifft man immer den Aber selbst noch in dem Speculum humanae salvationis, einem lateinischen Manuscript, das im 13. Jahrhundert in Italien verfaßt wurde, ift der Baum der Erkenntniß ein Feigenbaum. Adam und Eba haben hier beide eine wirkliche Schlange vor sich, welche ihnen eine Feige anbietet. In einer Biblia sacra mit Miniaturen aus dem 15. Jahrhundert ist der verhängnißvolle Baum ein Orangenbaum. Die Schlange hat einen Frauenkopf. (Die beiden letten Manuscripte befinden sich in der Pariser Staatsbibliothek.) Im Burgundischen und in der Champagne, wo der Orangenbaum unbekannt ist und der Feigenbaum Früchte ohne Süßigkeit bringt, hat man zuweilen den Weinstock als den Baum des Guten und Bösen abgebildet. In der Normandie findet sich der Apfelbaum, und sogar den Kirschbaum glaubte Didron in der Picardie angetroffen zu haben. wählte also offenbar den Baum aus, der in der betreffenden Gegend und Zeit für den köftlichsten gehalten wurde.

<sup>1</sup> Bgl. Seiber a. a. D. S. 123 f.

<sup>2</sup> Ngl. Beissel, Der hl. Bernward von Hilbesheim als Künstler und Förderer ber deutschen Kunft (Hilbesheim 1895), Abbildung S. 40.

<sup>\*</sup> Daß auch die Ansichten ber Gelehrten hierüber auseinander gehen, zeigt eine Stelle aus Molanus, Historia S. S. Imaginum (Lovanii 1771) p. 90 sq.

<sup>&#</sup>x27; Shafer a. a. D. S. 108.

Der Kopf ber Schlange ist öfter ein menschliches Haupt; eine Schlange nämlich, welche spricht, mochte gewissen Künstlern sonderbar vorkommen, und sie gaben ihr deshalb den Kopf eines Menschen, und zwar ziemlich oft den eines jungen Mädchens: de virgine, wie nach Didron ein Manuscript der Pariser Bibliothek sagt. Einigemal ist es auch der Kopf eines Jünglings, und in einem italienischen Manuscripte zeigt die Schlange zwei Menschenköpse, wovon der eine auf Adam, der andere auf Eva sieht. Später endet die Schlange in einen förmlichen menschlichen Körper, wie z. B. bei Michelangelo in seinen Deckengemälden der Sixtinakapelle.

Abam und Eva, deren Festtag nicht ohne Bedeutung im kirchlichen Ralender auf den Tag vor Weihnachten festgesetzt ift, werden von den Kirchenvätern in dem Stande ihrer ursprünglichen Makellosigkeit als ein Vorbild des Heilandes und seiner Braut, der Rirche, gedeutet. Namentlich ift es der Repräsentant des gesamten Menschengeschlechtes, Adam, welcher nach dem Vorgange des Apostels (Röm. 5, 12 ff., 1 Kor. 15, 45 ff.) im Bergleich und Gegensatz zu Chriftus sehr oft als Thpus Christi aufgefaßt wird. "Beide sind mahre Menschen, jedoch mit dem Unterschiede, daß die menschliche Natur bei Abam in einer menschlichen, bei Chrifto in einer göttlichen Personlickeit subsistirt. Jener ist ein irdischer, dieser ein himmlischer Mensch (1 Ror. 15, 45. 67); Abam ist ein Rind Gottes durch Aboption, Christus von Natur; Adam, ins Paradies verset, ist Gott ungehorsam, Christus, auf die fluchbeladene Erde geset, wird gehorsam bis zum Tode am Areuze; Abam wird aus dem Paradiese vertrieben, um dem Grabe zu verfallen, der zweite Adam ersteht, nachdem er die Sünde getilgt, aus dem Grabe und fährt zum himmel auf. Was ihr Verhältniß zum Menschengeschlecht betrifft, ift Abam die irdische Wurzel, die Quelle des natürlichen Lebens des ganzen Geschlechtes, Christus aber, das göttliche Haupt, die Quelle des übernatürlichen Lebens, welcher alle einzelnen Glieder durch seinen Geist sich zu eigen macht; dort fleischliche Geburt, hier geiftige Wiedergeburt aus Gott; durch Adams Fall wurden Alle Sünder, durch Christi Gerechtigkeit werden viele Sünder Gerechte; durch den ersten Adam Tod, durch den zweiten Adam Auferstehung; durch Adam erfolgte die Ausscheidung des ganzen Geschlechtes aus dem irdischen Paradiese, durch Christum erfolgt die Rückfehr aller Erwählten ins himmlische Paradies." 1

Wie Adam als Typus Christi gilt, so Eva als Typus der Kirche, der Mutter der ewig Lebenden. Daneben beleuchten die heiligen Bäter mit Vorliebe an vielen Stellen den typischen Charafter Evas als Vorläuferin der heiligen Jungfrau: wie das Weib die Sünde mit deren Folgen in die Welt gebracht, so soll auch das Weib der Welt das Heil bringen; an die

<sup>1</sup> Beger und Welte's Kirchenlegikon I (2. Aufl. Freiburg, Herber, 1882), 210.

Stelle der ersten Stammmutter, die ihren Beruf verkannt, tritt eine neue, vollkommenere, welche diesen Beruf erfüllen und der Schlange das Haupt zertreten wird. Aus diesem symbolischen Charakter Evas zu Maria ist das Wortspiel entstanden, daß der Gruß des Engels an Maria "Ave" das umgekehrte "Eva" sei, wie dies in dem alten, vielleicht schon dem 6. Jahrhundert angehörenden Kirchenhymnus ausgedrückt wird:

Sumens illud Ave Gabrielis ore; Funda nos in pace Mutans Evae nomen.

Maria ist daher im kirchlichen Sinne die zweite Mutter des Menschengeschlechtes, welche in ihrem Sohne das Vergehen der ersten Mutter tilgte, und die Kirchendäter bringen geistvolle Zusammenstellungen der Gegensätz zwischen beiden. So sagt z. B. der hl. Augustinus (Sermon. de temp., serm. XXXV): Haec est enim, quae sola meruit mater et sponsa vocari. Haec primae matris damna resolvit: haec homini perdito redemptionem adduxit. Mater enim generis nostri poenam intulit mundo: genitrix domini nostri salutem addidit mundo. Auctrix peccati Eva: auctrix meriti Maria. Eva occidendo obsuit: Maria vivisicando prosuit. Illa percussit: ista sanavit. Haec enim mirabili atque inaestimabili modo omnium rerum et suum peperit salvatorem. Diese Aussambili modo omnium rerum et suum peperit salvatorem. Diese Aussambili was sin das spätere Schauspiel des Mittelalters über, in welchem Eva und Maria, die Kirche und Spnagoge, in Gegenstellung redend und handelnd erscheinen.

Nach alledem dürfen wir uns nicht wundern, daß das erste Menschenpaar schon im frühen Mittelalter so häusig an den Eingängen der Kirchen abgebildet ist. Es sollte zugleich auch den Büßer, der in der Vorhalle, von der Kirche ausgewiesen, dastand, an die Milde des Ewigen erinnern, der auch einst das erste Menschenpaar aus Eden wies, aber dennoch nachher Barmherzigkeit übte. Es heißt deshalb im Pontisicale Rom.: Ecce ejicimini . . . sicut Adam primus homo eiectus est de paradiso propter transgressionem suam.

Ein reicher Bezug hat sich in der christlichen Aunst besonders auch zwischen dem Sündenfall der ersten Menschen und dem Kreuzestode Christi gebildet. Sine Reihe poetischer Sagen ist daraus entsprossen, welche ihrerseits wieder in der Kunst den bildlichen Ausdruck fanden. Wo Adam begraben wurde, gibt die Heilige Schrift nicht an. Hieronymus, sich stüßend auf eine jüdische Tradition, berichtet (Comm. in Matth. c. 27), daß Adam in Hebron bestattet wurde, und weil zu Hebron überdies auch die drei Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob ruhen, habe diese Stadt ursprünglich den Namen Cariath Arbe (die Stadt der Viere) erhalten. Aber die bei weitem größte Zahl der Kirchenväter (Epiphanius, Origenes, Athanasius, Chrysostomus,

Ambrosius, Basilius, Augustinus u. s. w.) und selbst Hieronymus ist der Ansicht, daß der Schädel Adams nach der Sündfluth von Sem auf dem Calvarienberge bei Jerusalem begraben und dieser Berg daher "Schäbelstätte" genannt worden sei. Den dieser sinnreichen Sage zu Grunde liegenden Gebanken spricht Ambrosius (Ep. LXXI, n. 10 in Golgatha Iesus Christus) in den Worten aus: Ibi Adae sepulcrum, ut illum mortuum in sua cruce resuscitaret. Ubi ergo in Adam mors omnium, ibi in Christo omnium resurrectio 1. Noch heute zeigt man unter dem Standorte des Areuzes auf Golgatha die Adamskapelle als den Ort, wo der dort ruhende Schädel Adams von dem durch die Spalte des zerrissenen Felsens herabträufelnden Blute Christi soll benetzt worden sein. Die Runst nun hat diesen schönen Gedanken der Tradition in verschiedener Weise sich zu eigen gemacht. Wir sehen da Adam allein zu den Füßen des Kreuzes, und zwar noch im Grabe von dem Sündentode umfangen, so am Fuße eines Crucifizes aus dem 12. oder 13. Jahrhundert im Museum der Ritterakademie zu Lüneburg. Das Gestell, auf vier Löwenfüßen rubend, über denen vier Jünglinge, die Paradiesesströme andeutend, Urnen ausgießen, hat oben eine Wölbung und bedeutet, wie die Inschrift ausdrücklich meldet, den Erdfreis (assignans orbem). Auf demselben liegt Adam im Sarge und die Inschrift besagt:

Adae morte novi redit Adae vita priori2.

In andern Darstellungen ist er bereits durch die Gnade des Opfertodes Christi aus dem Grabe erwacht und richtet sich auf, so in einem Miniaturbilde aus dem 11. Jahrhundert und in einem Evangeliarium der Bibliothek zu Rassel, das die Kreuzigung Christi enthält: um den Kreuzesstamm windet sich eine Schlange; ein Weib, ein Füllhorn haltend (die Erde?), hebt einen Menschen (ben Adam), der die Hände ausstreckt, zur gleichen Höhe ber Schlange Inschriftlich bezeugt findet sich diese Darstellung auch in St. Ulrich zu Augsburg und im Dome zu Chur: Ecce resurgit Adam, cui dat Deus in cruce vitam. Auch unter dem Triumphfreuze zu Wechselburg und unter dem Stationskreuze des Bischofs Erpho (1085—1097) in St. Mauriz zu Münster liegt unter dem Kreuze eine Figur, die (wie sonst die Ecclesia), in der Rechten einen Kelch erhebend, offenbar den ersten Menschen vorstellt. Ein Glasgemälde der Kathedrale zu Beauvais aus dem 13. Jahrhundert zeigt zu Füßen des Kreuzes ein Grab, welchem Adam, durch den Tod Christi zu neuem Leben erwacht, entsteigt, wobei er in einem goldenen Gefäße das für seine Sünde zur Rettung der Menschheit vergossene Blut aufsammelt,

<sup>1</sup> Bgl. Areuser, Wieberum Rirchenbau S. 279.

<sup>2</sup> Bgl. Otte a. a. O. S. 540, Anm. 3.

und auf einem Email aus dem 12. Jahrhundert zu Revers hebt Adam die Hände dankend und betend zu dem Heilande empor. Später sehen wir, wie auch in unsern Tagen, statt Adam und Eva bloß noch einen Todtenschäbel mit zwei treuzweise übereinander gelegten Anochen unter dem Rreuze. Es hat sich also von dieser tiefsinnigen Symbolik in die neuere Runst nur wenig vererbt, und auch dies Wenige bleibt meistens unverstanden. Gewöhnlich werden der Todtenkopf und die Paar Gebeine auf den durch den Opfertod Christi errungenen Sieg über die Sünde und ihre Folgen, den Tod, gedeutet. — Es ist dies allerdings der Grundgedanke, aber die nähere Gestaltung dieses Gedankens ist verschwunden. Rur die griechische Kirche hat diesen Glauben aufrecht erhalten und gibt ihm in ihren Kunftgebilden Aus-Sie schreibt vor: "Unter dem Kreuze ist eine kleine Höhle, und drud. in derselben ist der Schädel des Abam und zwei andere Gebeine, welche mit dem Blute Christi benett sind, das von den Wunden seiner Füße herabfließt." 1

Oefter als Abam allein sind beide Stammeltern bei dem Areuze Christi angebracht, und zwar in der Weise, daß sich das Grab öffnet und beide aus deniselben hervorschreiten, wodurch vielleicht auch die Höllenfahrt Christi und die Befreiung des ersten Menschenpaares aus der Unterwelt angedeutet werden soll, wie in einem Altarbildwerke zu St-Guilhem-le-Desert in Frankreich2. Defter erscheinen sie als die ersten Menschen, welche von der durch ihre Schuld in die Welt gekommenen Sünden befreit werden, zu seiten des Kreuzes, und zwar wie im Hortus deliciarum der Aebtissin Herrad von Landsperg 3 links und rechts neben demselben kniend. Eine Häufung der Symbole sehen wir später, wie z. B. in dem Meßbuche des Berthold Furtmaner (1480), wo der Baum, an dessen Fuße Adam schläft und um dessen Stamm sich die Schlange ringelt, als Früchte Aepfel und Hostien trägt, dazwischen aber sieht man auf der einen Seite einen Todtenkopf, auf der andern ein Crucifix; unter ersterem steht Eva nact und reicht die von der Schlange ihr gegebenen Aepfel Anienden dar, hinter denen der Tod lauert, unter dem Crucifix wohl das Bild der Kirche (nicht, wie Otte S. 513, dem wir hier folgen, meint, "die gekrönte Maria"), welche Hostien den Anienden reicht, hinter denen ein Engel mit der Schrifttafel: Ecce panis angelorum etc. steht. und einfacher ift der Bezug zwischen dem Sündenfalle und dem Kreuzestobe Christi auf den Sculpturen der Externsteine in Westfalen, nach einer vorhandenen Inschrift vom Jahre 1115, ausgedrückt. Es ist das ein Relief,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Schäfer a. a. D. S. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ngl. Heiber a. a. O. S. 132.

<sup>3</sup> Ngl. Engelhardt, Herrad von Landsperg 2c. und ihr Werk Hortus delic. (1818) S. 49.

das einzig in seiner Art, in den lebendigen Felsen gehauen, die Abnahme Christi vom Areuze zeigt; unterhalb dieser Darstellung werden die Gestalten von Adam und Eva sichtbar, wie sie beide von einem Schlangendrachen umschlungen werden, so daß ihnen nur die Hände zum slehenden Emporheben freigelassen sind (s. Bd. I, Fig. 172).

Eine weitere sinnreiche Beziehung des Sündenfalles zum Kreuzesopfer Christi gibt die schöne Legende über den Stamm des heiligen Areuzes, der aus dem Holze des Paradiesesbaumes angefertigt worden sein soll. Diese Sage, welche schon im 12. Jahrhundert vollständig entwidelt erscheint, von der sich aber vereinzelte Züge schon in den apokryphen Evangelien nachweisen lassen, erzählt: Als Adam das Herannahen seines Todes fühlte, sandte er seinen Sohn Seth zu dem englischen Wächter des Paradieses (nach Jakob de Voragine der Erzengel Michael), um von ihm einen 3weig jenes Baumes zu erlangen, bei welchem Abam gesündigt hatte. Engel gab ihm diesen Zweig; damit zurückehrend fand Seth seinen Bater bereits gestorben, und er pflanzte diesen Zweig auf des Baters Grab. Mis nach Berlauf vieler Jahre Salomon an den Tempelbau ging, wurde jener aus dem Zweige kräftig emporgewachsene Baum, welcher durch seine Schönheit die Aufmerksamkeit auf sich zog, gefällt, doch wollte er sich nirgends in den Bau einfügen lassen, indem er immer entweder zu lang oder zu kurz war; er wurde daher, um als Brücke zu dienen, über einen See gelegt. Als spater die Königin von Saba mit reichen Geschenken an diesem See anlangte, wollte sie die Brücke nicht betreten, weil es ihr im Geiste vorschwebte, wie auf diesem Balken der Heiland der Welt den Tod erleiden werde. Nach Hause jurudgekehrt, erzählte sie dem Könige Salomon, daß auf diesem Holze jener werde gekreuzigt werden, durch dessen Tod das Reich der Juden seinem Ende jugeführt werde. Salomon ließ daher das Holz von dem See wegnehmen und in den tiefsten Schacht der Erde versenken. Später bildete sich daselbst ein Fischteich, welcher, da in ihm das heilige Holz versenkt lag, wunderbare Heil= trafte in sich barg. Als endlich die Leidenszeit Christi herannahte, erhob sich das Holz aus den Tiefen und schwamm an der Oberfläche. Die Juden ergriffen es und ließen daraus das Areuz, woran Christus starb, bereiten.

Wir sehen zusolge dieser Legende in vereinzelten Fällen das Kreuz Christi nicht aus behauenen Balten, sondern aus dem Stamme und den Zweigen eines Baumes zusammengefügt; so auf einem romanischen Glasgemälde des östlichen Chorfensters der Kirche zu Legden im Münsterlande, wo Adam und Eva mit der Schlange unter dem Baume, der die symbolische Gestalt des Kreuzes hat, sich besinden; daneben die Worte: Lignum vitae; so auch

ì

<sup>1 2</sup>gl. Magmann, Der Eggerstein in Westfalen. Weimar 1846.

an den Vildwerken der Karssunschen Thüren der Kathedrale zu Nowgorod (13. Jahrh.); das Kreuz ist hier aus zwei Palmbäumen zusammengefügt.

Den Titel Lignum vitae, wie obiger Baum, trägt auch eine der kleinern ascetischen Schriften des hl. Bonaventura 1, in welcher sich der Heilige das Areuz als den Baum des Lebens nach Offb. 22, 2 und 1 Mos. 2, 9 gedacht. In den alten Handschriften nun und in den verschiedenen Drudausgaben der Werke des hl. Bonaventura ist dem Lignum vitae eine schlichte Abbildung beigegeben, deren Stizze ohne Zweifel vom heiligen Berfaffer felbst entworfen wurde. Im Refectorium des Franziskanerklosters Santa Croce zu Florenz aber befindet sich eine reiche Composition, die in herrlicher, fünstlerischer Durchführung das Bild des Lebensbaumes darstellt. Wer der Meister ist, ob Francesco da Volterra (ca. 1350) oder Nicolo di Pietro Gerini (ca. 1380), läßt sich bis jett nicht mit Bestimmtheit feststellen. Das Bild ift aber im engen Anschluß an Bonaventuras Schrift gemalt. Es zeigt mitten am Stamme des Lebensbaumes, dem Rreuze, Chriftus, die lebenspendende Frucht. Vom Baume breiten sich links und rechts je sechs Aefte aus, die mit je vier sich aufeinander reimenden Versen wie mit vier Blättern versehen sind und zugleich eine diesen vier Blättern entsprechende Frucht Der ganze Baum hat denmach zwölf Aeste und 48 Berse oder Blätter, welche den Ueberschriften der 48 Betrachtungen entsprechen, aus denen das Schriftchen besteht. Aus je vier Versen oder Betrachtungen ergibt sich eine besondere Frucht; so trägt der Baum zwölf Früchte. Das unterste Doppelpaar der Aeste mit 16 Betrachtungen und vier Früchten umfaßt den Ursprung und das Leben Jesu, das mittlere Doppelpaar mit Betrachtungen und Früchten in derselben Zahl bezieht sich auf das Leiden, das oberste mit gleicher Zahl der Betrachtungen und Früchte stellt die Berherrlichung des Herrn dar. Jeder Aft umschlingt ferner das Bild eines altteftamentlichen Propheten, welcher das betreffende Geheimniß vorherverkundet hat. Anfang und Schluß der Doppelreihe der Propheten geben die Bilder der vier Evangelisten, aus deren Schriften das Mprrhenbuschlein gesammelt ift. Um Fuße des Kreuzes, welches der hl. Franciscus umfaßt, sitt der hl. Bonaventura und schreibt auf eine Schriftrolle den im Texte angeführten ersten Bers: O crux frutex salvificus etc. Rückwärts von ihm stehen die Heiligen Antonius von Padua, Dominicus und Ludwig, Bischof von Toulouse. der entgegengesetzten Seite steht die Mutter Jesu mit den drei heiligen Marien und dem hl. Johannes, im Vordergrunde kniet die Stifterin des Bildes. --

Der Lebensbaum. Aus dem Lateinischen des heiligen Kirchenlehrers und Cardinals Bonaventura. Mit einem Lichtbruck. (2. Aust. Freiburg, Herder, 1888.) S. Archiv für christl. Kunft 1888, S. 52.

Theologie, Ascese und heilige Runft verbinden fich wirklich in dieser Darftellung bes Lebensbaumes zu einem erhabenen geiftlichen Dreiklang.

Bielfach finden wir, und zwar schon bom frühen Mittelalter an, unsere Legende bom Paradieses- oder Lebensbaume auch bloß badurch angedeutet, daß das Areuz, sei es daß der Heisand daran hangt oder dieses nur allein obgebildet wird, als ein zachiger Baumstamm dargestellt ift, so z. B. das Areuz bei dem jüngsten Gerichte an der Westapsis der St. Georgstirche auf der Insel Reichenau, das ein Engel neben dem thronenden Richter hält, oder das Areuz mit dem Crucifiqus beim jüngsten Gerichte in der Borhalle

Fig. 7. Subwig Geih, Ferfreibung aus dem Paradles.

des Münsters zu Freiburg (f. Bb. I, Fig. 213). In neuerer Zeit ist die ganze Legende in sechs Darstellungen von Prof. Rlein gezeichnet worden, die am Areuzaltare in der Rirche St. Maria am Rapitol zu Roln zur Ausführung gekommen sind 1.

Die Art und Weise der Darstellung des Sündenfalles der ersten Menschen ist sich im allgemeinen durch alle Perioden der cristlichen Kunst gleich geblieben, und auch die Renaissance hält sich noch an die überlieferte Tradition, benutt aber diesen Gegenstand hauptsächlich dazu, Probleme der menschlichen Anatomie zu lösen. Schon mit seinem Kupfersstichen Ischen Behre 1504° wollte A. Dürer hierin etwas Besonderes leisten und hat deshalb alle Sorgfalt auf seine Ausssührung berwendet. Seine gemalten Adam und Eva aber vom Jahre 1507

sind die vollendetsten nackten Menschengestalten, welche die Runft des Nordens bis dahin hervorgebracht hat". Auch der Sundenfall, mit dem die Folge der Lleinen Polzschnitt-Passion vom Jahre 1510 beginnt, ist eine derb tralistische Darstellung ohne alle und jede höhere Weihe. Die ganze Geschichte des ersten Menschenpaares hat ebenfalls Prof. Alein in der Neuzeit in zwölf

<sup>1</sup> Abbilbung im "Gludsrabtalenber für Zeit und Ewigfeit" (Bien 1884) G. 70 f.

Bartich, Mr. 1. Le peintre-graveur.

<sup>\*</sup>Abaufing, A. Durer, Gefchichte feines Lebens und feiner Runft (Beipzig 1876) 6. 287.

Darstellungen für Glasmalerei gezeichnet, welche Zeichnungen für den Kölner Dom zur Ausführung kamen; das betreffende gemalte Fenster ist unter dem Nordthurme über der Thüre und die Zeichnungen sind nachgebildet im "Glückeradkalender" 1884, S. 48 ff. L. Seit hat die Vertreibung der Stammeltern aus dem Paradies dargestellt; ein sliegender Engel mit dem Flammenschwert weist sie hinaus (Fig. 7).

#### St. Adauctus und Jelix (30. August).

Als unter Diocletian (um 300) ein heiliger Priester Felix in Rom zur Enthauptung geführt wurde, gesellte sich ihm ein Unbekannter zu und rief: "Ich bekenne die Religion dieses Mannes; ich bete denselben Jesum Christum an"; er litt dann freiwillig mit ihm den Martertod durch das Schwert. Da man seinen Namen nicht kannte, so nannte man ihn Adauctus. An der Bia Ostiensis liegt das Coemeterium Commodillae (Felicis et Adaucti) am zweiten Meilensteine vor der Stadt, und hier fanden die heiligen Martyrer Felix und Adauctus unter Diocletian ihre Ruhestätte. Leo III. und Johannes I. (523) restaurirten die Katakombe bezw. die über derselben erbaute Kirche der hll. Felix und Adauctus. Die Gemälde der Kapelle (Boldetti, Osservazioni p. 543) stellten Maria, sowie Fesix und Adauctus dar, welch letztern Damasus folgendes Epitaph gewidmet hatte:

O semel atque iterum vero de nomine Felix, qui intemerata fide contempto principe mundi confessus Christum coelestia regna petisti.
O vere pretiosa fides, cognoscite fratres: qui ad coelum victor pariter properavit Adauctus. Presbyter his Verus Damaso rectore iubente composuit tumulum sanctorum limina adornans <sup>1</sup>.

# St. Adelgundis (Aldegundis, 30. Januar)

wurde unter der Regierung des fränkischen Königs Dagobert I. (622—638) im Hennegau geboren. Sie stammte aus dem königlichen Geschlechte der Merowinger und wurde Stifterin des Nonnenklosters Malbodium im Hennegau. Von Jugend auf dis an ihr Ende hatte sie nach dem Zeugniß ihrer alten Lebensbeschreiber häusige Visionen und Engelerscheinungen, die sie selber zum Theil aufzeichnete; sie starb am 30. Januar 694. Ihre Abbildung geschieht in fürstlichem Gewande, über einen Fluß schreitend, vor ihr her geht ein Engel, und eine Taube trägt über ihr den Nonnenschleier. Sie sollte sich mit Eudo, dem Sohne des Königs von England, verehelichen, entsloh aber, indem sie, von einem Engel geführt, trockenen Fußes durch den Sambre-

<sup>1</sup> Kraus, Roma sott. S. 522. 3 Abbildung bei Cahier l. c. p. 43.

sum hl. Amandus und zum heiligen Bischof Aubertus von Cambrai, aus deren Händen sie im Jahre 661 das Ordensgewand, vom Heiligen Geist aber den Schleier empfing; eine Taube habe den Schleier ergriffen und ihn der frommen Jungfrau umgelegt. Sie stiftete im Gehölz von Maubeuge (Malbodium) an der Sambre das Frauenkloster, das diesen Namen erhielt, und wurde daselbst die erste Aebtissin. Daher auch ihre Abbildung als Aebtissin. Sie ist Schuppatronin gegen Krebs, weil sie selbst an dieser Krankheit gelitten.

#### St. Adelheid (5. Februar),

Jungfrau und Aebtissin in Villich bei Bonn am Rhein, die Tochter des Grafen Megnigoz und der Gerberta, lebte zuerst im Kloster der hl. Ursula in Köln nach der Regel des hl. Hieronymus, wurde dann, nachdem ihre Eltern das Nonnenkloster zu Villich erbaut, daselbst die erste Aebtissin und führte die Regel des hl. Benedikt ein. Später wurde sie auf Verlangen des Erzbischofs Herbert Vorsteherin des Klosters St. Maria zu Köln. Sie starb zu Köln im Jahre 1015 und wurde im Kloster Villich beigesett. Darzuskellen als Aebtissin mit Vroden in ihren Händen: alljährlich von ihrem Tode an wurde in Villich an einem der Pfingstseiertage Vrod, das sogen. St. Alen-Vrod, an die Armen ausgetheilt, welches die Eigenschaft hatte, daß es sechs Jahre lang ausbewahrt werden konnte, ohne zu verderben. Diese Austheilung beruhte auf einer Stiftung der Heiligen.

# St. Adelheid (27. Juni)

von Bergamo, Gemahlin des hl. Lupus, Herzogs von Bergamo, darzustellen mit Krone und langem Schleier; so malte sie Salmeggia (gest. 1626) in der Brera zu Mailand.

# St. Adelheid (16. December),

Semahlin des Raisers Otto I., geb. 931, gest. 16. Dec. 999, war die Tochter Rudolfs II., Königs von Burgund, und Berthas, der Tochter des Herzogs Burchhard von Schwaben, eine der edelsten deutschen Fürstinnen, ausgezeichnet durch Borzüge der Natur und des Geistes. Sie besuchte vor ihrem Tode noch alle Klöster und Kirchen, die sie in den verschiedenen Propinzen gestistet und ausgestattet hatte, um sich zu überzeugen, ob alles gesordnet sei, unter andern Peterlingen im Waadtland, St. Morit (Agaunum), die Kirche des heiligen Marthrers Victor zu Genf, die Kirche der heiligsten Jungfrau zu Lausanne. Sie zog dann ins Elsaß und starb zu Selz bei Straßburg. Ein Theil ihrer Reliquien gehört zum Schaße von Hannover

(jest in Wien). Die Heilige wird dargestellt mit königlichen Gewändern und der Raiserkrone auf dem Haupte, auch indem sie Almosen unter die Armen austheilt — so der französische Maler Ingres. Man sieht sie auch mit einem Schifflein in der Hand, hindeutend, daß sie auf ihrer ersten Reise am Gardasee gefangen genommen wurde und auf einem Schiff aus ihrem Gefängniß entronnen sei. Sie wird auch mit einer Kirche in der Hand dar-



Fig. 8. (Eigenthum von Destlot, De Brouwer & Co. in Bruges.)

gestellt, ihre Rirchen- und Rloftergrundungen andeutend, und einem Bettler Almofen reichend (Fig. 8).

#### St. Adefindis (28. Auguft),

Aebtiffin des abeligen Frauenstiftes in Buchau am Federfee (in Burttemberg). lebte gu Ende bes 9. oder in der erften Salfte des 10. Jahrhunderts. wurde feit ben alteften Beiten am 28. August, und zwar als Gründerin und erfte Aebtiffin Diefes Stiftes berehrt, auch wird fie in mehreren Martprologien genannt. Auf Bemalben und Bilbern, 3. B. in ber Bavaria sancta 1 - Stich von R. Sade ler -, wird fie bargeftellt als Aebtiffin, wie fie ben Armen Brob austheilt. Sie foll eine Stiftung gemacht haben, nach welcher bon feiten bes Stiftes alle Jahre am Fefte bes hl. Augustinus (28. August) an jeben, der es anspricht, Brod bertheilt werben folle.

#### St. Adeffardus (Abalarbus, Abalhard, 2. Januar),

Abt zu Corbie in ber Picardie, war ber Enkel Karl Markells und tam früh an den Hof Karls des Großen, nahm zu Corbie das Ordenskleid und zeichnete sich durch Demuth, Ginsicht und Wissenschaft aus. Er gründete Neu-Corbie, bekannt unter dem Namen Corven an der Weser in Westsalen im Bisthum Paderborn, deffen Bau im Jahre 823 vollendet wurde; er starb

<sup>1 99</sup>b. II, S. 123.

den 2. Januar 827 im 73. Lebensjahre. Die Erhebung seines Leibes gesichah nach mehreren Wundern mit Erlaubniß des Papstes Johann XIX. unter großer Feierlichkeit im Jahre 1040. Seine Reliquien befinden sich zu Corbie in der Picardie. Im Martyrolog. Rom. steht sein Name nicht, obzeleich er Hauptpatron vieler Kirchen ist und besonders in Frankreich und den Riederlanden verehrt wird. Burgkmair stellt ihn in einem Holzschnitt (Die österr. Heiligen) dar, wie er Almosen austheilt.

#### St. Adelphus (29. August),

Bischof von Met im 3. Jahrhundert, Borgänger des hl. Firminus und Nachfolger des hl. Rufus, Patron in Neuweiler im Elsaß, war zuerst in den Ratakomben von Metz begraben, kam von da in die Abtei St. Clemens, 826 in die Abteikirche von Neuweiler. Im Jahre 1488 ließ Bischof Robert von Straßburg den Sarg öffnen und erlaubte die Aussetzung seiner Reliquien zur öffentlichen Berehrung. Darzustellen als Bischof. In St. Petri und Pauli zu Neuweiler befindet sich sein Grabdenkmal aus dem 14. Jahr-hundert und seine Legende auf Teppichen. Seine Vita (von Wimpheling) gedruckt mit Holzschnitten zu Straßburg 1506 1.

#### St. Adjutor (30. April),

war der Sohn des Johannes, Grundherrn von Vernon an der Seine (Sequana) in der Normandie. Er trat in den Ariegsdienst und zog mit in den Areuzzug wider die Saracenen. Nach seiner Entlassung aus der Gesangenschaft nahm er, nach Frankreich zurückgekehrt, das Ordenskleid in der Abtei Tiron. Er starb den 30. April 1131. Sein Fest wird in den Diöcesen Rouen, Evreux und Chartres auf das seierlichste begangen. Die Andacht zum Heiligen (vom Bolke Saint-Ustro genannt) hat sich besonders bei seinem Grabmal in der Kapelle der hl. Magdalena bei Vernon erhalten. Dargestellt wird der hl. Adjutor entweder als Krieger oder als Mönch mit Retten zu seinen Füßen, hindeutend auf seine wunderbare Vefreiung aus der Gesangenschaft der Saracenen: er soll nämlich von Engeln durch die Lüste getragen worden sein. Auch Vögel werden ihm beigegeben, weil sein Grab durch Vögel entdeckt wurde, welche auf demselben sangen, ja sogar Reszesänge nachgeahmt haben sollen.

St. Adleida, s. St. Lupus.

# St. Adolar (21. April),

743—755 erster und einziger Bischof von Erfurt, Gefährte des hl. Bonifatius, mit ihm zusammen Martyrer, hat als Attribut einen Hund. Er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Otte, Kirchl. Kunst-Archaologie I, 554.

hat mit Erban zusammen eine Rapelle im Dom zu Erfurt; sein prachtvoller Schrein von 1477 daselbst ist bereits 1521 eingeschmolzen 1.

# St. Adolf (11. Februar),

ber 28. Bischof von Osnabrück (1216—1224), aus dem Geschlechte der Grafen von Tecklenburg in Westfalen, stand schon bei seinen Ledzeiten in dem Ruse der Heiligkeit; 1651 wurden seine Gebeine erhoben. Sein Fest wird in der Diöcese Osnabrück am 11. Februar geseiert, obwohl eine seiersliche Canonisation nicht stattgefunden. Lauenstein (Stich von Forberg im Düsseldorfer Verein) stellt ihn als Vischof dar, vor einem daliegenden Pestkranken stehend und diesen auf den gekreuzigten Heiland hinweisend.

# St. Adolf (19. April),

Bischof von Galicien (Compostella), hat als Attribut einen Stier, der sich vor ihm niedergeworfen. Er wurde einstens angeklagt, daß er Galicien an die Araber ausliefern wollte, und zur Strafe einem wilden Stiere vorgeworfen. Dieser aber that ihm nichts zuleide, sondern schmeichelte ihm und warf sich vor ihm zu Füßen.

#### St. Adrian (4. März ober 8. September),

ein Ariegsoberster in den kaiserlichen Heeren, Sohn des Produs, Gemahl der hl. Natalia, der auf Befehl des Raisers Maximianus Galerius die Christen verfolgen sollte, selbst aber sich zum Christenthum bekehrte, da er den Muth und die Entschlossenheit der Christen sah. Es wurden ihm die Hände auf einem Amboß abgehauen, daher ein solcher sein Attribut. Er war lange Zeit Schuppatron der Arieger des nördlichen Europa, auch Schuppatron der Schmiede, der Brauer, der Städte Lammesspring und Lissadon, serner Schupbeiliger gegen die Pest. Dargestellt wird er als Arieger (römischer Ritter) mit Palme und Schwert, einen Amboß zur Seite, bisweilen einen Löwen zu seinen Füßen (die reißenden Thiere verschonten ihn), z. B. im Codex Grimani in Venedig, auch eine Siegesfahne in der Hand. Memling malte ihn mit einem Amboß und in Ritterkleidung, ebenso eine Miniatur im Breviarium der Maria von Medicis; ein alter Holzsschaft werden.

#### St. Aegidins (1. September),

Abt, einer der 14 Nothhelfer, lebte Ende des 7. und Anfang des 8. Jahrhunderts, soll ein Athener von vornehmer Herkunft gewesen sein. Er begab sich nach Frankreich, wo er an der Mündung der Rhone eine Einsiedelei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Otte a. a. O. I, 554.

bezog; später ließ er sich in einem Walde im Bisthum Atmes nieber, wo er mehrere Jahre nur dem Gebet und der Betrachtung lebte. Eine hirschluh bot ihm eine Zeitlang ihre Milch als Nahrung. Dadurch, daß dieses Thier, von Flavius, dem Gotenkönig, verfolgt, der Hütte des Einsiedlers zueilte, wurde dieser entdeckt. Er nahm Schiller an und stiftete ein Aloster nach der Regel des hl. Benedikt, um welches sich dann eine Stadt bildete, die seinen Ramen, St-Gilles, erhielt. Seine Reliquien kamen in die Abteikirche St-Sernin zu Toulouse. Zahlreiche Airchen und Alöster wurden in Frankreich, Deutschland, Ungarn, Polen zu seiner Ehre errichtet. Die Orte St. Egidien in Sachsen, Igels in Tirol, drei S. Egidio in Italien, St. Gilgen und mehrere Zusammensehungen, achtzehn St-Gilles in Frankreich und Belgien sind nach ihm benannt.

Darzustellen ift er als bejahrter Benebittinermond, ber als Ginfiedler lebt, in feinen Armen ober neben ibm eine Sirfdtub, in beren Ruden ein

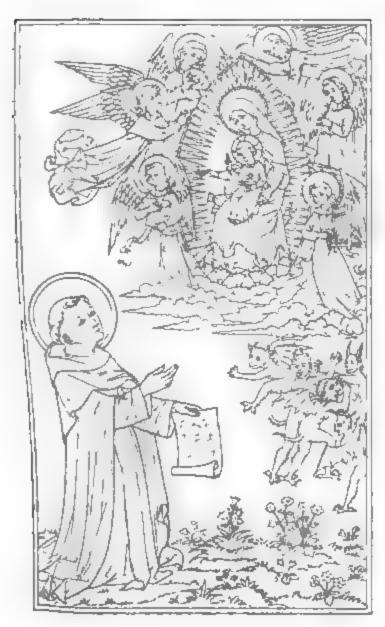

Fig. 9. Jef. Begibins Sanctivenfis. (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlage von R. ban de Bhvere-Pethi in Bruges.)

Pfeil stedt. Schon in der Vita Sanctorum bon 1488 ift bie bermundete Birfdfuh gu feinen Füßen. A. Dürer malt ihn (im Brit. Dufeum) mit einem Buch in ber Rechten, mit ber Linken bie Birichtub icutend; auch mit Abtitab und Birichtub findet man ihn. R. Sadeler und A. Winox haben ihn blog mit der Birichtub. Cbenfo malt ihn in ber Reuzeit Steinle (Stich von Eitel im Duffeldorfer Berein) blog mit ber Birichtub, die ju feinen Gugen liegt, mabrend der Beilige verzückt bie Banbe ausbreitet und ein Lichtftrahl bom Simmel berab fich über ibn ergießt.

#### Sel. Aegidins Sanctirensis (24, Mai)

war ein Predigermond und wurde um 1185 zu Baozela in Portugal geboren. Er studirte zuerst Medicin und Philosophie. Als Aegidius, erzählt die Legende, nach Paris reisen wollte, um sich weiter in seinen Studien auszubilden, gesellte sich unterwegs der Satan zu ihm und verleitete ihn, nach Toledo zu gehen und da die Magie zu erlernen, wo er sich auch mit seinem Blute dem Teusel verschrieb. Später ging er nach Paris und wurde zum Doctor der Medicin creirt. Doch hier besehrte er sich und verbrannte alle seine Zauderbücher. Nach Portugal zurückgesehrt, trat er zu Palantia in den Dominikanerorden, von wo er nach Scaldis (Scalabis oder Santirene [Sancta Irona] am Tajo, oberhalb Listadon) geschickt wurde. Der Teusel, dem er verpfändet war, wollte ihn nicht lossassen und machte seine Rechte geltend; allein er mußte auf Besehl der Mutter Gottes die Handschrift herausgeben und bei einem ihrer Bilder niederlegen. Dargestellt, wie er die



Fig. 10. Ottabiano Relli, 51. Aemilianus. In G. Maria Ruoba, gu Gubbio. (Rach Förfter.)

Handschrift erhält und oben die heiligste Jungfrau erscheint (Fig. 9). Er starb zu Santirene, 80 Jahre alt, am 24. Mai 1265, nachdem er zubor sein Amt als Provincial von Spanien niedergelegt hatte.

#### St. Aemifian (28. Januar),

Bischof von Trevi in Umbrien, ward in Alein-Armenien geboren und ging nach Italien. In der Verfolgung des Kaisers Diocletian wollte er den Gögen nicht opfern und wurde deshalb auf die verschiedenste Weise gepeinigt. Seine Darstellung geschieht im bischöslichen Gewande und mit einem Schwert (Martyrium) und einem Balten neben sich, weil er einen solchen, der beim Kirchenbau zu kurz befunden wurde, durch sein Sebet verlängerte. Unter andern Martern

wurde der Heilige auch an einen dürren Baum gebunden, der bann sogleich blühte, daher auch ein blühender Baum sein Attribut sein kann. Ferner wurde er in die Arena geführt und den Löwen vorgeworfen, die ihm aber nichts zuleide thaten, daher er auch von einem Löwen begleitet wird. Ottabiano Relli stellt den Heiligen in einem Wandgemälde "Maria mit Heiligen" in S. Maria Rusva zu Gubbis bloß mit Palme und Buch dar (Fig. 10).

#### 5t. Aemistanus, f. St. hieronymus Memilianus.

#### **St. Afra** (24. Mai),

Martyrin in Brescia, war mit einem Grafen baselbst verheiratet, ber auf Befehl des Raisers Dadrian die Christen verfolgen mußte. Als die wilben

Thiere aber den Christen nichts anthaten, dagegen den Grafen und die heidnischen Priester zerrissen, bekehrte sich Afra, ging in die Wüste und von da
nach Rom, wo sie getauft wurde. Nach Brescia zurückgekehrt, wurde sie
um 133 enthauptet und ihr Leib vor der Stadt begraben. Ihre Tause
durch den hl. Apollonius, nachdem sie durch Faustinus und Jovita bekehrt
worden war, ist dargestellt von Bassano in St. Afra zu Brescia und
ihr Martyrium von Paul Veronese, wie sie auf einem hohen Schafott
in reicher Gewandung steht und vom hl. Apollonius getröstet wird. Sie
ist Patronin von Brescia.

#### St. Afra (7. August)

und ihre Genossen, Martyrer zu Augsburg im 4. Jahrhundert. Die noch vorhandenen Martyreracten zerfallen in zwei Theile: Acta conversionis und Acta passionis, wovon nach Hefele 1 die Leidensgeschichte entschieden glaubwürdiger und älter als die Bekehrungsgeschichte wäre. Danach lebte in Augsburg zur Zeit Diocletians eine gemisse Afra, deren Großeltern aus Cypern gekommen waren und den Venusdienst nach Augsburg gebracht hatten. Auch Afra wurde von ihrer Mutter Hilaria zu diesem Dienste an-Während der diocletianischen Verfolgung kam Bischof Narcissus von Gerundum (jett Gevona) in Spanien mit seinem Diakon Felix als Flüchtling nach Augsburg. Er kam in die Herberge der Afra, erregte durch sein andachtiges Tischgebet die Aufmerksamkeit der Hausbewohner, so daß sich die ganze Familie für das Christenthum entschied und sich von Narcissus taufen ließ. Die hl. Afra wurde dann vom römischen Richter Gajus zum Feuertode verurtheilt, ihr Leib aber von den Flammen nicht verzehrt und von ihren Angehörigen im Familiengrab (memoria) beigesett. An diesem Orte wurden dann ihre Mägde Digna, Eunomia (Eumenia) und Eutropia (Euprepia), da auch sie ben Glauben bekannten, gleichfalls durch Feuer getödtet. Dies geschah im Jahre 304. Das Andenken der hl. Afra wird jährlich am 7. August gefeiert und ihr Leichnam noch jett zu Augsburg in der Kirche von St. Ulrich und Afra aufbewahrt. Sie wird dargestellt an einen Baum gebunden und von Flammen umgeben. Ein Holzschnitt in der Vita Sanctorum von 1488 stellt ihre Todesart auf einem Scheiterhaufen dar, ebenso R. Sadeler in der Bavaria sancta. Sie ist Patronin von Augsburg und Meißen.

#### St. Agabins (Agapius, 10. September),

Bischof von Novara, folgte dem hl. Gaudentius im Epistopat und starb 438, nachdem er 20 Jahre der Kirche in Novara vorgestanden. Begraben in

<sup>1</sup> Weger und Welte's Kirchenlegison I (2. Aufl.), 299 f.

einer Kirche außerhalb der Stadt, die noch seinen Namen trägt, wurde später sein Leichnam feierlichst in den Dom übertragen. Daselbst mehrere Gemälde von Gaudenzio Ferrari; von demselben Meister auch ein Altarwerk in sechs Abtheilungen mit mehreren Darstellungen aus dem Leben des Heiligen. Alls Attribut hat er nach Cahier (Caractéristiques des Saints p. 242) eine Taube: bei seinem Tode soll eine rothe Taube von seinen Lippen ausgegangen und sich gen Himmel erhoben haben.

#### St. Agapet I. (20. September),

Papst, ein geborener Kömer, ward am 3. Juni 535 Nachfolger Johannes' II., starb am 22. April 536; sein Leichnam ward in St. Peter zu Rom beisgesett, sein Andenken am 20. September, dem Tage seiner Deposition, geseiert. Er wird unter den 833 in S. Marco zu Rom entstandenen Mossaif en abgebildet mit der Mitra.

#### St. Agapitus (18. August),

Marthrer, litt als kaum 15jähriger Jüngling unter Aurelian 273 in Präneste den Martertod. Er wurde nach verschiedenen andern Qualen an den Füßen aufgehängt und durch den Qualm eines unter ihm angezündeten Feuers zu ersticken gesucht, da dies aber nicht gelang, enthauptet. Er wird gewöhnlich abgebildet, wie er verkehrt über den Flammen hängt; so von Callot.

# St. Agatha (5. Februar)

war nach ihren von den Bollandisten zum 5. Februar gelieferten lateinischen Leidensacten, die, einige Interpolationen und Aufätze abgerechnet, uralt und sehr glaubwürdig sind, eine durch vornehme Geburt, Schönheit und Frömmigkeit ausgezeichnete christliche Jungfrau und Martyrin, die zur Zeit des Kaisers Decius zu Catanea auf der Insel Sicilien litt. Sie wurde von dem in unreiner Liebe gegen sie entzündeten, aber streng abgewiesenen Statthalter Quintian zuerst 30 Tage einem lasterhaften Weibe und deren neun Töchtern zur Versührung übergeben; unerschütterlich als Christin geblieben, wurden ihr dann die Brüste abgeschnitten. Im Kerter durch eine wunderbare Erscheinung des hl. Petrus geheilt, wurde sie bald darauf auf Scherben und glühenden Kohlen gewälzt, welchen Leiden sie wahre 251 erlag. Sie wird wie schon bald nach ihrem Tode und durch alle Jahrhunderte hindurch als die Patronin Cataneas und anderer sicilianischer Städte gegen die gefährlichen Ausbrüche des Aetna verehrt. Dargestellt wird sie in langem Schleier z.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ihr Schleier wird zu Catanea als Reliquie aufbewahrt, und durch ihn ist bei einem Ausbruche bes Aetna die Stadt vor einem Brande bewahrt worden, infolgebessen sich viele Heiden bekehrt haben.

Mit einer Palme ober der Zange in einer hand, auch wohl mit einer Krone und einem Beden mit Rohlen zur Seite. Richt nachahmenswerth ist die von Fil. Lippi und andern wiederholte Abbildung, wie sie in der hand eine Schussel trägt, auf der die abgeschnittenen Brüste liegen. Sebastiano del Piombo stellt sie im Palast Pitti in Florenz dar, wie sie an einen Schandpfahl gebunden ist und henterstnechte sie martern. Auch Fr. Barbieri Guercino hat ihre Marter dargestellt, A. v. Dyd u. a.; von M. Anton Raimondi (Bartsch 170) und A. Wierr haben wir Stiche, ein alter Polzschnitt aber sindet sich in Vita Sanctorum von 1488 (fol. 336). Giulio Campi (1500—1572) malte ihr Martyrium als seine erste Jugend-



Fig. 11. Anton Seis, 51. Agaifa.

arbeit zu Cremona im Chore ber Kirche St. Agatha in vier großen Bildern (gestochen von Ben. Stessani), und in der Reuzeit stellte sie Ittenbach mit Zange und Palme in den Händen dar, das Kohlenbeden und eine Fadel zu ihren Füßen liegend, das Haupt mit einem Kranze umgeben (Stich von Kipp im Düsseldorfer Berein). In einem Stich von Israel van Wedenen (B. 117) hält sie das Horn eines Einhorns als Symbol der Jungfräulichteit. A. Seit stellt sie dar, wie sie im Kerter von einem Engel geheilt wird (Fig. 11).

#### St. Agathon (21. October),

Marthrer um 250 unter Raifer Decius; er wird als Ginfiedler bargeftellt,

einen Bassertrug umwersend ober einen umgeworfenen neben sich ober auch, wie er ihn zornig zerbricht. Der Heilige floh nämlich in die Wüsse, um wit den Menschen auch die Versuchungen zum Zorne zu fliehen. Durch den Bassertrug aber zeigte ihm der himmel, daß auch die Einsamkeit vor dem Laster des Jornes nicht sichere. In einem alten Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 (fol. 379) und in einem Stich nach Abrah. Bloemaert hat er einen Krug als Attribut.

#### St. Agathopus und St. Theodul (4. April),

Martyrer zu Thessalonich in der Berfolgung des Raisers Maximian im 4. Jahrhundert. Sie wurden zulett mit angehängten großen Steinen im

Meere ertränkt, ihre Leichname jedoch schwammen ans Land und wurden aufs feierlichste begraben. Ihr Attribut ist daher der Mühlstein.

Aggaus, s. Propheten.

#### St. Agisolf (9. Juli),

Martyrer und Bischof von Köln, stand früher dem Kloster Malmedy (Malmundarium) vor und wurde im Herzogthum Luxemburg überfallen und getödtet, und zwar nach den Bollandisten im Jahre 770. Er trägt als Attribut einen Falten in der Hand, weil ein übermüthiger Ritter einmal von ihm, dem bereits verstorbenen Bischofe, sagte, er sei so wenig ein Heiliger, als sein Falte singen tönne, worauf der Falte auf das herrlichste zu singen angefangen habe. Er hat auch eine Taube. Die Legende erzählt, daß, als er den Schlägen seiner Meuchelmörder erlag, eine Taube aus seinem Munde gestogen sei.

#### St. Agnes (21. und 28. Januar).

Die Hauptpunkte der ältesten Berichte über diese hochberühmte, aus vornehmem römischem Geschlechte entsprossene Jungfrau und Martyrin, deren Lob rasch in allen Sprachen, Kirchen und Nationen ertönte, sind kurz folgende 1:

Ugnes, die schöne, 13jährige Tochter eines reichen Römers, war von Jugend auf im Christenthume erzogen worden. Da sie in begeisterter keuscher Liebe nichts mehr wissen mag als Jesum, ihren Heiland, so verschniäht sie die irdische Liebe eines vornehmen jungen Römers. Dieser zeigt sie, um ihren Vorsatz zu brechen, als Christin an. Der Stadtpräfect versucht umsonst alle Mittel der Ueberredung und droht ihr mit einem Hause der Schande. Gottes Engel aber schützte sie, als er seine Drohung ausgeführt. Ein frecher Mensch, der sich ihr nahen wollte, stürzte geblendet und halb entseelt zu Boden. Darauf wurde sie "als eine Verächterin der Götter" zum Tode durch das Schwert verurtheilt, und mährend das zuschauende Volk laut weinte, enthauptet, wahrscheinlich im Jahre 304. Ihr Leib wurde von ihren Eltern auf einem Gute derselben an der Nomentanischen Straße, nicht weit von den Mauern der Stadt, beerdigt. Das Cubiculum, welches zu diesem Zweck ausgehöhlt wurde, bildet den Mittelpunkt des berühmten Cometeriums der hl. Agnes, eines der reichsten und berühmtesten Cometerien, zumal manche Theile älter sind als das Martyrium der hl. Agnes. Als Gedächtnißtage der Heiligen feiert die Kirche den 21. und 28. Januar<sup>2</sup> (Agnes secundo), erstern als Tag ihres Todes, lettern als Tag ihrer Erscheinung bei den Eltern.

<sup>1</sup> Bgl. Real-Enc. I, 28 f.

<sup>\*</sup> Also nicht wie Otte (a. a. O. S. 555) meint: 21. ober 28. Januar, so baß ber erste Tag nach der "Gelasianischen", der zweite nach der "Gregorianischen Liturgie" geseiert würde.

Wir fügen hier an, was der Katakombenforscher Wilpert über die Heilige sagt: Agnes gehört zu den hervorragendsten Marthrinnen. Ihr Fest wurde in der ganzen Kirche geseiert. Mit Bewunderung sprechen die alten Kirchenschriftsteller von ihr. Prudentius preist ihr Grab als ein schüßendes Bollwerk Roms.

Agnes sepulcrum est Romulea in domo Fortis puellae, martyris inclytae. Conspectu in ipso condita turrium Servat salutem virgo Quiritium.

Ambrosius hat ihr ein Rapitel seines ersten Buches der Schrift De virginibus gewidmet. Wir erfahren daraus unter anderem, daß Agnes ihre Jungfräulickeit Christo gelobt hatte und noch nicht 13 Jahre alt war, als sie gemartert wurde. Der Henter habe keine passenden Eisen für sie sinden können: alle seien, weil zu groß, von ihren kleinen Händen herabgefallen. Freudig habe sie dem Schwert ihren Nacken dargeboten, um von dem göttlichen Bräutigam die doppelte Krone der Jungfräulichkeit und des Martyriums zu erhalten.

Damasus, der "Dichter der Katakomben", berührt in seiner metrischen Inschrift, welche er auf die Heilige verfaßt hat, einige Momente, die dem eigentlichen Martyrium vorausgingen. Die Originalinschrift<sup>2</sup>, ein herrliches Muster der Kalligraphie des Furius Dionysius Philokalus, ist noch erhalten; sie lautet:

Fama refert sanctos dudum retulisse parentes:
Agnen cum lugubres cantus tuba concrepuisset
Nutricis gremium subito liquisse puellam
Sponte trucis calcasse minas rabiemq. tyranni,
Urere cum flammis voluisset nobile corpus,
Virib. inmensum parvis superasse timorem,
Undaque profusum crinem per membra dedisse
Ne domini templum facies peritura videret,
O veneranda mihi sanctum decus alma pudoris,
Ut Damasi precib. faveas precor inclyta martyr!

(Man erzählt sich, daß vor Zeiten die heiligen Eltern folgendes berichtet haben: Bei dem ersten Anstürmen der Verfolgung verließ Agnes eiligst ihre Erzieherin, um sich als Christin dem Tyrannen zu stellen. Dieser drohte in seiner Wuth mit Qualen, denen sie entschlossen entgegensah. Man wollte ihren zarten Körper brennen: sie aber überwand mit den schwachen Kräften die gewaltige Furcht. Entkleidet der Schande preisgegeben, wurde sie durch reichliches Haar verhüllt, damit das sterbliche Auge den Tempel des Herrn nicht schauen sollte. Dehrwürdige Jungfrau, du Zierde der heiligen Züchtigkeit, bestürworte das Gebet des Damasus; darum bitte ich dich, hehre Martyrin!)

Die gottgeweihten Jungfrauen in ben ersten Jahrhunderten ber Kirche S. 90 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgebilbet bei Wilpert a. a. D. Taf. IV, 9.

Das Grab der Heiligen war ursprünglich ein einsacher Loculus in der Wand einer Rammer, über welcher im 4. Jahrhundert zu Ehren der berühmten Mariprin eine geräumige Basilika errichtet wurde. Das Grab verblieb an seiner ursprünglichen Stelle, wurde aber den veränderten Berhältnissen angepaßt. Wir besitzen noch ein großes Fragment der ersten Ber-schlußplatte mit der lakonischen Originalinschrift:

# AGNE · SANC · TISSIMA

(hier ruht) die beiligfte Ugnes.

Das Spitaphium befindet sich gegenwärtig im Neapolitanischen Museum, wohin es aus Rom verschleppt wurde.



Fig. 12. St. Agnes. (Sculptur in S. Agnese fuori le mura.)

Das altefte Bilb der bl. Agnes, in Marmor ausgeführt, wurde 1884 aufgefunden und in die Bafilita von C. Agnese gebracht (Fig. 12). Die Arbeit fammt aus bem 4. Jahrhundert und hatte einftens die Frontfeite bes Altares über ihrem Grabe in ber Bafilita gebilbet. Sie bat gang jugendlichen Befichtsausbrud, tragt eine Tunica mit engen, langen Aermeln, barüber eine faltenreiche Dalmatica. Die Banbe find jum Gebete erhoben (Orans) 1. Die Beilige wurde viel häufiger als irgend ein anderer Beiliger, Betrug und Paulus ausgenommen, befonders auf den Golbgla. fern 2 bargeftellt. Balb ericeint fie in reicher, goldburchwirtter Kleibung, wie fie ihren Eltern nach ihrem Tode erschienen, bald in ber haltung einer Betenben, balb

zwischen Baumen und Blumen 3, um ihre Seligteit im himmel auszubruden. Mitunter ift die Beilige allein 4 bargeftellt, oder neben Maria, oder zwischen

<sup>1</sup> Bgl. Rom. Quartalfcrift 1889, C. 59 ff.

<sup>\*</sup> lleber ben Gebrauch berselben vgl. Liell, Die Darftellungen ber allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf ben Kunstbenkmalern ber Ratakomben S. 403. Abbilbungen mit Maria und Agnes S. 181 und 185.

<sup>\*</sup> Abbildung in Real-Enc. I, 28, Fig. 16.

<sup>\*</sup> Wilhert (Die gotigeweißten Jungfrauen ec.) publicirt (Taf. II) brei Monumente, zwei Goldgläfer und ein Marmorrelief (Nr. 2), welche aus dem 4. Jahrhundert stammen und die Seilige allein darstellen. Alle brei zeigen die Seilige in der Haltung der Betenden (Orans).

Shriftus und Laurentius, oder zwischen Vincentius und hippolistus, oder zwischen Apostelfürsten Petrus und Paulus, oder zwischen zwei Tauben, die in ihren Schnäbeln Kränze (den Kranz der Reinheit und des Marterthums) tragen, welche sie der Heiligen zu reichen scheinen. Neben dem Haupte sieht die Unischrift ANGNE 1. Auf den alten Goldgläsern in den Marthrologien u. s. w. sindet sich der Name der heiligen Marthrin Agnes, Agna, Hane, Angne, Agne, Annes geschrieben.

Die Rirche über dem Grabe der Heiligen, S. Agnese fuori le mura an der Bia Romentana, 324 erbaut, aber öfter verändert, hat noch Mo-



Fig. 18. Tabben Gabbl(f), Madonna mit den fft. Agnes und Antharina v. Alex. (Pinafothel von Perugia.)

saiten an der Tribune, die aus der Zeit Honorius' I. (625-638) ftammen. Bir feben bier die reich geschmudte Beilige, welcher bon ber Sand Gottes Die Martyrerfrone bargereicht wird, ju ihren Fugen bas Benteridwert, ju beiden Seiten Flammen, lints Papft Symmachus, rechts Bapft Honorius, ber Beiligen die Basilita entgegentragend. Da die hl. Agnes acht Tage nach ihrem Tobe inmitten einer Jungfrauenfcar, ein ichneeweißes Lamm neben fich, ihren Eltern ericbien, fo ift in ber Runft bes Mittelalters das Lamm ihr Attribut2; als Martprin hat fie gewöhnlich auch eine Palme, felten ein Buch; fo malt fie Tabbeo Gabbi (?) in Gemeinschaft mit ber hl. Ratharina von Alexandrien bor der heiligsten Jungfrau ftebend, in ber Binatothet von Perugia (Fig. 13). Sie ist auch an eine Steinfaule gebunden auf bem Scheiterhaufen ftebend, aber

umerschrt von den Flammen; auch mit Pseil, Beil, Dolch oder Schwert, odn mit einem Blutring am Hals wird sie abgebildet. In einem Holzschnitze von 1450 (Weigels Sammlung Nr. 102) hält sie in der Linken

<sup>1</sup> Abbilbung in Real-Enc. I, 28, Fig. 17.

Bielleicht anfangs auch wegen ber Mehnlichfeit ber Ramen Agnes unb agnus.

einen Balmzweig, und ein Lamm springt an ihr hinauf. Domenich ino hat die Heilige dreimal gemalt: in einem Bilbe der Londoner Galerie hat sie ihr Angesicht gegen den himmel gerichtet, von wo ihr ein Engel mit der Palme erscheint, während unter ihr ein anderer Engel ein Lamm siedtoft. Ein zweites malte er für die Klosterfirche S. Agnese in Bologna, jest in der Gemäldegalerie daselbst; sie ist hier dargestellt, wie sie auf dem Scheiterhausen erdolcht wird. Ein drittes Bild hat sie in liegender Stellung,

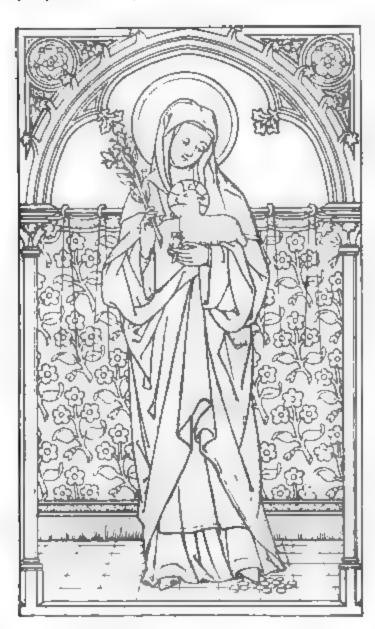

Fig. 14. St. Agnes von Montepulciano. (Rach einer Beichnung bes P. be Biolley O. Pr. aus bem Berlage von R. van be Byvere-Betyt in Bruges.)

aufwärts blidenb, mit ber einen Sand ein Lanım haltenb, bas ein fleiner Engel liebtoft 1. Robufti Tintoretti malte fie in S. Maria bell' Orto ju Benedig auf bem Scheiterhaufen, 3. b. End mit einem Lamme, Baolo Beronefe im hofmuseum gu Bien mit Schwert und Palme, Carlo Dolce in ber Pinatothet gu Dunden, ein Lamm in ben Armen haltend und jum Simmel blidend, Andrea bel Sarto im Dome gu Bifa mit Lamm und Balme, ebenfo Qucas ban Lebben. Martin Schongauer bat fie mit Balme in der einen und bem Buche in ber andern Band geftochen, mit reichem haarwuchfe und einem Blumen. frang um ben bals, ju Gugen bas Lamm.

### St. Agnes von Montepulcians (20. April),

Aebtissin aus bem Dominitanerorden, geboren 1277 zu Montepul-

ciano in Toscana. Sie trat mit 15 Jahren in das neu gegründete Dominifanerinnenkloster zu Proceno und wurde nach kurzer Zeit von Nikolaus IV. zur Aebtissin ernannt. Später stand sie einem Kloster ihrer Baterstadt vor und starb am 20. April 1317, verherrlicht durch die Gabe der Wunder und der Prophetie. Im Jahre 1435 wurde ihr heiliger Leib zu den Dominikanern

<sup>1</sup> Rouffeau a. a. D. S. 84.

nach Orvieto gebracht, wo er jest noch ist. Benedikt XIII. sprach sie 1726 "heilig". Sie wird bildlich dargestellt, hinweisend auf ihre Unschuld und Frömmigkeit, mit Lamm, Lilie und Buch; so in einem alten Bilde in der Kirche S. Domenico in Orvieto und in einem Holzschnitt auf dem Stammbaum des Dominikanerordens vom Jahre 1473 (Weigels Sammlung Nr. 181). Callot zeichnet sie in einem offenen Grabe: Kranke slehen zu ihr; in der Neuzeit stellt sie P. de Biolley O. Pr. dar mit Lamm, Lilie und Geldmünzen zu ihren Füßen (Fig. 14).

# Sel. Agnes von Böhmen (2. März),

Stifterin und Aebtissin des Clarissinnenklosters zu Prag, war 1207 als Tochter des Königs Ottokar I. Przempsl und der Constantia von Ungarn geboren. Mit der Gabe der Vision und Krankenheilung begnadigt, schloß sie als ein großes Borbild der Abtödtung ihr heiliges Leben am 6. März 1282. Der Orden der Kreuzherren, denen sie das von ihr und ihrer Mutter gestistete Hospital als erstes Haus in Prag zugewiesen hatte, erhielt die päpstliche Erlaubniß, ihr Fest am 2. März seierlich zu begehen. Abgebildet wird sie als Aebtissin mit Pedum und Krone, auch mit einem Engel, der einen Korb voll Brode trägt, als Hinweis auf die Gründung ihres Hospitales für die Armen.

### St. Agricola und Vitalis (4. November),

Martyrer unter Diocletian. Agricola war ein hristlicher Edelmann aus Bologna. Weil er seinen Stlaven Vitalis in der hristlichen Religion unterrichtete, wurde er mit diesem 304 gefänglich eingezogen und gemartert. Vitalis wurde zuerst gemartert, dann Agricola ans Kreuz geschlagen und mit so viel Rägeln durchbohrt, als er Glieder am Leibe hatte. Sie werden dargestellt als Greise und gekreuzigt; wohl auch mit Nägeln.

# St. Agricolus (2. September),

Bischof und Patron von Avignon, wurde in seiner Kindheit den Bätern des Klosters Lerin zur Erziehung übergeben; er starb im 70. Lebensjahre im Jahre 700. Er hat als Attribut einen Storch<sup>1</sup>, der öfter Schlangen und Kaltern verzehrt. Als einstens zahlreiche Reptilien die Gegend von Avignon verheerten, soll der heilige Bischof einen Haufen Störche herbeigerufen haben, welche dieselben vernichteten.

# St. Aidan (31. August),

Bischof von Lindisfarne in England, war auf einer der Hebriden in der Mitte des 6. Jahrhunderts geboren. Beda lobt seinen apostolischen Frei=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Cahier l. c. p. 473.

muth, feine Rachkenliebe u. f. w. Er wird bargeftellt mit einem Aferbe: als er einft in Berlegenheit mar, einem Armen bie nothige Gelbunterftugung ju geben, ichentte er ibm bas Pferd famt bem prachtigen Gefdirr, wie er es bom Konig Oswin jum Beidente erhalten batte. Er farb am 31. August 631.

#### St. Rigulf (3. Ceptember),

Martyrer und Abt von Lerin, wurde zu Blois an der Loire um 680 ge-Auf ein Schiff zu Meer gebracht, murbe er auf ber Infel Capraja nahe bei ber Kufte von Toscana famt drei ergebenen Brüdern 675 ermordet. Dargeftellt wird er in einem Schiffe, weil er von Monte Caffino ben Leib

> bes hl. Beneditt und ber bl. Scholaftica (wohl nur einige Theile davon) nach Frankreich in fein Klofter Fleury holte.

### St. Alban (21. Juni),

ein Beiliger ber Mainzer Rirche, beffen Martertod und Cultus das Marthrologium des bl. Hrabanus Maurus bezeugt (XI. kal. Jul.). Danach tam Alban unter Raifer Theodofius (geft. 895) von der Infel Namsia mit den bil. Theomnest und Urjus über Mailand nach Gallien. Urjus ftarb unterwegs. Theomnest feste feine Diffionsreife fort, mahrend Alban in Maing ben Martertod erlitt und bei ber Stadt begraben murbe. Die Beit bes Tobes fällt gusammen mit ber Ctabtzerstörung durch die Bandalen 405 oder 406. Abzubilden ift biefer bl. Alban als Priefter, nicht als Bifcof; in ber Band, auf bem Evangelienbuch rubent, tragt er fein baupt. Attriford, Parker & Co.) but ift auch bas Schwert. Er ift Patron bon Daing: auf ber dortigen fogen. Albansichange ftand fruber bie berühmte,

bon Karl d. Großen erbaute und reichlich dotirte Albansabtei. Die Leichname ber erften Mainger Bifcofe lagen bort begraben. 3m Jahre 1047 murbe zu Ramur die berühmte Collegiatfirche unter Anrufung des bl. Alban bon Albert II., Grafen bon Ramur, geftiftet. Der Abt bon St. Alban ju Diging versah fie mit Reliquien.

### 5f. Alban (22. Juni),

ber erfte Marthrer Englands, ftammte bon bornehmem romifchem Gefclechte ab und lebte als angefehener Bürger zu Berulam in Britannien (jest St. Albans in Bertfordibire). Der bl. Amphibalus gewann ibn für bas Chriftenthum; nach berichiebenen Martern murbe er burch bas Comert bingerichtet, am 22. Juni 303. Dargeftellt wird er, gleich bem borbergebenben



Fig. 15. St. Alban. (Mus Calendar of the Prayer Book. Ox-

heiligen diefes Ramens, das haupt in der hand tragend, auch mit einem Schwerte. In einem holzschnitt von 1460 (in Beigels Sammlung Rr. 124) und in einem alten Gemälde in der Marientirche zu Röln (nach Weffelh) hat er Schwert, Palme und Crucifig. Gin englisches Kalendar stellt ihn mit Schwert und Stablreuz dar (Fig. 15).

### St. Albert von Ogua (7. Mai)

war ein Bauersmann von Ogna bei Bergamo in Oberitalien. Da er in seiner She keine Rinder hatte, verwendete er sein Vermögen zu Almosen. Weil ihm die Handarbeit ungemein leicht von statten ging, fand er viele Neider. Diese legten einmal, da er mit ihnen auf einer Wiese mahte, Steine in das Gras, damit die Schärfe seiner Sense verdorben werden sollte; allein er durchsichnitt mit dieser zu ihrer Beschämung und Verwunderung die Steine so leicht, wie wenn sie Gras gewesen waren; daber sein Attribut eine Sense.



Big. 16.
Rab einer Zeichnung von Baron Bothune b'Hdemase, adeligen und fehr reichen Eltern Gunthum von Descloe, Lefebore & Co. in Lournal.) geboren. Bei ber Belagerung von

Sthel, Monographie. II.

ober wie er mit einer folden eben einen Stein gerbaut. Er wird auch bargeftellt, wie ibm eine Zanbe bie beilige hoftie bringt: als er nämlich in eine tobliche Rrantbeit verfiel und es mit ibm jum Sterben fam, ber Briefter aber mit bem beiligen Sacramente zu lange auf fich warten ließ, tam eine Taube berangeflogen und reichte ibm in ihrem Sonabel die beilige Gudariftie. Er farb ju Cremona am 7. Mai 1190 unter bem munberbaren Bufammenläuten aller Gloden ber Stadt und wurde in der Rizche bes hl. Matthias begraben; bort rubt heute noch fein Leib.

# St. Albert von Sicilien (7. August),

Provincial bes Karmeliterordens zu Meffina in Sicilien, wurde zu Montetrepano wahrscheinlich 1240 von adeligen und sehr reichen Eltern geboren. Bei ber Belagerung von Messina im Jahre 1301 ließ er von Zeit zu Zeit für die Armen Getreide in die Stadt bringen. Er wird dargestellt, wie er das Jesustind auf seinen Armen trägt oder eine Lisie und Buch i oder auch eine Lampe hält; er wird auch abgebildet, wie er ein besessens Mädchen heilt. Eine neuere Darstellung zeigt ihn mit dem Christuslind auf den Armen und mit Schiffen im hintergrunde (Fig. 16).

### St. Afbert (21. Robember),

Marthrer und Bischof bon Luttich, mar ein Sohn bes Grafen Wilhelm III. von Lowen und Bruder bes Herzogs Beinrich von Lothringen. Er wurde



Fig. 17. Fiefole, Sel. Albertus Maguus.
(S. Marco ju Floreng.)

am 24. Rovember 1192 in der Abtei des hl. Remigius zu Rheims von drei Sdelleuten, die sich dem Raiser Heinstich VI. dazu anboten, ermordet. Sein beiliger Leib wird in Brüssel aufbewahrt. Als Attribut hat er ein Messer und dazu als Martyrer die Palme. Rubens malte ihn auf dem Bilbe des hl. Ildesonsus mit einer Palme und drei Schwertern, ebenso hat ihn ein Polzschnitt von Burgkmair.

# Sel. Albertus Magnus (15. November),

Philofoph und Theolog, geb. 1193 zu Lauingen an der Donau aus bem ritterlichen Geschlechte von Bollstätt, gest. zu Köln am 15. November 1280.

In Padua trat er 1222 oder 1223 in den kurz vorher gestisteten Dominikanerorden, wurde nach Deutschland geschickt und wirkte als Lehrer in den Klosterschulen von Hildesheim, Freiburg, Regensburg, Straßburg, besonders aber Köln, wo der hl. Thomas von Aquin sein Schüler war. Später fand er in Paris unglaublichen Julauf, wurde 1254 Provincial seines Ordens für Deutschland. Im Jahre 1260 bestieg er auf Besehl Alexanders IV. den bischöslichen Stuhl von Regensburg, resignirte aber schon 1262 wieder und setzte sein unruhiges Wanderleben sort. Er starb 87 Jahre alt und wurde im Chore der Dominikanerkirche zu Köln begraben. Seit der Zerstörung

<sup>1</sup> Abbilbung in Cahier 1. c. p. 606.

bieser Kirche zu Ansang unseres Jahrhunderts ruhen seine Gebeine in der benachbarten Pfarrkirche zum hl. Andreas. Die Seligsprechung erfolgte 1622 durch Gregor XV. Der sel. Albertus wird abgebildet als Dominikanermönch, aber mit der bischösslichen Mitra, mit Buch und Feder in der Hand; von Fra Angelico da Fiesole ist sein Bild in der Akademie zu Florenz (Stich von Glaser im Düsseldverfer Verein mit der Umschrift: Magnus in Magia, Maior in Philosophia, Maximus in Theologia); auch hat ihn Fiesole unter dem Bilde der großen Areuzigung in S. Marco zu Florenz gemalt, und zwar bloß mit Feder und Buch (Fig. 17). R. Sadeler hat ihn in der Bavaria sancta, sehrend im Areise von Mönchen, in Aupfer gestochen.

### Sel. Albert von Siena (7. Januar),

Einsiedler aus dem Orden von Cansaldoli, war zu Montealceto bei Siena geboren. Einmal hat sich ein Hase zu ihm geflüchtet, der die Jäger bemerkte, welche in der Nähe jagten. Sein Attribut daher ein Hase, den er auf den Armen trägt.

### Sel. Albert von Bercelli (8. April),

zuerst Bischof von Vercelli, dann lateinischer Patriarch von Jerusalem, stammte aus einer adeligen Familie in Italien, wo er in der Diöcese Parma das Licht der Welt erblickte. Er wurde in Palästina am 14. September 1214, dem Areuzerhöhungsseste, bei der Procession von einem Bösewicht, den er wegen seiner Laster bestraft und bedroht hatte, ermordet. Sein Attribut ist ein Messer in der Hand, womit er gemeuchelt worden war. A. M. von Der malt ihn in der Neuzeit, wie er die Rogula Ord. Carmol. übergibt (Stich von Forberg im Düsseldorfer Verein).

### St. Albinus (Albuinus, 5. Februar),

Vischof von Brizen, stammte von abeligen Eltern ab. Er soll den bischöflichen Stuhl von Säben (Sabiona) nach Brizen verlegt haben und hier
begraben seine Darstellung geschieht mit bischöflichen Insignien, so
von Paolo da Brescia in der Galerie zu Turin. Alls er während eines
Regens predigte, soll er doch mit allen Zuhörern vor demselben bewahrt
worden sein. R. Sadeler hat ihn in der Bavaria sancta die heilige
Messe lesend gezeichnet.

# St. Albinus (1. März),

Bischof von Angers, war zuerst Abt eines Klosters in Anjou; er starb am 1. März 549. Der größte Theil seiner Ueberreste blieb immer zu Angers in der berühmten Abtei zum hl. Albin, welche der König Childebert gestiftet hatte.

Sein Reliquienschrein aus dem Jahre 1186 steht in der St. Mariakirche in der Schnurgasse zu Köln. Darzustellen als Bischof, der Blinde heilt. Viele Klöster, Kirchen und Dorfschaften in Frankreich tragen seinen Namen (St-Aubin).

### St. Alexander (15. Januar),

Stifter der Akoimeten (Schlaflosen), einer Art Mönche, die, in mehrere Chöre sich theilend, Tag und Nacht abwechselnd die Tagzeiten in der Kirche beteten oder sangen; Alexander, gest. um 430, gründete um 400 das erste Kloster am Euphrat. Er wird unter Räubern dargestellt: er entzog sich der Wahl zum Bischof durch die Flucht und kam unter Straßenräuber, die er durch seine eindringlichen Reden zum Christenthum bekehrte.

### St. Alexander (26. Februar),

Metropolit von Alexandrien im 4. Jahrhundert. Er verdankt seinen Ruhm besonders seinem glaubenstreuen Verhalten in der arianischen Streitfrage: auf dem Concil von Nicäa war er der einflußreichste Vertheidiger des katholischen Glaubens. Er nahm den hl. Athanasius mit zum Concil und bestimmte ihn auch zu seinem Nachsolger im Bischofsamt.

### St. Alexander I. (3. Mai),

Papst, der fünfte Nachfolger des hl. Petrus, regierte am Anfange des 2. Jahrhunderts. Das Pontificalbuch berichtet, daß er im Jahre 132 den Martertod erlitt und an der Via Nomentana, nicht weit vom siebenten Meilensteine, da, wo seine Enthauptung stattfand, begraben worden sei. In der That hat man vor einigen Jahrzehnten an dieser Stelle ein alteristliches Cömeterium aufgedeckt. Unter den Ruinen sanden sich Stücke einer Grabschrift Alexanders, die in sehr alten Zeiten in einer zu Ehren des Heiligen hier erbauten und neuerdings aufgesundenen Basilika aufgestellt war 1. Ein alter Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 zeichnet ihn an eine Säule gebunden, mit Jangen gepeinigt. Fiesole dagegen malt ihn in papstlicher Gewandung mit einem Palmzweig in der Rechten, einen Dolch (oder Schwert) und den Kreuzesstab in der Linken (Stich von E. Dinger im Düsseldorfer Verein). Sein Name ist in den Canon der heiligen Messe aufgenommen (nach der Wandlung).

# St. Alexander (Carbonarius, 11. August),

Bischof von Comana in Aleinasien und Martyrer im 3. Jahrhundert. Er stammte aus angesehener Familie, entsagte aber allem und wählte das armjelige und einsame Geschäft eines Kohlenbrenners. Er wurde 248 auf Vor-

¹ Bgl. Araus, Roma sott. S. 94.

schlag des hl. Gregorius Thaumaturgus zum Bischof von Comana gewählt, später aber zum Feuertode verurtheilt. Er wird dargestellt als Rohlenbrenner oder wohl besser als Bischof mit Kohlen. Callot zeichnet ihn, wie ihm als Kohlenbrenner vom hl. Gregorius Thaumaturgus Mitra und Stab über-reicht werden. Er ist Patron der Köhler.

### St. Alexander (26. August),

Raisers Maximianus den Opfertisch mit Weihrauch um, auf dem er den heidnischen Göttern opfern sollte, und zertrümmerte mit den Füßen die Gößen und Opfergeräthe, worauf er von mehreren Stichen durchbohrt wurde. Er ist Patron von Bergamo sowie von Freiburg im Breisgau. Darzustellen als römischer Krieger mit dem Banner und Schwert, wie er einen Opfertisch umstößt. L. Seiß stellt ihn auf seinem Fresco "Krönung Mariä" im Freiburg er Münster als Krieger bloß mit der Palme dar. Lorenzo Lotto (1480—1554) malte ihn in S. Bartolomeo zu Bergamo mit Palme.

### St. Alexius (17. Juli),

der Sohn des sehr reichen und vornehmen römischen Senators Euphemianus, verließ in der Hochzeitnacht seine Braut und seine Eltern, floh aus Rom und brachte lange Zeit in der Fremde im Dienste der heiligen Jungfrau an einer Marienkirche unerkannt zu. Nachdem er aber erkannt worden, kehrte er nach Rom zurud und verlebte hier im Hause seiner Eltern viele Jahre unerkannt und von der Dienerschaft oft mißhandelt, wie ein armer Lazarus; er soll erst nach seinem Tode erkannt worden sein, und zwar aus einem Zettel, den er in der Hand hielt und worauf seine Lebensgeschichte geschrieben war. Obwohl der Heilige dem 5. Jahrhundert anzugehören scheint, wird er in den ältesten Martyrologien noch nicht genannt. Erst das 9. Jahrhundert gibt die bekannte anziehende Legende, die dann in der Folge bei den griechischen und lateinischen Autoren noch weiter ausgeschmückt wurde. Zu Rom hatte der H. Alexius schon frühzeitig eine Kirche samt Kloster auf dem Aventinischen Hügel. Er wird dargestellt als Bettler mit dem Pilgerstabe, so in einer Statue an der Fassabe der Kirche S. Trinità zu Florenz, in einem Gemälde von H. Carracci mit andern Heiligen in der Kirche der Mendicanten zu Bologna. Meistens aber sieht man ihn unter einer Treppe liegend und wie eine Magd oder ein Diener des Hauses Wasser über ihn So zeigt schon ein Metallschnitt (in Weigels Sammlung Rt. 28) vom Jahre 1443 den Heiligen, wie er unter der Treppe seines baterlichen Palastes auf einer Strohmatte liegt. Er hat in seiner Hand die Rolle, welche seine Lebensbeschreibung enthält, und scheint eben verschieden

zu sein; ein Diener gießt noch Wasser auf ihn. Ferner hat ihn so ein alter Polyschnitt in Vita Sanct. vom Jahre 1488. Lebend ist er unter der Stiege seines Baterhauses dargestellt an dem Sacramentshause zu Donauwörth, und zwar unter bessen Steintreppe. Seine Legende ist auch ausführlich in der Karmeliterlirche zu Boppard zu sinden; ferner sind Scenen aus seinem Leben in den Wandgemälden der Unterfirche von S. Clemente



Fig. 16. Rach einer Zeichnung von Baron Bethune b'Pdewalle. (Eigenthum von Desclée, Lefebore & Co. in Lournai.)

gu Rom, und zwar enthalten fie: 1. wie ihm als Gremiten, ber unerfannt aus Palaftina zurücklehrt und feinem Bater, dem Genator Euphemianus, begegnet, bon biefem eine Wohnung in feinem Balafte auf bem Aventin zugewiesen wird, im Sintergrunde die verlaffene Braut; 2. wie er auf bem Sterbebette liegt und vom Papfte Bonifatius I. gefegnet wird; 3. wie Eltern und Braut den Tobten erkennen. Seine Elevation ju Rom 1216. Die nach ihm benannte Brudericaft ber Alexianer, von Papst Sixtus IV. (1471 bis 1484) unter Augustinifcher Regel conftituirt, batte viele Rlofter.

### St. Alfons (Maria de Liguori, 2. August),

Bischof von S. Agata, geboren zu Marianella, einer Borstadt Reapels, am 27. September 1696, gestorben am 1. August 1787 im 91. Lebens-jahre. Dieser berühmte Bischof des vorigen Jahrhunderts wurde von Pius IX. wegen seiner Heiligkeit und

seiner die Rirche wunderbar erbauenden Gelehrsamkeit durch Decret vom 15. März 1871 zum Lehrer der Kirche erklärt. Er wird dargestellt als gebeugter Greis mit dem Rosenkranz in der Hand (wegen seiner ausgezeichneten Verehrung und Uebung desselben) in dem schwarzen, langen Gemande seines Ordens (des Redemptoristenordens, den er stiftete), zur Seite das Missionskreuz oder dasselbe in der Hand haltend, auch ein Engel zur Seite, welcher den bischssiehen Stab und die Inful trägt, die Zeichen seiner

Burbe als Bifchof. E. Rratty (Stich von Steifensand im Duffelborfer Berein) malt ihn die Rechte fegnend erhoben; so abnlich in der Neuzeit, aber vor dem Allerheiligsten in der Monftranz flehend (Fig. 18).

#### St. Aloufius (21. Juni)

bon Gonzaga S. J., geboren zu Caftiglione am 9. Marg 1568, geftorben zu Rom am 21. Juni 1591, überließ feinem Bruber Rudolf Die Dart-

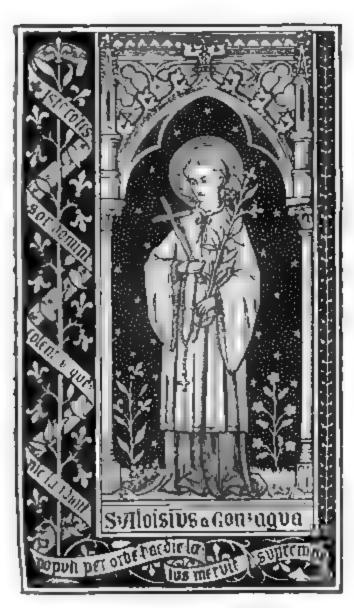

Fig. 19. Nach einer Beldnung von Baron Bethune b'Phewalle. (Gynthum von Debelde, Lefebore & Co. in Tournal.)

graffcaft Caftiglione und trat nach hartnädiger Weigerung seines Baters in ben Jesuitenorben (1585 in Rom). Bei Berpflegung ber Besttranten angestedt, starb er 1591 im 24. Lebensjahre. Er wird bargeftellt in Soutane und Chorrod, ohne Stola, als Diaton, Rreug und Lilie, auch einen Rosentranz in der Hand; hat auch Todientopf und Krone vor fic. Dolitor (Stich bon Steifenfanb im Duffeldorfer Berein) läßt ihn an einem Altare Inien, bas Crucifix betractend, ein aufgeschlagenes Buch bor fich und ben Tobtentopf und eine Beißel auf bem Altare liegenb, neben demfelben einen Lilienftod ftebend. Gin Basrelief von B. le Gros in ber Jesuitentirche al Gefu in Rom ftellt ihn boll Innigfeit und Andacht, in ber Entzüdung bar. Settegaft malte, wie der Beilige bom bl. Rarl Borromaus im Beifein feiner Eltern und Geschwifter Die erfte beilige Communion empfängt (Stich im Duffelborfer Berein) ; ein abnliches Gemalbe

ben Fr. de Capro ift in der Jesuitentirche zu Mailand. In der Neuzeit bergestellt mit Crucifig und Rosentranz in der Rechten, der Lilie in der Linken und ber Krone zu seinen Füßen (Fig. 19). Er ift Patron von Mantua.

### St. Alte (9. Februar),

in fottifcher Ebelmann, wanderte um die Mitte des 8. Jahrhunderts mahr-

im dichten Walde zwischen den Flüssen Paar, Glan und Im im Bisthum Freising als Einsieder. Er stiftete um 750 ein Benediktinerkloster, dessen Kirche wahrscheinlich der hl. Bonifatius eingeweiht hat, daher die Abtei Altomünster (Altonis cella). Ein Metallschnitt um 1500 in der Weigelschen Sammlung (Nr. 60) zeigt die Gründung der Benediktinerabtei Altomünster in Oberbayern. Im Vordergrunde links fällt St. Alto die Bäume mit einer Handsäge. Drei Vögel tragen das Holz nach der Vaustätte, auf der im Hintergrunde, ganz links, schon das Münster fertig erscheint. R. Sadeler stellt in der Bavaria sancta aus seinem Leben dar, wie er mit dem Pedum eine Quelle aus dem Voden schlägt.

### Sel. Amadeus von Savopen (30. März),

der neunte Herzog dieses Namens, wurde zu Tonon am 1. Februar 1435 geboren und starb nach einem gottseligen Leben im Jahre 1472 zu Bercelli in Piemont. Er ist Patron von Savoyen und wird abgebildet mit den fürstlichen Insignien, einen Beutel in der Linken haltend und mit der Rechten Almosen (Geld) austheilend. Einige geben ihm auch ein Spruchband in die Hand, worauf die Worte stehen: Favete iudicium et iustitiam, et diligite pauperes, et Dominus dabit pacem finibus vestris.

### Sel. Amadeus O. S. Fr. (10. August),

Stifter der Franziskaner-Congregation der Amadeisten, geboren um 1420 auf der Phrenäischen Halbinsel, gestorben zu Mailand am 10. August 1482. Er war vom Papste, von Fürsten und geistlichen Würdenträgern hoch geehrt. Bei den Vollandisten (Acta Sanct. ad 10. Aug.) sindet sich die wahre Abbildung dieses Heiligen, der dargestellt wird im Franziskanerhabit mit aufgehobenen Händen und ein Vuch an die Brust haltend. Sein Leichnam ruht in der Mitte des Hochaltares in der Kirche seines Convents "Waria vom Frieden" und soll mit einem Buche, das verschiedene Weissagungen von ihm enthalte und auf dem Leckel die Worte habe: Aperietur in tempore, begraben worden sein.

# Sel. Amadeus (Amedeus, 27. September)

O. Cist., Bischof von Lausanne (1144—1158). Er wurde im Flecken Costa bei Vienne aus vornehmem Geschlechte geboren, trat zu Clairvaux in den Orden der Cistercienser unter Leitung des hl. Bernhard und wurde 1139 zum Abte des turz vorher gestisteten Cistercienserklosters Hautecombe (Altacumba) in Savoyen ernannt; 1144 wurde er zum Bischof von Lausanne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Cahier 1. c. p. 94.

erwählt und zeichnete sich besonders durch große Berehrung der heiligen Jungfrau aus, zu deren Ehre er auch Homilien verfaßte. Clemens XI. gestattete 1710
dem Cistercienserorden, sein Fest am 28. Januar zu seiern. Er wird abgebildet, wie ihm die heilige Jungfrau einen Handschuh reicht. Seine
Schwester, die ebenfalls Religiosin war, wollte von ihm seine Homilien erhalten; er gab sie ihr nur unter der Bedingung, daß sie ihm einen Gegenstand von der heiligen Jungfrau dafür gebe; sie überließ ihm dann einen
weißen Handschuh, den sie selbst von der Mutter Gottes erhalten hatte.

# St. Amalberga (Amalia, 10. Juli),

Jungfrau, stammte bon bornehmem Geschlechte der frankischen Fürsten und wurde zu Rodin in Flandern geboren. Karl Martell warb um ihre Hand, aber vergeblich, da sie Christo angehören wollte. Sie trat in das Kloster Münster-Bilsen (Belisia) und starb 772. Ihr Leib murde zu Tempst oder Temsch (Tamisia) begraben, später jedoch nach Gent auf den Blandinenberg übertragen, wo ihre Gebeine aber durch die Calvinisten zerstreut murden. Bei den Bollandisten wird sie so dargestellt: in der einen Hand einen Palmzweig und in der andern ein offenes Buch haltend steht sie in der Kleidung einer Rlofterfrau über einem Manne, der eine Krone auf dem Haupte und ein Scepter in der Hand hat; rechts und links von ihr ift ein Fisch, im Hintergrund ihr zur Linken ein Brunnen und zur Rechten einige Wildganse. Das offene Buch weist auf ihre unermüdete Gebetsliebe, der Palmzweig auf den Sieg bezüglich ihrer jungfräulichen Reinigkeit. Das Stehen über einem mannlichen Wesen mit den königlichen Insignien hat offenbar Bezug auf ihre Zurudweisung der Che mit Karl Martell. Die Fische sind abgebildet, weil nach der Legende der Sarg mit ihrem heiligen Leibe, umgeben von Fischen, auf einem Schiffe ohne Ruder fortgeschwommen, der Brunnen aber im hintergrunde, weil auf ihr Gebet ein solcher an einem ganz trockenen Orte entstanden sein soll. Nach andern hätte die Heilige einmal in einem Siebe Basser geschöpft, dasselbe an einen trockenen Platz getragen und dadurch eine neue Brunnenquelle entstehen lassen, weswegen in manchen Darstellungen an den Brunnen auch noch ein an einem Seile herabhängendes Sieb an-Was die Wildgänse betrifft, so soll auf die Fürbitte der Beiligen die Gegend, wo sie wohnte, von dem großen Schaden für immer besteit worden sein, den diese in Menge einfallenden Thiere öfter auf den dortigen Feldern verursachten. Sie ist auch Mitpatronin der St. Katharinentithe in Brandenburg a. H., wo ihre Legende ausführlich am Hochaltare dargestellt ift 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Otte a. a. O. I, 556.

#### St. Amafberga (Amaloberga, Amalia, 10. Juli),

Wittwe und Alosterfrau, die im Aloster Lobbe in den Riederlanden verehrt wird, war die nächste Verwandte, wenn nicht Schwester Pippins des Aeltern von Landen. Sie trat in das Aloster Maubeuge (Malbodium), wo sie 690 starb. Sie ist die Mutter dreier Heiligen: des hl. Ablebert (Emmebert), nachmals Bischof von Cambrai und Arras, und der hll. Renieldis und Gudula. Ihr Leib tam später nach Lobbe und von da nach Binghem. Dargestellt wird sie im Bene-

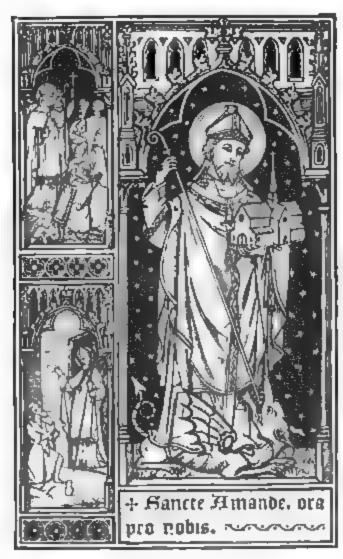

Fig. 20. Rach einer Zeichnung von Baron Beihune b'Pdewalle. (Cigenthum von Desclee, Lefebore & Co. in Lournai.)

dittinergewand, lefend in einem Buche, im hintergrund ein heiliger Bifchof und ein jugendliches Schwesternbaar.

#### St. Amalia, f. Amalberga.

#### St. Amandus (6. Februar),

der Apoftel der Belgier im 7. 3abr-Er mar zu barbengia in hundert. der Gegend bon Rantes 594 geboren. flob in ein angelfachfifdes Rlofter auf bet Infel Ogia, reifte 627 nad Rom und wurde 628 jum Regionarbijchof geweiht, tam unter bem neuftriiden Ronig Dagobert bis nach Gent und baute in ber Gegend zwei Abteien. Im Jahre 647 murde er gum Bijchof der Tungerer mit bem Sis in Maaftricht ernannt, jog fich aber, 71 Jahre alt, in eine Abtei gurud und ftarb am 6. Februar 684. Er erwedte nach ber Legenbe, um gu zeigen, daß Gott gnadiger ift als ber Richter, einen hingerichteten wieber jum Ceben. 2018 Attribut bat er eine

Rette in der hand, hinweisend auf die große Bahl von Gefangenen, welche ihm ihre Freiheit verdankten; auch einen getödteten Drachen, bisweilen eine Schlange, hat er zu seinen Füßen, da er einen solchen auf der Insel Ogia erlegte; ferner trägt er mitunter eine Kirche in der hand als Erbauer berichiedener Kirchen und Klöster (in unserer Fig. 20 mit Kirche und Drache). St. Amandus war Patron der Stiftslirche zu Urach (Württemberg).

<sup>1</sup> Ueber biefe Rirde bgl. Reppler in "Zeitfchrift für driftl. Runft" I. Jahrg. (Duffelborf 1898), C. 7 f.

#### 51. Amarin (Marinus, 25. Januar),

Abt aus der Auvergne, der im 7. Jahrhundert im Elfaß predigte und als Einsiedler lebte und von dem Bischof Präjectus (St. Prix) von Clermont trank angetroffen und geheilt wurde. Beide sind Patrone von St. Amarin im Areise Thann; der lettere hat auch eine Rapelle auf dem Britgyberge bei Illfurt im Areise Altkirch !.

### St. Amatus (frang. St. Amet, 13. September),

Abt von Remiremont im Bisthum Loul, war um 570 in der Gegend von Grenoble geboren und tam noch fehr jung in bas Rlofter St. Moriz (Agaunum).



hig. 21. St. Amsrofins. (Mojuit in S. Ambrogio in Mailand.)

Seine Ueberreste sind in Remiremont. Er wird dargestellt: Geld in einen Fluß wersend. Er warf eine Summe Geldes in das Wasser, weil es ihn zur Habsucht verleiten könnte. Sein Attribut auch ein Rabe. Ein solcher (Dämon) stößt seinen Wassertrug um und trägt das Brod fort, das man ihm zur Nahrung gebracht. Der Heilige sieht darin ein Zeichen, daß sein Fasten Gott wohlgefällig sei. Ein Stich von R. Sabeler (nach M. de Bos' Solitudo) hat diese Legende; J. Callot zeichnet ihn, wie er eine Münze ins Wasser wirst.

### St. Ambrofius (7. December),

Bischof von Mailand und einer der vier großen lateinischen Kirchenlehrer, geb. zu Trier, wahrscheinslich im Jahre 340, gest. am 4. April 397. Sein Fest wird am 7. December, als an dem Tage seiner bischöslichen Weihe, geseiert. Sein Leib ruht noch unter dem Hauptaltar der ambrosionischen

Kirche (S. Ambrogio) in Mailand, wo auch in einem Mosaik aus dem 9. Jahrhundert wohl seine älteste Darstellung zu sinden ist (Fig. 21). Sein dauptattribut ist der Bienen kord. Ihm soll, da er als Kind in der Wiege lag, ein Schwarm Bienen sich auf den Mund gesetzt haben, ohne ihn zu dichen; nach andern sollen Bienen Honig (Sinnbild der Beredsamkeit) in simm Rund getragen haben. Als Kirchenlehrer hat er ein Buch, worauf oft eine Geißel liegt; dieses letztere Attribut trägt er aber nicht deshalb, wie manchmal angegeben wird, weil er dem Kaiser Theodosius für seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Otte a. a. O. S. 556.

Grausamkeit gegen die Stadt Thessalonich ben Eingang in die Rirche verwehrt und ihm eine Buße auferlegt hat, sondern es bezieht sich auf die Mailander Legende, welche erzählt, daß der Heilige im Jahre 1338 den Mailandern in der Schlacht erschienen sei und die Feinde mit der Geißel vertrieben habe. Bisweilen trägt er auch menschliche Gebeine in der Hand, weil er die Reliquien der hal. Gerdasius und Protosius auffand. Eine großartige Darstellung des thronenden Ambrosius, von vielen Heiligen umgeben, ist von Alvise Bibarini und Basaiti aus dem Jahre 1503 in einer Kapelle



Fig. 22. Rach einer Zeichnung von Baron Bethune b' Phemalle. (Eigenthum von Besclee, Lefebore & Co. in Tournal.)

ber Kirche G. Maria be' Frari in Benedig; ebendafelbft auch ein Bild bes Beiligen, wie er bie Arianer bertreibt. Biergebn Scenen aus feinem Leben befinden fich auf ber aus bem Jahre 835 herrührenben toftbaren Altarbelleibung in ber Rirche G. Ambrogio gu Mailand 1. Rubens ftellt ben Beiligen in bem befanuten Bilb bes hofmufeums ju Bien bar, wie er dem Raifer Theodofius den Gintritt in Die Rirche wehrt. (Deifterhafter Stich bon 3. Schmuter, 1784.) Eine Statue bes Beiligen von Gilber findet fich im Schate bes Dailanber Domes. Soranbolph (Stich bon Stangl im Duffeldorfer Ber.) ftellt ibn bar mit geöffnetem Buche ale Bifcof, ben Bienentorb gu Fügen. Darftellungen bes Beiligen gibt es noch: bon Rafael in feiner Disputa, bon Buibo Reni in feinen bier lateiniichen Rirchenvätern (in ber Gremitage gu Betersburg), bon Abra-

ham Bloemacrt, Rubens, Doffo Doffi (Dresden), von Ghiberti an den Thüren des Baptisteriums zu Florenz, von Sanfovino in S. Marco zn Benedig u. f. w. Mit Bienenford in der Rechten und Doppeltreuzesstab in der Linken hat ihn unsere Darstellung (Fig. 22).

<sup>&#</sup>x27; Abbilbung in Mgincourt, Dentmaler, Cfulptur. Saf. XXVI. C.

### St. Amelins und Amicus (12. October),

Marthrer, werden zu Mortara bei Novara verehrt. Sie waren in Frankreich geboren und zogen unter der Fahne Karls d. Gr. gegen Desiderius nach Oberitalien, wo sie im Jahre 773 den Tod erlitten. Sie werden dargestellt je mit einem Schwert und gemeinsam eine Krone haltend.

### St. Ammon (4. October),

Einsiedler und Abt, lebte 22 Jahre lang auf dem Berge Nitria, 70 Meilen von Alexandrien. A. Bloemaert stellt ihn (im Sacra Eremus) in der Einsamkeit betend dar, ebenso Sadeler, ersterer auch, wie er einen Drachen überwindet (in Les Vies des SS. Pères).

# St. Amor (17. August),

erster Abt des von ihm gestifteten Benediktinerklosters zu Amorbach. Der Heilige wird abgebildet als Pilger mit dem Stab in der Rechten und dem Modell der alten Klosterkirche in der linken Hand.

Amos, j. Propheten.

# St. Amphibalus (25. Juni),

Priester und Marthrer in England, war der Lehrer der hl. Albanus, gegen Ende des 5. Jahrhunderts. Seine Todesart ist in der St. Albans-Abtei dargestellt: er wird gegeißelt, während er mit seinen Eingeweiden an einen Baum gebunden ist; so auch J. B. Cavalleriis nach Circignano (Eccl. angl. trophaea).

# St. Anastafia (25. December),

Rartyrin des 4. Jahrhunderts. Nach ihren übrigens nicht echten 2 Acten, auch Acten des hl. Chrysogonus genannt, soll sie die Tochter eines vornehmen Kömers, des eifrigen Gößendieners Prätextatus, gewesen sein, aber eine driftliche Mutter, Flavia, gehabt haben. Nach dem frühen Tode der Mutter übernahm der hl. Chrysogonus ihren Unterricht, den sie später nach Aquileja begleitete, wo er im Jahre 304 enthauptet wurde. Noch in demselben Jahre 304 ersitt auch sie in Islyrien den Martertod durch das Feuer; ihr Leib wurde nach Kom gebracht und in einer ihrem Andenken geweihten Kirche beigesett. Da ihr Todestag auf den 25. December fällt, so lasen ehedem die Päpste die zweite Weihnachtsmesse in ihrer Kirche, und noch jetzt wird sie im der zweiten Weihnachtsmesse in ihrer Kirche, und noch jetzt wird sie im der zweiten Weihnachtsmesse commemorirt; ebenso steht ihr Name, wie

Š

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Stamminger, Franconia Sancta S. 318 ff. Abbilbung bas. S. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Rirchenlezison I (2. Aufl.), 783.

der des hl. Chrysogonus, im Meßcanon. Ihr gewöhnliches Attribut ist ein Scheiterhaufen, so schon in einem alten Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488; Ant. Wierr hat sie so in einem Stiche.

### St. Anastasius (22. Januar),

ein Perser im Heere des Chosroes, war als Ariegsmann mit bei der Eroberung von Jerusalem, wurde in Rom Christ, gesellte sich zu den Einsiedlern vom Berge Karmel und wurde 628 an einer Hand aufgehängt; in diesem Zustande wurde ihm mit einem Beile das Haupt abgeschlagen. Daher ein Beil sein Attribut. Sein Marthrium ist dargestellt in Fresken des Areuzganges der ihm und dem hl. Vincentius geweihten Kirche, einer der drei alle tro Fontane bei Rom.

### St. Anastasius I. (27. April),

Papst, ein Römer von Geburt, folgte dem Papst Siricius im Jahre 398 auf dem bischöflichen Stuhle von Rom und starb 401. Der größte Theil seiner Reliquien befindet sich in der Kirche der hl. Prazedis zu Rom. Gezeichnet mit der Tiara, die Rechte segnend erhoben, von Geselschap (Stich von Keller im Düsseldorfer Verein).

### St. Anatolia und Andax (9. Juli),

erstere, Jungfrau und Martyrin zu Thora, einer Stadt Italiens am ehemaligen See Belino, litt mit dem hl. Andax, den sie bekehrte, in der decischen Verfolgung um 250. Das Attribut der hl. Anatolia sind Faceln und Schlangen: Audax sollte in ihr Gefängniß eine wüthende Schlange bringen, durch deren Biß sie sterben sollte. Allein am Morgen, als er ihren Kerker öffnete, umwand die Schlange seinen eigenen Körper und würde ihn erwürgt haben, wenn ihr Anatolia nicht besohlen hätte, von ihm abzulassen. Dieses Wunder erfüllte den Audax, der als Zauberer das Geheimniß besaß, die Schlangen zu beschwören, mit Schrecken, und er bekannte Jesum als wahren Gott und bat die Heilige um die Tause. Audax wurde enthauptet, Anatolia aber mit einem Schwerte durchbohrt.

# St. Anatolius (3. Juli),

Vischof von Laodicea, Kirchenvater des 3. Jahrhunderts, stammte aus Alexandrien in Aegypten und gehörte zu den größten Gelehrten seiner Zeit. Er war wohlbewandert in Arithmetik, Geometrie, Physik, Astronomie, Rhetorik und Philosophie. Sein Attribut daher ein Globus und mathematische Instrumente. In einem Stiche von Wierr soll er (nach Wesselfely) Rohlen im Gewande tragen, um seine Unschuld zu beweisen.

# St. Andreas, s. Apostel.

#### St. Andreas von Avelino (10. Robember),

Priester des Theatinerordens, geb. 1521 zu Castro nuovo im Rönigreich Reapel, gest. 10. November 1608, Patron von Sicilien und Neapel. Sein Leib ist in der Theatinertirche zu Neapel beigesett. Er wird als Theatinermonch abgebildet mit Engeln neben sich: während er das Officium recitirte, sollen Engel neben ihm das Lob Gottes gesungen haben. Das Breviarium



Fig. 23. Ich einer Zeichnung von Baron Böthune d'Pdewalle. Cignihum von Beselde, Lefebore & Co. in Tournai.)

romanum sogt diesbezüglich in seiner Lect. VI der Matutin: Angelorum colloquio perfrui meruit, quos cum divinas laudes persolveret, e regione concinentes se audisse testatus est.

### St. Andreas Corfini

(30. Januar),

Bifcof von Fiefole, geb. 30. Nobember 1302 ju Florenz, geft. 6. 3anuar 1373. Ceine fromme Mutter hatte das Traumgesicht, daß fie einen Bolf gebaren werbe, ber an ber Pforte bes Rarmeliterflofters in ein Lamm fich bermandle. Gie weihte beshalb ben Anaben ber beiligen Jungfrau und fucte ibn gur frommigfeit zu erziehen. Er tragt ben bifcofliden Ornat, und gu feinen Bugen liegen Bolf und Camm. Ein Mofait ber Rapelle Corfini in S. Giovanni im Lateran nach Guido Reni ftellt ihn als Rarmelitermonch (er trat mit 17 Jahren in Diefen

Othen) mit hirtenstab und Schwert bar. Scenen aus seinem Leben entsollen die Basreliess aus weißem Marmor in seiner tostbar ausschatteten Rapelle in S. Maria del Carmine zu Florenz. G. Reni hat
den heiligen zweimal gemalt: in bischössichem Gewande mit Buch in der
kwatothet von Bologna, und fniend, von einem Engelchor umgeben,
in Balast Corsini zu Rom. Unsere Abbildung zeigt ihn mit Lamm und
Bolf (Fig. 23).

#### St. Andreas von Areta (17. October)

war Monch und erlitt unter Konstantin Kopronymus wegen der Bilderberehrung den Martertod (761); er hat als Attribut ein Bild Christi oder
der heiligen Jungfrau in der Hand oder neben sich.

### St. Angela Merici (21. Februar),

Stifterin der Ursulinerinnen, wurde am 21. Marz 1470 zu Desenzano am Gardasee in Italien geboren und ftarb am 27. Januar 1540. Sie bat



Fig. 24. F. G. Commans, St. Angele Merici. (Aus ber Serie "Franzisfauerbilber". Berlag bon L. Schwann in Duffelborf.)

mitunter als Attribut eine Leiter, weil sie in ihrer Jugend eine Erscheinung hatte, bei der sie eine Leiter sah, auf welcher eine Anzahl Jungfrauen, voran sie als Borsteherin derselben, zum himmel stieg. Lauenstein (Stich von Citel im Dusselborfer Berein) malt sie in ihrem Ordenstleibe, wie sie Mädchen unterrichtet; ahntich zeichnete sie in der jüngsten Zeit F. H. Commans (Fig. 24).

### Sel. Angela von Foligns (4. Januar)

hat ihren Beinamen von der Stadt Foligno, drei Meilen von Affifi, in welcher sie 1248 geboren wurde und bis zu ihrem Ende 1309 lebte; ihr heiliger Leib ruht in der Rapelle der Mindern Brüder zu Foligno. Als Attribut hat sie den Satan an einer Kette führend; sie nußte nämlich nach ihrer Betehrung viel Ungemach von ihm ertragen, da

er ihr beständig ihre Sünden vorhielt und sie zur Verzweiflung bringen wollte; doch mit Gottes Hilfe überwand sie seine Versuchungen. Auch den Heiligen Geist hat sie öster bei sich; als sie einst nach Assis ging, um hier zu geloben, nach der Regel des hl. Franciscus zu leben, erschien ihr der Heilige Geist und redete mit ihr. In einem italienischen Holzschnittwerf (L. Jacobelli: Heilige von Foligno 1626) trägt sie das Modell einer Rirche und Feuer in der Hand.

#### St. Angelus (5. Mai)

wurde zu Berufalem von christlichen Eltern, die turz zuvor aus dem Judenthum übergetreten waren (nach Papebroch in Acta SS. im Jahre 1192), geboren und ward zuerst Einsiedler an den Ufern des Jordan, dann am Berge Karmel. Er tam wahrscheinlich in Ordensangelegenheiten nach Rom und von da nach Sicilien. Er fand zu Leocata in Sicilien 1225 während einer Bußpredigt durch Erdolchung den Martertod. Er wird abgebildet als Karmelitermonch,



Fig. 25. Inheiner Zeichnung von Baron Bethune b'Phemalle. Chantham von Descloe, Lefebore & Co. in Zonrnai.)

\$

'n

bem Rojen und Lilien aus bem Munde fallen. Die Legende berichtet nämlich, bag man mahrend feiner Predigt folde aus feinem Dunde fallen fah; dies wird wohl auch als Allegorie auf feine augerorbentliche Beredfamteit ju deuten fein. Man fieht ihn auch mit einer Balme, woran brei Rronen, feine Reinheit, fein Martyrium und feine Beredfamteit fpmbolifirend. Gein Martyrium wirb dargestellt : ein Gabel spaltet ihm ben Ropf, oder ein Dolch burchbohrt ibm die Bruft. Qub. Carracci malte ibn für die Rarmeliterfirche in Bologna - jest in ber Binatothet dafelbft -, an einem Baume hangenb, B. Testa bagegen in S. Martino ai Monti zu Rom, wie er erftoden wirb. Mit Buch, Palme und Schwert in ber Bruft zeigt ibn ein Gemalde in ber Rarmeliterfirche ju Baris. Solieglich findet man auch, wie Engel ibm bie brei Rronen bringen. Unfere Abbildung zeigt ibn mit ber Palme und ben brei Aronen

dum, mit Schwert in ber Bruft und Buch in der Hand, und wie zur Seite eine Quelle entspringt (Fig. 25).

### St. Anicetus (17. April),

der elfte Papft, folgte dem hl. Pius I. im Jahre 157 und regierte bis 168. Er wurde vielen Drangsalen und Gefahren ausgesetzt, und deshalb wird ihm Regel, Monographie. II.

der Name "Marthrer" beigelegt. Er ist nicht (wie Stadler im Heiligenlex. angibt) im Cömeterium des hl. Callistus, sondern im Vatican begraben. Zu Bologna und München (in der St. Michaelskirche) sollen sich Reliquien von ihm befinden. Als Attribut hat er mitunter ein Rad, das Instrument seiner Peinigung. Er soll nach andern eines gewaltsamen Todes für den Glauben gestorben sein.

### St. Anna (St. Joachim und Anna, 26. Juli).

Der Evangelist Lucas gibt (3, 23—28) die gesamte Geschlechtstafel der Mutter des Herrn, und es ist nach ihm der Bater der Gottesmutter Heli, welcher Name, abgekürzt aus Heliakim, fast allgemein für identisch mit dem von Epiphanius (Haer. 78, n. 17) angegebenen Joakim oder Joachim gehalten Den Namen der Mutter Maria nennt uns die Heilige Schrift nicht, wohl aber unter den Kirchenvätern zuerst der eben erwähnte Epiphanius († 404). Er thut es wahrscheinlich im Anschluß an das apokryphe, sogen. Protoevangelium Jacobi. Das römische Marthrologium hat dagegen unterm 26. Juli nur: Dormitio sanctae Annae matris genetricis Dei Mariae, und dieselbe Zurüchaltung beobachtet das jetige Römische Brevier. Im Orient aber ließ schon um 550 der Kaiser Justinian der hl. Anna zu Chren in Konstantinopel eine Kirche bauen, und Johannes Damascenus († um 760) spricht von ihr in den glänzenosten Lobsprüchen 2. Im Abendlande bagegen wurde ihr Cult erft im Jahre 1378 öffentlich eingeführt und vom Heiligen Stuhle genehmigt, als Papst Urban VI. ihn den Engländern gestattete; am 1. Mai 1584 bestätigte Gregor XIII. das Fest für den 26. Juli. seiner Rücktehr von der Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande ließ Kurfürst Friedrich der Weise Münzen prägen mit der Legende: Hilf Sancta Anna, und erwirkte von Papst Alexander VI. 1494 ein Breve, um in seinem Lande der Heiligen einen Festtag zu feiern den höchsten Kirchenfesten gleich, wodurch die Verehrung derselben sehr zugenommen hat. Ein dementsprechendes Ablaßbild mit Gebet gegen die Pest von 1494 findet sich in den Holzschnitten des Germanischen Museums (Taf. 146). Ihre Legende mit Holzschnitten murde gedruckt 1500 und 1509 zu Straßburg, 1507 zu Braunschweig, 1510 zu Augsburg, 1519 zu Röln. Doch fand hier im Abendlande ihre Legende, wie sie im Protoevangelium erzählt ist, hauptsächlich durch die deutschen Dichter des Mittelalters Eingang. Das alte Passional, Philipps des Kartäusers "Marien-

<sup>1</sup> Kraus, Roma sott. S. 157.

<sup>2</sup> Bgl. die II. Nocturn bes Breviers (Orat. II de Nativ. B. M.).

<sup>3</sup> Doch scheint eine altchristliche Inschrift barauf hinzuweisen, daß der Annacultus auch im Abendlande schon in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts nicht unbekannt war (vgl. Röm. Quartalschr. 1888, S. 29 f.).

leben", Kontads von Fußesbrunn "Gedicht von der Kindheit Jesu", die niederdeutschen Marienlieder, des Konrad von Heimesfurt "Maria Himmelsahrt", Walthers von Rheinau "Marienleben" u. s. w. beruhen mehr oder weniger auf lateinischen Compilationen, die ihrerseits wieder von den apolityphen Cvangelien abgeleitet sind. Besonders ist es auch die Legenda aurea, die ihre Verehrung weit verbreitete.

Am Ende bes 15. und zu Anfang bes 16. Jahrhunderts gab bann bie zunehmende Berehrung ber beiligen Jungfrau auch ihren Eltern, vorab ber

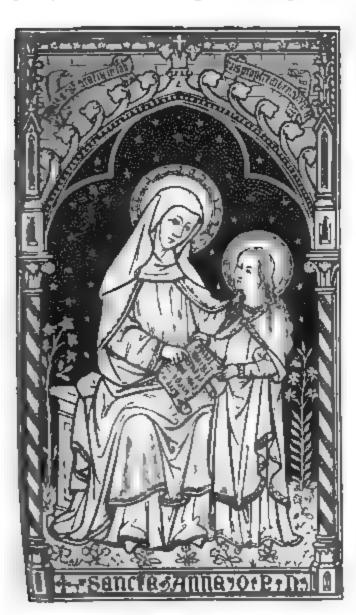

Fig. 26. Ich einer Beichnung von Baron Bethune d'Pheivalle. Genthum von Beleide, Lefebore & Co. in Tournai.)

bl. Anna als Souspatronin, eine arohere Aufmertfamteit, und bies bewirfte bon felbft eine baufigere Darftellung burd bie driftlide Runft. Wenn baber jest bie vollftanbige Reibenfolge ber Gefdicte ber feligften Jungfrau von ber Runft gegeben wird, fo beginnt fie ftets mit ber Legenbe Boadims und Annas. Gingeldarftellungen, in Anbachts- ober Altarbildern, find jedoch vor dem 16. 3ahrhundert noch felten. Gine folde haben wir in einem Tafelgemalbe mit Joadim bon M. Durer in ber Binatothet ju Dinden (lithogr. bon Strixner), wo feine Breifengestalt mit bem bl. Jojeph ericeint. Quintin Maffns ftellt ihn mit feiner Gattin Almosen spendend dar in einem Altare ber Beterefirche gu Lowen 1. Die alteste Darftellung ber hl. Anna wird wohl das Mosait in der Rirche S. Maria dell' Ammiraglio, jest la Martorana, zu Palermo (erbaut bon 1113-1143) fein; fie ift bier, in ber Seitenapfis bes rechten Quer-

ichifes, in majefiatischer halbsigur von regelmäßigen Proportionen und Zügen mit einer Palme bargeftellt 2. Gin von Lo Spagna (Giovanni di Pietro, 1884 um 1580) auf Zeug gemaltes Bilb der hl. Anna in der Collegiatlirche

<sup>&</sup>quot; Abbilbung bei Dohme, Runft unb Runftler 1: Qu. Daffys 32.

<sup>\*</sup> Crowe und Cavalcafelle, Befchichte ber italienifchen Malerei I, 68.

Ju Bettona bei Assis stellt dieselbe in mandelförmiger Glorie dar, wie sie Maria und das Kind mit ihrem Kleide gegen die aus einem die Figur Gott Vaters enthaltenden Rundselde herabsallenden Dolche beschützt. Im Vorderzgrunde der Landschaft, Ansicht der Stadt Bettona, knien die Heiligen Antonius von Padua und Crispoldus (Chryspolitus, mit der Säge im Schädel). In der Neuzeit wird häusig dargestellt, wie sie die junge Maria unterrichtet oder sie auf eine Stelle in einem Buche hinweist (Fig. 26).

Was nun die Reihenfolge der historischen, resp. der legendarischen Ersicheinungen vom Elternpaare der heiligsten Jungfrau, namentlich auch was die Art und Weise der einzelnen künstlerischen Auffassungen betrisst, so richten sich diese ganz nach der Legende, wie sie in dem oben genannten Protoevangelium Jacobi erzählt ist. Der Hauptsache nach lautet diese Legende solgendermaßen:

An einem hohen Feiertage erschien Joach im (Iwaxeiu), der sehr reich war, im Tempel, um mit den andern Jeraeliten sein Opfer darzubringen, wurde aber von (dem Hohenpriester) Ruben mit seinem Opfer zurückgewiesen, weil er kinderlos sei. Darüber äußerst betrübt, begab er sich, ohne vorher seine Frau gesehen zu haben, in die Wüfte und brachte daselbst 40 Tage mit Fasten und Beten zu (Kap. 1). Unterdessen beweinte seine Frau Anna ihr doppeltes Geschick, nämlich daß sie Wittwe geworden und kinderlos sei. Ueber letteres mußte sie sogar von ihrer Magd Judith Vorwürfe ertragen. Voll Trauer begab sie sich um die neunte Stunde in ihren Garten, setzte sich unter einen Lorbeerbaum und flehte zu Gott, er möge sie mit Leibesfrucht jegnen, wie er die Sara gesegnet habe (Kap. 2). Da erblickte sie in dem Lorbeerbaum ein Sperlingsnest. Das erneuerte ihren Schmerz über ihre Kinderlosigkeit, wegen welcher sie Hohn und sogar Ausweisung aus dem Tempel hatte erdulden mussen. Sie bat, Gott möge ihr doch nicht versagen, was er den Bögeln, den Thieren des Landes und sogar den Wassern und der Erde gewährt habe (Kap. 3). "Und siehe, der Engel des Herrn trat zu ihr hin und sprach: Anna, Anna, Gott der Herr hat deine Bitte erhöret, du wirft empfangen und gebären, und bein Kind wird auf der ganzen Erde gepriesen werden. Anna sprach: So mahr der Herr, mein Gott, lebt, mag ich ein Knäblein oder ein Mägdlein gebären, ich werde es dem Herrn, meinem Gott, als Geschenk darbringen, und es soll ihm dienen alle Tage seines Lebens. Da kamen zwei Engel und sagten ihr: Siehe, Joachim, dein Mann, kommt mit seinen Herden. Denn der Engel des Herrn ging zu ihm herab und sprach: Joachim, Joachim, Gott der Herr hat deine Bitte erhört; begib dich von hier hinweg; siehe, Unna, dein Weib, wird in ihrem Schofe empfangen." Joachim folgte der Weisung des Engels und gab seinen Hirten Befehl, ihm zwölf fehlerlose Lämmer und zwölf ebensolche Kälber und hundert Bode zu bringen, die Lämmer Gott zum Opfer, die Kälber den Priestern und Aeltesten zum Seschenk, die Böcke für das ganze Volk. Als nun Joachim mit seinen Herden nach Hause kam, stand Anna unter der Thüre und sah ihn kommen. Es fand die herzlichste Begrüßung statt (Kap. 4). Nach dem Evangelium (De nativ. Mariae cap. 3—5) und nach dem Pseudo-Matthäusevangelium (Rap. 3) geschah dieses in der Goldenen Pforte der Stadt Jerusalem, wohin Anna auf des Engels Geheiß sich begeben hatte. Am andern Tage brachte er seine Opfer dar, und er erkannte an gewissen auffälligen Zeichen, daß keine Sünde in ihm gefunden sei. Gerechtsertigt ging er aus dem Tempel und kehrte freudig und Gott preisend in sein Haus zurück. Es wurden aber die Tage der Anna erfüllt; sie gebar im neunten Monat, und zwar ein Mägdlein, welches sie (gemäß dem Besehle des Engels) Maria nannte (Kap. 5).

Diese ganze Legende aus dem Protoevangelium hat zuerst Giotto in der Arena-Rapelle zu Padua am eingehendsten geschildert, indem er damit den Entlus der 37 Fresten einleitet, die er dort dem Leben des Herrn und der heiligsten Jungfrau widmet. Die Reihe beginnt mit der Verwerfung von Joachims Opfer und der Vertreibung desselben aus dem Tempel. Er steht mit einem Lamme auf der Treppe vor dem Altare; der Hohepriester tritt ihm entgegen und scheint sein Opfer zurückzuweisen. Die ganze Composition besteht hier nur aus vier Figuren.

Schon lebhafter hat sein Schüler Tadbeo Gabdi (1300—1366), der ebenfalls in einem großen Cyklus in der Baroncelli-Rapelle von S. Croce zu Florenz das Leben Marias von Joachims Tempelausstoßung an schildert, diese Scene aufgefaßt. Er folgt zwar im allgemeinen ganz den Borbildern seines Meisters, hat aber doch einen Drang nach ausdrucksvoller Schilderung, welcher über das von Giotto verwendete Maß von Belebung und Bewegung noch hinausgeht, aber nicht mehr so sein abwägt, daher mitunter zügellos wird und zu Uebertreibungen sich fortreißen läßt. So ist gerade hier die Ausstohung Joachims aus dem Tempel und die Wuth der Priester fast zu lebhaft schildert. Gleichwohl ist die Darstellung voll Kraft und Erhabenheit. Joachim leht, mit seinem Lamme auf dem Arme, um, nachdem er vom Priester absgewiesen worden. Zur Rechten besinden sich drei Personen, welche Opfersgeben bringen, von denen eine mit einem höhnischen Ausdrucke zu Joachim emporblickt.

Beiter haben unsern Segenstand behandelt Agnolo Gaddi in der Cappella della sacra cintola des Domes zu Prato, und zwar an dem Bogen, durch den man in den Mittelraum gelangt; Giovanni da Misano in der Rinuccini-Rapelle in S. Croce zu Florenz; Giusto di Giov. Renabuoi in einem Flügelaltar aus dem Jahre 1367 in der National-

galerie zu London; Bartolo di Maestro Fredi auf einem umfangreichen Altarstück, das im Jahre 1388 für die Kirche S. Francesco in Montalcino gemalt wurde — die Predella mit der Vertreibung Joachims aus dem Tempel befindet sich jest in der Akademie zu Siena (Nr. 89) —; Callisto da Lodi an der Wand einer Rapelle der Incoronata zu Lodi. Noch lebhafter als die bisherigen Rünftler schildert Dom. Ghirlandajo (geb. 1449) unsern Gegenstand im Chore von S. Maria Novella zu Florenz, woselbst er als die größte Aufgabe seines Lebens mit der vollen Rraft und Reife seiner Aunst einen größern Cyklus von Bildern an Stelle der schadhaften Fresken Orcagnas malte. Joachim wird von einem der Diener des Hohenpriesters förmlich hinausgestoßen, mahrend der Hohepriester im hintergrunde das Opfer eines Darbringers annimmt. Auf beiden Seiten befinden sich Zuschauer, welche die Berachtung und den Haß ausdrücken, von dem sie gegen einen Mann erfüllt sind, der sich, obwohl kinderlos, gleichwohl erfühnt, dem Altare zu nahen. Hier hat Ghirlandajo in einer der Figuren auf der rechten Seite sich selbst angebracht; neben ihm stehen Sebastiano Mainardi und Baldovinetti. Der Vorgang geschieht in einer prächtigen breischiffigen Tempelhalle, die ein Meisterstück von architektonischer Darftellung und perspectivischer Aunst ift. Beiderseits schließen sparfam angeordnete Gruppen von Zuschauern die Darstellung ab. — Deutsche Darstellungen dieses Gegenstandes sind seltener. A. Dürer hat die Scene auf dem zweiten Blatte seines Lebens Mariä gegeben, wo er uns an den Ort des Ereignisses, in den Tempel, führt. Zahlreiches Volk, welches Gaben bringt, ist zugegen, und unter den Opfernden ist auch Joachim, der angesehene Mann aus jüdischem Lande, zugegen. Man läßt ihn zuerst sein Lamm auf den kostbar behangenen Tisch legen, allein der Hohepriester weist mit beiden Banden seine Gabe zurud. Diese Wirkung der unerwarteten Zurüchveisung nun hat Dürer in der Figur des greisen Joachim unübertrefflich carakterisirt. Auch die Schnitzereien eines Altares in Calcar und Xanten weisen diese Scene auf, sowie ber jogen. Sippenaltar in Marburg. Hier weist in der Mitte des Bildes ber von einem andern Priester begleitete Hohepriester das Lamm, welches Joachim darbringt, zurück; hinter letzterem steht die weinende Anna mit einer Be-Rechts vom Priester ein grauköpfiger Mann, der an der Hand einen Anaben führt und ein Lamm darbietet; hinter ihm noch zwei Männer. Im Hintergrunde nochmals Anna und Joachini auf einer Höhe stehend, baneben zwei Schäfer. Ferner haben die Scene: Quintin Massys an dem Altar in der Peterskirche zu Löwen, Israel ban Medenen in einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Ernst aus 'm Weerth, Kunstdenkmäler bes chriftl. Mittelalters in ben Rheinlanden, Taf. XIV u. XX.

Kupferstich (B. 30), A. Dürer (B. 77) und Albrecht Altdorfer (B. 3) in Holzschnitten und endlich ein Glasgemälde im Dome zu Le Mans aus dem 13. Jahrhundert.

In der zweiten Scene stellen die Künstler gewöhnlich dar, wie ber Engel des himmels dem Joachim erscheint und ihm Nachtommenschaft verkündet. Nur Giotto schließt sich hier enger an die Erzählung der Apokryphen an, indem er zuvor noch der Rückkehr Joachims zu seiner Herbe eine eigene Composition widmet. Wir seben eine bergige Gegend; vor der Felsenhöhle, die im Berge sich öffnet, mit einem Schutdach über dem Eingang, lagert eine Herde. Zwei hirten kommen theilnehmend und verständnisvoll Joachim entgegen, welcher mit dem Ausdruck tiefer Trauer und in sich versunken einherschreitet. Der schöne Ausdruck der Trauer des alten Mannes, die Theilnahme der jungen Hirten sind von ergreifender Wirtung, mahr, einfach und gefühlvoll zur Darstellung gebracht. Noch ein weiteres Bild schieben er, Agnolo Gabbi und B. Quini (in der Brera zu Mailand) ein, in welchem die hl. Anna einsam in ihrem Hause sitt und die Erscheinung eines Engels hat; ihre Magd, welche unter dem Porticus spinnt, ift in der Abgeschiedenheit des Hauses allein ihre Gesellschafterin. Nur Quini in der Reihenfolge seiner Bilder in der Brera zu Mailand malt diese Magd Judith, wie sie ihrer Herrin nach dem Bericht der apo-Irpphischen Erzählung Vorwürfe macht; der Ausdruck des Kummers von der Mutter Anna ist von ihm mit innigem Gefühle gegeben. Auch ein Glasgemälde im Münster zu Ulm hat diese Erscheinung des Engels bei der hl. Anna: der Engel naht sich der Heiligen im Garten; auf einem Lorbeerbaum nistet ein Sperlingspaar; eine ganz ähnliche Darstellung auch in einem Glasgemälde der Frauenkirche zu Ravensburg aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts (1415).

Der Erscheinung des Engels widmet Giotto zwei Darstellungen; in der einen sehen wir das Opfer Joachims sich in einer felsigen Gegend vollzichen, wo vor einem Altar mit geschlachtetem Lamme Joachim am Boden ausgestreckt erscheint. Schon naht dem so innig und demüthig Bittenden die Betheißung: ein heiliger Bote des Himmels sagt ihm Gewährung zu, die hand Gottes, von oben herabgesenkt, ertheilt ihm den erbetenen Segen. Im Bilde der Vision selbst führt er den Joachim schlafend vor, das Haupt auf die rechte Hand gestützt, während vom Himmel ein Engel herabschwebt, davor die herde und die beiden Hirten in trefslicher, natürlicher Haltung.

Bei Tabbeo Gabbi in seinem Wandgemälde der Baroncelli-Rapelle sist Joachim auf einem felsigen Berge, an dessen Fuße seine Schafe weiden, und wendet sich um, die Stimme des Engels zu vernehmen. Diese Scenen haben noch Agnolo Gabbi in der Cintola-Rapelle des Domes zu Prato,

Ottaviano Nelli (1424) an der Decke der Kapelle des Palazzo del Governo zu Foligno, Francesco Bonsignori (?) an einem Altare in S. Zeno zu Berona und Boccaccino im Dome zu Cremona (1515); auch das Glasgemälde im Münster zu Ulm und Quintin Massys an dem Altare in der Peterskirche zu Löwen zeigen sie. Bei Luini fließt ein Strom in der Mitte des Bildes herab; auf der einen Seite desselben horcht Joachim ber Stimme des Engels, auf der andern geht Anna in ihrem Garten spazieren. Auch A. Dürer hat diese Scene auf dem dritten Blatte seines Marienlebens dargestellt. Wir sehen da den hl. Joachim in ber Buste, aber schon am Ende seiner Prüfung. Es erscheint beiden ber Engel bes Herrn und verheißt ihnen, um was sie gebetet. Am Rande eines dichtbelaubten schattigen Waldes läßt sich, mächtig beschwingt und schön gelockt, der Bote Gottes zu Joachin nieder und überreicht ihm die Berheißung des Allerhöchsten, auf Pergament geschrieben und besiegelt. Drei Siegel hängen an der Urkunde. Drei Hirten sind Zeugen des wunderbaren Borganges. Begebenheit und Personen sind aber fast nur als Staffage in eine schöne Landschaft versett. Neben dem dunkeln Walde schauen wir hinaus auf einen See, am Ufer erbliden wir Berg, Sügel und Wald, Schloß und Stadt. Den Mittelpunkt bildet die Weide, worauf die Herden sich ergehen. Auch Albr. Altdorfer hat diese Scene in einem Holzschnitte (B. 4).

Die häufigste und zugleich auch schönste künstlerische Behandlung aus der Geschichte Joachims und Annas hat ihr Zusammentreffen unter der "Goldenen Pforte" zu Jerusalem gefunden, wohin der Engel die Gatten mit dem Versprechen hat gehen heißen, daß sie sich dort treffen werden. Die künstlerische Behandlung dieses Gegenstandes hat bei uns eigenthümlicherweise viel früher Eingang gefunden als die liturgische; so zeigt schon ein Glasgemälde aus dem 13. Jahrhundert im Dome zu Le Mans in Frankreich diese Begegnung, während von den alten lateinischen Liturgien erst das Brevier von Laon vom Jahre 1495 und das des hl. Martin von Tours von 1635 in dem Hymnus Clara diei gaudii des Ereignisses Erwähnung thun:

Nupta, coeli iudicio, Fideli matrimonio: Iuxta verbum angelicum, Fructum concepit coelicum.

Auch das Brevier der Cistercienser (Paris, 18. Jahrh.) hat im Hunnus zu den Laudes die Strophe:

<sup>1</sup> Abbildung bei Dohme a. a. C. I: Qu. Maffys 32.

Audit monentis angeli Felix parens oraculum, Castoque format pectore Perenne sidus virginum<sup>1</sup>.

In den ältesten bildlichen Darstellungen sehen wir gewöhnlich, wie die ehrwürdigen Eltern der heiligen Jungfrau einander in die Arme gesunken sind, und "es wollte mit dieser Art der Begegnung früher die Empfängniß der heiligen Jungfrau dargestellt werden" 2. Diese "Empfängniß der Mutter Gottes" hat schon das Malerbuch vom Berge Athos's, gibt sie aber von der abendländischen Art abweichend mit ben Worten: "Gin Haus und ein Garten mit verschiedenen Bäumen, und darin ist die hl. Anna betend, und ein Engel über ihr segnet sie; und außerhalb des Gartens ist ein Berg, und auf ihm betet Joachim. Und ihn segnet ebenfalls ein Engel." Danach hat auch die älteste bekannte Darstellung aus der griechischen Runft des Mittelalters noch nicht die Umarmung. Gine Miniatur des griechischen Menologiums nämlich (9. Sept.) 2 zeigt die Gatten in einiger Entfernung voneinander sich freudig begrüßend; sie stehen bor den Stadtmauern Jerusalems, und man fieht im Hintergrunde zwischen ihnen das sogen. Goldene Thor, darüber einen runden Thurm. Das goldene Thor befindet sich inmitten der aus Riesenquadern aufgeführten öftlichen Tempelmauer. Es ist ein Prachtbau, mit reicher Architektur, welcher die Zerstörung der Stadt durch Titus überdauert hat, nach andern aber aus der Zeit des Raisers Justinian stammt.

Besonders oft hat die italienische mittelalterliche Runft unsern Gegenfand behandelt und ihn vielsach mit großer Schönheit und erhabenem Gefühle dargestellt. So offenbart gleich Giottos Bild in der Arena-Rapelle zu Padua in unübertrefflich gelungener Weise die heilige Freude im Wiedersiehen der getrennten Chegatten, verklärt durch die erhabene göttliche Berbeißung. Die stille Anmuth dieses Bildes wird durch eine Gruppe Jungsrauen erhöht, die wir als die Gesellschaft Annas zu betrachten haben und in denen der freudige Affect gleichsam verklingt. Unter den solgenden Meistern hat nun Giottino diesen Borgang mit gleicher Würde, Ruhe und Adel der Auffassung in seiner Darstellung im Chiostro verde in S. Maria Novella zu Florenz wiedergegeben: ein in der Luft schwebender Engel führt hier die Chegatten zusammen, eine edle, sinnreiche und ideale Auffassung. Von andern Meistern, welche unsern Gegenstand behandelten, heben wir hervor: Laddeo Gaddi in der Baroncelli-Kapelle zu Florenz; auf seinem ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Cahier 1. c. p. 700, Anm. 4, woselbst weitere Hymnen, die unsern Gegenftand befingen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cahier 1. c. p. 344. 
<sup>3</sup> Schäfer a. a. D. S. 276, § 389.

<sup>4</sup> Abbilbung in Cahier l. c. p. 700.

fachen Bilde ist die hl. Anna von drei Frauen begleitet, unter denen die Magd Judith besonders kenntlich ist; und hinter dem hl. Joachim sieht man einen seiner Hirten; Agnolo Gabdi in der Cintola-Rapelle zu Prato; Giovanni da Milano (nicht vor 1365) in der Rinuccini-Rapelle zu S. Croce in Floreng, wo ein Diener mit einem hunde und nebenher die Erscheinung des Engels hinzugethan sind; Giufto di Giov. Menabuoi (1367) in der Nationalgalerie zu London; Ottaviano Relli (1424) in der Kapelle des Palazzo del Governo in Foligno; Bartolomeo Vivarini (1462) in dem Altarbilde in S. Formosa zu Benedig; Filippino Lippi in der Galerie zu Kopenhagen, ein anziehendes Werk aus dem Jahre 1497, das besonders in seinen Frauentypen jene zarten Physiognomien zeigen soll, welchen man bei Filippino überall begegnet. "Bon rechts kommt der bärtige Joachim, die trauernde Anna umarmend, welche, in weitem Mantel und Kopftuch verhüllt, ihm entgegen gegangen ist, geleitet von zwei jungen Mägden in wohlgefälligem Zeitkostüm. Dem Joachim folgt ein Hirt mit ftruppigem Haar, in ein Fell und Strumpffandalen gekleidet, einen Korb am Steden über der Achsel tragend. An dieser Seite wird der Mittelgrund durch ein Felsstück gebildet, hinter welchem man die Silhouetten heimziehender Rinder sieht. Die Ferne bilden die Zinnen der Stadt, eine Mufterkarte bon Hochbauten toscanischer Architektur, links abgeschlossen durch ein Thor, welches Nachahmung eines römischen Monumentalbaucs mit mehreren Felbern antiker Reliefs ist. Am Sockel der korinthischen Säule steht die Inschrift: MCCCCLXXXXVII FILIPPINUS DE FLORENTIA 1. Boccaccino (1515-1517) malt den Gegenstand im Dome zu Cremona, wo das Wiedersehen in einer Straße mit Zuschauergruppen geschieht, zusammen neun Figuren, deren Köpfe offenbar Porträts sind.

Marienlebens dargestellt; von jeher wurde dieses Blatt sowohl wegen der Innigkeit seines Gefühles als wegen der trefflichen Aussührung seines Schnittes, mit 1509 bezeichnet, zu den schönsten Holzschnitten des Meisters gezählt. Joachim und Anna haben sich eben wieder gefunden, und wie sie die Berbeißung des Engels sich bewähren sehen, sind sie einander in die Arme gesunten. Auf ihren Gesichtern sind noch die tiesen Spuren dessen, was sie erlitten, wahrzunehmen. Die "Goldene Pforte" deutet Dürer durch reiche Berzierung des Kundbogens an, der das ganze Bild einschließt (Fig. 27). Im Hintergrunde erblicken wir alterthümliche Gebäude und über die Stadtmauer weg eine "lustige Gegend" mit Bäumen und Burgen. In Deutschland sinden wir außerdem noch die Scene: in einem Holzschnitt von

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcaselle a. a. D. III, 196.

1460-1470 (Dolgiden, bes Germ. Duf. LXVII), bei M. Altborfer (3. 5) und in einem Rupferflich bon Dans Gebald Beham 1580 (3. 21), ferner im rechten Flügel bes Marburger Sippenaltares bon 1511, auf

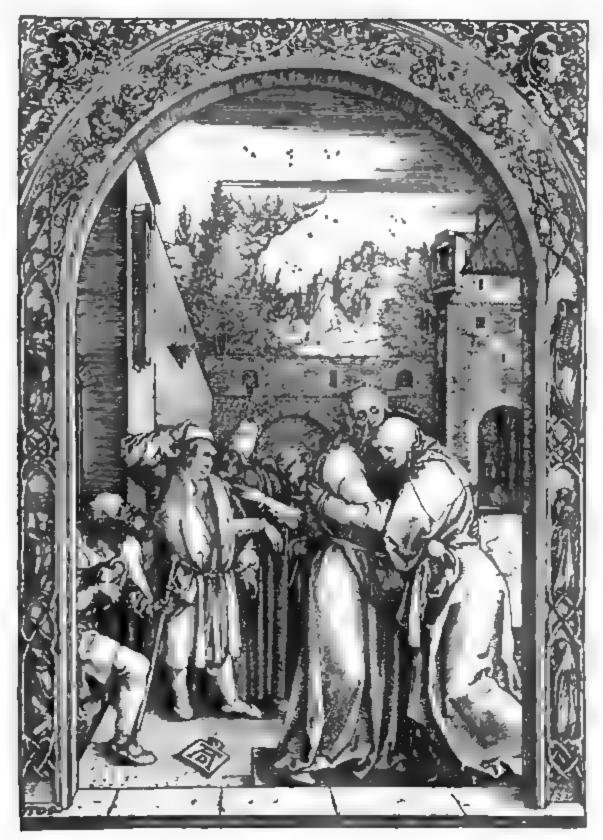

Fig. 27. Albrecht Daver, Josefim und Anna unter der "holbenen Pforte". (Ans bem "Marienleben".)

einem Daliftabter Conigaltar bon ca. 1515 1, fowie in einem Glasgemalbe bes Ulmer Münfters und in einem folden gu Rabensburg (bon 1514).

<sup>2</sup> Abbildung in Mitth. ber t. f. Commiffion ze. III, Aaf. I.

Im 15. Jahrhundert, und besonders in der zweiten Hälfte desselben, erwachte, wie oben gesagt, die Verehrung der hl. Anna aufs neue; der tiefere Grund liegt wohl in der damals neu beregten Lehrmeinung von der unbesleckten Empfängniß Mariens. Besonders ist es der Abt Trithemius, welcher eine eigene Schrift über die hl. Anna und Gedichte auf ihren Tag (26. Juli) verfaßte. Neben Trithemius sehen wir in jener Zeit auch noch andere bedeutende Männer die heilige Mutter durch Gedichte verherrlichen, unter andern Erasmus von Rotterdam. Aber nicht bloß bei den Gelehrten, sondern auch bei dem gewöhnslichen Volke sindet jetzt die Verehrung der hl. Anna Eingang; es werden Annabruderschaften und saltäre errichtet, Kapellen und Kirchen ihr zu Ehren erbaut 2.

Um diese Zeit kommt nun die eigenthümliche Darstellung der sogen. Sippenbilder auf, welche sämtlich aus dem letten Viertel des 15. oder aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts stammen. Sehr beliebt muß besonders die Gruppe gewesen sein, die wir heute noch St. Anna Selbdritt (italienisch metterzia) nennen und die hl. Anna mit Maria und Jesus auf den Armen zeigt, und zwar mit Maria auf dem einen und Jesus auf dem andern, oder die so dargestellt ift, daß St. Anna die heilige Jungfrau trägt, welche wiederum das Jesuskind auf den Armen hält. Auch verschiedene andere Variationen kommen vor, so z. B., daß Anna sitt und das Jesuskind hält, während Maria neben ihr steht, oder daß Anna sitt und in einem Buche liest, während Maria ebenfalls zu ihren Füßen sitzt und mit einem Arme das Kind hält. Masaccio in der Akademie zu Florenz malt einen Thron mit zwei Stufen: auf der obern Stufe sitt die hl. Anna, welche die eine Hand auf die rechte Schulter der heiligen Jungfrau legt, die auf der untern Stufe sitt, und die andere über das Christuskind segnend erhebt, das auf dem Schofe seiner Mutter sitt (Fig. 28). Bei Israel van Medenen (B. 120) sit Anna und hält Maria auf dem Schoß, das Christfind steht neben ihr. Bei Holbein dem Aeltern (Augsburger Galerie) siten Anna und Maria, zwischen ihnen das Jesuskind; bei Hans Schäufele (B. 12 und 20) halt Anna das Rind, Maria fniet vor ihr. In dem Martin Schaffnerschen Altare im Münster zu Ulm reicht die Mutter der heiligen Jungfrau dem auf dem Schoße seiner Mutter sitzenden Jesuskinde die Paradiesesfrucht, einen Apfel; hinter der Bank, auf welcher Anna und Maria sitzen, stehen in bewegter Haltung vier Männer. Ueber der Gruppe schwebt als weiße Taube der Heilige Geist. Um Fuße des Schreines steht in goldener Minuskelschrift auf goldenem Grunde:

> Hilf sant Anna, selb britt, Maria, bein Kinb, für uns bitt!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Laudibus s. Annae (Mainz 1494). <sup>2</sup> Näheres bei Falt, Die Verehrung der hl. Anna im 15. Jahrhundert, in "Katholit" 1878, S. 62 ff. Daselbst ein Verzeichniß von sämtlichen "Annaschriften" des 15. und 16. Jahrhunderts.

Sbenfalls außerordentlich beliebt war bann in unserer Zeit auch das sogen. Trinubium s. Annae. Der Legende nach ehelichte nämlich die Mutter Anna nach Joachims Tode Rleophas und nach deffen Tode Salomas, was Trinubium s. Annas genannt wird. Diese wissenschaftlich nicht haltbare Annahme fand in unserem Zeitabschnitte sehhafte Behandlung seitens



Fig. 28. Mafaccia, St. Juna mit ber Mutter Gottes und bem Jefnsklinde. (Afabemie in Floreng.)

ber gelehrten Danner fowohl in Deutschland als in Frantreid. Der Streit fpielte fic bis ben Beginn ber Glaubensneuerung fort, mit welcher er fein Enbe nahm. Der gelehrte 30hann Ed nennt im britten Theile feiner ju Paris 1579 ericienenen homiletischen Werfe Anna bie Tochter bes Stolanus und ber Emerentia. welche nach zwanzigjabriger tinberlofer Che bon Sott Erhörung ihres Bebetes erlangt und in ihrem 36. Jahre Maria geboren habe. Bald nach der Opferung im Tempel fei Joachim geftorben, und Anna habe auf gottliche Gingebung ben Rleo. phas gebeiratet und ibm eine Tochter geboren. welche fie gleichfalls Daria nannte. 213 aber auch diefer bald mit Tod abgegangen, babe fie fich

mit Solomas vermählt und jum brittenmal eine Tochter, Maria, geboren. Bon diefen beiben lettern habe die eine Alphaus, die andere Zebebaus jum

<sup>1</sup> Alphaus und Rleophas find ibentifch (vgl. bie Stammtafel von Dr. Saner berg, Gefdicte ber biblifden Offenbarung [3. Aufl.] S. 580).

Weibe genommen. Durch Alphäus sei jene Mutter des Jacobus, Simon, Joseph und Judas (Thaddäus), durch Zebedäus diese Mutter des Johannes und Jacobus geworden. Dieselbe Legende findet sich schon bei Gerson. In einer Predigt auf Mariä Geburt (Opp. III, 59) citirt er folgende Verse:

Anna tribus nupsit Joachim, Cleophae Salomaeque, Ex quibus ipsa viris peperit tres Anna Marias, Quas duxere Joseph, Alphaeus, Zebedaeusque etc. <sup>1</sup>.

Diese Angabe der Legende von den drei Marien findet sich auch in der Inschrift des Wolgemutschen Altares in der Marienkirche zu Zwickau ausgedrückt:

Anna solet dici tres concepisse Marias, Quas genuere viri Joachim, Cleophas, Salomoque. Has duxere viri Joseph, Alpheus, Zebedaeus. Prima parit Christum, Jacobum secunda minorem. Et Joseph justum peperit cum Symone Judam. Tertia majorem Jacobum fratremque Johannem<sup>2</sup>.

Die Legende gab nun Veranlassung, daß im Anfang des 16. Jahrhunderts — die meisten diesbezüglichen Darstellungen fallen wohl zwischen
die Jahre 1503 bis 1520 — in mehr oder minderer Vollständigkeit die gejamte Verwandtschaft der heiligen Jungfrau zur bildlichen Anschauung gebracht wurde, in der Regel so, daß die übrigen Mütter um Maria und
Anna, die mit dem Jesuskinde zu thun haben, gruppirt wurden; sie sind in
irgend einer Unterhaltung begriffen, die Männer stehen gewöhnlich hinter
ihnen und sehen zu, während die Kinder, meistens schon mit ihren spätern
Deiligenattributen versehen, im Vordergrunde spielen. Richt selten benutzen
dann die Maler diese Gelegenheit dazu, ganze Familien von Stiftern unter
diesem Vorwande der heiligen Familie zu porträtiren, wie dies z. B. Martin
Schaffner 1521 an dem schon erwähnten Ulmer Altare gethan hat.

Was die Genealogie der heiligen Sippe anlangt, so ist sie in ihren Namen nicht überall völlig übereinstimmend, gibt aber gewöhnlich nach der Legenda aurea folgende Stammtafel:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Weger und Welte's Kirchenlezikon I (2. Aufl.), 862.

<sup>2</sup> Ngl. "Kirchenschmud" von Laib und Schwarz 1870, S. 32.

Diesen Stammbaum sehen wir auf bildlichen Darstellungen manchmal noch weiter ausgeführt, so in einer Serie von Gemälden des Hans Schüh-lein, die theils in der Moriskapelle zu Nürnberg bewahrt werden, früher fälschlich dem Martin Schongauer zugeschrieben, theils in der Münchener Pinakothek jest aufgestellt sind. Je bei den einzelnen Figuren sind Inschriften zur Erklärung beigefügt. Es muß danach den Künstlern offenbar noch eine andere Stammtafel vorgelegen haben.

Eine einfachere Form der Darstellung ist: Anna mit ihren drei Gemahlen; Maria mit dem Kinde und Joseph; Maria Kleophas mit ihren vier Kindern, die oft noch durch Attribute carakterisirt werden (Jacobus der Jüngere durch die Walkerstange, Joseph Justus durch das Schwert, Simon durch die Säge, Juda durch die Keule), in Begleitung ihres Gemahls Alphäus; Maria Salome mit ihrem Gemahl Zebedäus und den Kindern Jacobus maior (Muschelhut, Reisetasche, Stedenpferd) und Johannes Evangelifta (Reld). Diese Darstellung zeigt sich auf einem Gemalde Peruginos in Marfeille, nur mit der Abweichung, daß Kleophas und Salome fehlen. Dieselben Gestalten sind auf dem Innsbruder Gemalde des Cebastian Schel (1517) fortgelassen. Der Künstler macht übrigens das Versehen, den Gemahl der Maria Kleophas als Zacharias zu bezeichnen. Aehnlich componirt ift das Altarbild von Quintin Massys in der Peterskirche zu Löwen 1. Auch hier fehlen Kleophas und Salome. Das Gemälde dagegen des Lorenzo de' Fasoli im Louvre zu Paris, sowie das des unbekannten Meisters im Dome zu Afti schließen sich ber oben bezeichneten Gruppirung genau an. Bon deutschen Werken erwähnen wir die zwei Altare des Lübecker Museums Nr. 6 und 9, das Sippenbild von 1525 in der Peterstirche zu Friejach, einen geschnitten Altar in einer ber südlichen Rapellen ber St. Sebaldustirche zu Nürnberg, den Schnitaltar des Martin Schaffner von 1521 im Münster zu Ulm2, den Schrein des Schnitaltares in der Elisabethenkirche zu Marburg<sup>8</sup>, im Kölner Museum den Altar der Familie hadenay (Nr. 199)4. Es sind also immer sechs (resp. vier) Männer, vier Frauen und sieben Kinder. Wenn noch die übrigen Verwandten der hei= ligen Familie mit dargestellt werden, treten hinzu: Ismeria, Elisabeth, 3acharias, Johannes Baptista, Eliud, Enim, Memelia und Servatius, drei Frauen, drei Männer und zwei Kinder, so daß die Darstellung der großen Sippe im ganzen 25 Personen enthält. Vollständig vertreten finden wir diese

•

**=**·

<sup>&#</sup>x27;Abbildung bei Dohme a. a. O. I: Qu. Massys 29.

<sup>2</sup> Abbildung bei Seibeloff, Die Kunst des Mittelalters in Schwaben I, XXV.

<sup>3</sup> Abbildung bei G. Förfter, Denkmäler II, Bildnerei.

<sup>&#</sup>x27;Abbildung bei Förster a. a. O. 12. Bd. Andere Beispiele noch im "Anstiger f. R. beutscher Vorzeit" 1870, S. 315.

große Sippe auf dem Epitaphiumsbilde des Joh. Löffelholz († 1504) in der St. Sebaldustirche zu Nürnberg, in den Gemälden des Kölner Wallraf-Richary-Museums (Nr. 107 und 559), auf den Malereien der Flügel des Marburger Sippenaltares und des Breslauer Marienaltares 1. Einzelne Personen sehlen auf dem Schnitzaltar des Breslauer Museums (Nr. 6976), dem Kölner Gemälde (Nr. 181)2, dem Lübecker Altar (Nr. 3). Die Künstler des Mittelalters haben also nicht, wie man oft meint, allein fromme Zuschauer mit der heiligen Sippe in Verbindung vorsühren wollen, sondern jede Gestalt hatte für sie eine voll ausgeprägte Bedeutung.

Der gesamte Stammbaum Christi wird ebenfalls häufig, besonders im 15. Jahrhundert, dargestellt. Von Jesse aus rankt sich der Baum empor, die Bilder der Vorsahren des Heilandes zeigend. Die älteste Darstellung der Wurzel Jesse sind wohl an der gegen Ansang des 13. Jahr-hunderts gemalten Decke der Michaelskirche zu Hildesheim und in dem Glasgemälde des Domes zu Le Mans aus derselben Zeit. Von Denkmälern des spätern Mittelalters sind zu erwähnen eine Tasel des Breslauer Museums, datirt 1506 (Nr. 4393), und die Umrahmungen zweier Altäre, des einen zu Calcar, des andern in Kanten, sowie die hübsche Verwendung der Wurzel Jesse zur Decorirung eines Kirchenkronseuchters.

Ein in der Domsacristei zu Mainz verwahrter Wandteppich aus dem Jahre 1501 zeigt das ganze Geschlechtsregister nach Matthäus: unten liegt Jesse, zur Seite nach rechts und links besinden sich die Abkömmlinge in Brustdildern; die Mitte nimmt ein langer Lehnstuhl ein, worauf sieben Frauen in ganzer Figur sizen (Anna, die drei Marien, Elisabeth, Ismeria und Memelia) mit neun Kindlein; hinter der Stuhlsehne stehen die zugehörigen Männer: Joseph, Joachim, Kleophas, Salomas, Zebedäus, Zacharias, Eliud und Enim. Jede Figur, mit Ausnahme der Kinder, hat im Nimbus den Namen. Das Spruchband, das sich über die Mittelgruppe ausbreitet, zeigt die erklärende Inschrift.

# 5t. Anno II. (4. December),

Erzbischof von Köln (1056—1075), stammte aus einem schwäbischen Geschlechte (von Steußlingen?) und war Kanzler Kaiser Heinrichs III. und Reichsverweser während der Minderjährigkeit Heinrichs IV. Ein sehr schoner Schrein von 1183 in Siegburg enthält seine Reliquien.

<sup>1</sup> Abbilbung in "Schlefiens Borzeit" I, Zaf. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Anabe, der einen Schlüssel trägt und einen Drachen niederstößt, ist Servatius (nicht Georg oder gar Petrus, wie der Katalog S. 36 meint).

<sup>3</sup> Aus 'm Weerth a. a. O. Taf. XIII. XX. XVI. I.

<sup>4</sup> Ausführliche Beschreibung und Abbildung in "Kirchenschmud" von Laib und Schwarz, Jahrg. 1868.

### St. Anfanns (1. December),

Marthrer zu Siena unter Diocletian. In Siena wurde später eine Congregation von Clerikern gebildet, welche den Namen unseres Heiligen annahm. Simone Martini malte 1333 für den Altar des hl. Ansanus im Dome zu Siena eine Berkündigung, worauf die Heiligen Ansanus und Giulietta zu beiden Seiten stehen. Die Tafeln sind jest in den Uffizien (im ersten Corridor) zu Florenz; S. Ansano ist als reichgekleideter JüngLing mit Palme und Kriegsfahne dargestellt.



84 R. Beuroner Shule, St. Anselmus. (Rad einem Farbenbruck aus bem Berlage von B. Kühlen in M.-Glabbach.)

#### St. Aufelm (21. April),

Erzbischof von Canterbury und Primas von England (1093—1109), Doctor occlesiae, wurde geboren 1033 zu Aosta in Piemont, starb am 21. April 1109 im 76. Lebensjahre. Er ist darzustellen als Erzbischof mit Buch, Bezeichnung als Kirchenlehrer, vor sich die Erscheinung des Herrn und seiner heiligen Mutter. Unter andern berühmten Schriften gab er auch solche über die heilige Jungfrau heraus, die ihm mit dem Heilande erschienen sein soll. Die Beuroner Schule stellt ihn dar mit Feder und Buch; ein Engel hält seinen hirtenstab (Fig. 29).

# St. Ausgarius (Anscharius, Oscar, 3. Februar)

O. S. B., gewöhnlich ber Apostel bes Nordens genannt, war am 8. September 801 bei Amiens geboren und

im in die bertihmte Schule der Benedittiner zu Corven. Zum Priester gewiht, wurde er mit der gefahrvollen Mission im Danenlande betraut, später
mit der von Schweden; dann wurde er Erzbischof von Hamburg (831),
welches Bisthum bald darauf (849) mit dem von Bremen vereinigt wurde.
Er farb am 3. Februar 865 in Bremen, wo er auch begraben wurde.
Seine Reliquien gehörten bis zur Reformation zu den kostbarsten Beiligthümern

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcafelle a. a. D. II, 250. Briel, Monographie. II.

bes Nordens, seine Berehrung war groß und weit verbreitet. Dargestellt wird er als Bischof mit Stab, in der Linken eine Rirche (Hamburg) tragend, so von F. W. Commans (Stich von E. Rittinghaus im Dusseld. Berein). Witunter ift er auch von bekehrten Beiden (Danen) umgeben und trägt pelzverbrämte Gewandung. Das Ansgarius-Denkmal in Bremen von



Fig. 30. Rart Steinhäufer, St. Ansgarins. (Statue in Bremen.)

Rarl Steinbauferlagt ben Beiligen einem Beidentnaben das Joch abnehmen (Fig. 30). Er ift Batron bon bamburg und Bremen, Die Soweben und Danen haben aus dem Ramen Ansgarius Oscar gemacht. Das angelfächsifce os (norbifc as ober ans, Mehrzahl "bie Afen") bedeutet "Gott". Der Rame beißt alfo foviel wie "für Gott bereit". Demnach haben biejenigen, welche ben Taufnamen Oscar führen. ihren Namenstag 3. Februar und ehren als Namenspatron ben bl. Ansgar, ben Apostel bes Rorbens.

## St. Ansovinus (13. Märg),

Bischof von Camerino in Italien. Als einst eine Hungersnoth war, wurde

auf sein Gebet eine ganze Scheune von Frucht gefüllt. Er starb im Jahre 840 und wurde in der Domkirche zu Camerino begraben, wo viele Bunder sein Grab verherrlichten. Er wird abgebildet als Bischof, eine Fruchtscheune oder auch bloß Garben neben sich, oder er trägt Aehren in der Hand.

# St. Anthimus (27. April),

Bischof von Nikomedien, wo er vor dem Kaiser Diocletian ein unerschrockenes Bekenntniß seines Glaubens ablegte, verschiedene Marter erlitt und zuletzt im Jahre 302 enthauptet wurde, daher sein Attribut ein Schwert. Wegen seiner Gastfreundschaft kann er auch Speisen neben sich haben.

# St. Anthimus (11. Mai),

Priester und Marthrer zu Rom unter Diocletian. Er soll in die Tiber gestürzt, aber durch einen Engel gerettet worden sein, daher ein Fluß sein Attribut. Zulet wurde er enthauptet, weshalb er auch das Schwert trägt.

# St. Antioous (15. Juli)

war ein Arzt aus Sebaste in Armenien und wurde wegen seines Glaubens zur Enthauptung verurtheilt. Als aber aus seinem Körper Milch statt Blut sloß, machte dies auf den Scharfrichter Cyriacus einen solchen Eindruck, daß er sich sogleich bekehrte und ebenfalls enthauptet wurde. Attribut: ein Medicinglas.

## St. Antonia (4. Mai),

Martyrin in der Verfolgung unter Kaiser Diocletian zu Nikomedien in Bithynien; sie wurde drei Tage lang an einem Arme aufgehängt, sodann zwei Jahre ins Gefängniß eingeschlossen und zuletzt verbrannt. Ihr Haupt soll sich zu Prag befinden, wohin es mit vielen andern Reliquien im Jahre 1673 gekommen sei (Stadler). Ihr Attribut wohl eine Palme und brennendes Holz zur Seite.

# St. Antonina (1. März),

Martyrin zu Nicka, die in der Verfolgung des Diocletian viel gelitten und endlich in einem Sace oder Fasse ertränkt wurde, daher ein Faß (oder Sach) ihr Attribut.

# St. Antoninus (14. Februar),

Abt zu Sorrento (Surrentum), wurde wahrscheinlich im Gebiete von Anscona von adeligen Eltern geboren. Er starb am 13. Februar 830. Weil er auf dem Todbette den Besehl gab, man solle ihn weder in noch außer der Stadt begraben, so legte man ihn in die Stadtmauer. Als nach einiger Zeit der Fürst Sicardus von Benevent die Stadt belagerte, konnte er der Mauer, in welcher der hl. Antonin begraben lag, nichts anhaben; der Heislige soll ihm auch nachts erschienen sein und ihn derart geschlagen haben, daß er alsbald die Belagerung aushob. Im Jahre 1334 wurden die Saracenen auf seine Fürbitte von der Stadt vertrieben. Er wird dargestellt als

Abt, mit einer Fahne in der Hand, die Stadtmauer neben sich, lettere hinweisend auf seinen Begrabnifort, erstere auf die hilfe, die er gegen die Saracenen geleistet.

## **St. Antoniuns** (2. Mai)

(wegen seiner kleinen Gestalt so statt Antonius genannt) O. Pr., Erzbischof von Florenz (1446-1459), wurde 1389 als der Sohn des florentinischen



Fig. 31. St. Antoniums von Morenz. (Rach einer Beichnung bes P. be Brollet O. Pr. aus bem Berlage bon A. ban be Bybere-Peipt in Brügge.)

Notars Bierozzi geboren. Er trat fechgebniährig in ben Predigerorben und murbe fpater bon Bapft Gugen IV. jum Erzbischof bon Morens ernannt, tonnte aber nur durch Androhung bes Bannes gur Annahme biefer Würde bewogen werben. Der Beilige wird abgebilbet als Erabifcof mit einer Bage, worauf in ber einen Schale Obfi, in ber andern ein Papierstreifen 1: er erhielt nach der Legende bon einem Bauer einen Rorb mit Obst und fagte: Bergelt's Gott! Der Bauer glaubte, etwas Befferes ju verdienen; da fdrieb Antoninus feine Worte auf ein Stud Papier und wog diefes gegen bas Obft auf der Wage ab, und fiehe, das Babier war ichwerer. Ghtrlandajo u. a. flellen ihn als Dominitaner mit dem erzbischöflichen Ballium bar; so ift er auch in einer Statue bon Giob. da Bologna in der Rapelle S. Antonino ber Rirche S. Marco

su Florenz bargestellt, wo zubem seine Leichenfeier in Fresten von Passignano um 1590 gemalt ist. Manchmal sieht man ihn auch abgebildet, wie er während der Pest in Florenz zwei Bucherern ihre Schätze wegenimmt und dem Hospital überweist. Unsere Abbildung zeigt ihn mit der Wage (Fig. 31).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So bei Cahier l. c. p. 110.

# St. Antoninus (2. September),

ein Marthrer zu Apamea in Sprien, der von den Heiden in Stücke zerrissen und in einen Fluß geworfen wurde. Seine Ueberreste kamen in unbekannter Zeit nach Frankreich und wurden zu Pamiers (Apamia) verehrt; von da kamen sie nach Palencia in Spanien. Er wird abgebildet mit dem Schwert.

## St. Antonius der Einstedler (17. Januar)

mit dem Beinamen der Große, Patriarch der Conobiten, war im Jahre 251 von sehr frommen und reichen Eltern in Koman bei Heraklea in Oberägypten geboren. Er befolgte buchstäblich die Worte Jesu: "Willst du vollkommen sein, so verkaufe alles u. s. w." (Matth. 19, 21), und zog sich in die Einsamkeit der Wüste zurud. Im 90. Jahre seines Lebens fand er den hl. Paulus, der schon 90 Jahre, den Menschen unbekannt, in der Wüste gelebt hatte und nun dem Tode nahe war. Antonius bestattete seinen Leichnam und nahm zum Andenken bessen eine aus Palmblättern geflochtene Tunica mit sich, um fie in der Folge an den höchsten Festtagen zu tragen. Er starb nach den ältesten Martyrologien in einem Alter von 105 Jahren am 17. Januar 356. Seinen im Jahre 561 entdeckten Leib setzte man in Alexandrien bei, brachte ihn dann 635 nach Konstantinopel. Von da kam er am Ende des 10. ober Anfang des 11. Jahrhunderts in die Diöcese Vienne, wo er in der Prioratskirche zu Saint-Didier de la Mothe, dem nachmaligen Hauptort des Antoniusordens, beigesetzt wurde. Im Jahre 1491 kamen die Reliquien in die Pfarrkirche St-Julien zu Arles.

Der Deilige wird dargestellt als Einsiedler; seine gewöhnlichen Attribute sind: ein geöffnetes Buch, ein Kreuzesstab mit einem Glöcken und das Schwein. Das Buch soll auf die Legende hindeuten: Als einst heidnische Weltweise ihn in der Wüste besuchten und ihn fragten, wie er denn die Zeit hindringen und betrachten könne, da er ja ohne Gesellschaft und Bücher sei, gab er die schöne Antwort: Ein Buch habe ich immer zur Hand, und das ist stets ausgeschlagen. Es ist das offene Buch der Natur. Das erste Blatt in diesem Buche ist grün; es ist die Erde mit ihren Blumen, Bäumen, Gewächsen und Thieren jeder Art; es ist ein großes Blatt, reich beschrieben mit allerlei Buchstaben und Zeichen, leuchtenden Punkten und Strichen. Dann folgt ein blaues Blatt, das Meer in seiner unermeßlichen Größe und Erhabenheit; das dritte, silberdurchwirkte Blatt ist der himmel mit seinen glänzenden Sternen.

Das Areuz oder auch der Stab des Heiligen hat die Gestalt des ägyptischen T-Areuzes und trägt auch jest noch den Namen Antoniuskreuz. Das Schwein, welches man auf allen Bildern des Heiligen sieht, war ursprünglich wohl eine Personification des Teufels, dessen Bersuchungen er siegreich überwand. Später erhielt es eine andere Bedeutung: Im Abendlande wurde nämlich 1095 die nach dem Heiligen benannte Genossenschaft der Antoniter gestiftet und 1096 in Clermont bestätigt; 1298 wurde dieselbe zu einer Bruderschaft von Chorherren erhoben; diese trugen ein schwarzes Chorkleid mit einem Antoniustreuz von himmelblauer Farbe, wie der hl. Antonius selbst auch später dargestellt wurde. Diese Antoniusmonche und die von ihnen geübte Verehrung ihres Patrons wurden in der Folge besonders bei den Landleuten sehr beliebt, weil diese Ordensleute Borbilder einer guten Haus- und Landwirtschaft wurden. Sie erhielten an manchen Orten das Privilegium der Schweinemast in Eichelwaldungen. Ihre Ankunft in einem Dorfe pflegten sie mit einem Glöcken anzukündigen, weshalb unser Heiliger auch dieses Attribut führt und als Patron der Hausthiere verehrt wurde. In Würzburg besaßen die Antoniter schon im 12. Jahrhundert den Hof von Altenberg und die Antoniuskapelle daselbst; sie hatten das Privilegium, "ihre Schweine mit einem Glöcklein am Halse und einem Streifen in der Haut frei herumlaufen zu lassen"1. Deshalb trägt auf manchen Bildern des Heiligen das Schwein die Glocke.

Auch Feuerflammen sinden sich öfter neben dem hl. Antonius, oder ein brennendes Haus im Hintergrund, weil er der Patron gegen Feuers-brünste ist. Ferner ist er Patron gegen die Pest, die Rose (oder das sogen. Antoniusseuer, sacer morbus), welche die Mönche mit großem Ersolge heilten; es wurde darum sein Bild über vielen Hausthüren angebracht. (Das Bild über den Hausthüren sollte gegen Pest [Rose] schützen.)

Das Malerbuch vom Berge Athos, welches "die Wunder des hl. Antonius" behandelt, weiß noch nichts von diesen Attributen. Es stellt zuerst dar, wie der Heilige von den Dämonen geschlagen wird. Dann kommen noch folgende Scenen aus seinem Leben: er sindet die Silberscheibe und das Geld, da er in die Wüste slieht; er bearbeitet die Erde; er bringt die Philosophen zum Schweigen und heilt die Besessenen; er wird von dem Löwen in die Höhle des hl. Paulus geführt; er sindet den hl. Paulus und umarmt ihn; er begräht den Leib des hl. Paulus ("Eine Höhle, und außerhalb dersselben liegt der hl. Paulus todt zur Erde; der hl. Antonius wickelt ihn in eine Kutte, und zwei Löwen daneben graben die Erde mit ihren Borderstüßen auf"); der Tod des hl. Antonius.

Im 15. und 16. Jahrhundert werden dann die Darstellungen des Heiligen sehr zahlreich; namentlich muß die Verbreitung seiner Bilder in Holz-

<sup>1</sup> Riebermeier, Runftgeschichte Burgburgs S 113.

<sup>2</sup> Schafer a. a. D. S. 357 f.

schnitten und Rupferstichen eine sehr große gewesen sein. Schon ein Schrotblatt von 1450 zeigt ihn mit Glode und Schwein und von Kranken umgeben, ein Holzschnitt von ca. 1470 mit Kreuz, Buch und Schwein. In einem Metallschnitts von ca. 1500 sieht man ihn sipend; er halt mit der Rechten ein Doppelkreuz, daran die Glode, in der Linken ein Buch. Sein Patronat über die Hausthiere ist durch kniende Leute zur Linken an-



Sig. 22. Gianfrancesco Caroto, St. Autonias ber Ginfebler. (Leuchtenberg-Galerie.)

gebeutet, bon benen ber erfte Mann ein tleines Sowein auf ben Armen trägt. Die Beilung bon ber Rrantheit bes fogen. Antoniusfeuers wirb auf bem intereffanten Metallichnitt burch ben Dann hinter dem Schweine angebeutet, beffen rechte band in Flammen umgeformt zu sein scheint. Die Botivgaben : Sanbe, Fuge u. f. w., welche über ibm an einer Stange hangen und Abbilbungen ber geheilten Blieber find, geben Beugniß bon bem Erfolg feiner Anrufung in solcher Arankheit. Israel ban Dedenen (B. 85. 86) zeichnet ihn mit bem Rreugstod auf ben Teufel tretenb und malt ibn . mit Glode und Fadel, ju feinen Fügen ben Teufel; Lucas van Leyden (B. 116) läßt ihn einmal blok bon einem Schwein begleitet fein. in einem anbern Stich (B. 117) wirb er bon einer Frau berfuct; Schongauer (B. 46) zeichnet ibn mit Schwein und Glode, ein hauptblatt von ihm (B. 47)6 aber ftellt dar, wie er von Damonen gepeinigt wirb; Gianfrancesco Caroto (1470-1546) malt ihn in der Leuchtenbergichen Galerie mit Stab, Blodchen und bem Schwein (Fig. 32). Die Darftellung der Bersuchung blieb bis in die neuere Zeit fehr beliebt, und es finden fich bier Bilber bon widerlichfter Bhantafie, fo 3. B. bon Sier. Bojd im Berliner Dufeum,

Buc. Cranach, D. Teniers in Petersburg und im Berliner Museum, Sabeler, A. Carracci u. f. w., namentlich aber von Salv. Rosa im Palast Pitti zu Florenz; von P. Breughel in Dresben; bas

<sup>2</sup> A. O. Weigels Sammlung Rr. 829.

<sup>\*</sup> Abbilbung ebb. Rr. 151. \* Abbilbung ebb. Rr. 64.

<sup>.</sup> Sammlung Boifferee, Lithogr. von Strigner.

<sup>\*</sup> Abbilbung bei Dohme a. a. D. I, 87.

Ungeheuerlichste aber leistete J. Callot. Betannt ist das Blatt A. Ditrers von 1519, das zu seinen besten Stichen (B. 58) gehört, wo der heilige Eremit in seligem Frieden vor den Mauern einer Stadt (Nürnberg) sist, den Areuzsstad, woran die Glode, in der Erde stedend und in einem Buche lesend, ein keines Blatt, das sich "an Tiefsinn der Ersindung, an Zartheit der Ausssührung und Stimmung den besten Aupferstichen der vorausgegangenen Jahre anschließt". Aehnlich in der Auffassung zeichnete ihn in der Reuzeit Ludw. Seit 2 (Fig. 33).

Auf bem Flügel eines Altares im Museum gu Colmar ift ber Beilige bon Dt. Schongauer in der Antoniter-Chorherren-Gewandung mit bem

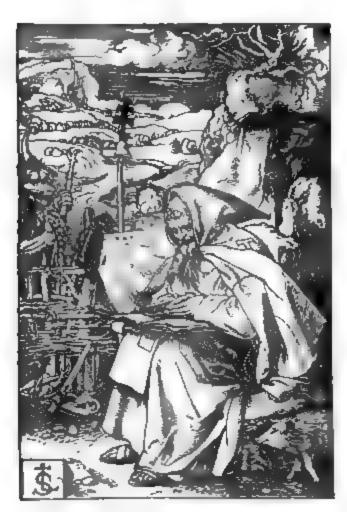

Fig. 23. Lubwig Seit, St. Antonius der Gluftebler.

T-Areuge an feiner Bruft und mit eben einem folden an feinem Stabe gemalt; mit der Rechten balt er das Obergewand, mit ber Linken den Siab und ein Buds. G. Ribera (gen. Spagnoletto, 1588—-1656) dagegen malt ihn in der Gemäldegalerie zu Turin nadt in ber Bufte betenb, bei sich einen Todtenschädel, Binturicchio im Batican (Appartamento Borgia, viertes Zimmer), wie ihn St. Boul, ber Eremit, besucht und er mit ibm bas Brod theilt: ber Rabe, ber täglich ihm ein Brob brachte, bringt des Gaftes wegen zwei. Bernat. dino Luini malte ihn bei feiner " Madonna mit ben Beiligen Antonius und Barbara" in ber Ambrofiana gu Mailand bom Jahre 1521 mit einem gefoloffenen, großen Buch in den Sanben, bem Schwein ju feinen Füßen und mit einem Abtftabe, an beffen

Rrümmung die Glode hangt (f. Bd. I, Fig. 58). In der Reuzeit hat ihn Clafen (Stich von Rittinghaus im Duffelborfer Berein) gemalt mit Buch in der Rechten, den Stab mit dem Glodchen in der Linken und dem Schweine zur Seite.

<sup>1</sup> Thaufing a. a. D. (Leipzig 1876) S. 886.

Bgl. Darftellungen aus bem leben Jefn und ber Seiligen. In Solsicnitt ausgeführt nach Originalzeichnungen von Prof. Bubwig Seit (Freiburg, Berber, 1891).

<sup>\*</sup> Abbildung bei Dohme a. a. D. I, 29: Dt. Schongauer.

## St. Antonius von Padua (13. Juni),

geb. 1195 zu Liffabon, hieß zuerst Ferdinand; nach seinem Eintritt in den Orden des hl. Franciscus im Jahre 1220 in dem Alösterlein der mindern Brüder zu Olivares, nahe bei Coimbra, nahm er aber aus Chrsurcht gegen den heiligen Einsiedler Antonius, dem die dortige Rapelle geweiht war, den Ramen Antonius an. Er starb am 13. Juni 1231 zu Arcella, vor den Mauern Paduas, noch nicht ganz 36 Jahre alt. Wie er im Leben gewünscht,



Sig. 34. Enigi Divarini, St. Aufonius von Fabua. Mahemie in Benedig. (Ruch Sörfter.)

sesten seine Brüber seinen Leichnam zu Padua in der Kitche von Santa Maria Maggiore mit größter Feierlichkeit bei. Papst Gregor IX. nahm ihn schon am 30. Mai 1232 zu Spoleto feierlich unter die Zahl der Heiligen auf, und alsbald begannen die Ordensbrüber mit den Vorbereitungen zum Baue der herrlichen, dem Heiligen geweihten Kirche zu Padua. Am 7. April 1268 wurde das seiner Vollendung nahe Gotteshaus eingeweiht und der Leib des Heiligen in dasselbe stbertragen.

Darzustellen ist St. Antonius von Padua als Franzistaner (Barfüßer) mit einem Lilienstengel in der Hand als Symbol seiner Reinheit. So stellt ihn Luigi Bivarini in der Atademie zu Benedig im Jahre 1480 dar auf dem für S. Francesco in Treviso gemalten Altarstüd der Madonna mit Heiligen (Fig. 34). Auf dem rechten Arm oder auf einem Buche stehend oder sigend, das er in seiner Rechten trägt, hält er das Christustind; so in unserer Abbildung (Fig. 35). Die Legende erzählt nämlich: Als der Heilige einmal in einer Stadt predigte, fand er gute Aufnahme bei einem Bürger, der ihm zum Gebete und zur Betrachtung ein stilles, abgelegenes Zimmerchen anwies. Da sah nun der Bürger einmal

burchs Fenster, wie der Heilige vor einem wunderschönen Anaben kniete, ihn mit seinen Armen umfing und unverwandt seine Blide auf das Angesicht des himmlisch schonen Kindes richtete, und dachte bei sich, wie wohl dieses Kind zu Antonius ins Zimmer gekommen sein könne, da er doch immer in der Nähe gewesen und niemanden habe aus- und eingehen sehen. Auf seine Frage offenbarte ihm der Heilige, es sei der Anabe Jesus gewesen, verbot ihm aber, irgend einem Wenschen vor seinem Tode etwas davon zu sagen. Der Bürger schwieg auch, aber nach dem Tode des Heiligen offenbarte er das Geschehene.

So haben den Beiligen namentlich die Spanier Murillo im Berliner Museum und Alonso Cano (1601—1667) und die spätern Italiener Elisabetta Sirani (geb. 1638 zu Bologna) in der Pinakothek zu Bologna und Bern. Strozzi (geb. 1581 zu Genua) im Loudre zu Paris dargestellt; van Dha und Ribera aber malten ihn, wie er das Christind anbetet.

Die Scenen aus seinem Leben haben meistens seine Bunder gum Begen-ftand, fo 3. B. die sogen. Fischpredigt: Als er einft nach Rimini tam und



Fig. 35. Rach einer Zeichnung von Baron Belhune b'Phervalle. (Eigenthum von Desclee, Lefebore & Co. in Tournal.)

die Bewohner biefer Stabt, die faft gang den Brethumern ber bamaligen Beit ergeben waren, ihn durchaus nicht predigen boren wollten, ging er an den Flug und ans Meer binaus und predigte den Fischen, bie scharenweise berbeitamen, ber Reibe nach fic aufftellten, ihre Ropfe über das Waffer hoben und ihren Beifall und Dank ausbrücken. Auf dieses Munder bin betehrte fich die gange Stadt. Dimmeifend auf biefes Ereigniß hat der hl. Antonius oft Fische als Attribut zu seinen Füßen; dieses Bunder ift auch in bifdlicen Darftellungen zu jehen, z. B. von J. Callot. In der neuesten Zeit hat Diefen Gegenstand auch Martin Reuerftein in einem Gemalde behandelt 1. Ein anderes Mal bewies er einem Brrglaubigen bie mabrhafte Begenwart Chrifti in heiligften Sacramente, indem ein Maulefel, ben man drei Tage lang ohne Futter gelaffen batte, am britten Tage bas baneben ftebenbe Futter nicht beachtete, fon-

dern vor dem heiligsten Sacramente, das der Beilige ihm hinhielt, niederfiel, gleichsam um es anzubeten. Dieses Wunder sindet sich schon im Cober Grimmani zu Benedig; später behandelt es auch Donatello in einem Bas-relief in S. Antonio zu Padua und van Dyd in einem Gemälde für die Franzistaner in Mecheln.

<sup>1</sup> Abbildung in "Alte und Reue Welt" 1895, S. 678.

Die vollständigste Darstellung seines Lebens und seiner Legenden findet sich in der über seinem Grabe erbauten Rirche S. Antonio zu Padua, näherhin in der Cappella del Santo daselbst, eine der herrlichsten Rapellen der Renaissance, deren Bau 1500 Giovanni und Antonio Minello, später Jac. Sansovino und 1533 Falconetto leiteten. An der Rück- und Seitenwand dieser Rapelle sind neun große Marmorreliefs, die theilweise zu den vorzüglichsten Werken der Renaissance gehören: 1. St. Antonius bewirkt, daß ein Wochenkind die Ehre der Mutter bezeugt, von Antonio Lombardo (1505). 2. St. Antonius überzeugt den Reter Aleardino durch die Unversehrtheit eines aus dem Fenster geschleuderten Glases von der Wunderkraft des wahren Glaubens, von Zuan Maria de Padua und Paolo Stella (1529 vollendet). 3. Der Heilige fügt das gebrochene Bein des reuigen Junglings, der seiner Mutter einen Stoß gegeben, wunderbar zusammen, von Tullio Lombardo (1501 bestellt). 4. Der Heilige findet in der Leiche eines Geizhalses einen Stein an der Stelle des Herzens, von dem selben (1525). 5. Er erweckt der ihn dazu auffordernden Schwester ihr ertrunkenes Rind vom Tode, von Antonio Minello begonnen und von Sansovino 1528—1534 fortgeführt. 6. Er erweckt ein Mädchen Namens Carilla, das sich ertränkt hatte, von Jacopo Sansovino. 7. Er erweckt einen Jüngling, damit er seinen unschuldig des Mordes angeklagten Vater als Zeuge befreie, von Girol. Campagna (1577). 8. Er erweckt eine von ihrem eifersüchtigen Gemahl ermordete Frau, nach Lübke 1 von Zuan Maria aus Padua begonnen, von Paolo Stella vollendet. 9. St. Antonius tritt in den Orden des hl. Franciscus, von Antonio Minello de' Bardi (1512; in der Art des Andrea Sansovino). Auch unter den Bronzereliefs von Dona= tello am Hochaltare der Kirche S. Antonio, sowie am dritten Altare rechts finden sich Wunder des hl. Antonius dargestellt. Ferner sind in der sogen. Scuola del Santo, einem 1430 gegründeten Oratorium, in dessen Obergeschoß 16 Fresken von Tizian und seinen Schülern gemalt, welche die Legende unseres Beiligen behandeln.

Eine der merkwürdigsten Legenden aus seinem Leben ist die von Pesellino (1426—1457) in der Akademie (Nr. 48) zu Florenz dargestellte, welche das Herz eines Wucherers betrifft, das sich, während der Heilige dessen Leichenrede halt, nicht in dem Körper des Wucherers, sondern in dessen nicht weit davon stehendem Geldkasten sindet: Der Heilige predigt, von einem Cleriker rechts assistirt, von niedriger Holzkanzel herab; inmitten des Bildes steht ein Sarg auf der Bahre mit dem Leichnam des Wucherers darin; die Träger richten den Blid nach der Seite des Todten, um anzudeuten, daß das Herz desselben fehlt.

<sup>2</sup> Geschichte ber Plastik II (Leipzig 1871), 717.

Vor dieser Gruppe sitzen drei Frauen, welche hinaufsehen, und innerhalb eines Raumes zur Linken findet ein Mann das vermißte Herz im Geldkasten.

## St. Anyfia (30. December),

in der Stadt Thessalonich von reichen und vornehmen Eltern geboren, legte in der Verfolgung des Raisers Maximian (286—305) ein unerschrockenes Bekenntniß ihres Glaubens ab und wurde deshalb von einem Soldaten mit einer Lanze durchstochen. Diese daher ihr Attribut.

## St. Apelles (22. April),

ein römischer Christ, welchen Paulus (Köm. 16, 10) als virum probum in Christo grüßen läßt, war nach dem römischen Warthrologium später Bischof von Smyrna und Marthrer. Er wäre nach Helmsdörfer als Einsiedler, von Schlossergeräthen umgeben, darzustellen. Allein es ist dies eine Verwechslung mit St. Apelles, Priester und Mönch zu Accris in Negypten, der das früher betriebene Schmiedehandwerk auch noch, nachdem er Priester geworden, fortführte, um damit seiner Genossenschaft in der Einsiedelei zu dienen. Er lebte im 4. Jahrhundert und wird mit Amboß und Hammer abgebildet.

## St. Apollinaris (23. Juli),

Marthrer und erster Vischof zu Ravenna, gehörte unter die Schüler des Apostels Petrus, erhielt von diesem in Rom die Mission, in Ravenna, dem Hauptankerplate der römischen Flotte am Adriatischen Meere, das Evangelium zu predigen. Er starb nach 29jährigem Epistopate am 23. Juli 75 und fand seine Ruhestätte zu Classe bei Ravenna. Julian Argentarius erbaute daselbst eine prachtvolle dreischiffige Basilika, die 549 durch Bischof Maximin eingeweiht wurde. Die Gebeine sollen 1164 nach Remagen gekommen sein. Allein nach den Bollandisten ist dies unrichtig, sie blieben stets in der Rirche S. Apollinare in Classe zu Ravenna. Sein Attribut ist eine Reule, weil er mit einer solchen von den Heiden erschlagen worden sei; so schon ein alter Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488. In der alten Basilika S. Apollinare in Classe zu Ravenna ift er, das Evangelium predigend, als greiser Priester mit weißem Gewande ohne Mitra, auf dem Pallium das schwarze Areuz, dargestellt. Settegast malte ihn in der Neuzeit auf einer Wolke stehend in bischöflicher Gewandung, die Rechte segnend erhoben, in der Linken Bischofsstab und Keule haltend. In der Landschaft unter ihm sieht man die Apollinaristirche von Remagen (Stich von Dinger im Duffeldorfer Berein).

# St. Apollinaris (5. October),

um 486 Bischof von Valence in der Dauphiné (frz. St. Aiplomay), Patron von Clermont, kämpfte besonders gegen den Arianismus, wurde verbannt,

ttete ben König aus schwerer Krankheit und schied vor dem Jahre 520 is dem Leben. Er hat als Attribut eine Quelle. Die Legende erzählt, iß, als er in der Rabe der Rhone ging, deren Wasser so lau war, daß ine Begleiter nicht davon trinken konnten, der Heilige sich eine Hade geben is, mit welcher er in der Erde grub. Es entsprang eine frische Quelle, elche aber wieder vertrodnete, nachdem sie ihren Dienst gethan.



Be. M. Bernardino Luini, St. Apellouin. (Monaftero Maggiore ju Mailanb.)

#### St. Apollonia (9. Februar),

Jungfrau und Martyrin bes 3. Jahrhunderis, fland scon in der alten Rirche in hobem Ansehen. Bei einer im Jahre 249 zu Alexandrien entstandenen Christenverfolgung wurde auch sie ergriffen und bon ben Beiden so beftig ins Gefict geschlagen, daß alle ihre Zähne zerbrachen. Sie ist Patronin gegen Zahnweh. Sie trägt gewöhnlich die Marthrerpalme und eine glühenbe Zange mit einem Bahne; jo in ben Fresten bes B. Luini in Monastero Maggiore zu Mailand (Fig. 36). Spätere Legenben sagten nämlich, daß ihr die Zähne mit einer glubenben Bange ausgeriffen worden feien. Go, mit Balmzweig und einer vergoldeten Zange, stellt fie icon ein Metallschnitt etwa um 1450 bar 1; ihr Haupt ist mit einem goldenen Glorienschein umgeben, und ihr Saar, welches aufgeloft über ihren Ruden herabfällt, ift mit einem Aranze von weißen und rothen Rosen zusammengehalten. Sie trägt ein blagrothes Rleib und einen grünen Mantel. Auch in einem Solgfonitta von ca. 1450 balt fie in der Linken eine Zange mit einem Rabn, in ber Rechten ein Bud.

In einem holgschnitt aber in Vita Sanctorum bon 1488 ift fie an eine Saule gebunden, und ein Scherge gieht ihr mit Gewalt bie Zahne aus. Co

<sup>1</sup> Abbildung in Weigels Sammlung Rr. 25. 2 Ebb. Nr. 101.

ist sie auch gemalt von G. Reni und von Procaccino im Dome zu Mailand. Es wurde der hl. Apollonia auch mit dem Feuertode gedroht, wenn sie nicht Christum lästere. Sie schien sich bedenken zu wollen, benutte aber den ersten Augenblick, wo ihre Verfolger weniger auf sie achteten, und stürzte sich selbst in die Flammen, wo sie ihren Tod fand. (Sie handelte hier so, wie der hl. Augustin erklärt, infolge besonderer göttlicher Eingebung.) Diese ihre Todesart hat auch die driftliche Kunst angedeutet, indem sie ihr nebst der Zange einen brennenden Scheiterhaufen zur Seite gab. Ein Bild der altsienesischen Schule (Stich von Barthelmeß im Duffeldorfer Berein) zeigt sie, in der Rechten die Zange mit dem Zahn und zugleich die Palme, in der Linken ein Buch haltend und vor einem brennenden Scheiterhaufen stehend. Nach Otte 1 wäre sie an einem Altare im Dome zu Brandenburg mit einer Handorgel zu sehen und wäre nach ihm wohl identisch mit St. Polona, die bei Bollenberg (Areis Gebweiler) im Elsaß eine Kirche hatte. Scenen aus ihrem Leben hat Francesco Granacci (1477—1543), ein Schüler des Dom. Ghirlandajo, in sechs Predellenbildern dargestellt, welche aus dem Kloster St. Apollonia in Florenz in die Akademie daselbst (III. Saal Nr. 62) gelangt sind. Bon dem selben Meister ist ihr Bild auch in München (Pinakothek Nr. 1062), wo sie in grünem Unter- und rothem Obergewand in der Linken die Palme, in der Rechten die Zange mit einem Zahne hält.

# St. Apostonins (8. März),

Einsiedler und Marthrer in Aegypten, Gefährte des Philemon, wollte nicht opfern und starb durch das Schwert. Sadeler (nach M. de Bos in Solitudo) stellt ihn in der Wüste betend dar; im Hintergrunde ein Hirsch beim Wasser.

# St. Apostonius (10. Juli),

Diakon und Marthrer, dargestellt in der Diakonentracht und den Scheiterhaufen als Attribut. Er wird auch mit der Palme im Feuer stehend abgebildet. Dieses beschädigte ihn nämlich nicht, weshalb er dann im Meere ertränkt worden sein soll. Die Leiche sei ans Land geschwommen. Nach andern soll er vom Stadtpräsecten von Ikonium mit eisernen Nägeln ans Kreuz geheftet worden sein. So in einem Stich von A. Collaert.

<sup>1</sup> Runftarcaologie S. 558.

## Die Beiligen Apostel.

## I. Die gemeinsame Darftellung der zwölf Apostel.

Die Apostelbilder waren schon bei den alten Christen sehr beliebt, und sie hatten dieselben namentlich in ihrer Gesamtzahl, als "Collegium", oft jum Gegenstande ihrer Schöpfungen gemacht. Wir finden sie in Malereien und Sculpturen, in Mosaifen und Sarkophagen, in Gemmen und Münzen, auf Lampen und Teppichen und in der Form von Bildfäulen. Wo und wie oft sie aber auch in den ersten Jahrhunderten der altchristlichen Zeit dargestellt werden, geschieht es meift in symbolischer Weise, wie denn ja überhaupt der Charakter dieser Runstperiode ein vorherrschend symbolischer ift. Da begegnet uns vor allem das Symbol des Lammes mit Bezug auf Luc. 10, 3 ("Gehet hin, siehe, ich sende euch, wie Lämmer unter Wölfe"); man sieht da unter den Figuren Jesu und seiner Jünger ein Lamm mit sechs Lämmern auf jeder Seite, die je von der Stadt Jerusalem und Bethlebem ausgehen, so in S. Maria in Trastevere, in S. Prassede, S. Clemente, S. Cecilia u. s. w. Ein dreizehntes Lamm, gewöhnlich auf einem Felsen stehend, dem vier Flüsse entspringen, ist sehr oft dargestellt und deutet auf Christus hin.

Die Taube als Symbol der Apostel ist gewöhnlich mit Bezug auf Matth. 10, 16 ("Seid . . . einfältig wie die Tauben") als Trägerin der Unschuld und Redlichkeit dargestellt. Bis heute noch haben sich Denkmäler erhalten, auf welchen zwölf Tauben, Symbole der zwölf Apostel, auf dem Areuze oder um das Areuz herum sigen, so z. B. auf dem Mosaik in der Apsis von S. Clemente zu Rom. In diesem herrlichen Mosaik ist der getreuzigte Christus dargestellt; auf den Armen des Kreuzes stehen zwölf Tauben, die zwölf Apostel. Auch auf einem alten Sarkophage zu Arles find die zwölf Apostel durch zwölf Tauben dargestellt, je zu sechs und sechs auf zwei Seiten geordnet. Nach Hieronymus (H. Kap. 34) und Beda (Pf. 28) ift auch der Hirsch, der sonst als das Bild der heilsbegierigen Seele (nach Pf. 41, 2) aufgefaßt wird, ein Symbol der Apostel; bildliche Darftellungen hierbon icheinen sich aber nicht erhalten zu haben. Sterne bedeuten nach der Apokalypse (1, 16—20) die Kirche; sie kommen aber nach Rraus<sup>1</sup>, zwölf an der Zahl, zugleich als Symbol der Apostel oder auch der driftlichen Lehre vor. Im 4. Jahrhundert finden wir den Uebergang dieser symbolischen Darstellungen der Apostel zu denen der Personen derselben, sei es nach der Phantasie der einzelnen Künstler, sei es im Anschluß an die biblischen Scenen. Was diese einzelnen Denkmäler anlangt, auf denen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roma sott. S. 265.

bie Apostel ihrer perfonlichen Ericheinung nach abgebildet find, fo erwähnen wir aus ben in Rraus (Real-Enc. I, 65 ff.) angeführten Beifpielen fol-



genbe : "Auf bem Relief eines Gartophages (Aringhi L. 187, 2) ericeint 3efus mit ben swolf Aposteln; er ftebt auf einem Felfen, aus bem bier Quellen entfpringen, in einem Lehrvortrag begriffen und ein aufgerolltes Buch in ber linten Danb haltenb: ibm gur Linten ftebt Betrus mit einem mit Edelfteinen befesten Rreuge in ber Band, welches er an bie Schulter lehnt, wohl mit Rudfict auf ben ihm bon Jesus bei 3oh. 21, 18. 19 prophezeiten Rreuges. tob. Bur Rechten 3efu fteht ein Apoftel, feinem tablen Ropfe nach ber fl. Paulus. Der bl. Johannes ift ju ben Füßen Jeju am Gelfen abgebilbet und halt jum Beichen ber Chrerbietung bie Danbe mit feinem Bewande bebedt. Die Apostel hören aufmerkfam ber Mebe

Jefu ju, und mehrere von ihnen halten Schriftrollen in ben Danben." Eine ahnliche Darftellung zeigt ber Sartophag bes Probus und ber Proba in ben

Baticanischen Grotten (Fig. 37). Auf einem alten Relief in der Domkirche zu Mailand finden wir Christus und die zwölf Apostel zu seinen beiden Seiten fixend, den hl. Johannes nebst Maria wieder am Fuße des Felsens, und zwar jenen auffallend mit geschorenem Haupte. Die sitzende Stellung Jesu und ber Apostel trifft man am häufigsten auf alten Grabdenkmälern Galliens. zwölf Thronen zu beiden Seiten des Herrn sitzend (Matth. 19, 28) sieht man die Apostel in einem Fresco in der Katakombe des hl. Hermes auf der Via Salaria votus. Dagegen stehen die Apostel auf einem Mosaik in S. Giovanni in Fonte zu Ravenna, halten in der Hand eine Krone und haben das Haupt mit einer Art Tiara bedeckt. Aus derselben Zeit (5. Jahrh.) stammte eine Mosaikarbeit von S. Agata in Suburra, worauf Petrus allein als Oberhaupt der Apostel und der ganzen Rirche die Tiara auf dem Haupte trägt. Christus, die Apostel unterrichtend, ist vielfach in Frescogemälden dargestellt. merkwürdiges Goldglas ist bei Garrucci (Vetri ornati di figure etc. XLIX) abgebildet 1, welches einen jugendlichen Christuskopf in der Mitte zeigt, um den herum freisförmig die zwölf Apostel stehen, über deren Röpfen die Inschrift angebracht ist: Petrus cum tuis omnes elares pie zeses. Eine sehr merkwürdige, stilistisch wohl die bedeutendste Darstellung Christi unter den zwölf Aposteln gibt der Elfenbeinbecher des Berliner Museums, welcher an der Mosel gefunden wurde 2. Das Relief desselben zeigt auf der einen Seite Christus, der zwischen den Aposteln lehrend sitt, auf der andern das Opfer Jjaaks, beide Darstellungen noch in wahrhaft klassischer Form, so daß man sie einer sehr frühen Zeit, gewiß schon dem 3. Jahrhundert, zuschreiben tann. Christus erscheint hier, wie auf den meisten Bildwerken dieser frühen Zeit, jugendlich, unbärtig, zugleich aber in Zügen und Gebärden außerordentlich icon und lebendig. Es ist eine völlig freie Erfindung, keineswegs eine Reminiscenz an irgend eine Gestalt der heidnischen Runst 8.

In ihrer Gesamtzahl erscheinen die Apostel später auf allen größern Kirchenutensilien, als Altären, Kanzeln, Reliquienschreinen, Grabdenkmälern, dann auf historischen Bildern, z. B. dem jüngsten Gerichte, der Sendung des heiligen Geistes, des Todes und der Himmelsahrt Mariä, des letzen Abendmahles u. s. w. Sehr oft werden sie aber auch mit Christus dem herm in der Mitte ohne Verbindung mit einer anderweitigen Scene für sich allein dargestellt. Wo sie dann so zusammen auftreten, ist auf die Sitte der Kirche zu halten, die sie immer paarweise ordnet, weil die zwölf Apostel schon bei ihrer Erwählung (Luc. 6, 14. Matth. 10, 2) so erwähnt werden, und ebenso nach der Himmelsahrt des Herrn bei ihrem Erscheinen im Speise-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung in Real-Enc. I, Fig. 39.

<sup>\*</sup>Abbildung ebb. I, 67, Fig. 40.

Bgl. Rraus, Die driftliche Runft in ihren früheften Anfangen S. 122.

Tetel, Itonographie. II.

faale zu Jerusalem nach ihrer Zurücktunft vom Delberge (Apg. 1, 13) und weil der Heiland auch paarweise sie aussandte (Luc. 10, 1). Diese Ordnung findet sich schon in der altdriftlichen Zeit, unter anderem z. B. auf dem vorher genannten Sarkophage des Probus und der Proba, wo sie paarweise zwischen korinthischen Säulen stehen. Später, vom 15. Jahrhundert an, findet sich vielfach eine andere Anordnung, besonders an den Predellen der mittelalterlichen Altäre, wo sie so häufig dargestellt werden. Wir sehen hier Christus in der Mitte und zu seinen beiden Seiten in gerader Linie ohne Gruppenbildung je sechs Apostel, oder sie sind zu je drei gruppirt, oder aber wir finden die Predella in drei Nischen zerlegt, wo dann in der mittlern Christus mit zwei Aposteln, in denen zur Seite aber je fünf Apostel erscheinen. Mitunter werden auch bloß die drei Apostel Petrus, Jacobus und Johannes allein gemeinsam dargestellt, weil diese einstens mit dem herrn am Delberg Zeuge seines beginnenden Leidens und seiner Erhöhung auf Tabor waren, so von M. A. da Caravaggio in einem Gemälde des Schlosses Hampton Court in England (Fig. 38).

Wenn bei der Darstellung in der Zwölfzahl ein Apostel von den dreizehn ausfallen muß, so trist dieses Los gewöhnlich Matthias, der nach Ausscheiden des Verräthers Judas erwählt wurde; schon auf den altchristlichen Bildwerken sehlt, wenn die zwölf Apostel angebracht sind, immer Matthias, und es tritt an seine Stelle Paulus. So ist in einem Mosaik (angeführt von Ciampini in Vet. Mon. I, tab. 71) jeder Apostel mit seinem Namen bezeichnet, einen Matthias aber sinden wir dabei nicht, sondern den hl. Paulus an der Seite des hl. Petrus. Er ist offenbar deshalb übergangen, weil er nicht unmittelbar durch Christus selbst, sondern durch das Los zum Apostolate berusen wurde.

Hannes, mit langem Haar und Bart abgebildet. In der altchriftlichen Zeit sinden wir sie dagegen in der Regel mit kurzem Haupthaar, Petrus selbst mit kahlem Ropfe, dargestellt; einige tragen auch das Haupthaar lang, wohl mit Kücksicht auf das Nasiräergelübde: "Er soll heilig sein und das Hartes sind wachsen lassen" (4 Mos. 6, 5). Bezüglich des Bartes sind die Künstler dieser Zeit ganz willkürlich versahren; die einen haben einen solchen, die andern nicht. Auf dem Sarkophage des Produs und der Proda z. B. haben drei Apostel, darunter die zwei äußersten, keinen Bart; auf dem oben angeführten Elsenbeinbecher zu Berlin dagegen ist die eine Hälfte bebartet, die andere nicht.

Was die Gewandung der Apostel betrifft, so tragen sie gewöhnlich ein langes, talarartiges und gegürtetes Untergewand und ein reichfaltiges Oberkleid oder Mantel. In der altchristlichen Kunst erscheinen sie gewöhnlich





Fig. 38. Midelangelo Amerighi ba Carabaggio,

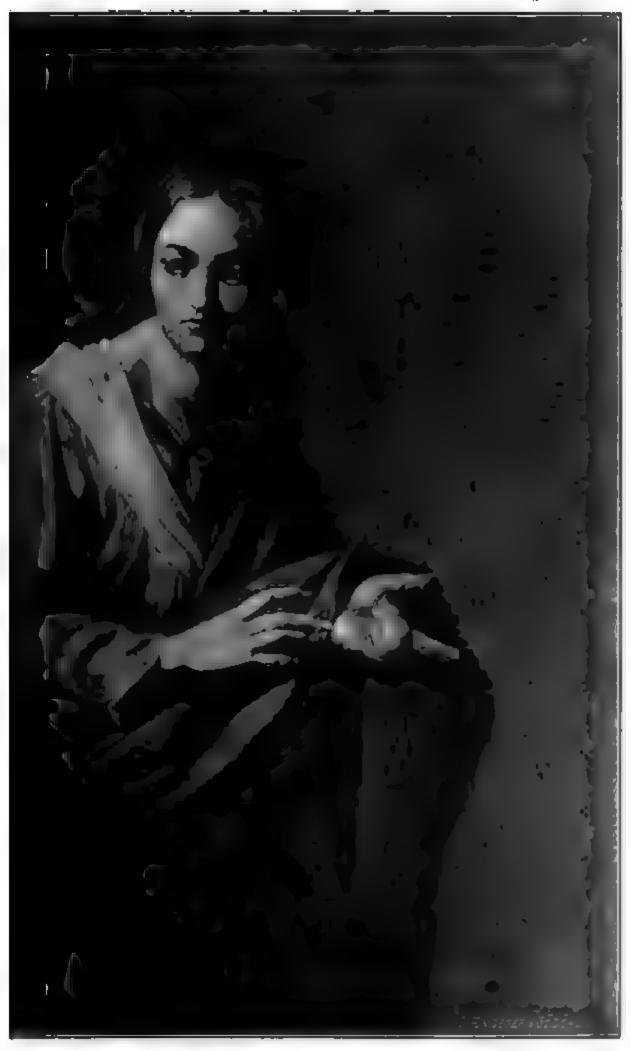

Prirus, Jacobus und Johannes. (Galerie Dampton Court.)



in der langen Tunica und dem Pallium, letteres bisweilen mit einem Monogramm versehen, ersteres mit zwei sentrechten Streifen, von Purpur geschmückt. Eine kurze, enge Toga (toga arcta, im Gegensate zur toga laxior der Reichen) wird von einigen als Zeichen der Armut der Apostel aufgefaßt. Was die Fußbekleidung in den bildlichen Darstellungen anlangt, so sieht man sie meistens mit Sandalen an den Füßen, d. i. mit Sohlen, welche mit Riemen um den Oberfuß gebunden wurden. Diese waren den Aposteln zu tragen erlaubt, während unter den bei Matth. 10, 10 ihnen verbotenen Schuhen nach St. Augustinus solche zu verstehen sind, welche den ganzen Fuß bedeckten.

Die deutschen Evangelienhandschriften um das Jahr 1000, 3. B. der Codex Egberti in Trier, lehnen sich in der Darstellung der heiligen Apostel noch ganz an die Bilder der altchristlichen Zeit an. Sie tragen, ganz so wie Christus der Herr selbst, Ober- und Unterkleid; sie erscheinen theils mit, theils ohne Bart und sämtliche mit kurzen Haaren; auch haben sie niemals einen Nimbus und sind stets barfuß. Auf den gleichzeitigen Wandgemälden der St. Georgskirche auf der Insel Reichen au erscheinen die Apostel in ganz gleicher Weise gekleidet.

In der altdristlichen Zeit und auch noch in der romanischen Periode finden wir keine besondern Attribute für die einzelnen Apostel — den hl. Petrus mit den Schlüsseln ausgenommen —; allen gemeinsam aber war ein gerolltes Buch, welches sie mit der linken Hand halten. In dem Fresco aus S. Agata in Suburra 2 trägt der hl. Petrus einen Schlüssel, und nur St. Paulus eine Rolle, alle andern Apostel aber haben kein Attribut. Auch noch im Codex Egberti fehlt ihnen die Rolle und dem hl. Petrus selbst die Schlüssel; letterer ist durch den meistens beigeschriebenen Namen und durch seine weißen Haare, überhaupt seinen besondern Typus, erkenntlich. Auf ben Wandgemälden der Reichenau innerhalb der St. Georgskirche im Langhause trägt immer der vorderste unter den Aposteln, also wohl Betrus, eine Rolle, die andern aber sind ohne Attribut. Die Apostel dagegen beim jüngsten Gerichte in der Westapsis daselbst tragen alle ein Buch, und nur der hl. Petrus hält in der Linken statt desselben einen Schlüssel. dem romanischen Taufstein im Dome zu Merseburg, und selbst noch auf dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Antipendium zu Komburg ericheinen die Apostel, mit alleiniger Ausnahme des auf dem letztern Denkmale durch den Schlüssel ausgezeichneten Petrus, nur mit Buch oder Schriftrolle ohne weitere Attribute. Auf den Bildern zu St. Ursula in Köln vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kraus, Die Miniaturen bes Codex Egberti in der Stadtbibliothek zu Trier (Freiburg, Herber, 1884). Bgl. die Taf. XLIII, XLV, LVIII, LIX, LX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garrucci tav. 240.

Jahre 1224 dagegen sieht man sie bereits mit einzelnen, jedoch nicht überall dem spätern Typus entsprechenden Attributen. Diese letztern scheinen sich allen einzelnen Aposteln seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts in bestimmter Weise erhalten zu haben.

Was die Reihenfolge der Apostel anlangt, in welcher sie dargestellt werden sollen, so ift diese in den Evangelien selbst verschieden angegeben, und nur das eine bleibt sich gleich, daß Petrus immer zuerst genannt wird (vgl. Matth. 10, 2. Marc. 3, 16. Luc. 6, 14. Apg. 1, 13). Paulus kommt später hinzu und reiht sich als der zweite unmittelbar an den hl. Petrus an. Judas der Verräther ift außer bei dem Abendmahle natürlich weggelaffen, dafür nimmt Matthias seine Stelle ein. Später sehen wir auch Barnabas als Gefährten des hl. Paulus, ferner Marcus und Lucas zu den Aposteln hinzutreten. Für den driftlichen Rünftler follte immer die Reihenfolge maßgebend sein, wie sie der Canon der heiligen Messe, der sehr alt ist, aufführt: Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus (der Aeltere), Johannes, Thomas, Jacobus (der Jüngere), Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddaus; Matthias und Barnabas. Matthias wird erst nach der Consecration mit Barnabas vor den heiligen Martyrern genannt. In der altdristlichen Zeit erscheinen die heiligen Apostel, wie wir gesehen haben, mit Schriftrollen, worauf später ihre Namen gesetzt wurden; vom 13. Jahrhundert an aber, und vielleicht noch früher, erscheint statt des Namens ein Artikel des Glaubensbekenntnisses als Inschrift. Der Ueberlieferung gemäß, welche auch Wilhelmus Durandus in seinem Rationale officii divini anführt, vereinigten sich die Apostel, ehe sie sich zerstreuten, um den Bölkern das Evangelium zu predigen, zur Zusammenstellung des Credo als des Symbols des gemeinschaftlichen Glaubens, ben sie predigen sollten. Jeder von ihnen gab einen Artikel an, und zwar in folgender Weise:

Petrus: Credo in Deum patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.

Unbreas: Et in Iesum Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum.

Jacobus: Qui conceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria virgine.

30hannes: Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus est.

Philippus: Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis.

Bartholomäus: Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis.

Thomas: Inde venturus est, iudicare vivos et mortuos.

Matthäus: Credo in Spiritum sanctum.

Jacobus: Sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem.

Simon: Remissionem peccatorum.

Thaddaus: Carnis resurrectionem.

Matthias: Et vitam aeternam.

Paulus war bei der Zusammenstellung des Credo noch nicht Apostel und zählt deshalb nicht; Matthias konnte also unter den Zwölsen Plat sinden. Diese Zueignung je eines einzelnen Artikels des Credo für jeden Apostel ist aber nicht, wie man glauben sollte, eine bestimmte, und wir tressen hier weder nach Zeit noch nach Ort irgend eine Uebereinstimmung, sondern verschiedene Beränderungen. Nur das eine bleibt sich meistens gleich, daß Petrus (wie bei Wilhelmus Durandus) das Credo beginnt und Matthias dasselbe schließt. So sind in der Liebfrauenkirche zu Trier die zwölf Apostel auf den zwölf Säulen, welche die Kirche tragen, aus dem 15. Jahrhundert gemalt. Jeder derselben hat als Unterschrift einen der zwölf Glaubensartisel; Petrus beginnt, Matthias schließt die Ordnung; aber die Artikel der andern Apostel sind mit keiner der angeführten Ordnung übereinstimmend.

Eine naive, aber leicht verständliche Symbolik liegt darin, wenn zuweilen die Darstellung der Apostel mit jener der Propheten in der Weise verbunden wird, daß die erstern auf den Schultern der lettern sitzen, z. B. auf einem Taufstein im Dome zu Merseburg aus dem Jahre 1198. Sinnreich ift auch die Darstellung der zwölf Apostel in Verbindung mit den zwölf Sibyllen und den zwölf Propheten um Christus geschart: Christus, vorausverkündet durch die Propheten unter den Juden, durch die Sibyllen unter den Heiden, gepredigt dann allen Bölkern durch die Apostel. So in dem Chorgestühle der St. Martinstirche zu Memmingen, das (1501) von Heinrich Stark und Hans Dabrathauser gemeinsam in der Weise gefertigt wurde, daß der lettere die Figuren lieferte, der erstere aber das Schreinwert 1. Eine im Mittelalter beliebte gemeinsame Darstellung der zwölf Apostel ist auch die, welche das Heft der "Apostel Theilung" (Divisio Apostolorum, der Zwölfbotentag, am 15. Juli) bezeichnet, d. h. die Darstellung, wie die zwölf Apostel voneinander Abschied nehmen und je zu zweien in alle Welt hinausgehen, um das Evangelium zu predigen. Ein solches Bild, von Michael Wolgemut (1434—1519), ift in der alten Pinakothek zu München (Nr. 235). Man sieht da, wie in den Heiligenscheinen der Apostel Namen und Missionsziel eingezeichnet sind. In der reichgestalteten, von Bäumen, Sträuchern und Gethier mannigfach belebten Berg- und Flußlandschaft erblicen wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Dr. Probst, Ueberblick über die Kunftgeschichte der oberschwäbischen ganbschaft (Biberach 1896) S. 24.

vorn links den hl. Petrus (Italia), aus einer Feldflasche trinkend, und Thomas (India), mit der Mütze in der Hand, dahinter Bartholomäus (Cilicia) und Andreas (Achaia) zum Abschied sich die Hände reichend; rechts sodann den hl. Johannes (Asia), mit dem Aruge Wasser schopfend, und Jacobus den Jüngern (Iudaea), nach dem Rande zuschreitend; ferner im Mittelgrunde bei dem Baume Jacobus den Aeltern (H[ispania]) und Philippus (Frigia), die sich umarmen, während Matthäus (Aethiopia) weiter rechts um einen Erdhügel und, noch tieser zurück, am Felsgestade Simon (Persia) in die Ferne wandern. Thaddäus (Mesopotamia) und Matthias (Palaestina) steigen die felsigen Psade des Hintergrundes hinan.

Einzelne Darstellungen der zwölf Apostel anzusühren, würde zu weit führen, da dieselben zu allen Zeiten und an allen Orten ja äußerst zahlreich abgebildet sind. Nur die herrlichen Statuen am Sebaldusgrabe zu Nürnberg von Peter Vischer, hochberühmt auch durch ihre klassische Gewandung, seien erwähnt, sowie die Kupferstiche von Israel van Medenen nach Hans Holbein dem Aeltern (f. das Titelblatt).

### II. Die Einzeldarftellungen der Apostel.

1. St. Petrus. — 2. St. Paulus. — 3. St. Petrus und St. Paulus in gemeinsamer Darstellung. — 4. St. Andreas. — 5. St. Jacobus der Aeltere (maior). — 6. St. Johannes Ev. — 7. St. Philippus. — 8. St. Jacobus der Jüngere (minor). — 9. St. Thomas. — 10. St. Matthäus Ev. — 11. St. Bartholomäus. — 12. St. Simon (Zelotes) und St. Judas Thaddaus. — 13. St. Matthias. — 14. St. Marcus Ev. — 15. St. Lucas Ev.

## 1. St. Fetrus (29. Juni).

Es erhebt sich hier wie von selbst zuerst die Frage: Wie hat der hl. Petrus ausgesehen während seiner irdischen Wanderschaft? Gibt es wohl ein Porträt von ihm, und beruhen die überaus zahlreichen Darstellungen seiner Person, welche die altchristliche Aunst zeigt, auf seinem wirklichen Aussehen, oder ist ihnen nur ein conventioneller, von dieser Aunstepoche willkürlich sestgeskellter und uns so überlieserter Thus zuzuerkennen? Der Kirchenhistoriker Eusebius bezeugt, daß er Bilder der heiligen Apostel Petrus und Paulus und selbst Christi gesehen habe, die, von gleichzeitigen Berehrern derselben gesertigt, sich dis auf seine Zeit erhalten haben (elxóvas Naúdov xai Néxpov xai adrov dir Apostov dia promuátov en pragais sousoukvas istophoauen [Eused., Hist. eccl. VII, 18]). Es gibt denn auch wirklich einige Denkmäler der Kleinkunst, welchen aller Wahrscheinlichkeit nach die Absicht innewohnt, die Röpse der beiden Apostel Petrus und Paulus porträtartig wiederzugeben.

Es geschieht dies vor allem in der wahrscheinlich ältesten bekannten Darstellung der beiden Apostel, wie sie ein Bronzemedaillon des Museo Cristiano im Batican zeigt (Fig. 39 u. 45). Es hat nach der natürlichen Abbildung bei Kraus in seiner Roma sott. (Taf. VI 1) ungefähr 0,075 m Durchmesser, und es erinnert die Ausssührung an den edeln Stil der klassischen Kunst; die Köpfe sind mit großer Sorgfalt gearbeitet. Nach Boldetti wurde es in S. Callisto, d. i. in dem heute S. Domitissa genannten Cometerium, gesunden. Seine klare, lebhaste Behandlung veranlaßte de Ross, dassselbe in die erste Zeit der Antonine zu sehen. Die Gesichter sind lebensvoll und natürlich und verrathen einen start ausgeprägten, individuellen Charatter. Der Kopf des hl. Petrus trägt hier kurzes, gekräuseltes Haar, der Bart ist kurz gestust und ebensalls gekräuselt, der Gesichtsausdrud etwas vulgär. Der Ausdruck beim hl. Paulus (zur Rechten, also links vom Beschauer) ist vor-



Fig. 39. St. Fetrus. (Bon einer Brongeplatte bes Dinfeo Criftiana.)

nehmer, durchgeistigter und schärfer umrissen, ber Bart bicht und lang, ber Schäbel nur von wenigen haaren bewachsen, oben tahl.

An dieses interessante Monument der Abbildung der beiden heiligen Apostel, das uns, wenn auch nicht ganz sicher, so doch mit größter Wahrscheinlichkeit die echten Züge der Apostel bewahrt hat, schließen sich drei Bronzeplättchen an, von denen die beiden erstern ichon seit lange Eigenthum des Museo Baticano sind, das dritte um 1887 in S. Agnese gefunden wurde. Sie halten zwar einen Unterschied in der Schilderung der beiden Apostel, wie das zuerst angeführte Medaillon,

fest, stellen aber boch einen sehr verschiedenen Thous dar. Die Bärte sind lang gezogen und die Physiognomien roher und öder. Durch die angebrachten Konogramme sind die Bronzen als Werke des 4. Jahrhunderts gekennzeichnet.

Wostels Petrus bisher auch in der bekannten und berühmten Erzstatue in der Peterstirche zu Rom sehen und diesen Bronzeguß deshalb dem Ende des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts zuschreiben wollen (Fig. 40). Der Apostel sitt hier in übermenschlicher Größe auf einem Throne, indem er die Rechte segnend erhebt, während die Linke den Schlüssel trägt. Ueber die Entstehung des Wertes weiß man lediglich nichts. Krauss sagt hierüber: "Die älteste uns erholtene Rachricht über dasselbe geht nicht über das letzte Viertel des 15. Jahr-hunderts hinaus, nach der die Statue ursprünglich im alten Oratorium des

<sup>&</sup>quot;Abbilbung in Araus, Gefch. ber chriftl. Aunft I, 195 f., Fig. 162. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nom. Quartalfchr. 1888, S. 130. <sup>3</sup> A. a. D. I, 281.



Fig. 40. St. Peirus. (Brongeftatue in ber St. Petersfirche gu Rom.)

hl. Martinus (rechts hinter der Tribune der Bafilita) ftand und spater durch den Cardinal Olivier in die Rapelle der hll. Processus und Martianus über-

Benedikt XIII. verzeichnet wird, läßt die Statue unter Leo d. Gr. gegossen werden, der 452 den Juppiter Capitolinus einschmolz. Demgemäß pflegt man diesen Guß meist dem 5., selbst dem 4. Jahrhundert zuzuschreiben. Schon Didron hat ihn dagegen aus stillstischen Gründen in die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts versetz, und diese Ansicht ist, wie uns scheint, mit zutreffenden Gründen, kürzlich durch Franz Widhoss vertheidigt worden. In der That verräth die Behandlung des Mantels nur eine misverstandene Rachahmung antiker Tracht, während der ganze Habitus des Werkes in seiner Verbindung eigenthümlicher Steisheit mit lebensvoller Frische nicht eine alternde, abgebrauchte Formen nur stumpf wiedergebende, sondern eine beginnende, mit den Schwierigkeiten noch ringende Kunst verräth."

Mit diesem Aussehen, wie wir es in den obigen Monumenten getroffen, und wie es auch nicht undeutlich die Erzstatue in der Peterskirche zeigt, stimmt in manchen Zügen ebenfalls die spätere bei Nicephorus Callistus<sup>2</sup> enthaltene Tradition überein, welche über den ersten der Apostel sagt: "Petrus war nicht von starker, sondern von mittlerer, etwas länglicher Leibesgestalt; sein Angesicht war ziemlich blaß und weiß. Haupt- und Barthaare waren kraus und dicht, aber nicht sehr hervortretend. Die Augen etwas mit Blut unterlausen und schwarz, die Augenbrauen gehoben; die Nase war etwas lang, ging aber nicht in eine Spize aus, sondern war mehr gedrückt und platt."

Was die Zahl der altchristlichen Darstellungen anlangt, auf welchen Petrus vorkommt, so ist sie überaus groß. Sein Bild begegnet uns auf Gemälden der Ratakomben nach de Waal gegen zwanzigmal, auf Gläsern gegen sechzigmal, auf Sculpturen von Sarkophagen über hundertzwanzigmal, auf Mosaiken gegen dreißigmal u. s. w. Aus den Evangelien und der Apostelgeschichte ist wohl kaum eine Scene, in welcher Petrus vorkommt, der künstlerischen Behandlung entgangen. Die Berufung des Apostels zum Apostolate z. B. ist dargestellt auf einem Mosaik zu Ravenna; die Uebergabe der Schlüsselsgewalt fünsmal auf Sarkophagen, einmal auf einem Silberkrüglein des Baticamischen Museums, das Wandeln auf dem Meere auf einer Gemme. Petrus, sürdittend für die Ranaaniterin, ist eine sehr beliebte Darstellung auf den Sarkophagen; der Fang des Fisches mit dem Zinsgroschen ist abgebildet im Codex Byriacus der Laurenziana vom Jahre 586; der reiche Fischfang auf einem Rosaik der Marienkirche auf dem Sinai; die Fuswaschung Christi auf einem Rosaik der Marienkirche auf dem Sinai; die Fuswaschung des Apostels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift für bilbenbe Kunft. Reue Folge I (1890), 109 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histor. eccl. II, 37. Ed. Front. Duc. I, 195.

<sup>3</sup>n Real-Enc. II, 608 ff.

viermal auf Sarkophagen, einmal auf einem Mosaik. Die Vorhersagung der Verläugnung, wo der Hahn<sup>1</sup> neben dem Apostel die Scene charakterisirt, kommt allein auf Sarkophagen sechsunddreißigmal vor. Vorhersagung und Fall des Apostels sind aber wieder abgebildet auf einem Mosaik in S. Apollinare nuovo zu Ravenna. Daran reihen sich aus der Apostelgeschichte die Auferweckung der Tabitha in vier Darstellungen; das Urtheil über Ananias und Saphira auf einer Elsenbein-Arca zu Brescia; seine Befreiung aus dem Kerker des Herodes auf einem Sarkophag zu Fermo<sup>2</sup>; seine Wegführung zum Tode endlich ist achtmal dargestellt.

Neben diesen historischen Scenen aber stellt sich noch eine Anzahl von typischen und idealen Scenen, um den Vorrang Petri vor den übrigen Aposteln und seinen Beruf zum Oberhaupte ber Rirche auszudrücken. Ein Sarkophag des Museo Laterano 3 zeigt den Herrn in der Gestalt des guten Hirten inmitten seiner Apostel; neben einem jeden derselben steht ein Lamm (ovis cum pastoribus sub pastore, wie der hl. Augustinus sagt). Petrus steht unmittelbar zur Rechten des guten hirten, und dieser streichelt freundlich das Lamm des Apostelfürsten. Die altchriftliche Kunst läßt den Herrn die Wunder mittelst der Virga wirken, mit welcher er z. B. den Lazarus, die Arüge auf der Hochzeit zu Kana u. s. w. berührt; es ist der Stab der Gewalt und Herrschaft, den der himmlische Bater seinem menschgewordenen Sohne übergeben hat. Unter den Aposteln ist es einzig nur Petrus, der auf den Monumenten mit einem Stab in der Hand dargestellt wird. Dies ist ständig der Fall bei der Vorhersagung der Verläugnung. Man kann dabei zunächst an die Stelle Luc. 22, 32 und 33 denken, wo der Herr dem Petrus seinen Fall ankündigt, aber auch hinzufügt: Rogavi pro te, ut fides tua non deficiat, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Allein der altchriftlichen Auffassung kommt man wohl näher, wenn man hier den Stab zu dem Mantel des Elias in Parallele stellt und barin den Ausdruck des apostolischen Primats Petri erblickt, um so mehr, als Petrus auch bei seiner Gefangennehmung durch Herodes mit dem Stab in der Hand dargestellt zu werden pflegt, wobei an jene Stelle bei Lucas nicht gedacht werden fann.

Durch nichts aber ist die Stellung Petri in der christlichen Heilsökonomie nach der Auffassung der alten Kirche carakteristischer ausgedrückt
als dadurch, daß man Petrus als den Moses des Neuen Bundes auffaßte. In dieser Beziehung ist zunächst die Darstellung des Wunders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf Wandmalereien kommt der Hahn nur einmal vor (vgl. Wilpert, Principienfragen S. 10).

<sup>2</sup> Garrucci tav. 310<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> Ibid. tav. 304<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Vgl. auch Wilpert a. a. O. S. 29 ff.

in der Büsse auf einem Goldglas von Bedeutung, wo der Führer des israelitischen Volkes mit seinem Stad das Wasser aus dem Felsen schlägt, die dürstenden Juden zu tränken. Betrachtete man nach dem Borgange Pauli (1 Cor. 10, 4: potra autom erat Christus) den Fels in der Wüsse als Borbild Christi und das Wasser aus diesem Felsen als Symbol der Gnaden Christi (aqua daptismatis desluit de potra), so zeigt uns nun jenes Goldglas (Fig. 41) dadurch, daß statt des Namens Moses dort PETRVS gesichrieben ist, wie die alte Rirche in Woses den Typus und das Borbild des Apostelfürsten sah. Erscheint aber Petrus unter dem Typus des aus dem Felsen Wasser schlagenden Woses als der Uebermittler und Ausspender der Gnaden Christi, so müssen wir consequent eine Parallele zu der Sesetzgebung aus Sinai in jenen idealen Darstellungen erkennen, wo Christus in seiner



Fig. 41. Si. Fetrus als Mofes. (Golbglas.)

himmlifden Glorie bem auf ber Erbe ftebenben Betrus in die ebrfurchtsvoll verhüllten Sande eine Rolle legt mit ber Aufschrift LEX, ober, vollständiger ben Sinn wiedergebend, DOMINVS . LEGEM · DAT. Dieje Scene erideint mit manderlei nebenfachlichen Berichiebenheiten auf ben Sarkophagen vierundzwanzigmal; ferner auf einem Glasfragment aus Porto mit ber Legende LEX DOMINI und auf einem Gold. glas mit ber Legenbe DOMINVS; auf einem Mofait in G. Coftanga,

wo das jetige Dominus PACEM dat eine spätere Corruption des ursprünglichen LEGEM dat ift, und auf einem andern Mosait in S. Giodanni in Fonte zu Reapel mit der gleichen Legende; endlich auf einer Bleimunze des Ruses Baticans und auf dem Graffito eines Grabsteines aus S. Priscilla, jett in Anagni.

Was die Attribute des Apostels anlangt, so sinden sich in altchristichen Darstellungen folgende: 1. der Stab, der sich oben zum Stabkreuz und zum Stabknonogramm entwickelt, und 2. die Schlüssel. Die letztern begegnen uns allerdings auf Ratakombengemälden und Goldgläsern nicht, wohl aber (sechsmal) auf Sarkophagen des 5. Jahrhunderts, am häusigsten auf den Mosaiken der Apsiden und Triumphbögen von der Mitte des 5. Jahr-

ż

'n.

e 4"

×

÷ '

<sup>1</sup> Garrucci tav. 4484.

hunderts an. Seit Ende des 6. Jahrhunderts erscheinen der oder die Schlüsse (die Zahl wechselt, ohne daß dieser Verschiedenheit eine Bedeutung beizumesse wäre; einigemal kommen drei Schlüssel vor) als stehendes Attribut in de Händen des Apostels.

Er bringt sie entweder dem Herrn dar, wie andere Beilige ihre Arone Christo in seiner Glorie entgegentragen, z. B. auf dem ehemaligen Mosa in S. Agata in Suburra (hier nur ein Schlüssel), in S. Maria in Don nica, in S. Maria in Cosmedin in Ravenna und in S. Prassede, w er an der Spige einer Schar von Heiligen durch einen Engel in den Himm eingeführt wird, oder er trägt sie einfach als Zeichen seiner Würde, un dann hält er manchmal zugleich in der andern Hand die crux hastate so in S. Benanzio, in S. Lorenzo, im Triclinium Leos III., wo die cru ein Doppelkreuz ist. Ein von Johannes VII. in S. Maria ad Praesel bei St. Peter ausgeführtes Mosaik zeigt in drei Bildern den Apostel, w er in Jerusalem, in Antiochien und in Rom dem Volke predigt; jedesme trägt er die zwei Schlüssel in der Linken. Eine eigenartige Darstellung i Triclinium Leos III. läßt den auf einem Throne sitzenden Apostel dem g seiner Rechten knienden Papste das Pallium, dem links knienden Rais Karl d. Gr. eine Fahne überreichen; die Schlüssel liegen auf dem Scho Petri 1.

Was die Tonsur anlangt, so sindet sich bei den Heiligensiguren au den Goldgläsern keine Spur von einer solchen; dasselbe gilt von allen alle Gemälden der Katakomben. Sie erscheint erst seit der Mitte des 5. Jah hunderts auf den Mosaiken, und zwar nicht nur bei spätern Heiligen, sonder auch bei Aposteln und Propheten, wie in S. Apollinare nuovo und S. Pietro Crisologo zu Ravenna u. a. Der hl. Petrus erscheint nun ständ und überall mit dem Haarkranz; auf dem ältesten Mosaik in S. Puder ziana hat der Apostel noch die gewöhnliche Haartracht, ebenso auf dem is. Sabina (um 425).

Die Darstellungen des Apostels in der karolingisch-ottonische Kunstepoche lehnen sich in Gesichtstypus und Gewandung noch vollständig a die römisch-christlichen Typen des 4. und 5. Jahrhunderts an. Neberall i Codex Egberti z. B. erscheint Petrus mit kurzem, gekräuseltem Haaund der Tonsur und mit kurzem Barte und ohne jedes Attribut; die Farder Haare ist aber hier und auf den Wandgemälden der Reichen au weisenur einmal<sup>2</sup>, da wo er bei der Heilung des Aussätzigen das erste Mal esseint, hat er den Nimbus, und ebenso einmal im Codex von Aache

<sup>1</sup> Bgl. be Baal in Real-Enc. II, 607 ff.

<sup>2</sup> Kraus, Die Miniaturen des Cod. Egberti II, Taf. XX.

bei ber Fuswaschung. Eine seltene Ausnahme von diesem fast allgemein herrschenden Urbilde findet man in der angelsächsischen Aunst, wo der hl. Petrus steis bartlos ist und die Tonsur trägt, so daß man ihn nur an den Schlüsseln, welche in einem Ringe an seinem Finger hängen, erkennen kann.

Im Abenblande wurde bis jum 15. Jahrhundert im allgemeinen biefer Typus bes heiligen Apostelfürsten beibehalten, so z. B. durchweg noch von



hig. 62. Carlo Cribelli, 54. Petras. (Brern zu Malland.)

=1

烙

13

-3

2

: 0

Masaccio in seinen berrlichen Fresten ber Brancacci-Rapelle in S. Maria bel Carmine ju Floreng, worunter besonders "Betrus und die Fifcmunge" ein Meisterftud bon Composition ift. 3m felben Jahrhundert bagegen tam auch icon ein anderer Thous auf, nämlich der, bag Betrus mit tablem haupte, gewöhnlich mit einem haarbuichel auf ber Sobe ber Stirne, gezeichnet wurde; fo g. B. bat am Ende des 15. Jahrhunderts Carlo Crivelli (1468—1493) in feiner thronenben "Madonna mit sieben Beiligen" in der Londoner Rationalgalerie ben bl. Petrus faft vollständig tahltöpfig gemalt. Wir feben bann in der Folgezeit Betrus gewöhnlich mit blauer Tunica und gelbem Mantel, in fpaterer Beit vielfach mit ber breifachen Bapftfrone abgebildet (Fig. 42).

Während alle andern Apostel noch keine Attribute haben, trägt, wie wir oben gesehen, der erste derselben schon don den ältesten Zeiten an einen Schlüssel in der Hand, zuweilen zwei, und zwar einen goldenen und einen silbernen, um zu binden und zu lösen (Matth. 16, 19), oder nach anderer Auslegung einen goldenen und einen eisernen, um die Pforten des Himmels und der Hölle öffnen zu können. In der ältern Zeit sind die Schlüssel meist sehr lang mit kleinem Bart; die Bärte sind mitunter aus den lateinischen Buchstaben seines Namens

pridet, z. B. auf dem Dedel des Evangeliencoder aus Echternach<sup>2</sup>. Unwärdig ist, wie man es später oft sieht, dem heiligen Apostel die Schlüssel biog zu Füßen zu legen, wie z. B. Tizian thut in seinem sonst so überaus

<sup>&#</sup>x27; Beiffel, Die Bilber ber Ganbichrift bes Raifers Otto im Münfter ju Machen. Lagen, Barth, 1886. Zaf. XXVIII.

<sup>2</sup> Abbilbung bei Otte, Runftarchaologie Bb. I, S. 174.

herrlichen Altarwert von 1526, das sich links im Schisse der Kirche S. Maria dei Frari zu Venedig auf einem Seitenaltare befindet und das die Verherrlichung der Familie Pesaro darstellt. Petrus hat zuweilen auch einen Fisch; z. B. im Wappen des Domkapitels zu Regensburg steht er in einem Kahne rechts den Schlüssel, links den Fisch haltend. Er ist der Princeps Apostolorum und nach Walafried Strabo<sup>1</sup>: Claviger aetherius, qui portam pandit in aethra. Die ihm geweihten Kirchen sind gewöhnlich die ältesten des betressenden Ortes.

Wir haben schon in der altchriftlichen Zeit überaus zahlreiche Darstellungen des hl. Petrus gefunden und gesehen, daß kaum eine Scene, in welcher nach den Svangelien und der Apostelgeschichte derselbe auftritt, der künstlerischen Behandlung entgangen ift. Das Gleiche gilt auch von der karolingisch=ottonischen Periode, in der er gleichfalls so oft abgebildet ist, und überall, wo er vorkommt, ist er an die Spize der Apostel gestellt und allein unter allen übrigen durch seinen stets gleichbleibenden Typus, meist auch durch Beifügung seines Namens, ausgezeichnet. So treffen wir ihn 3. B. im Codex Egberti bei der Heilung des Aussätzigen (Kraus, Die Miniaturen des Codex Egberti 2c., Taf. XX), beim Hauptmann von Rapharnaum (ebd. Taf. XXI), bei ber Heilung der Schwiegermutter des Petrus (ebd. XXII), bei der Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand (ebd. XXIII), zweimal bei bem Sturm auf dem Meere (ebd. XXIV), bei ber Heilung der Blutflüssigen (ebd. XXV), bei der Auferweckung der Tochter des Synagogenvorstehers (ebd. XXVI) u. s. w., im ganzen nicht weniger als vierunddreißigmal. Wo immer hier auch nur zwei oder mehrere Apostel vorkommen, ift Petrus unter ihnen. Auch auf den Wandgemälden der St. Georgstirche auf der Reichenau treffen wir ihn in neun Scenen und zehnmal im Cober von Aachen, wo er ebenfalls nur durch seinen besondern, stets wiederkehrenden Thpus erkenntlich ist. Können wir uns da nun wundern, wenn auch die spätere Zeit diesem Beispiele gefolgt ift und gleichfalls die verschiedenen Ereignisse aus dem Leben des heiligen Apostels dargestellt hat, und zwar nicht bloß solche, welche die Evangelien und die Apostelgeschichte erzählen, sondern auch noch in großer Zahl die, welche traditionelle, legendenmäßige Ueberliefe= rungen aus dem Leben und den Thaten des Heiligen uns berichten? Es wäre unmöglich und auch unnöthig, eine erschöpfende Aufzählung von all den Darstellungen zu geben, welche das Leben des heiligen Apostelfürsten verherrlichen, und wir wollen hier nur einzelne aus den verschiedenen Runstperioden anführen.

Giotto war in den Jahren 1298—1300 in Rom thätig und hat in dieser Zeit für den Cardinal Gaetano Jacopo Stefaneschi, einen Nepoten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De S. Petro, apud Canis. Ant. lect. II, 2, 256.

Bonifaz' VIII., der Canonicus zu St. Peter war, ein Mosait angefertigt, welches die Errettung des hl. Petrus und seiner Genossen aus dem Sturme barftellt. Es ift über dem Eingange der Borhalle zu St. Peter in Rom, bekannt unter dem Namen "Navicella", erhalten, jedoch in so verändertem Zustande, daß Entstehungszeit und Autor nur mehr schwer zu erkennen find. In einer Registrande des Baticans soll sich übrigens eine Rotiz finden, welche besagt, daß Giotto das Mosaik im Jahre 1298 verfertigt habe 1. Es stellt Christus dar, wie er den Petrus aus den Wellen rettet, während im Hintergrunde das mit den übrigen Aposteln bemannte Schiff mit den Winden tampft, die allegorisch in den Wolken dargeftellt sind. Bon bemselben Meister stammen auch die drei auf beiden Seiten bemalten Tafeln in der Sacristei der Canonici von S. Peter, welche unter anderem auch das Martyrium des hl. Petrus enthalten, wie er gemäß der Legende<sup>2</sup> auf sein eigenes Begehren mit dem Ropfe nach unten gekreuzigt wird. Auf der Ruchfeite einer Tafel sit Petrus in majestätischer Gestalt, thronend in Pontificalien zwischen zwei Engeln, verehrt von zwei Bischöfen mit ihren Schutheiligen 8. Wenn der hl. Petrus auf Andachtsbildern von einem andern Apostel begleitet ist, der kein bestimmtes Attribut hat, so kann man annehmen, daß es der hl. Marcus sei. Nach einer alten Tradition wurde das Evangelium des hl. Marcus nach der Angabe des hl. Petrus niedergeschrieben. Auf einem Miniatur-Titelblatt zum Evangelium des hl. Marcus sitt der Evangelift schreibend da, und St. Petrus steht dictirend gegenüber. Auf einem Gemälde von Fra Angelico in den Uffizien zu Florenz predigt der bl. Petrus zu einer großen Menge Bolkes. Marcus, auf der einen Seite figend, schreibt seine Worte mit großem Fleiße nieder. In einem Gemälde von Bonvicino in der Brera zu Mailand stehen sie beisammen: St. Petrus lieft in einem Buch, St. Marcus hält eine Rolle und ein Tintenfaß; er legt dem hl. Petrus sein Evangelium vor, welches er soeben geschrieben hat und das vom Apostel nachher bestätigt wurde. Giovanni Bellini stellt in der Rirche S. Maria dei Frari zu Benedig den hl. Petrus als Bischof mit einem mehr ernsten und strengen Gesichte dar. Er hält ein Buch in ber hand; zwei Engel mit Musikinstrumenten sigen auf den Stufen seines Thrones; zu seiner Rechten steht Johannes der Täufer und St. Hieronymus als Cardinal; zu seiner Linken sieht man St. Ambrosius, während St. Marcus fich über ein Buch lehnt, wie wenn er seinen majestätischen Zuschauern vorläse.

Perugino behandelt in einem Frescogemälde der Sixtinischen Kabelle "die Uebergabe der Schlüsselgewalt an Petrus". Die Auffassung mit

I

₹.

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcafelle a. a. D. I, 210 (beutsche Ausg. von Jordan).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Legenda aurea cap. 89. <sup>3</sup> Crowe und Cavalcafelle a. a. D. I, 212.

21 Figuren ist ganz ideal, die Composition bis zur Förmlichkeit regelmäßig, aber boch rührend und dramatisch. In der Mitte kniet der hl. Petrus auf einem Anie und empfängt die Schlüssel aus der Hand des Heilandes. Die übrigen Apostel sind auf beiden Seiten hinter Christus und dem hl. Petrus stehend dargestellt; im Hintergrunde besindet sich die Wiedererbauung des Tempels, — eine doppelte Allegorie: "Zerstöret diesen Tempel, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen", und vielleicht auch eine Anspielung auf die Erbauung der Rapelle durch Sixtus IV.

Bekannt ift Rafaels Carton (Fig. 43), wo der Schauplat eine offene Chene ift. Chriftus fteht jur Linken; vorn kniet St. Petrus mit den Schluffeln in der hand. Chriftus ftredt eine hand nach Petrus aus und beutet mit der andern auf eine herde Schafe im hintergrunde. Der



Fig. 43. Rafaet, Medergabe ber Schläffelgewalt an Fetrus. (Rad) bein Carton im South Renfington-Dinfenm.)

mit der Linten auf den knienden Petrus deutende Christus ist in Gestalt und Ausbruck eine der edelsten Darstellungen des Heilandes, welche die christliche Kunst hervorgebracht hat. Ein Ausdruck von tiesem Frieden, von Hoheit und Milde liegt in den schonen Zügen seines Angesichtes. Einen Gegensat von hoher Bedeutung bildet zu ihm Petrus, welcher, in den Händen die himmelsschlüssel, mit dem Ausdruck seuriger und indrünstiger Liebe und Bevehrung zu ihm emporblickt. Ein weiterer Carton Rasaels enthält den Fischzung gu ihm emporblickt. Ein weiterer Carton Rasaels enthält den Fischzung su ihm dem Evangelium des hl. Lucas (5, 7). Im Bordergrunde sieht man die beiden Kähne mit den Fischern; im vordern sitzt Christus lehrend; vor ihm hat Petrus, überwältigt von der Krast der göttlichen Worte, sich auf die Kniee niedergeworsen und hebt mit slehentlichem Ausdruck die Hände zu ihm empor. Man glaubt ihn die Worte sagen zu hören: "Herr.

geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch." Hinter ihm schreitet Anbreas mit vorgebeugtem Oberkörper und weit ausgebreiteten Armen heran, als wolle er seine völlige Ergebenheit ausdrücken. Ein anderer Carton ift ber Heilung des Lahmen gewidmet, und zwar nach ber Apostelgeschichte Rafael verlegt hier, treu den Worten der Heiligen Schrift folgend, die Scene in die Vorhalle des Tempels, für die er nach einem Muster in der alten Peterstirche gewundene, mit Laubwerk verzierte Säulen anwendet. Die ernste Gestalt des hl. Petrus, den wir im Profil erbliden, der jugendlich icone Johannes und der Elende, mit dem stupiden Blick und den verkrüppelten Gliedern carafterisirt, bilden ergreifende Contraste. Wie Petrus ihn träftig mit der Rechten faßt und ihm aufzustehen gebietet, wie Johannes mitleidvoll gegen ihn die Hand ausstreckt und ein edles Erbarmen im Namen des Erlösers sich über das Elend ausgießt, das ist von ergreifender Gewalt. Lebhaft wird das zuschauende Bolk von dem Wunder ergriffen, besonders in den Gruppen zur Linken. Noch gewaltiger steigert sich die dramatische Spannung in der nach der Apostelgeschichte (Rap. 5) dargestellten Bestrafung des Ananias. Auf einer erhöhten, von Schranken eingefaßten Estrade steht die Gruppe der Apostel, feierliche Gestalten von einer an Masaccio erinnernden Größe und Gewalt. Vor ihnen ist eben Ananias mit der falschen Angabe feines Bermögens erschienen, aber auf das Wort des hl. Petrus: "Richt Menschen, sondern Gott hast du belogen", ist er entseelt zusammengebrochen. Der streng auf ihn hinweisende Petrus, der das vernichtende Wort gesprochen, erhält eine weitere Bekräftigung durch die dustere Gestalt eines andern Apostels, der drohend zum himmel emporzeigt, um das Strafgericht Gottes anzudeuten. Im Hintergrunde erscheint Saphira, unkundig des Schickals, das ihren Mann betroffen; sie ift ganz vertieft in das Zählen ihres Geldes und ahnt nicht, daß dasselbe Verhängniß ihr bevorsteht. Berbindung dieser getrennten Scenen in einer Gruppe ist ein Meisterzug Ra-Die rechte Seite des Bildes benutte der Maler, um zu zeigen, daß jaels. es die Armen find, welche bon bem Betruge getroffen werden sollten. Denn hier theilen Johannes und ein anderer Apostel milde Gaben an die Bedürftigen aus, während andere mit erhaltenen Gaben sich entfernen.

Eine beliebte Composition aus dem Leben des heiligen Apostelfürsten ist seine Gesangenschaft und seine Befreiung durch einen Engel (Apg. 5, 19 ff.), wei für den malerischen Effect dankbare Scenen, die, auch vorbildlich als Besteiung der Kirche betrachtet, häusig dargestellt wurden, so von Filippino Lippin der Brancacci-Rapelle, wo zunächst Petrus im Gefängniß erscheint, wam Fenster hinausschauend und mit dem draußen stehenden Paulus redend, so dann im gegenüberliegenden Bild, wie der Engel den Petrus aus dem Gefäng-niß wegführt, während die Wache an der Thüre schläft. Bekannter noch ist Dezel, Itonographie. 11.

**3**7

は国産は一次

Rafaels Frescobild im Batican, eine drei verschiedene Momente enthaltende Darstellung, nämlich in der Mitte das Innere des Gefängnisses, wo der Engel den zwischen den Wächtern schlafenden, geketteten Petrus weckt; rechts, wie er ihn mitten durch die auf der Treppe schlafenden Wächter hindurchführt; links, wie diese außerhalb des Gebäudes bestürzt und nachforschend umherlaufen. In den beiden ersten Theilen geht die Beleuchtung von dem Glanze des Engels aus, im letzten von der Facel eines der Wächter und von dem schwachen Glanze des Mondes, so daß dieses Bild besonders auch wegen des Lichtessectes berühmt ist.

Nicht bloß die Darstellungen des Apostels nach den Evangelien und der Apostelgeschichte sind sehr zahlreich, sondern seine Legende ift auch zu einer fast unerschöpflichen Quelle von tunftreichen Abbildungen geworden. Um häufigsten findet sich wohl sein und des Apostels Paulus Zusammentreffen mit Simon Magus, dem Zauberer, welches damit endigte, daß letterer, welcher von einem Thurme aus gen himmel fahren wollte und eine Zeitlang in der Luft schwebte, auf das Gebet des Petrus herabstürzte und zerschmettert wurde. Schon Giunta Pisano (um 1240) hat diesen Sturz des Zauberers in einer phantastischen Scene in der Oberkirche S. Francesco in Assisi bargestellt, dann Filippino Lippi in der Brancacci-Kapelle in Florenz, wo Petrus und Paulus (hinter diesem der Ankläger Simon Magus) vor dem römischen Proconsul, einem wahren Nerogesicht, ein Verhör zu bestehen haben. In derselben Kapelle befindet sich das figurenreiche Bild von Masaccio (?), wie Petrus und Paulus in Gegenwart des Zauberers den Jüngling auferweden, den die Legende einen Neffen des Raisers Nero nennt. Rafael endlich stellt in dem kleinen Sockelbild in der Stanza dell' Incendio des Vaticans dar, wie der Magier auf einer Wolke schwebt.

Häusig begegnet man auch Darstellungen, in denen Petrus mit den Schlüsseln am Thore des Paradieses oder des neuen Jerusalem steht; eine der schönsten ist wohl das dem Taddeo Gaddi zugeschriedene Dominikanerbild in der Kapelle degli Spagnuoli in S. Maria Novella zu Florenz. Es steht wohl diese Legende, welche den Petrus zum Wächter am Thore des Paradieses macht, dessen Eingang er gestatten oder verweigern kann, im Zusammenhang mit der Uebergabe der Schlüssel. Eine von der Kunst nicht häusig dargestellte, aber doch sehr poetische Legende ist das sogen. Domine, quo vadis? d. h. das Zusammentressen des hl. Petrus mit dem Heilande, der, als jener der Christenversolgung in Rom entgehen wollte, ihm erschien und auf des Petrus Frage: "Herr, wohin gehst du?" erwiderte: "Ich gehe nach Rom, um abermals gekreuzigt zu werden", und darauf verschwand, worauf Petrus nach Rom zurücksehrte (daher die kleine Kirche Domine, quo vadis? an der Bia Appia bei Rom). Rafael hat diese Legende in einem

der Socielbilder der Stanza dell'Incendio behandelt, auch von Al. Carracci befindet sich ein folches Bild in der Londoner Galerie. Defter ist seine Areuzigung in Rom dargestellt, die auf seine eigene Bitte so geschehen jein soll, daß er mit dem Kopf nach unten ans Kreuz genagelt wurde. Gine der ältesten Darstellungen dieses Gegenstandes findet sich in einer Miniatur aus dem 10. Jahrhundert, wo der Apostel ein langes, an seinen Anöcheln befestigtes Hemd trägt, das den ganzen Körper bedeckt. Auch Giunta Pifano malte den Gegenstand und Masaccio in einem Fresco in der Rarmeliterkirche zu Florenz. Figurenreicher und mehr mit Rücksicht auf die Localität ift Giottos Bild (Stanza capitolare ber Sacristei ber Petersfirche) behandelt, wo das Areuz zwischen zwei Metä errichtet und der daran befestigte, nur mit dem Leinentuch umgürtete Körper von vielen Menschen umgeben ift, darunter auch eine Frau, die das Haupt des Gekreuzigten kuffen Voll dramatischen Lebens ift das große, durch einen Brand sehr entstellte Frescobild Michelangelos in der Cappella Paolina des Vaticans, wo mitten in einer großen Schar von Soldaten und Zuschauern der Heilige ans Kreuz genagelt liegt, das die Menschen aufzurichten bemüht sind. Gemälde mit diesem Gegenstande findet sich auch von Rubens in der Betersfirche zu Röln und ein weiteres von G. Reni in der Galerie des Baticans.

Etwas eingehender wollen wir hier bloß noch die herrliche Freskenreihe aus dem Leben des Apostels aufführen, die von Masaccio und Filippino Lippi in der Brancacci-Rapelle der Kirche del Carmine zu Florenz sich befindet, von denen wir schon einige kennen gelernt haben und deren Entstehung in die Zeit zwischen 1423 bis 1428 und 1482 bis 1490 zu setzen ist 1. Sie enthalten Darstellungen sowohl aus der Legende als Gleich die volle Schönheit der Gruppirung von aus dem Evangelium. Männern und Frauen sehen wir bei der Auferweckung der Tabitha am obern Wandstreifen rechts vom Eingang in die Rapelle. Die Zuschauer umstehen das Todtenbett Tabithas, mährend diese auf das Gebet des Apostels eben wieder auflebt. Voll Leben und Energie erscheinen uns auch die Apostel in ihrer Begegnung mit dem Krüppel am Tempelthore; wegen Gigenhümlichkeiten in der Gewandung und der abgerundeten Gesichtsformen wollte man diese Scene dem Mosolino zuschreiben; doch wenn auch nicht so hoch stehend wie die vorigen, harmoniren sie gleichwohl vollständig mit jenen.

Als Meisterstück von Composition und in diesem Betracht am höchsten steht die Darstellung der Episode (Matth. 17, 23—26), wie Christus auf Ersordern des vor ihn tretenden Zöllners den Petrus anweist, als Zinsgeld

X

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Crowe und Cavalcaselle a. a. D. II, 104 ff. Frant a. a. D. II, 248 n. 330 ff.

ben Stater aus dem Maule eines Fisches zu holen (Fig. 44). Die Jünger stehen vor einem Hause, hinten dehnt sich, von einzelnen Bäumen durchbrochen, die gebirgige Landschaft von Kapharnaum aus; am Gestade links
sieht man den hl. Petrus; er hat den Rock abgeworfen und kniet am Wasser,
indem er dem Fisch die Riesern aufreißt, um das Geldstück zu suchen. Rechts
im Vordergrund erscheint er noch einmal und gibt es dem Steuereinnehmer
in die Hand. Wenn auch die Gestalt des nach dem Fische sich bückenden
Petrus hier gerade nicht besonders würdig gelungen erscheint, so dagegen
um so vollendeter seine Figur im Hauptbilde, wo der Zöllner ihn anschaut,
da er sich entschließt, dem überraschenden Gebote des Meisters zu gehorchen;
Untlitz und Gebärde drücken volles Vertrauen in die Wunderkraft Christi aus.

Das Bild der Predigt Petri zeigt mehr als irgend ein anderes in der Brancacci-Rapelle die Größe des Stiles, dessen Höhepunkt Rafaels Schule von Athen bezeichnet. Dem im Profil sichtbaren Apostel, der mit erhobener Rechten sein Wort begleitet, steht die Gruppe der vor ihm sitzenden und stehenden Hörer an Schönheit und Charakterfülle nicht nach. Unter den Figuren auf dem Bilde, wo Petrus die Taufe vollzieht, haben viele sehr gelitten, besonders die des frierenden Täuflings, der mit untergeschlagenen Armen rechts im Vordergrunde steht. Petrus, im Profil gesehen, gießt mit würdevollem Ausdruck das Wasser dem bis auf einen Schurz ganz entblößt im Wasser vor ihm knienden, betenden Mann auf den Kopf. Im nächsten Fresco seben wir Petrus mit Johannes von einer Bolksmenge begleitet und Almosen fpendend vorwärts ichreiten, eine höchst lebensvolle Scene. Die linke Seite des Bildes füllt ein Haufen Bettler, einer davon liegt leblos in der Mitte zu Petrus' Füßen. Voll Ernst und Lebenswahrheit ist sodann die Darstellung, wie dasselbe Apostelpaar den Kranken mittelst seines Schattens gesund macht. Petrus, im Mittelpunkt des Bildes, ganz der würdevolle, tiefernste Mann, den Giotto so trefflich zu charakterisiren wußte, scheint vorwärts zu kommen, von Johannes begleitet und von Armen und Kranken verfolgt, aus deren Gebärden Bitte und Vertrauen spricht; ein Kruppel hat die Bande auf die Kruden gestemmt und erwartet mit ungeduldigem Berlangen im Blick seine Wiederherstellung.

Das letzte Bild, an dem Masaccio in der Kapelle malte, stellt den auf der Kathedra thronenden Petrus und die Auferweckung eines Jüngslings dar<sup>1</sup>. Die Verbindung der Vorgänge ist verschieden erklärt worden; sie scheint dem 44. Kapitel der "Goldenen Legende" entnommen. Diese führt den Titel Do cathedra S. Petri und besagt: "Petrus sitt auf königlichem Throne, weil er Fürst aller Könige, auf dem priesterlichen Hochsitze, weil er Hirt aller Geistlichen, auf dem Lehrstuhle, weil er Lehrer aller Christen war."

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcafelle a. a. C. II, 112.

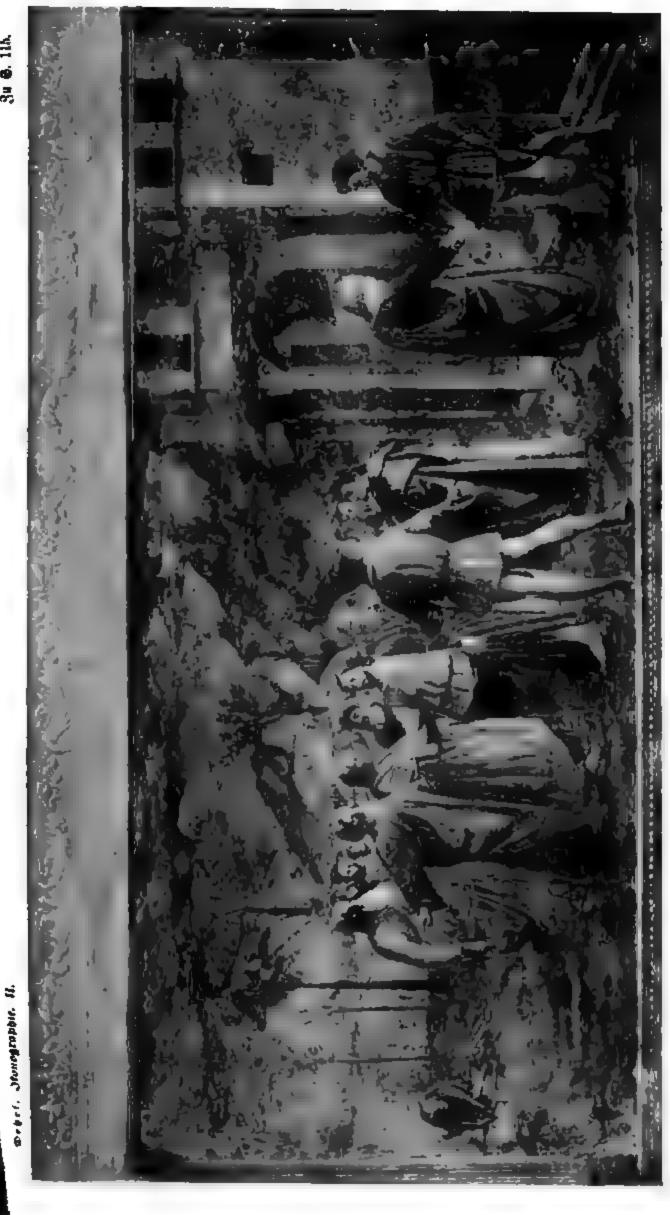

Fig. 44. Dafarcio, Bunber mit bem Bluegrafden, (Brancatti-Rapelle ber Rirde bei Carmine gn Floreng.)



Sein Thron wird von der Kirche festlich gefeiert aus vier Gründen; der erste ist dieser: Als Petrus zu Antiochien predigte, ward er von dem Fürsten dieser Stadt, Theophilus, gefragt, warum er den Sinn des Volkes verkehre. aber Petrus fortfuhr zu reden, ließ ihn Theophilus gefangen setzen ohne Speise und Trank. Von diesem Vorfall hörte Paulus; er ging zu dem Fürsten, und da er sich als Künstler in Bildhauerei und Malerei bei ihm einzuführen wußte und dort verblieb, gelang es ihm, heimlich zu Petrus ins Gefängniß zu dringen. Nahrung und Wein belebten die Geister des Verhungernden, und Paulus stellte dem Tyrannen vor, daß einer, der Kranke heilen und Todte lebendig machen könne, mehr nut sei als freier Mann denn in Retten. Theophilus erklärte, er glaube nicht an die Wunderkraft des Apostels; denn wer Todte auferwecke, musse auch sich selbst befreien können. Mber sag ihm', fuhr er fort, ,er solle mir meinen Sohn wiederbringen, der seit 14 Jahren todt ist, dann will ich ihm Leben und Freiheit schenken." "Du hast viel versprochen, sagte Petrus zu Paulus, ,doch ist es leicht zu erfüllen.' Und als er aus dem Gefängniß geführt war, betete er für den Anaben, der auf einmal ins Leben zurücktehrte. Darob ward Theophilus und alles Volk in Antiochien gläubig, bauten eine prachtvolle Kirche und errichteten mitten darin einen herrlichen Thron, auf den St. Petrus gesetzt ward."

In dem Fresco der Brancacci-Kapelle sist nun der Fürst Theophilus in einer Thurmnische links, die sich nach dem Hofraume öffnet; mit dem Scepter in der Hand und von einer zahlreichen Gesellschaft umgeben sieht er gelassen zu, wie Petrus den nacken Knaben belebt, der auf einem Beine kniend die Hände emporhebt; unter ihm liegt ein weißes Leintuch und zwei Todtenschabel mit Knochen; eine würdige, stumm staunende Versammlung füllt in langer Reihe den Mittelraum des Bildes. Auf der rechten Seite steht der Stuhl, auf welchem Petrus mit betend erhobenen Händen von vorn gesehen sist, vor ihm — dem Beschauer den Kücken zuwendend — drei Kniende, rechts und links zwei andere Gruppen.

# 2. St. Faulus (29. Juni).

Auch hier dürfen wir, wie beim hl. Petrus, zuerst die Frage erheben, ob sich nicht das Porträt des heiligen Völkerapostels in den altchristlichen Vidern erhalten habe, und wenn wir die ältesten schriftlichen Ueberlieferungen über sein Aussehen mit den diesbezüglichen Monumenten vergleichen, können wir auch diese Frage bejahen. Paulus war seinen eigenen Worten nach (2 kor. 10, 10) von schwächlichem Körperbau; Chrysostomus (Orat. 30 in princ. Ap.) nennt ihn tricubitalis. Der heidnische Verfasser des Philopatris (n. 12) bezeichnet ihn als Γαλιλαΐος ἀναφαλαντίας, ἐπίδρενος, als den durch seinen halb kahlen Kopf und die große Nase bekannten Galiläer; genauer

(od. Tischondorf 41) als einen ανδρα μικρον τῷ μεγέθει, ψιλον τῷ κεφαλῷ, ᾶγκυλον ταῖς κνήμαις, εθεκτικόν, σύνοφρυν, μικρῶς ἐπίρρινον, χάριτος πλήρη, also ebenfalls tahltöpfig und mit Ablernase, dabei klein von Gestalt, mit krummen Beinen und zusammengewachsenen Augenbrauen. Damit stimmt auch die Beschreibung des Nicephorus Callisus und seiner Ecclesiastica historia im wesentlichen überein, welche sagt: "Paulus hatte einen kleinen, gedrungenen und etwas gebeugten oder gekrümmten Körper;



Fig. 45. St. Faufus. (Bon einer Bronzeplatte bes Mufeo Creftiano in Rom.)

sein Angesicht war weiß und verrieth viele Jahre, das Haupt tahl. In seinen Augen lag viel Anmuth; die Augenbrauen waren nach oben gekehrt; die Rase war schön gebogen und länglich; der Bart war dicht und lang und wie das Haupthaar etwas weiß untermischt." Er stigt noch das beiden Aposteln Gemeinsame hinzu: "Aus beiden Schülern des Herrn leuchtete, wenn man sie anschaute, etwas Göttliches hervor; sie waren so voll des Heiligen Geistes und der göttlichen Gnade, daß die Gläubigen, welche sie anschauten, aus diesem Andlicke allein eine geheime und verborgene Krast in sich einsogen, den Glauben annahmen und ihr Leben änderten und besserten."



Fig. 46. colbglas.

Mit diesen schriftlichen Aussagen des christlichen Alterthums stimmen in der Hauptsache die Monumente überein; sie geben dem Apostel noch als ferneres Mertmal den langen Bart der Philosophen und zumal im Bergleiche mit dem Ropf Petri einen genialen Sesichtsausdruck. So sehen wir ihn auf der oben erwähnten Bronzemünze des 2. Jahrhunderts im Baticanischen Museum (Fig. 45), auf zwei Goldgläsern ebendaselbst und, in Verbindung mit Petrus, auf einigen andern Goldgläsern (Fig. 46) 3. Auf verschie-

benen dieser Goldgläser hingegen, und zwar auf solchen, die von guter und sorgfältiger Arbeit sind 4, trägt der Apostel volles Haupthaar und einen jugendlichen Gesichtsausdruck, und ebenso zeigt ihn uns bas Mosait von S. Pubenziana (384—398) (Bd. I, Fig. 20), ein Gemälde im Cometerium

<sup>1</sup> Bal. Real. Enc. II, 600.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tom. I, lib. 2, c. 27, ed. in fol. Paris. 1630.

<sup>5</sup> Abbilbung in Garracci, Vetri, tav. X 7, XXV 7.

<sup>·</sup> Garrucci i. c. tav. XI , XVI u. a.

des Prätertatus am Arcosolium der Celerine 1, während der lange Philosophenbart fast nie fehlt. Danach ist auch bei dem Apostel Paulus mit großer Bahricheinlichkeit anzunehmen, daß seinen zahlreichen Abbildungen auf den Monumenten ebenfalls wirkliche Porträts zu Grunde liegen; jene Berschiedenheit aber in den Köpfen dieses Apostels sucht Garrucci durch die Annahme zweier Porträts aus früherer und aus älterer Zeit zu erklären. Wir haben oben gesehen, daß aus dem Leben des hl. Petrus ichon in altchristlicher Zeit eine ganze Reihe von Scenen eine fünstlerische Behandlung gefunden haben. Bemerkenswertherweise aber fehlen solche aus dem Leben des hl. Paulus, abgesehen von ber Darftellung seines Martyriums. Von diesem aber sind uns mehrere Darstellungen auf Sarkophagen erhalten 2. Wir sehen da den Völkerapostel stehend mit gesenktem Haupte, die Hände auf dem Rücken, einmal (Le Blant, Sarc. des Gaules p. 113) an eine Säule gebunden. Neben ihm steht der Henker, im Begriff, das Schwert aus der Scheide zu ziehen oder den Streich nach dem Haupte des Marthrers zu führen. Im hintergrund erblicken wir Schilfrohr, nach dem damals herrschenden Gebrauch der Künstler ein Hinweis auf einen Fluß oder eine Quelle. Weiter sehen wir fast immer, in bedeutender Höhe des Feldes, was auf einen entfernt liegenden Hintergrund hindeutet, den Hintertheil einer Barke. Dieselbe soll anzeigen, daß der Hinrichtungsplat nicht weit vom Tiber entfernt lag. Ulso eine Niederung an einer Quelle oder an einem Bach, nicht weit vom Tiber — das war nach den Monumenten ber Ort, wo das Haupt des hl. Paulus fiel. Der durch drei Quellen bezeichnete Ort, an welchem heute, neben den dem hl. Anastasius und der Gottesmutter geweihten Kirchen, das Heiligthum S. Pauli ad tres fontes sich erhebt, heißt jett noch Alle tre fontane; er führte im Alterthum den Ramen Ad aquas Salvias, auch Ad guttam iugiter manantem, und es steht mit ihm die Legende von den drei Quellen im Zusammenhang, die beim Berabrollen des Hauptes des heiligen Apostels entsprangen.

Schließlich ist bezüglich der altchristlichen Darstellungen zu bemerken, daß Paulus, wie in den alten römischen Legenden, so auch auf den Monumenten gegenüber dem heiligen Apostel Petrus sehr stark in den Hintergrund tritt.

In den Evangelienhandschriften um das Jahr 1000 sowie auf den Reichenauer Wandgemälden sehen wir, wie die übrigen Apostel außer Petrus, so auch den Völkerapostel durch kein besonderes Attribut ausgezeichnet. Das Schwert erscheint beim heiligen Apostel Paulus das erste Ral unseres Wissens auf dem 983 über dem Grabe Ottos II. errichteten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garrucci l. c. tav. II, 39, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garrucci, Storia dell'arte crist. tom. V, tav. 331, 2; 350, 2. Le Blant, farc. des Gaules p. 113; pl. XI. 3; LIV, 1. Ueber das Alter der Sarkophage vgl. Liell a. a. C. S. 282 f.

Mosait des Atriums der vatitanischen Basilita. Im Berlause der Zeit, besonders vom 14. Jahrhundert an, als auch die übrigen Apostel je ihre besondern Attribute erhalten, sehen wir Paulus mit länglichem Gesichte, hoher Stirne, dunklem Haare und langem Barte, mit blauer Tunica und weißem Mantel abgebischt; er hält immer das Schwert als Martyrer (Fig. 47), zuweilen auch zwei, das zweite als Sinnbild-Schwert des Geistes und der Rede (nach Eph. 6, 17) zu deuten. Durandus? erklärt die Darstellung des Pausus mit Schwert und Buch durch den Bers: Mucro suror Pauli, liber est conversio Sauli. An den ehernen Thüren der St. Peterstirche zu Rom ist Pausus mit dem vas electionis (nach Apg. 9, 15) darstirche zu Rom ist Pausus mit dem vas electionis (nach Apg. 9, 15) dars



Fig. 47 Peter Bifcher, 51. Paufus. (Am Cebalbusgrab in Narnberg.)

gestellt 3. Paulus trägt hier bas Schwert in ber Rechten, ein Buch in ber Linken. Zu seinen Füßen aber rechts steht ein burchsichtiges Blumengefäß, in dem man einen kleinen Löwen als Wurzel der Blumen erblick, die lilienartig hervorwachsen und auf die sich eine Taube von oben (der Heilige Geist) herabsenkt. Auch Wolf und Lamm kommen als paulinische Attribute vor in den Riniaturen der Herrad von Landsperg; sie bedeuten den Saulus vor, den Paulus nach der Bekehrung.

Wenn die Ereignisse aus dem Leben des heiligen Apostels Paulus sich in einer ganzen Bilderreihe dargestellt sinden, so beginnt diese gewöhnlich mit seiner Bekehrung — in seiner Eigenschaft als Apostel — als der ersten großen Begebenheit seines irdischen Daseins. Ein so wichtiges, berühmtes und in allen seinen Nebendingen malerisches und dramatisches Ereignis hat, auch einzeln dargestellt, selbstverständlich sehr häusig den Gegenstand tünstlerischer Behandlung gebildet. Schon das griechische Malerbuch beginnt da, wo es "die Wunder des Apostels

Paulus" anführt, damit, wie "Paulus vom Herrn auf dem Wege berufen wird". Auch auf mehreren alten Mosaiten ist die Geschichte sehr einsach und zugleich sehr sebendig dargestellt. Auf den ältesten Beispielen hat der hl. Paulus den Nimbus, während er noch nicht betehrt war; er ist auf dem Boden liegend und auf seinen Händen und Füßen triechend dargestellt; Licht-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung in Real-Enc. II, 615, Fig. 885. <sup>2</sup> Ration. div. I, 8, 16.

<sup>3</sup> Abbilbung in Crampini, Vet. mon., tab. 19.

<sup>4</sup> Weitere Darstellungen nach bemselben find in ber griechischen Runft: Paulus wird von Ananias getauft; er macht ben Barjesu, ben Magier, blind; er schleubert die Schlange, welche ihn gebissen, in das Feuer; ber hl. Paulus wird mit bem Schwerte umgebracht (Schafer a. a. D. S. 348 f.).

strahlen fallen vom Himmel auf ihn herab, wo man die halbe Figur Christi aus der Glorie hervortauchen sieht; zuweilen ist auch nur eine Hand das Sinnbild des Allmächtigen.

Rafael hat das Ereigniß auf einer seiner Tapeten im Batican, deren Original aber verloren gegangen, so dargestellt: Paulus als römischer Ritter gekleidet, liegt auf der Erde, wie vom Pferde gestürzt. Er schaut gen Himmel zu Christus empor, ber, von drei Engeln begleitet, in den Wolken erscheint; seine Begleiter zu Fuß und zu Pferd sind als zu seinem Beistand herbeieilend dargestellt; sie wissen von der Bision nichts, aber ein panischer Schrecken hat sie ergriffen. Ein Begleiter im Hintergrunde ergreift den Zaum des erschreckten Pferdes. Auch Dichelangelo und Rubens haben den Gegenstand in ihrer derb realistischen Weise behandelt. In einem Rupferstich von A. Dürer fällt ein Hagel von Steinen auf ben hl. Paulus und seine Begleiter herab. Eine seltsame und ungewöhnliche Darstellung ist die von Qucas ban Lepben. Es ift ein Bild mit zahlreichen Figuren. Man fieht den hl. Paulus blind und vom rechten Weg abgekommen zwischen zwei Mannern liegen; ein anderer Mann führt sein erschrecktes Pferd; mehrere Arieger und Reiter kommen nach, und die ganze Procession scheint zur Rechten langsam dahinzuziehen. In der Ferne ist der eigentliche Moment dargestellt — Paulus niedergeworfen und von dem himmlischen Gesicht geblendet. Selten und nur bon Neuern dargestellt sind die Ereignisse, wie "Paulus nach seiner Bekehrung von Ananias wieder sehend gemacht wird", "Die Juden geißeln den Paulus und Silas", "Paulus entflieht nach seiner Betehrung aus Damastus", "Die Verzückung bes hl. Paulus" (ein kleines Gemalde von Domenichino), "Paulus, den Neubekehrten in Cphesus predigend", "Paulus vor Felix", "St. Paulus wirkt Wunder vor dem Raiser Nero", lauter Greignisse, die, namentlich die lettern, für die religiöse Runst die herrlichften Borwürfe gaben.

Das "Marthrium des hl. Paulus" ist in der Regel als Gegenstück zum Marthrium des hl. Petrus abgebildet. In den ältesten dieser Darstellungen wird die Legende der hl. Priscilla nur selten übergangen. In dem Gemälde Giottos, welches in der Sacristei der St. Peterskirche ausbewahrt wird, sieht man Priscilla auf einer Anhöhe im Hintergrunde, wie sie den Schleier aus der Hand des in den Wolken erscheinenden Paulus empfängt. Dieselbe Darstellung mit einer kleinen Beränderung besindet sich auch auf den Bronzethoren der St. Peterskirche in Basrelief ausgeführt. Die drei neben dem getremten Haupte entspringenden Brunnen sind ebenfalls häusig als eine duchstäbliche Thatsache dargestellt, wiewohl sie lediglich nur eine offenbare und schone, die Brunnen des christlichen Glaubens, welche aus diesem Marter-tode entspringen sollten, darstellende Allegorien sind.

Nach seinem Marterthum ward der Leib des heiligen Apostels an einem Orte zwischen dem Ostiensischen Thor und Ad aquas Salvias begraben und es entstand daselbst die prächtige Kirche, welche als San Paolo fuori le mura bekannt ist, im Jahre 1823 aber durch einen Brand zerstört wurde. In dieser Kirche befanden sich Mosaikbilder, welche das Leben und die Thaten des hl. Paulus darstellten und von den griechischen Mosaikweistern des 11. Jahrhunderts ausgeführt wurden. Sie scheinen dieselben Sujets dargestellt zu haben, welche in der Kirche von Monreale bei Palermo noch heutzutage als Reihenfolge vorhanden sind:

- 1. Saulus wird von dem Hohenpriester nach Damastus gesandt. Zwei Priester sigen auf einem erhabenen Throne vorn im Tempel; Saulus steht vor ihnen.
  - 2. Die Bekehrung des Paulus.
  - 3. Saul wird als Blinder vor die Thore von Damaskus gelegt.
  - 4. Saul sigend, Ananias kommt herein und redet ihn an.
- 5. Paulus wird getauft; er steht oder sitt vielmehr in einem Taufstein, welcher ein weites Gefäß und verhältnißmäßig nicht viel größer als eine Punschschale ist.
- 6. Paulus disputirt mit den Juden. Seine Stellung ist heftig und ausdrucksvoll; drei jüdische Lehrer stehen vor ihm, als wären sie durch seine gelehrte Darlegung verwirrt und zum Schweigen gebracht worden.
  - 7. Paulus entrinnt aus Damaskus.
- 8. Paulus übergibt dem Timotheus und Silas eine Rolle; er überläßt die Diakonen, welche von den Aposteln und Aeltesten ordinirt worden, ihrer Leitung <sup>1</sup>.
- 9. Paulus und Petrus tressen zu Rom zusammen und umarmen sich mit brüderlicher Liebe. Dieses Bild dürfte die Wiederaussöhnung der beiden Apostel nach dem Streite zu Antiochien darstellen. Die Ueberschrift heißt: Hic Paulus venit Romam et pacem fecit cum Petro.
- 10. Die Enthauptung des hl. Paulus zu Aquas Salvias. Hier ist nur ein Brunnen dargestellt.

Von den hochberühmten Cartons Rafaels, die wir oben bei der Darstellung des hl. Petrus angeführt, enthalten fünf große und sieben kleinere auch Scenen aus der Lebensgeschichte des hl. Paulus:

Vor allem bedeutend unter diesen Darstellungen ist die Bekehrung des Saulus. Die wunderbare Erscheinung Christi hat ihn zu Boden geworfen und sein Roß in die Flucht gejagt. Alles drängt sich um den am Boden Liegenden, der mit den Zeichen des Entsetzens die Arme ausstreckt wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apg. 16, 4.

jum Sout gegen die himmlische Erscheinung. Die Gruppe des bon vier Engeln umgebenen Chriftus oben ift sehr schön gedacht, und die Gebärde ber vorgestreckten Rechten scheint die Worte auszudrücken: "Saul, Saul, warum verfolgst bu mich?" Ein weiterer Carton enthält: Paulus schlägt den Elymas mit Blindheit. Der Bölkerapostel straft in der Stadt Paphos den Zauberer Elymas dafür, daß er den Sergius, Proconsul der Insel Cypern, von der Bekehrung zum Christenthum abzuhalten sucht, mit Blindheit (Apg. 13, 7 ff.). Die Scene ist vor den Thron des Landpflegers Sergius verlegt, der vor der Apsis einer prächtigen Halle seinen erhöhten Sit aufgeichlagen hat. Großartig ist besonders die erhabene Ruhe in der mächtigen Gestalt des Apostels, wie er, bloß die Hand ausstredend, die Worte spricht: "Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeitlang nicht seben." Elymas steht ihm gegen= über und mit ergreifender Wahrheit ist die jähe Gewalt des Unheils in der Haltung des Unglücklichen geschildert, welcher, unsichern Schrittes, die Hände taftend vorausgestreckt, den Ropf mit den erstorbenen Augen wie suchend vorgebeugt, allen Halt verloren hat. Nicht weniger gut ist die Wirkung dieses Wunders auf alle Anwesenden ausgedrückt. Der Proconsul Sergius, in deffen Zügen der Meister den Charakter eines alten Römers vortrefflich gegeben, fährt auf seinem hohen Site voll Entsetzen zusammen.

Es folgt sodann das Opfer zu Lystra nach der Apostelgeschichte 14. 6 ff. Paulus, von Barnabas begleitet, hat dort das Evangelium gepredigt und einen Lahmen geheilt. Das Volk, von diesem Wunder hingerissen, glaubt, Juppiter und Mercur seien zur Erbe niedergestiegen, erweist den Wunderthatern göttliche Ehren, und der Priester des Juppiter schickt sich an, ihnen zu opfern. In der Mitte des Bildes sehen wir einen Stier, von einem knienden Mann bei den Hörnern festgehalten, mährend ein anderer Opferdiener mit dem Beile ausholt, um das Thier zu fällen. Da stürzt ein schöner Jüngling aus der Raffe des Volkes hervor und hemmt mit ausgestrecktem Arme dieses Beginnen; denn er allein hat bemerkt, daß Paulus, links auf einer Erhöhung stehend, voll Abscheu seine Kleider zerreißt, während hinter ihm Barnabas wie beiowörend die Hande ringt. In wildem Gedränge fluthet die Volksmasse bran, Manner und Jünglinge, Weiber und Greise, besonders carakteristisch in der Mitte derselben der geheilte Lahme, der die Krücken weggeworfen hat und die hande inbrunstig zum Apostel erhebt. Sein stupider Kopf mit dem häßlichen Profil strahlt von Dankbarkeit, ein Alter neben ihm beugt sich vor und hebt den Gewandzipfel des Geheilten, um sich zu überzeugen, ob das Bein wirklich normal sei. Zwei andere hinter ihm schauen aufmerksam zu. Ein zweiter Opferstier wird von bekränzten Tempeldienern herbeigeführt. Im Begensatz zu diesem stürmischen Treiben umgeben die Priester in ernster,

schweigender Gruppe den Opferact. Links im Vordergrund endlich bringt ein Diener noch einen Widder herbei und blickt erstaunt zum Apostel auf, da er dessen Jorn gewahr wird. Inmitten all dieses Getümmels sieht man an dem reich geschmückten Altar zwei liebliche Knaben stehen, von denen der eine auf der Doppelsiöte bläst, während der andere das Weihrauchkästchen hält. Mit Wonne ruht das Auge auf diesen köstlichen Gestalten. Den Hintergrund schmücken reiche Gebäude in klassischen Formen; dazwischen erblickt man auf einem Postament die Statue des Mercur. Ein Reichthum und eine Fülle mannigfaltigen Lebens, eine dramatische Schlagfertigkeit, welche den Neister auf seiner vollen Höhe zeigt 1.

Auch der Carton (Fig. 48), welcher den auf dem Areopag zu Athen predigenden Paulus darstellt (Apg. 17, 15 ff.), hat von jeher die Bewunderung aller gefunden. Paulus steht auf erhöhtem Plat vor einer prächtigen Halle und predigt voll Begeisterung den unbekannten Gott; er ift eine Figur von erhabener Schönheit. Groß ist auch die Meisterschaft, womit Rafael in den Zuhörern alle Andeutungen in dem biblischen Texte zu bestimmten Gestalten ausgeprägt hat, so daß man die verschiedenen philosophischen Schulen, welche damals in Athen ihren Sit hatten, zu erkennen glaubt, und die Weise, wie die mannigfaltigen Wirkungen der Rede auf die Zuhörer erschöpft sind. Gleichgiltiges Anhören, gespannte Aufmerksamkeit, tiefes Nachsinnen, stiller Zweifel, augenblicklicher, lebhafter Streit über ben Inhalt, freudige Ueberzeugung, endlich gänzliche begeisterte Hingebung sind hier in den einzelnen Gestalten mit einer Deutlichkeit ausgedrückt, daß sie ein jeder aufmerksame Betrachter sogleich erkennen muß. Ganz im Vordergrund, dem Paulus gegenüber, eilen Dionysius, einer aus dem Rathe, und seine Frau Damaris, welche sich zum Christenthum bekehren, die Stufen der Treppe hinauf. In ihren Bügen malt sich eine beseligende lleberzeugung. Der runde Tempel im Hintergrunde hat die Form der von Bramante erbauten Rapelle im Klosterhofe von S. Pietro in Montorio zu Rom.

Silas im Gefängniß zu Philippi in Macedonien darstellt; als sie um Mitternacht beteten und Gott lobten, geschah ein Erdbeben, so daß alle Pforten des Gefängnisses aufsprangen und sie ihrer Bande ledig wurden. Motive und Ausdruck sind hier in Paulus und Silas sehr lebendig. Um das Erdbeben auszudrücken, hat sich Rafael des poetischen Gedankens der griechischen Mythologie bedient, in welcher diese Naturerscheinung durch die Anstrengungen erklärt wird, welche die von Juppiter in den Tartarus gesichleuderten Titanen machten, um sich aus diesem ihrem Kerker zu befreien-

<sup>1</sup> Nach Lübke, Italienische Malerei II, 321 f.



Bu feben baber bier unter bem Boben einen gewaltigen Riefen, welcher mit innem emporgestemmten Ruden die Erbe uber fich erschüttert.

21

75

Die fieben kleinern Gemalde, welche in der Reihe der Teppiche unten pals Ginfaffung jum großen Bilde binlaufen, ftellen bar:

- 1. Saulus verwüstet die Kirche Christi, indem er in jedes Haus geht und Männer und Weiber herausholt und ins Gefängniß wirft (Apg. 8, 3). Am Ende eines langen, schmalen Gemäldes sitt Saulus in der Kleidung eines römischen Ritters und von einem Lictor begleitet; man bringt einen Christenjüngling vor ihn; weiterhin sieht man Soldaten Männer und Frauen bei den Haaren herbeischleppen; andere entsliehen erschreckt.
- 2. Johannes und Marcus nehmen zu Perga in Pamphylien von den Brüdern Abschied (Apg. 13, 13).
- 3. Der hl. Paulus, in der Synagoge zu Antiochien lehrend, verwirrt die Juden.
- 4. Der hl. Paulus, macht bei seinem Wirte Zelte, eine selten vorkommende Darstellung.
  - 5. Er wird zu Korinth von den Juden verhöhnt (Apg. 18, 6).
  - 6. Er legt Neubekehrten die Hände auf.
  - 7. Er wird vor den Richterstuhl des Gallio gebracht.

#### 3. St. Fetrus und St. Paulus in gemeinsamer Darftellung.

Seit der erften Hälfte des 4. Jahrhunderts begegnet uns eine Composition, die nicht biblisch-allegorisch gleich den Bildern der Cometerien, auch nicht historisch, sondern ideal ist, und deren Typus nach de Waal in Kraus' Real-Encyklopädie (II, 611 f.) wahrscheinlich die Apsis einer der konstantinischen Basiliken in Rom geschmückt hat. Die Darstellung findet sich allein auf den Sarkophagen vierundzwanzigmal, und bis ins 9. Jahrhundert ist sie ein überaus beliebtes Sujet für die dristlichen Künstler, so daß es kaum eine Klasse von Runstdenkmälern gibt, wo sie nicht vorkäme. In der Mitte erscheint Chriftus, bald stehend zwischen Palmbäumen auf einem Berge, dem die vier Paradiesesströme entquellen, bald sigend auf einem erhöhten Throne, die Füße gestütt auf einen geschwellten Schleier, den eine halbe männliche oder weibliche Figur mit ausgebreiteten Armen über ihrem Kopf ausspannt — Sinnbild des Himmelsgewölbes. Tiefer stehend, auf der Erde, wendet sich zu dem Herrn auf der einen Seite Paulus, die Rechte zum Sprechen nach Christus ausgestreckt, in der Linken meistens eine Bücherrolle. Dem Beidenapostel gegenüber steht auf der andern Seite des Erlösers Petrus, vielfach eine reich verzierte Crux hastata auf der Schulter tragend, das Zeichen nicht seines Martyriums, sondern seiner Herrschaft (nach Is. 9, 6: cuius imperium super humerum eius; vgl. Tertull., C. Iud.: Christus Iesus novam gloriae potestatem . . . in humero extulit, crucem scilicet= daher trägt Petrus auch manchmal das Stabmonogramm statt der Crus hastata). Während ber Herr die Rechte nach dem Bölferapostel ausstreckt und den Ropf zu ihm hinwendet, überreicht er dem Petrus die Schriftrolle des Gesetzes (Dominus legem dat), und dieser nimmt sie als einen heiligen Gegenstand ehrfürchtig auf der mit einem Tuch verhüllten Rechten entgegen. Meist gruppirt sich eine Anzahl von Aposteln um die Mittelscene. der Sinn dieser tief durchdachten Darstellung? "Hier ist ganz klar die 3dee jum Ausbrud gebracht, daß Petrus der irdische Statthalter bes jum himmel glorreich aufgefahrenen Beilandes ift." Diese Scenen ber Gesegübergabe stammen alle aus ber Zeit bes Friedens; es sind ideale Compositionen. Petrus empfängt als der neutestamentliche Moses das heilige Gesetz des Neuen Bundes, um als Statthalter Christi nach bemselben die Rirche Gottes zu regieren. Daher ist denn auch auf mehreren dieser Darstellungen unten, die Gläubigen finnbildend, eine Schar von Lämmern hinzugefügt, die aus den Thoren der beiden Städte Bethlehem und Jerusalem, d. h. aus dem Heidenthum und dem Judenthum, zu Chriftus kommen. Gine interessante Ausnahme bildet ein ravennatischer Sartophag, auf welchem Paulus von dem Herrn die Rolle empfängt. Der Grund davon ist, daß Petrus bereits die claves regni caelorum erhalten hat, die er in verhüllten Händen trägt. Wir werden also hier die Berufung des Bölkerapostels zu erkennen haben 2.

Wenn Christus inmitten seiner Apostel oder auch umgeben von Heiligen dargestellt ist, so nehmen Petrus und Paulus den Ehrenplatz ein. So auf einem Fresco im Cometerium der Domitilla: Christus sitt als Lehrer auf einer erhöhten Kathedra, eine Cista mit Bücherrollen zu seinen Füßen; auf Subsellien haben Petrus und Paulus im Vordergrunde ihren Platz, während die übrigen Apostel stehend sich anschließen. Aehnlich ist es auf einem Goldglass, wo in der Reihe der Heiligen die beiden Apostel zunächst dem Throne Christi siten.

Wie auf einem Grabstein des Lateranmuseums, sowie auf Goldgläsern und Sarkophagen das Monogramm Christi allein oder über einer Säule, die Figur des Herrn, oder ein reich verziertes Kreuz zwischen Petrus und Paulus stehen, so erbliden wir die heiligen Apostel auch neben dem Gloriensthrone auf den Mosaiken in S. Maria Maggiore zu Rom aus dem 5., in S. Naria in Cosmedin zu Ravenna aus dem 6. und in S. Prassede zu Rom aus dem 9. Jahrhundert. Beherrscht alle diese Darstellungen die Vorskellung von der Ehre und der Glorie, zu welcher die Apostelsürsten für sich

1.

- -

•

-. '

Bilpert, Principienfragen S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilpert a. a. D. S. 30, A. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Garrucci, Vetri, tav. XVIII <sup>4</sup>.

erhoben find, fo ericheinen fie als Gegenstand ber Berehrung ber Blaubigen auf jenen Goldglafern und ben großen Dofaiten ber Bafiliten, auf welchen fie neben Maria 1 (Fig. 49), neben Agnes und mit andern besonders hochberehrten Beiligen abgebilbet finb. Auf einem Sartophag ju Saragoffa? ift bie Berftorbene, Floria, dargestellt, wie eine Sand aus ber Bobe fie ju ben himmlifchen Areuben emporführt; neben ihr fleben die beiden Apostelfürsten, um fie ju geleiten. Diefelbe Borftellung begegnet uns auf ben Dofaiten, wo Betrus und Paulus die Beiligen ber betreffenden Rirche bem auf ber Beltfugel thronenben Chriftus juführen, g. B. in G. Cosma e Damiano,



Fig. 49. Maria mit Petrus und Pantus. (Golbglak)

in S. Teodoro, in S. Braffebe. Dementibrechend find bie beiben Apostel in bem Mofait bes Laterans auf ben Mauerginnen einer Ctabt als Die Bachter bes himmlifchen Berusalem abacbilbet.

Muf weitaus ben meiften Donumenten ftebt Bauluszur Receten Chrifti, Betrus gur Linten; ebenfo wenn beibe allein miteinander bargeftellt

find, läßt Betrus dem Bolferapofiel den Chrenplat ju feiner Rechten. Diefer Borrang Pauli ift fogar auf den Bleifiegeln der Bapfte bis in unfere Reit beibehalten. Ueber die Grunde und Urfachen ift viel gefucht und geforfat worben, bom bl. Betrus Damiani im 11. Jahrhundert an bis auf be Rofft in unfern Tagen. Bei ber Uebergabe ber Befetesrolle mar biefe Stellung bes Bölferapostels durch die materiellen Umftande geboten: Chriftus mußte bie Rechte gum Redegeftus frei haben, tonnte alfo die Gefegestolle nur mit

<sup>&#</sup>x27; Bgl. Liell a. a. D. S. 179 f. . . \* Garrneri tav. 281 f.

der Linken übergeben; deswegen stellte man Paulus zur Rechten, Petrus zur Linken. Ein ähnlicher Grund bestimmte die Stellung Petri auf zwei Sarkophagen, wo Christus ihm das Areuz gibt: der Heiland hält es in der rechten Hand, daher steht auch Petrus zu seiner Rechten.

Es sind in den letten Jahrzehnten durch die mannigfaltigen Funde und Entdedungen, zumal durch die Ausgrabungen in den Katakomben, die monumentalen Zeugnisse über die beiden Apostelfürsten wesentlich vermehrt worden, ältere Monumente sind dadurch erläutert und an nicht wenigen Stellen ist für die römischen Ueberlieferungen fester historischer Boden geschaffen worden. Kraus² hat das diesbezügliche reiche archäologische Material zusammengestellt; danach treffen wir in altchristlicher Zeit die beiden Apostel, sei es einzeln oder beide zusammen, dargestellt: auf Gemälden vierzehnmal, in Miniaturen einmal (Garrucci tav. CLIs, Cod. vat. Indicopl., Petrus mit drei Schlüssen), auf Goldzläsern achtzigmal, auf Mosaiken zwanzigmal, auf Sarkophagen siebenundfünfzigmal, in Statuen sechsmal, auf Werken der Kleinstunft zwanzigmal, auf Grabsteinen viermal und einmal an der Holzthüre von S. Sabina zu Rom (Berläugnung Petri).

Unter den Mosaiken, die wir theilweise schon angeführt, heben wir noch eingehender hervor das in der Kirche S. Maria Maggiore zu Rom (443) über dem Bogen, welcher das Heiligste vom Schiffe der Kirche trennt. Wir haben da in der Mitte einen Thron, auf welchem die mit sieden Siegeln versiegelte Rolle liegt; über dem Throne erhebt sich ein mit Edelsteinen besetztes Kreuz; zu beiden Seiten des Thrones stehen der hl. Petrus und der hl. Paulus; sie haben keine Attribute, sind klassisch gekleidet, und die ganze Darstellung ist hinsichtlich des Stiles streng antik, ohne irgend eine Spur der Darstellungen der mittelalterlichen Kunst. Das ist vermuthlich die älteste Darstellung nach jenen auf den Sarkophagen.

Das Mosaikbild aus dem 6. Jahrhundert in der Kirche der hl. Sastina zu Rom ist auf der Innenseite des Bogens über dem Thore. Wir sinden auf der einen Seite den hl. Petrus, auf der andern den hl. Paulus. Unter dem hl. Petrus steht eine schöne weibliche Gestalt, die Aufschrift tragend: Ecclesia in gentidus. Ein Mosaik in der Kirche der hll. Cosmas und Damian in Rom aus dem Jahre 526 besindet sich auf dem Gewölbe der Apsis (Fig. 50). Christus steht in der Mitte auf Wolken; seine wichte Hand ist erhoben wie zum Ermahnen (nicht zum Segnen, wie gewöhnlich); die Linke hält das Buch des Lebens, zu seinen Füßen sließt der Iordansluß, das Symbol der Tause. Auf beiden Seiten, aber niederer und lieiner, stehen der hl. Petrus und der hl. Paulus; sie scheinen St. Cosmas

3€ ====

in in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bilpert a. a. D. S. 29, Anm. 4. <sup>2</sup> Real-Enc. II, 614 ff. Lehel, Ronographie. II.

und Damian bem Seiland vorzustellen. Ueber sie hinaus, und zwar ebenfalls auf beiben Seiten, stehen der hl. Theodor und Papst Felix I., welcher die Kirche geweiht hat. Palmbäume und ein mit einer Sternenglorie getronter Phonix — die Sinnbilder des Sieges und der Unsterblichkeit —

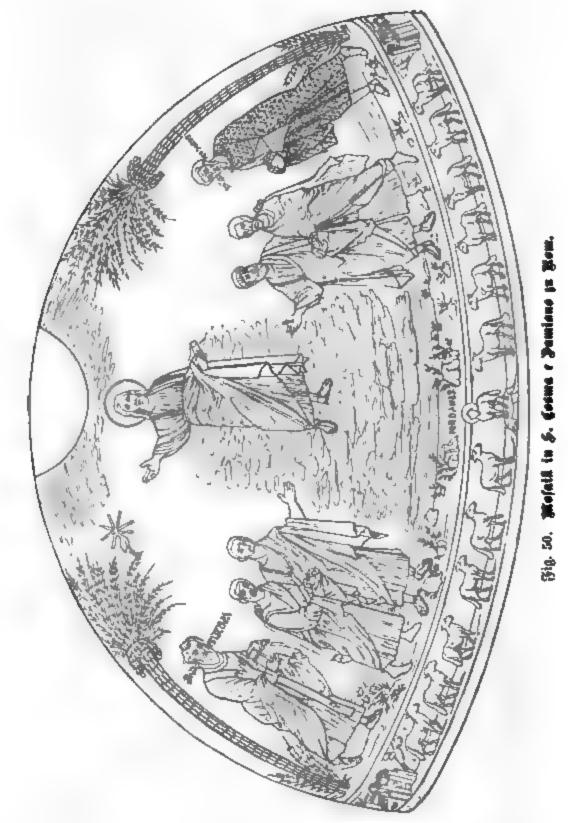

schließen dieses majestätische und bedeutungsvolle Bild ein. Hier sind St. Peter und Paul würdevolle Figuren, in welchen das griechische Urbild streng getennzeichnet ist; sie tragen lange, weiße Mäntel und haben teine Attribute. Auf einem Mosaif aus dem 9. Jahrhundert zu Mailand in der Kirche des hl. Ambrosius sist Christus auf dem Throne und übergibt dem hl. Paulus

dasse Svangelium und dem hl. Petrus die Schlüssel. Das Mosaitbild vom Jahre 936 auf dem Grabe des Kaisers Otto II. hat die beiden Apostel beisammen. Petrus hat drei Schlüssel, die an einem Ringe hängen; St. Paulus das Buch und das Schwert. Das Originalmosait ist im Batican ausbewahrt, und eine Copie besindet sich im Lateran; diese Reliquie ist als Document von unschähderem Werthe. Auf dem Mosaitbild von 1216—1227 in der Apsis der alten Basilita des hl. Paulus (s. Bd. I, Fig. 39) sist Christus auf einem Throne mit der freuzsörmigen Glorie und seinem Ramen IC XC, die rechte Hand in griechischer Form segnend erhoben; in seiner Linken halt er ein offenes Buch mit der Ausschrift: Venite benedicti Patris mei; Percipite regnum (Matth. 25, 34). Zur Linken besindet sich St. Petrus



Fig. 51. Chuarb b. Steinle, Asfdieb ber Apofiel Petrus und Paulus.

mit feiner zu Chriftus erhobenen Rechten und einem offenen Bud in feiner Linken, worauf die Worte: Tu es Christus, filius Dei vivi. Auf ber andern Seite Chrifti ftebt ber bl. Paulus, feine rechte Sanb auf ber Bruft und in ber Linten eine Rolle mit der Aufschrift: In nomine Iesu omne genu flectatur caelestium, terrestrium et infernorum (Phil. 2, 10). St. Betrus binaus ftebt fein Bruber Andreas, und über ben hl. Paulus hinaus sein Lieblingsschüler Lucas. Um Fuße des Thrones Iniet eine fleine Figur bes Papftes Honorius III.,

von welchem das Mofaitbild gewidmet wurde. Palmbäume ichließen das Bild auf beiden Seiten ein. Unterhalb läuft ein Fries mit den zwölf Aposteln bin.

Auf dem Mosaikbild aus dem 12. Jahrhundert endlich in der Kathedralfiche zu Monreale bei Palermo sitzen die hll. Petrus und Paulus auf prächtigen Thronen auf jeder Seite der Tribüne. St. Petrus halt in seiner Kinken ein Buch, und die Rechte, welche den Segen gibt, hat die zwei Schlüssel; über seinem Haupte steht geschrieben: Sanctus Potrus, Princeps Apostolorum, ei traditae sunt claves regni caelorum. Der hl. Paulus hält des Schwert auswärts wie ein Scepter und das Buch wie gewöhnlich. Der berständige griechische Charafter des Kopfes ist streng beobachtet. Die Ausschlich schwist lautet: Sanctus Paulus, Prodicator Veritatis et Doctor gentium.

Auch das ganze Mittelalter hindurch finden wir die beiben Apostel Petrus und Paulus fehr oft gemeinsam bargestellt; icon eine Prachthand-

schrift (ein Sacramentar), für den Dom zu Ivrea geschrieben unter Bischof Warmund (1001 bis ca. 1011), und eine solche aus dem 11. Jahrhundert in Udine haben ihr gemeinsames Marthrium ; besonders beliebt waren sie in jenen Bildern, welche das Schweißtuch Christi enthielten, wo sie an der Stelle zweier Engel die Träger desselben wurden, so schon bei dem Meister E. S. vom Jahre 1466 (B. 86), bei Lucas van Leyden (B. 103) u. a. Rafael malte sie im Batican, wie beide dem Attisa erscheinen, um ihn von der Zerstörung Roms abzuhalten. Ferner war eine beliebte Darstellung der "Ubschied der Apostel Petrus und Paulus" vor ihrer Hinrichtung: ein großes Altarblatt in der ehemaligen Klostertirche zu Weißenau bei Ravensburg aus der Spätrenaissance zeigt von einem trefslichen, aber unbekannten Weister in rührender Weise diesen Gegenstand; ebenso schon hat auch Ed. v. Steinle in der Neuzeit dasselbe Wotiv gegeben (Fig. 51).

### 4. St. Andreas (30. November).

Der hl. Andreas war der Bruder des hl. Petrus, mit dem er gemeinsam das Fischergewerbe zu Bethsaida am See Genesareth betrieb. Die tief religibse Gesinnung der Brüder zeigte sich darin, daß sie Johannesjünger waren und mit mehreren andern gleichgesinnten galiläischen Freunden eine Zeitlang am Jordan beim Täufer Johannes verweilten. Auf das Wort des Täufers: "Sehet das Lamm Gottes", schlossen sich Andreas und Johannes dem Erlöser an; Andreas führte seinen Bruder Petrus bei Jesus ein; mit ihnen verband sich am folgenden Tag Philippus und Nathanael. Es ist aber nict richtig, deswegen Andreas, wie von den Griechen geschieht, den Erstberufenen (πρωτύχλητος) zu nennen; denn jene beiden hatten sich selbst Jesu vorgestellt, und in der Erlaubniß, den Abend bei ihm bleiben und tags darauf die Rückreise mit ihm antreten zu dürfen, hatten sie eine große Gnade, aber nicht eine Berufung gesehen (Joh. 1, 29 ff.). Diese erfolgte in Bethsaida, als Jesus nach dem reichen Fischfang zu Petrus sprach: "Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen", und, während er hinwegging, nicht mehr diesen allein, sondern auch Andreas und das zweite Brüderpaar, Johannes und Jacobus, mit den Worten berief: "Folget mir nach!" Jest erst heißt es: "Sie verließen alles und folgten ihm nach" (Matth. 4, 18—20. Marc. 1, 16—20. Luc. 5, 1—11). Des hl. Andreas geschieht außer dem Apostelverzeichnisse noch zweimal im vierten Evangelium Erwähnung (Joh. 6, 8. 9; 12, 20—22): Das erste Mal vor der wunderbaren Speisung der Fünftausend, wo er zur Rechtfertigung der Bitte, das Bolk zu entlassen, sprace: "Es ift ein Anabe hier, der fünf Gerstenbrode und zwei Fische hat; aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Ebner, Dr. A., Missale Romanum im Mittelalter. Iter Italicum. (Freiburg, Herber, 1896.) S. 59 und 265.

was soll dies für so viele?" Das zweite Mal auf dem Tempelplate zu Jerusalem, als er mit Philippus die Bitte gottesfürchtiger Heiden (Hellenen), die Jesu vorgestellt zu werden wünschten, unterflütte. Weiteres erfahren wir aus den heiligen Urkunden über unsern Apostel nicht. Dagegen cursirten schon im 2. Jahrhundert Geschichten der einzelnen Apostel (Actus Apostolorum), die aber von den Batern mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen wurden, weil der Häretiker Leukios Charinos als ihr Verfasser galt. man dafür hielt, daß diese Legenden eine historische Grundlage hätten und nur der dogmatische Theil, eingeflochtene Spisoden und Gespräche häretisch seien, fing man allmählich an, sie im katholischen Sinne umzuarbeiten. Wir besitzen noch zwei Stude einer solchen Umarbeitung aus der Geschichte des hl. Andreas, die, nach diesen Fragmenten zu schließen, sehr ausführlich gewesen sein muß. Das eine enthält den enchklischen Brief der Priester und Diakonen von Achaia über das Martyrium des Andreas; das zweite Stud hat die Geschichte der Apostel Andreas und Matthias in der Stadt der Inthropophagen (Acta Andr. et Matth. in urbe Anthropophagorum), die wir auch theilweise in den Apostelgeschichten des (Pseudo-)Abdias (des ersten Bischofs von Babylon, aus der Zahl der 70 Jünger), beim Monch Epiphanius (9. Jahrhundert), in der Legenda aurea und in jenem merkwürdigen angelsächsischen Gedichte finden, das Jakob Grimm herausgegeben hat unter dem Titel: Andreas und Elene (Kassel 1840), wo aber Matthäus für Matthias steht. Andreas predigte nach Origines und Eusebius in Schthien, nach Sophronius in Kolchis, nach dem Römischen Brevier in Scythia Europae (lettere Angabe ift aber nur eine genauere Bestimmung ber beiden andern, allgemeinern Angaben). Bon da ging er nach Thracien, Spirus und Achaia, wo er in Patra (dem heutigen Patras) unter dem Proconsul Aegeas das Martyrium erduldete. Er erlitt den Tod durch Kreuzigung an einem schiefgestellten und deshalb nach ihm benannten Kreuze. Bei seinem Anblick rief er voll Freude aus: "Χαίροις, & σταυρέ! Sei gegrüßt, o Kreuz, das durch den Leib Christi geweiht und durch seine Glieder wie mit Perlen geschmückt worden ift!" Als Tag der Kreuzigung wird der 30. November angegeben; das Jahr ift ungewiß, nach einigen 64-67, nach andern 95, oder auch 98-1171.

Während alle Schriftsteller darin übereinstimmen, daß der hl. Andreas gekreuzigt worden und die Art seiner Areuzigung eine besondere gewesen sei, sind sie hinsichtlich der Form seines Areuzes nicht einig. Der hl. Petrus Chrysologus sagt, dasselbe sei ein Baum gewesen; ein anderer Schriftsteller behauptet, es sei ein Irrthum, daß man dem hl. Andras ein schräges Areuz beigebe, dasselbe sollte sich vielmehr von dem des

<sup>2</sup> Bgl. Schegg in Weger und Welte's Kirchenlexiton I (2. Aufl.), 825 ff.

Heilandes nicht unterscheiben. Wie dem aber auch fein mag, bie Form bes Rreuzes ist nun einmal durch Tradition und Gebrauch festgestellt, und man follte von demfelben nicht abgeben, obgleich Michelangelo dies bei der Figur des hl. Andreas im "Jüngsten Gerichte" gethan hat und es bei den italienischen Meiftern verschiedene Beispiele und Arten desfelben gibt. Auf verschiedenen Gemalden und Bagreliefs hat zwar bas Rreuz die gewöhnliche Gestalt, aber ber hl. Andreas ift nicht mit Rägeln, sondern mit Striden baran befestigt. Seit dem 14. Jahrhundert ist der hl. Andreas stets durch das schräge Kreuz (X Andreastreuz) ausgezeichnet, mabrend er in alterer Zeit das gewöhnliche, später auch das Y-förmige Rreuz hatte: so mit dem foragen Kreuz bilbete ihn B. Bischer am St. Sebaldusgrab zu Rütnberg (Fig. 52).



St. Andreas. (Mm Gtbalbusgrab in Mürnberg.)

Anbachtsbilder, auf benen er als einer aus ber Reibe ber Apostel ober einzeln als Soupheiliger ericeint, ftellen ibn als einen fehr alten Mann mit einer gewiffen bruderlichen Aehnlichkeit mit dem bl. Betrus dar, fein Saar und Bart filberweiß, lang, fliegend, und gewöhnlich ift fein Bart getheilt 1. Er lehnt am Rreuge und bat bas Cbangelium in der rechten Band.

Diftorifche Darftellungen aus bem Leben des bl. Anbreas, getrennt von den übrigen Aposteln, gibt es nur wenige. Seine Areuzigung ift bie einzige, die man bor dem 15. Jahrhundert behandelt findet; jo in ben oben (S. 131) joon genannten Sacramentarien von Jorea und Udine, wo in beiden der Beilige in langem Bewande an einem Kreuze lateinischer Form (+) hangt 3. Auf dem alten Thurm ber St. Paulstirche ju Rom bat bas Bertzeug feines Martyriums bie Geftalt eines Y und Big. 52. Peter Bifder, gleicht einem in ber Mitte gespaltenen Baume. Auf spatern Gemalben ift bas Rreng febr boch und ben roben Meften eines freugweise übereinander gelegten Baumes fehr abnlich. Gin

ganger Bilbercotlus bes hl. Andreas findet fich in der ihm geweihten Rapelle ber Rirche S. Gregorio Magno ju Rom, die bon Domenichins und Guibs Ren i miteinander metteifernd ausgemalt murbe. Letterer mablte die Unbetung bes Rreuges; der Schauplag ift außerhalb der Mauern von Batras in Acaia;

<sup>1</sup> Duranbus (Rat. div. VII, 38, n. 1) gibt von ihm folgende Perfonalbeschreibung: St. Andreas niger fuit colore, barba prolixa, statura mediocria, mit bem Bemerfen: Hoc ideo dicitur, ut sciatur, qualiter in ecclesia debet depingi: quod de unoquoque apostolorum et aliorum multorum sanctorum sciendum esset. Er wird que als Sanctorum mitissimus bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chner a. a. D. S. 60 u. 267.

das Rreuz steht in einiger Entfernung im Hintergrund. Der hl. Andreas fällt, als er sich dem Kreuze nähert, vor demselben in Anbetung nieder. Er ift von einem Soldaten zu Pferd und einem Fußsoldaten und drei Schergen begleitet. Eine Gruppe von Weibern und lärmenden Kindern im Vordergrunde ist vortrefflich gemalt. Auf der gegenüber befindlichen Mauer malte Domenichino die Geißelung des Heiligen, wo er an einer Art Tafel angebunden erscheint; ein Mann hebt eine Ruthe auf; ein anderer scheint den auf dem Boden liegenden Heiligen zu verhöhnen. Die Richter und die Lictoren sieht man im Hintergrunde mit einem Tempel und einer Stadt in der Entfernung. Eine Folge von Darstellungen aus dem Leben des Heiligen malte ferner Domenichino in S. Andrea della Balle zu Rom: 1. Johannes der Täufer macht Andreas auf Jesus aufmerksam; 2. Andreas wird von Jesus berufen; 3. er wird gefoltert; 4. er betet das Kreuz an; 5. er wird von Engeln zum himmel getragen. Einfach und schön gemalt ist auch die "Anbetung des Areuzes" von Andreas Sacchi (1598—1661). Die Composition enthält nur drei Figuren. Der hl. Andreas, halb bekleidet und mit seinem silberweißen Haar und fließenden, aufgelösten Barte, kniet in verzückter Andacht, auf das Kreuz hinblickend, da und richtet seine berühmte Aniprace an dasselbe: Salve, croce preciosa! che fossi consecrata del corpo del mio Dio! Ein Scharfrichter steht dabei, und ein wilder Soldat, dem die Verzögerung zuwider ist, drängt ihn zum Tode. In einem Gemälde Rurillos hängt Andreas an dem hohen, nicht aus Bohlen, sondern aus quer übereinander gelegten Baumstämmen gebildeten Kreuze. Er ist mit Striden gebunden und nur mit einem leinenen Tuche bededt; sein silberweißes haar und sein loser Bart strömen in der Luft; sein altes Angesicht ist durch ein himmlisches Entzücken erleuchtet, da er zum himmel emporblickt, von welchem zwei Engel von wahrhaft überirdischer Schönheit mit der Krone und der Palme herabsteigen. Vorn zur Rechten befindet sich eine Gruppe mitleidiger und erschrockener Frauen, und ein Anabe wendet sich mit Schmerz ab; pr Linken sieht man Wächter und Soldaten. Ribera endlich malte die Abnahme des hl. Andreas vom Areuze, aber in drastischem Gegensate zu den Rreuzabnahmen der klassischen Meister des Cinquecento. Der Leichnam des beiligen verzichtet nicht nur auf jede Formveredelung, sondern steigert auch die Wirkung des Todes bis zu bereits sehr vorgeschrittener Verwesung; das traffe Bild befindet sich in der Münchner Pinakothek (Saal XI, Nr. 1280).

## 5. St. Jacobus der Aestere (maior) (25. Juli).

Der hl. Jacobus der Aeltere war ein Sohn des galiläischen Fischers Zebedäus, wie Matth. 4, 21. Marc. 1, 20; 10, 35 und Luc. 5, 10 ausdrücklich gesagt ist. Seine Mutter war Salome (vgl. Matth. 27, 56 mit

Marc. 15, 40) und sein Bruder der heilige Evangelift Johannes (Matth. 4, 21. Marc. 1, 19); er wird regelmäßig vor demselben genannt, so daß er der ältere gewesen sein muß. Jacobus und Johannes gehörten unter die ersten Jünger, welche Jesus in seinen nähern Umgang und Unterricht berief und später in die Zahl der zwölf Apostel aufnahm (Matth. 4, 18—22. Marc. 1, 16 ff.; 3, 13 ff.). Aus der Lebensgeschichte des hl. Jacobus ist nur wenig bekannt. Im Herbst des Jahres, in welchem er zum Apostel berufen wurde, war er Zeuge der Auferwedung von Jairus' Tochter (Marc. 5, 37. Luc. 8, 51), im Frühling des folgenden Jahres von der Verklärung Jesu (Matth. 17, 1. Marc. 9, 1. Luc. 9, 28), am Abend vor Jesu Leiden von dessen Todeskampf und Blutschweiß (Matth. 26, 37. Marc. 14, 33). Seit der Himmelfahrt Jesu kam er regelmäßig mit den übrigen Aposteln, Maria und den heiligen Frauen im Conaculum zu Jerusalem zusammen (Apg. 1, 13). Ueber seine apostolische Thätigkeit nach der Himmelfahrt Jesu aber fehlt jede Nachricht. Er muß indessen als Verkündiger des Evangeliums eine sehr hervorragende Stellung eingenommen haben; denn als Herodes Agrippa I., der Sohn Aristobuls, das ganze Reich seines Großvaters Herobes wieder unter seinem Scepter vereinigt hatte und nun aus Politik wie aus Neigung die Christen verfolgte, ließ er Jacobus noch vor Petrus gefangen nehmen und mit dem Schwerte hinrichten, um sich dadurch bei den Juden in Gunst zu setzen (Apg. 12, 1-3), etwa am Ende des Jahres 41 oder Anfang von 42.

Der spanischen Tradition gemäß soll der heilige Apostel Jacobus der Aeltere nach der Phrenäischen Halbinsel gekommen sein und sein Grab in Compostela erhalten haben, eine Nachricht, die uns allerdings erst nach dem Jahre 800 begegnet. Sei dem aber, wie ihm wolle, diese Tradition wurde für alle Zukunft maßgebend für die Darstellungen unseres Apostels. Schon seit dem 13. Jahrhundert nämlich erscheint er gewöhnlich als Pilger von Compostela, im Pilgergewande der Wallfahrer nach Santiago de Compostela, d. h. in einem Rod mit langem Kragen, mit Stab und Reisetasche, mit Wasserslasche und Pilgermuschel auf der Brust oder am Hut; auch das Schwert trägt er mitunter, weil er in Jerusalem damit enthauptet wurde.

Sonst wird der Heilige in den verschiedenen Phasen seiner Berufung, seines Martyriums und seiner Erscheinung als Apostel, als Pilger, Krieger oder Martyrer abgebildet. In der Abteitirche zu Grande-Saube, 1231 eingeweiht, zeigt ihn eine Statue im Chor als Pilger in weißem Rod und im Mantel, barfüßig, mit dem eisenbeschlagenen Pilgerstab in der Linken, einen Hut mit breiten Krempen und einem mit einer Muschel bedeckten Fischergarne. Er ist hauptsächlich ein Lieblingsgegenstand der ältern französischen Glasmalerei. So zeigt ihn uns z. B. zu Bourges ein Fenster der Kathedrale aus dem 15. Jahrhundert als stolz und schredlich auf dem Schlachtselde

von Clarijo. Ein anderes derartiges Fenster aus derselben Zeit sieht man noch jest zu Antwerpen und ein weiteres aus dem 16. Jahrhundert im Chor der Kirche der hl. Waltrudis zu Mons. Das Leben und die Wunder des hl. Apostels sind auch das Sujet merkwürdiger Glassenster der Rotre-Dame-Kirche zu Chalons-sur-Marne. Vom 12. Jahrhundert an war der hl. Jacobus unter den Aposteln nur durch seinen Plaz, den vierten in der Reihe, unterschieden. Seit dem 13. Jahrhundert aber wird er, wie gesagt, besonders als Wallsahrer nach Compostela in der angegebenen Weise abgebildet.

Die Andachtsbilder stellen ihn in zwei verschiedenen Arten dar: als Southeiligen und als Ueberwinder der Mauren. In Spanien namlich heißt er Matamoros, der Mohrentödter, weil er in der Schlacht bei Clarijo 845, auf weißem Pferde mit weißer Fahne erscheinend, den Sieg verlieh. Schon in dem aus dem Ende des 15. Jahrhunderts herrührenden Cober Grimani in der Marcusbibliothet zu Benedig erscheint er allein, auf weißem Roß einhersprengend und die Ungläubigen in die Flucht schlagend, während der König Ramirus, dem er nach der Legende erschienen war, sein heer ruhig in Reserve halt. Besonders berühmt und verbreitet aber ift das diesbezügliche Bild nach dem spanischen Maler Juan Carrenno de Miranda (1614—1685)1. In seinem Pilgeranzuge, auf einem weißen Schlachtroffe und ein weißes Banner schwingend, mit weißem Haar und fließendem Bart, zuweilen in vollständiger Gisenrüftung und mit Sporen wie ein Ritter, auf bem Haupte einen mit Federbusch geschmückten Helm, reitet er über die auf den Boden hingestreckten Ungläubigen hin. So wird er auch auf den Pilgermedaillen von Compostela abgebildet. Bon Martin Schongauer (1450 bis 1498) gibt es aus seiner ersten Schaffensperiode einen Stich (Bartsch 53)2, auf dem man den Heiligen zu Pferde mit gezogenem Schwerte nach rechtshin den Feinden nachgaloppiren sieht, die sich durch einen Gebirgspaß zu retten suchen. Im Borbergrunde erblickt man einen mit seinem Pferde gestürzten Reiter.

Als Patron im gewöhnlichen Sinne des Wortes hat ihn Andrea del Sarto für die Bruderschaft des hl. Jacobus gemalt, welches Bild ursprünglich als Fahne bei der Procession gedient hat, sich jest aber in den Ussizien (Rr. 1254) zu Florenz besindet. Der Heilige trägt eine grüne Lunica und einen reichen carmoisin-rothen Mantel, und da die Erziehung armer Baisenkinder einer der Zwede der Bruderschaft war, so werden zwei Knaben pu seinen Füßen dargestellt. Guercino malt den hl. Jacobus in der Galerie des Grasen Harrach zu Wien in sixender Stellung; er hält ein großes, in seinstes Pergament gebundenes Buch (das Evangelienbuch) in seiner Linken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung in Jameson, Sacred and Legendary Art. I, 237.

<sup>2</sup> Bgl. Wurzbach, Martin Schongauer S. 96.

und deutet mit der Rechten gen himmel, eines der schönften Gemälde Guercinos. Auf einem Oelbilde von Guido Reni, in der Gemäldegalerie zu Madrid, hat St. Jacobus ein gelbes Oberkleid und ein grünes Untergewand; seine hände sind gefaltet, seine Augen zum himmel emporgerichtet, ein Lichtstrahl umfließt ihn. Giobanni Santi, der Bater Rafaels, stellt den Apostel in der Sacristei des Domes zu Urbino mit fünf andern Aposteln bloß mit Buch und Wanderstab dar (Fig. 53).



Fig. 53. Ginbannt Cantt. \$1. Jacobus ber Aeltere. (Garriftet bes Doines zu Urbino.)

Gine große Folge von Darftellungen aus bem Leben des beiligen Apostels findet fich in ber Rapelle S. Felice (ehemals Rapelle S. Jacopo) in ber Rirche S. Antonio gu Babua; diefe großartigen Schopfungen find bon Altichiero ba Zebio (wie er bon einem bei Berona gelegenen Dorfe, seinem Geburtsorte, gubenannt wird) in Berbindung mit einem andern ausgezeichneten Runftler aus ber Soule Biottos, Jacops b'Abango. geschaffen morben. Die betreffende Rabelle ift 1372 von Bonifazio ba Lupi gestiftet und bon 1376 bis 1379 mit Fresten ausgemalt morben, die bem Stile Giottos burch freiere und tiefere Raturmabrheit feine lette Bollendung gegeben haben. Die Rapelle bilbet ein an bas fubliche Seitenfciff ber Rirche anftogenbes Rechted und öffnet fich gegen basfelbe mit fünf Spigbogen auf Saulen, welche zugleich die Gewölbe des etwa 45 Fuß breiten und 20 Fuß tiefen Raumes tragen. Diefer ift an den drei Banden und an den Bewolbefelbern mit Fresten bebedt. Un ber bem Gingang gegenüberliegenden Altarwand fieht man die Areuzigung Chrifti, barüber am Bewolbe in bemaltem Relief Chriftus gwifchen ben Ebangeliften - Symbolen thronend, an ben

beiden anbern Gewolben bier Propheten und die vier lateinifchen Rirchenbater.

Die Geschichte des heiligen beginnt nun mit der Lünetie an der Oftwand. St. Jacobus war nämlich von seiner Wanderung in Spanien nach Jerusalem zurückgekehrt und fand daselbst die Gemeinde durch zwei Magier, Hermogenes und Philetus, in Irrlehren geführt. Bei der Kunde von der heimkehr bes Apostels sieht man nun die Irrlehrer sich versammeln, um ein Complot gegen

ben Apostel zu ichmieden. Im zweiten Bild ift dieser zurückgekehrt und weist die Regereien feiner Widersacher siegreich ab. Man sieht ihn auf der Kanzel zu einer großen Bersammlung reden. Im dritten Bilde vollzieht sich die Bestrafung ber Reger, die samt ihrem Anhange den Dämonen überliefert werden. der südlichen Wand wird geschildert, wie die Teufel ihre Beute wieder herausgeben muffen. Das Evangelium trott siegreich den Flammen, die Irrlehrer bekehren sich und lassen sich taufen, die Juden aber in höchster Empörung rotten sich gegen den Apostel zusammen, der ruhig und siegesgewiß ihnen gegenübertritt. Die folgende Lünette — gerade über der Kreuzigung — enthält das Martyrium des Heiligen, durch Uebermalung beschädigt. Der Apostel, von herodes Agrippa zum Tode verurtheilt, wird gefangen zum Richtplat geführt; auf dem Wege dahin heilt er noch einen Gichtbrüchigen; hierauf kniet er nieder, um enthauptet zu werden. Hermogenes, Philetus und andere seiner Schüler eignen sich ben Leichnam an und bringen ihn zu Schiff. Solaf gefunten, werden sie unter dem Beistand Gottes nach Spanien geführt, wo fie, ans Land gestiegen, den Leichnam auf einen Stein legen, in den er fogleich versinkt. Zugleich wenden sie sich an die in dem Lande herrschende Grafin Lupa und bitten um Aufnahme ihres Schapes. In ergreifender Weise wird erzählt, wie die Jünger des Apostels den auf einem Leintuch getragenen Leichnam auf einen Felsen niederlassen, der unter der Berührung durch ein Bunder zum weichen Polster wird. Links sieht man das von einem Engel geleitete Schiff am Ufer halten, während auf dem Söller des Schlosses sich Frauen zeigen. Die Grafin weist die Fremden zurud und schidte sie zu bem grausamen Rönig des Landes, der sie sofort einkerkern läßt, wie die Lünetten der westlichen Wand erzählen. In den nördlichen Lünetten sieht man, wie der Apostel durch einen Engel seine Jünger befreit, worauf sie ins Gebirge entweichen. Man sett ihnen nach, aber die Verfolger werden durch eine zusammenbrechende Brude in den Abgrund gestürzt. Dies alles ist überaus lebendig geschildert.

Dieser Theil der Bilder ist in einem strengern giottesten Stil und in lichten Farben von einem bedeutenden Meister der ältern Schule ausgeführt. Wir dürsen in ihm wohl den Altichiero vermuthen. Die übrigen Bilder zeugen von einer jüngern Hand, die sich durch reichere Farbenstala, träftigere Modellirung in tiesern Tönen und freiere Entwicklung des Colorits auszeichnet. Dies dürste dann Jacopo d'Avanzo sein. Dieser zweite Künstler erzählt nun, wie nach der wunderbaren Besteiung und Errettung der Gefangenen sich der König zum Christenthum bekehrt hat, und die Jünger des Apostels mit ihrer Bitte abermals die Gräfin angehen. Diesmal sucht dieselbe sich ihrer durch List zu entledigen, indem sie scheinbar einwilligt, aber den Wagen sur die Leiche mit unbändig wilden Ochsen bespannen läßt, hossend, daß dieselben mit der Leiche durchgehen werden. Aber durch das Zeichen des Kreuzes werden die Stiere

sofort gezähmt, so daß sie sanft und willig die heilige Last ins Schloß führen. Dies ist eine der lebendigsten Scenen des Cyklus, die besonders in der Theilnahme der Zuschauer eine Fülle tresslicher Motive zeigt. Auf der dritten nördlichen Lünette sieht man nun, wie die Gräfin, durch das Wunder bekehrt, sich taufen läßt, und ihr Schloß in ein Kloster verwandelt, aus welchem dann der berühmte Wallfahrtsort Santiago de Compostela wird.

Es folgen nun als Abschluß zwei große Gemälde unter der Lünette der öftlichen Wand, die dem Heiligen als Schutpatron des Ritterordens seines Namens oder als Schutpatron aller tapfern Ritter gewidmet sind: es ist die Geschichte von dem über die Saracenen ersochtenen Siege des Königs Ramirus bei Clarijo.

In der ersten Abtheilung des ersten Bildes ist der König im Bette vorgestellt; ihm erscheint St. Jacobus und ermuntert ihn zum Kampse, seine Hilfe gegen die Uebermacht der Saracenen ihm zusagend. Der König beruft hierauf die Räthe und theilt ihnen die Kunde von der nächtlichen Erscheinung mit, worauf alle die Schlacht beschließen. In königlicher Kleidung, mit Scepter und Krone sist Ramirus auf dem Thron und um ihn herum seine Vertrauten mit dem Ausdruck der Verwunderung und Theilnahme. Das Rebenbild zeigt die Schlacht gegen die Saracenen, eine verworrene Composition. Die Krieger sind in das eiserne Costüm der Zeit des Malers gekleidet. Im Vordergrunde kniet in voller Küstung betend der König; im Hintergrunde, über den Mauern der seindlichen Stadt, erscheint St. Jacobus, diese zerstörend. Das Vild ist schon öfter übermalt worden.

Die Episobe des Heiligen mit Hermogenes ist auch in vier Basreliefs aus dem 16. Jahrhundert im Querschiff der Rathedrale von Amiens behandelt; ein anderer Freskenchklus ist der weniger umfangreiche von Mantegna in der Kapelle S. Jacopo e S. Cristoforo in der Eremitani-Rirche zu Padua. Wir sinden hier folgende Scenen: die Begegnung des hl. Jacobus mit den bösen Geistern und seine Berufung zum Apostolate; dann Jacobus, die Taufe vollziehend, und sein Verhör vor dem Richter (Fig. 54); seine Abführung zum Richtplat und seine Hinrichtung. Die Bilder stammen aus dem Jahre 1448.

Ein deutscher Holzschnitt von ca. 14601 gibt in 15 Feldern Scenen aus dem Leben des Heiligen und das sogen. Wunder der Bögel:

- 1. St. Jacobus lehrt in Samaria und bekehrt viel Volk.
- 2. Er heilt Lahme und Blinde.
- 3. Er wird gefangen genommen und vor Herodes geführt.
- 4. Herodes spricht über den Heiligen das Todekurtheil.
- 5. Er wird zum Tode geführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung in Weigels Sammlung Nr. 49.

- 6. Er beilt einen Rranten, ben er auf feinem Sobeswege antrifft.
- 7. Er wird enthauptet.

Mule diefe fieben Bilber haben oben ben Ramen "St. Jacobus".



Fig. 54. Mantegna, Derfor bes fl. Jacobus. (Gremitani-Rirche git Babua.)

An eine, wie es scheint, von Nieder-Deutschland ausgehende Bilgersahrt uch Compostela knupft sich folgendes Wunder, welches in den nächsten acht Bildem dargestellt ift:

Ein Vater geht mit seiner Frau und seinem Sohne zum Grabe St. Jakobs in Compostela. In einer Herberge, wo die Pilger übernachten, beschließt der Wirt, entweder aus Habsucht oder aus Rache, weil der Pilgerjüngling die Liebe seiner Tochter verschmäht hatte, die Pilger ins Berderben zu stürzen. Er stedt deshalb in der Nacht einen werthvollen Becher in eine der Pilgertaschen, eilt den weggegangenen Pilgern am Morgen nach und zieht denjenigen vor Gericht, bei welchem der Becher gefunden wird. Einige erzählen, er sei in der Tasche des Sohnes, andere, in der des Vaters gefunden worden, und der Sohn habe sich für den Vater vor Gericht zum Opfer gebracht. Genug, der Sohn wird infolge der falschen Anklage gehenkt. Die betrübten Eltern gehen nach Compostela und kehren von dort denselben Weg zur Richtstätte ihres Sohnes zurud. Hier finden sie ihren Sohn noch lebend am Galgen hängend, weil ihn St. Jakob die ganze Zeit über so hoch gehalten hat, daß die Schlinge des Strickes ihn nicht erwürgen konnte. Die glücklichen Eltern eilen zum Richter und bitten um ihren Sohn, der noch lebend am Galgen hänge. Der Richter, welcher eben vor einer Schussel mit gebratenen Sühnern sitt, antwortet auf diese Bitte, er wolle eher glauben, daß die gebratenen Hühner von seinem Tische auffliegen würden, als daß der Sohn noch leben könne. siehe, plöglich fliegen die Hühner davon. Der Sohn wird den Eltern lebend zurückgegeben und der untreue Wirt mit seiner Tochter vom Richter bestraft.

Wir sehen daher auf dem Bilde als Fortsetzung:

- 8. Drei Pilger siten an einem Tisch.
- 9. Die Pilger schlafen in einem Bett; der Wirt steckt den Becher in die nächste Tasche.
- 10. Die drei Pilger gehen fort, der Wirt folgt und nimmt den Becher aus der Tasche des Vaters.
  - 11. Der Sohn hängt an einem Galgen, der Wirt steht schadenfroh zur Seite.
  - 12. Mutter und Vater gehen allein weiter.
  - 13. Der am Galgen hängende Sohn wird von St. Jakob emporgehoben.
- 14. An einem Herde werden die Hühner gebraten, darüber drei auf-fliegende Hühner.
  - 15. Der Wirt und seine Tochter hängen am Galgen.

Schließlich die Bemerkung, daß diese Legende auch von Lo Spagna (aus dem Jahre 1526) in der Kirche des Fleckens S. Giacomo bei Spoleto behandelt ist.

## 6. St. Johannes der Evangelist (27. December).

Der hl. Johannes, zum Unterschiede von Johannes dem Täufer im Alterthum auch Johannes der Theologe genannt, war nicht dem Range, aber doch der Stellung zu Jesu nach der am meisten bevorzugte unter den Jüngern bes Herrn. Er war nach der Heiligen Schrift ein Galiläer aus Bethsaida, Sohn des Zebedäus und der Salome; er war Bruder desjenigen Jacobus, ber in Bezug auf ihn ber Aeltere genannt wird, so daß bei Anführung beiber sein Name fast immer nachgestellt wird (Matth. 4, 21. Marc. 1, 19. Quc. 5, 10 u. ö.) Er war bei allen wichtigern Begebenheiten der Evangelien zugegen und lebte nach dem Tode des Herrn länger in Jerusalem, dann zu Ephesus in Rleinasien. Bei der Christenverfolgung unter Domitian wird er nach Rom gebracht, bestand daselbst vor dem Lateinischen Thor ein Martyrium in einem Ressel mit siedendem Del und ward, als er unversehrt blieb, nach Patmos verbannt. Unter Nerva durfte Johannes nach Cphesus zurüdkehren und starb dort unter Trajan, gegen 100 Jahre alt, als der einzige Apostel eines natürlichen Todes. Wohl dieses seines hohen Alters wegen, das er erreicht, erscheint er in allen ältern Darftellungen der byzantinischen Runft stets bejahrt mit langem, weißem Bart, ebenso auch als Evangelist bei den frühern Künftlern des Abendlandes, später, sowohl als Evangelist wie als Apostel, jugendlich und unbärtig, von zarter Körperbildung und mildem, sanftem Ausdrud. Seine Rleidung ist zwar nicht schon im Alterthum, aber später roth mit einer blauen ober grünen Tunica. Er wird als Patron der Papiermüller, besgleichen auch ber Buchhändler, Buchbruder und Buchbinder verehrt; auch die Schriftsteller haben ihn zu ihrem Patron erwählt.

Unter den zwölf Aposteln, wo diese auf Sarkophagen, Elfenbeinen wer Mosaiken neben dem Herrn stehend oder sitzend erscheinen, ist einmal der pl. Johannes auf einem Sarkophag zu Arles durch die Schrift auf seinem Bolumen gekennzeichnet; er erscheint da, wie übrigens mehrere andere Apostel, Auf den altchriftlichen Bildern des Evangelisten Johannes sehen wir meistens das Symbol des Adlers, weil Johannes wie im Adlerfluge sein Evangelium mit den erhabenen Worten beginnt: "Im Anfang war das Bort" u. s. w. Mosaiken des 6. Jahrhunderts zeigen den Evangelisten jung, mit einem Haupthaar nach Art der Nasiräer, das Haupt selbst mit dem Nimbus umgeben; er ift, wie sonst die Apostel, bekleidet mit der langen Lunica und dem Pallium und hält sein Evangelium gegen die Bruft. Auf einem Mosaik von S. Vitale zu Ravenna aus dem Jahre 547 ift Johannes sizend dargestellt und hält in seinen Händen sein Evangelienbuch geöffnet; vor ihm steht ein kleiner Tisch, auf dem man einen Griffel und ein Tintenfaß bemerkt; über seinem Haupte ist der symbolische Abler angebracht. In einem Miniaturgemälde eines griechischen Manuscriptes Alter ift Johannes gleichfalls sitzend und einem Diakon sein Changelium dictirend dargestellt. Ein Mosaik von S. Maria Nuova in Florenz aus dem 9. Jahrhundert stellt den Evangelisten aufrechtstehend mit einem Buch in der Hand dar, und zwar mit drei andern Aposteln und der

seligsten Jungfrau. Diese hält das Jesuskind auf ihren Anieen. Beinahe in der nämlichen Stellung sindet sich Johannes, mit einer grünen Tunica und einem gelben Mantel bekleidet, auf einem rohen, aber immerhin merkwürdigen Gemälde in der Arppta von S. Urbano in Caffarella zu Rom aus dem 9. Jahrhundert. Johannes steht hier zwischen Maria und Urbanus.

Ueber den hl. Johannes bei der Kreuzigung siehe Bd. I, S. 415 f. Eine andere Darstellung des Apostels und Evangelisten Johannes sinden wir auf zwei alten Goldgläsern, auf denen derselbe in Gesellschaft des hl. Petrus und in Form eines Brustbildes dargestellt ist, mit Beisügung der beiden Namen: SIMON (Petrus) · IOHANNES 1. Auch das Martyrium des hl. Johannes Evangelista ante portam Latinam wurde auf einem Mosait des Säulenganges von St. Johann im Lateran dargestellt; aber das Bild ist sehr beschädigt, und man unterscheidet nur noch die nach Sitte der Kömer der Todes-strase vorangegangene Geißelung und die Scene des Abschneidens der Haare.

Interessant ist das Symbol des Relches, welches in späterer Zeit, nach einigen sogar erst seit dem 13. Jahrhundert, dem Evangelisten Johannes bei-Dieser Relch wurde bald, aber ohne jeglichen positiven gegeben murde. Grund, als ein Abendmahlskelch, bald mit Bezug auf die bekannte Erzählung, daß dem hl. Johannes ein Becher mit vergiftetem Weine gereicht und von ihm ohne Schaden für seine Gesundheit geleert worden sei, als ein Giftbecher erklärt. Die natürlichste Erklärung des symbolischen Gebrauches des Relches für Johannes scheint bei der Zweifelhaftigkeit der eben citirten Gründe in den Worten Jesu bei Matth. 20, 23: "Meinen Relch zwar werdet ihr trinken" u. s. w. zu liegen 2. Andere, z. B. Otte 3, bringen den Relch in Beziehung zu bem Johannessegen oder der Johannesminne, welche am Feste dieses Apostels, 4 27. December, getrunken wird. Ein einzig in seiner Art dastehender St. Johannesteld in der Dominitanerkirche zu Regensburg (eine Rotosnußschale auf fupfervergoldetem Ständer aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts) hat die Inschrift: Trinckd Sent Ihans min daz ju bol geling. Der hl. Isidor erzählt, daß zu Rom ein Versuch gemacht wurde, den hl. Johannes durch den heiligen Relch zu vergiften; aber er trank aus demselben und ließ auch die Communicanten daraus trinken, ohne daß es ihnen schadete, da das Gift durch ein Wunder in der Form einer Schlange aus dem Relche fortging, mährend der gedungene Meuchelmörder todt zu seinen Füßen niederfiel. Nach der andern Version ward ihm der vergiftete Becher auf Befehl des Raisers Domitian gereicht, und nach einer dritten forderte ihn Aristodemus, der Oberpriester der Diana zu Ephesus, auf, zur Erprobung der Wahrheit

<sup>1</sup> Abbilbung in Real-Enc. II, 65, Fig. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ngl. Arüll in Real-Enc. II, 66. <sup>3</sup> Kirchl. Kunst-Archaologie I, 560.

feiner Sendung aus dem vergifteten Reich zu trinken. Johannes trank, ohne bag es ihm schadete, ber Priefter aber fiel tobt zur Erbe nieber.

Im Abendlande wird der hl. Apostel Johannes immer jung dargestellt; aber in der griechischen Runst ist er, wie gesagt, er mag als Apostel oder als Evangelist vorkommen, stets ein Mann mit weißem Haare und einem die auf die Brust herabgehenden Barte, und die alten sateinischen Maler, bei welchen er nur als Evangelist und nicht als Apostel erscheint, sind bei diesem Urbilde stehen geblieben. Auch der Codex Egberti istellt den Evangelisten Iohannes als Greis mit weißem Haare und solchem Barte dar; in höchst großartiger und seierlicher Weise sist er hier vor einem Pulte und schreibt in die auf seinen Knieen liegende Rolle; ebenso malt ihn auch Fiesole in der Rapelle Rikolaus V. zu Rom (Fig. 55). Als einer der zwölf Apostel ist



Fig. 55. Siefole, St. Johannes ber Evangelift. (Rabelle Rtfolaus' V. ju Rom.)

St. Johannes in der abendländischen Kunst stets jung oder in der Blüthe bes Lebens, mit wenig oder keinem Bart, fließendem oder krausem Haare dargestellt; in seiner ganzen Haltung waltet ein Ausdruck des Wohlwollens und der Aufrichtigkeit und Offenherzigkeit. Schon der Meister E. S. vom Jahre 1466 (Bartich 46) stellt ihn auf Patmos die Apokalypse schreibend bar; eine gleiche Composition ist von Martin Schongauer (B. 55). Hans Memling und Israel van Medenen malen ihn, wie er den Kelch segnet, aus dem eine Schlange hervorkriecht (Fig. 56). Diese Darstellung als Apostel erscheint am dstesten.

Perugino malt ben bl. Johannes als einen alten Mann mit langem, grauem Bart und fließenbem haare, begleitet von einem schwarzen Abler, bie

<sup>1</sup> Staus, Cod. Egberti, Aaf. VI.

heilige Jungfrau in ihrer Glorie anschauend. Das Bild ist in der Atademie zu Bologna. Rafael malt ihn (im Museum zu Marseille) auf dem Rücken eines Ablers reitend und gegen den himmel blickend; in einer hand halt er eine Schreibtafel, in der andern eine Feder, darunter Meer und Land. Correggio malt ihn sitzend und sein Evangelium schreibend, den Abler zu seinen Füßen, mit der Aufschrift: Altius caeteris Dei patosecit arcana. Aus der Reihe der vier Evangelisten im Dome zu Parma wird besonders Johannes sehr gerühmt. Bekannt und berühmt ist besonders



Fig. 56. Memling, 51. Johannes ber Apoftel. (Roln.)

Domenichinos Darftellung bes Evangeliften, bie fich jest in St. Betersburg befindet. Der Beilige ist in ber Entzüdung bargestellt mit jugenblich iconem Besichte und berabwallendem golbenem Haare; er halt eine Rolle über ein aufgeschlagenes Bud und bebt ben Blid aufwärts, wie einer, bem die Berrlichkeit des himmels aufgethan worben, bon wo ein Abler ibm die Feder zu bringen icheint. Reben ihm fteht ber Relch, aus welchem bie Schlange fich erhebt, fo daß er hier also in feinem doppelten Charatter, als Apostel und Evangelifi, erscheint. Gin anderes Bild von bemfelben Meister ift in ber Brera zu Mailand, wo ber Apostel sich auf ein Anie niederbeugt zum Fuße bes Thrones ber beiligen Jungfrau mit bem Rinbe, feine Feder in der einen Sand und bie anbere an fein Berg gebrudt und mit Begeifterung ju ihnen emporicauend. 3mei fleine Engel fleben babei, bon benen ber eine feine Arme um ben Bals bes Ablers geschlungen hat, der andere den Reich mit ber Schlange emporhält.

Der Evangelift Johannes ist oft mit bem hl. Betrus zusammengestellt, weil fie nach ber

Herühmt ist die Tasel Albrecht Dürers in der Münchner Pinatothet, wo Johannes offen das Evangelium in der Hand hält und der hl. Betrus darin liest. Gine sehr beliebte Jusammenstellung aber ist schon im Wittelalter die des hl. Johannes des Täusers mit unserem Evangelisten, entweder zu beiden Seiten Christi oder der heiligen Jungfrau mit dem Kinde.

Es gibt auch verschiedene Legenben aus dem Leben des hl. Johannes, Die bilblich wiedergegeben, aber oft wegen ihrer Seltenheit nicht leicht zu erlennen find. So ftellt 3 grael van Medenen dar, wie der Beilige feine

Junger zu Ephesus unterrichtet. Der Schauplatz ist das Innere einer gotischen Kirche mit Fenstern, welche mit heraldischen Verzierungen bemalt sind. Er erklärt sitzend die Heilige Schrift, und fünf Schüler sitzen ihm gegenüber mit ernsten Gesichtern, aber in fehr aufmerksamer und ausdrucksvoller Haltung. Im hintergrunde sieht man eine volle Geldkiste. Wie er den vergifteten Relch trinken soll, ist sehr ausdrucksvoll auf dem Flügel eines Altarwerks im Baprischen Nationalmuseum zu München (um 1470) gemalt; wie er ihn trinkt, in einem Relief des Museo cristiano im Batican. In einigen Rupferstichen findet sich die seltene Darftellung der Legende, wie Johannes einen vielversprechenden Jüngling, der, einem Bischof zu Ephesus anvertraut, unter die Räuber gegangen war, aus den Banden der Rauber wiedergewinnt. Er ist hier dargestellt, wie er den Räuber umarmt, welcher, nachdem er seine Waffen weggeworfen, an seinem Halse weint. Eine andere schöne Legende ist folgende: Zwei junge Männer, die alle ihre Güter verkauft hatten, um dem heiligen Apostel nachzufolgen, bereuten dies später. Da er ihre Gedanken durchschaute, schickte er sie aus, Rieselsteine und Reisigbuidel zu sammeln, und verwandelte Dieselben bei ihrer Burudtunft in Gold und Goldstangen, indem er zu ihnen sagte: "Nehmet euern Reichthum zurud und freuet euch auf Erden, da es euch reut, den himmel für denselben eingetauscht zu haben!" Diese Legende ist auf einem der Fenster der Rathedrale von Bourges dargestellt. Die zwei jungen Männer stehen vor dem hl. Johannes mit einem Haufen Gold auf der einen und mit einem haufen Steine und Reisigbuschel auf der andern Seite.

Rachdem Johannes auf der Insel Patmos — erzählt eine andere Lesgende — ein Jahr und einen Tag verweilt, kehrte er nach seiner Kirche zu Ephesus zurück; und als er sich der Stadt näherte, von deren Einwohnern er mit großer Freude empfangen wurde, siehe, da kam ein Leichenzug aus dem Thore heraus, und da diesenigen, welche denselben begleiteten, weinten, iragte er, wer der Todte sei. Sie antworteten: "Drusiana". Als er diesen Ramen hörte, war er erfreut; denn Drusiana hatte sich in allen guten Werken ausgezeichnet, und er hatte früher in ihrem Hause gewohnt. Er besahl ihnen, die Bahre auf die Erde zu stellen, und betete mit großer Indrunst. Da gesiel es Gott, die Drusiana wieder zum Leben zu erwecken. Sie stand auf, und der Apostel ging mit ihr heim und wohnte in ihrem Pause. Dieses Ereigniß hat schon Giotto in seinen Fresken der Peruzzistapelle in S. Croce zu Florenz dargestellt, ebenso Filippino Lippi in den Fresken der Rapelle Strozzi in S. Maria Novella dasselbst.

In einem bekannten Holzschnitt hat Albrecht Dürer das Martyrium bes heiligen vorgeführt, wie er nämlich auf Befehl des Kaisers Domitian in einen Ressel voll siedenden Oels versenkt wurde. Nach der gewöhnlichen

Tradition fand dies außerhalb des Lateinischen Thores (Porta Latina) zu Rom statt; auf diesem Plate steht heute die kleine Kapelle S. Giovanni in oleo, welche an seine wunderbare Rettung erinnert, die an deren Mauern in Frescogemälden dargestellt ist. In Dürers berühmtem Holzschnitt sitzt der bl. Iohannes in einem Topf voll siedenden Oeles; ein Scharfrichter bläst das Feuer an, ein anderer gießt aus einem großen Lössel Del auf das Haupt des Heiligen; ein wahrscheinlich von Domitian beauftragter Richter sitzt zur linken Seite auf einem Throne, zahlreiche Zuschauer stehen dabei. Pad dev van in o (1590—1650), ein Nachahmer Tizians, malte diesen Gegenstand sür die St. Peterskirche zu Benedig, Rubens, in starkem Realismus, für ein Altarbild der St. Johanneskirche zu Mecheln.

Der höchst selten dargestellten, aus Joh. 21, 23 entstandenen Legende, daß er in den priesterlichen Gewändern in ein offenes Grab hinabgestiegen und dort nicht todt, sondern schlafend gelegen habe bis zur Ankunft Christi, folgt noch die Darstellung zweier Wunder, die er nach seinem Tode verrichtet haben Als nämlich die Kaiserin Galla Placidia für ihre dem hl. Johannes zufolge eines Gelübdes in Ravenna erbaute Kirche nach Reliquien von ihm begehrte, erschien er ihr im Traume und ließ ihr einen Schuh zuruck (Relief aus dem 13. Jahrhundert über dem Portal der dortigen Rirche S. Giobanni Evangelista); dann, wie er von Rönig Eduard bem Bekenner, den er als Bettler um ein Almosen bittet, dessen Ring empfängt, den er ihm nach 24 Jahren durch zwei Pilger aus dem Gelobten Lande wieder zusendet, dargestellt zur Zeit König Heinrichs VI. in der Rapelle Chuards des Bekenners, hinter dem Hochaltar der Westminster-Abtei, und zwar in drei ziemlich roben Reliefs: wie der König dem Bettler den Ring gibt, wie die Pilger mit Johannes in Palästina zusammentressen und wie sie dem bei Tisch sitzenden König den Ring wiedergeben.

#### 7. St. Philippus (1. Mai).

Bom heiligen Apostel Philippus erzählt das Evangelium nur wenig, und auch die Tradition über ihn ist keineswegs reich. Er wurde zu Bethsaida geboren und war einer der ersten unter den Jüngern, welche der Heiland zur Nachfolge aufforderte. Der Tradition zusolge reiste er nach der Himmelsahrt Christi nach Schthien und predigte daselbst das Evangelium 20 Jahre lang. Hierauf verkündigte er die Lehre Jesu zu Hierapolis in Phrygien, wo er die Einwohner der Berehrung einer ungeheuern Schlange oder eines ungeheuern Drachens, oder des Gottes Mars in dieser Gestalt, ergeben fand. Da der Apostel sich über ihre Blindheit erbarmte, befahl er der Schlange im Namen des Kreuzes, welches er in der Hand hielt, zu verschwinden, und alsogleich glitt das Reptil hinter den Altar, und gab zugleich einen so fürchter-

tichen Geruch von sich, daß viele Menschen starben und der Sohn des Königs todt in die Arme seiner Begleiter siel; aber der heilige Apostel erweckte ihn durch Gottes Macht wieder zum Leben. Alsdann wurden die Priester des Drachens wider ihn aufgebracht, ergriffen und kreuzigten ihn und warsen ihn, während sie ihn kreuzigten, mit Steinen. So gab er seinen Geist auf, indem er wie sein göttlicher Meister für seine Feinde und Peiniger betete (im Jahre 80 oder 81 nach Chr.). Rach der Heiligen Schrift hatte Philippus vier Töchter, welche die Gabe der Weisfagung besaßen (Apg. 21, 9).

In bildlichen Darstellungen erscheint er gewöhnlich jung, bartlos, mit bem (oft T-förmigen) Rreuzstab ober einem Kreuze in der Hand, durch deffen Borhalten die Götzen umstürzten. A. Dürer siellt ihn mit Bollbart dar



Fig. 57, A. Darer, St. Pfilippus.

(Fig. 57), mit langem Rreuzstod und bem Buch in ber Rechten (B. 46), ebenso Peter Bischer am Sebaldus-grab zu Rürnberg. In Leonardo ba Bincis Abendmahl ift er bartlos, mit fließendem langem Haar, seelenvoll und innig im Ausdruck. Der vorn geschlossene Mantel ist von rother Farbe, der Leibrock von blauer.

Singelne Gestalten bieses Apostels als Schuspatrons sind selten; er ist Patron von Brabant, Luxemburg und Speier. Eine schöne Statue sehen wir an der Fassade der Rirche Or San Michele in Florenz, gestiftet von der Schuhmacherzunft und ausgeführt von dem florentinischen Bildhauer Nanni di Banco um 1400,
einem Gehilfen Donatellos. Ebenso sind auch Sujets aus seinem Leben, sei es als einzelne Gemälde oder in einem Cyklus, gleichfalls selten. In der Akademie zu Benedig sindet sich ein Bild von Bonifacio, das den heiligen Apostel vor Christus stehend darstellt und welches die auf ben Gegenstand bezügliche Inschrift aus der heiligen

Schrift enthält: Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit nobis . . . Philippe, qui videt me, videt et Patrem (Io. 14, 8. 9). Seine Areuzigung, in gewöhnlicher Weise, nicht wie manchmal mit dem Kopfe abwärts, sieht man in einem Fresco in der Cappella del beato Luca Balludi der Lirche S. Antonio in Padua, um 1382 von Siusto Pado vano ausgeführt, wo neben sechs didem aus dem Leben des jüngern Jacobus noch zwei andere Darstellungen wis dem Leben des hl. Philippus, nämlich die Austreibung der Schlange wie Predigt des Apostels, zu sehen sind. In einem Bilde aber über dem Erabmal des Cardinals Philipp von Alençon in S. Maria in Tras-

<sup>&</sup>quot; **Abbilbung Bb. I, Fig. 142**.

tevere in Rom erscheint der Apostel mit dem Kopf nach unten gekreuzigt (um 1400).

Schließlich die Bemerkung, daß schon ein Holzschnitt im "Leben der Heiligen" von 1488 darstellt, wie der Heilige die Götzenbilder zerstört, und daß auch Israel van Meckenen ihn mit langem Areuzstock und einem Buche in der Hand gemalt hat; das Bild, einst in der Boisseréeschen Sammlung, ist im betreffenden Werke lithographirt.

#### 8. St. Jacobus der Jüngere (minor) (1. Mai).

Jacobus der Jüngere, der seinen Beinamen hauptsächlich nur deswegen erhalten, weil er von dem ältern Jacobus unterschieden werden sollte, war der Sohn von Alphäus (oder Klopas); seine Mutter hieß Maria (Matth. 27, 56. Marc. 15, 40) und war eine Schwester der Mutter Jesu (Joh. 19, 25), er also mit Jesu Geschwisterkind und heißt darum als Verwandter Jesu vorzugsweise adelodz του χυρίου. Bruder des Herrn (Gal. 1, 19). Er erscheint in den ersten 30 Jahren nach Christi Himmelfahrt als hochberühmter Mann, beffen Name allenthalben, wohin das Christenthum sich damals verbreitete, bekannt war. Paulus nennt ihn (Gal. 2, 9) nebst Petrus und Johannes eine Säule der Rirche. Diese Berühmtheit verdankte er dem Umstand, daß er der erste Bischof von Jerusalem war und von allen Judenchriften als Haupt angesehen wurde, aber auch seiner ausgezeichneten Frömmigkeit. Im Jahre 63 starb Jacobus den Martertod. Der damalige Hohepriester ließ, mit Benutung der Abwesenheit des römischen Procurators, Jacobus und andere angesehene Christen in einem zusammenberufenen Synedrium mit frecher Verletzung der römischen Hoheitsrechte zur Steinigung verurtheilen; an Jacobus wurde das Urtheil gleich tumultuarisch in der Nähe des Tempels vollzogen, worin das Sitzungszimmer des Synedriums war. Da der Heilige bei der Steinigung noch nicht den Tod fand, so brachte ihn ein Walker mit seiner Stange vollends um und endete die Schmerzen bes Blutzeugen, welcher wie Stephanus noch für seine Feinde gebetet hatte.

Von Jacobus sagt die "Legende der Heiligen" von Malermi, daß er, der Verwandte des Herrn, diesem in jeder Beziehung so ähnlich gewesen sei, daß viele sie miteinander verwechselten. Als deshalb die Juden auszogen, um den Erlöser gefangen zu nehmen, hatten sie zuvor mit Judas das Zeichen des Kusses verabredet. Solches bezeugt Ignatius in seinem Briefe an Johannes mit den Worten: "Wenn es mir gestattet ist, will ich nach Jerusalem kommen, um jenen verehrungswürdigen Jacobus, mit dem Beinamen des Gerechten, zu sehen, der, wie man sagt, Christo dem Herrn an Antlitz, Lebensweise und Rede so ähnlich gewesen sein soll, als es nur ein Zwillingsbruder sein kann. Wenn ich ihn sehen werde, soll es sein, als ob ich Christum

selbst schaute mit allen Gliebern seines Leibes." Er wird daher in den Gesichtszügen dem Heiland ahnlich dargestellt. Wie Jacobus der Aeltere wird er in der Blüthe der Jahre mit kurzem, braunem Bart und Haar abgebildet. Wegen seiner Todesart trägt er den oft einer bloßen Reule ähnlichen Walter-baum. In den Einzelsiguren oder Andachtsbildern lehnt er gewöhnlich an diesem Attribut, wie z. B. bei Lucas van Leyden, wo er auch ein Buch in der Rechten trägt (Fig. 58).

Mit Ausnahme ber fchriftmäßigen Scenen, worin die heiligen Apostel anwesend find, gibt es nur wenige Gemalde, auf welchen Jacobus der Ilingere



de 16. Bucas ban Bebben, 54. Jacobus ber Jüngere.

dargestellt ift. Das Ereigniß seines Marthriums tommt mitunter vor und wird dann meist buchftäblich wiedergegeben: der Schauplat ist ein hof des Tempels mit Terrassen und Baltonen; Jacobus fällt auf den Erdboden oder ist bereits auf denselben hingesunten, und einer aus dem Pobel hebt den Knüttel auf, um ihn zu erschlagen.

In chtlischen Darstellungen ist unser Apostel auch schon mit Jacobus dem Aeltern verwechselt worden, so in den Bildern der dem hl. Philippus und Jacobus geweihten Cappella del beato Luca Balludi zu Padua, wo einige der wunderbaren Begebenheiten dargestellt sind, die in der Logenda auroa dem hl. Jacobus dem Aeltern zugeschrieben werden. Wir sehen hier folgende Bilder:

- 1. Die Versammlung der Apostel zu Jerussalem, auf welcher der hl. Jacobus zum Oberhaupt oder Bischof der dortigen ganzen Kirche ernannt wurde.
- 2. Unfer Seiland erscheint nach seiner Auferstehung bem hl. Jacobus, welcher gelobt hatte,
  nichts zu effen, bis er ben herrn gesehen.
- 3. Der hl. Jacobus wird im hofe bes Tempels von der Rangel
  - 4. Er wird bon bem Balter erichlagen.
- 5. Ein Raufmann wird von einem Thrannen aller seiner Guter betaubt und ins Gefängniß geworfen. Er ruft den hl. Jacobus um Hilfe a, welcher ihn auf die Spipe des Thurmes führt und diesem besiehlt, ich dis auf den Boden zu beugen, worauf der Kaufmann flieht und catinut; oder nach der in dem Frescogemälde befolgten Darstellung: der Kosel hebt den Thurm auf einer Seite von seinem Fundamente aus

in die Sohe, und der Gefangene entschlüpft aus bemfelben wie eine Maus aus einer Falle.

6. Ein armer Pilger, der weber Gelb noch etwas zu effen hatte, schlief auf dem Wege ein und fand bei seinem Erwachen, daß der hl. Jacobus einen Laib Brod neben ihn hingelegt hatte, mit welchem er wunderbarerweise bis zum Ende seiner Reise ausreichte. Diese beiden letztern Geschichten werden auch

vom hl. Jacobus von Galicien erzählt; aber es finden sich wohl schwerlich Gemälde aus seinem Leben, auf welchen sie vorkommen. Hier beziehen sie sich unzweifelhaft auf St. Jacobus den Jüngern, da die Rapelle ihm geweiht ist.

#### 9. St. Thomas (21. December).

Der bl. Thomas, genannt Didymus (ber Awilling). war ein Galilaer und Sifder, und wir finden ibn bei zwei in der Beiligen Schrift ermabnten Belegenheiten hervorgehoben. 3m 11. Rapitel bes Johannesevangeliums lefen wir, daß Thomas, die Befahr verachtend, die anbern ermuthigt habe, ben Deifter nach bem Hause des Lazarus in Bethanien zu geleiten, da bie Auden ihn steinigen wollten. Energie und Thattraft sind also Charakterzüge in seinem Leben. Nach ber Auferstehung Chrifti wollte er nicht an beffen Biebererscheinen glauben, bis er ihn mit eigenen Augen gefeben hätte. Der Tradition zufolge foll er bis nach Indien gefommen und bort mit ben brei Ronigen ausammengetroffen sein und sie getauft haben; er soll auch in Indien eine Rirche gegrundet und bafelbft ben Martertod erlitten haben. Es wird ergablt, bag bie Bortugiejen gu Meliapore eine alte Infdrift gefunden haben, welche bejagt, daß ber bl. Thomas am Fuße eines Rreuges, welches er errichtet habe, mit einer Lange durchbohrt worden und fein Leib erft im Jahre 1523 baselbst gefunden und nach Goa gebracht worben fei.





Fig. 59. St. Thomas. (Sculptur am Cftportal bes Dames zu Bamberg.)

welche nicht vor dem 13. Jahrhundert gefertigt wurden, das Baumeister-Richtfcheit von der Bestalt, wie sie die hier abgebildete Sculptur am Oftportal des Domes zu Bamberg (Fig. 59) zeigt; so malt ihn auch Israel van Medenen (Sammlung Boisserée); mit der Lanze dagegen erscheint er in einem Stiche von A. Dürer. Die schone Legende vom hl. Thomas aber und von Ronig Gondoforus ist auf einem der Fenster der Rathebrale von Bourges



Fig. 60. Anbrea bel Berrocchio, Der ungläusige Shomas. (Or San Michele zu Florenz.)

ŧ

Ī.

ξ

dargestellt — ein Geschent ber Baumeister-Gesellschaft in jener Stadt. Er gilt auch als Patron ber Feldmeffer.

Die Bilber aus feinem Leben ftellen hauptfachlich jenes Creigniß bar, ba er feine Finger in die Bundmale des Auferftanbenen legen burfte: "bie Ungläubigfeit bes hl. Tho. mas". Es ift icon auf ben alten Thoren ber St. Baulsfirche zu Rom als ein beiliges Mpfterium mit großer Ginfachbeit behandelt, inbem ber Beilige bie Bauptfigur in ber handlung ift. Chriftus ftebt auf einem Biebeftal und über bemfelben befindet fich ein Rreug; Die Apoftel fteben auf beiben Seiten um ihn herum, und St. Thomas ftredt, naber fommend, feine Band aus. Später behandeln besonders bie italienischen und flamischen Schulen Diefes Ereignig, und

wat in zweierlei Arten: entweder legt St. Thomas seine Hand mit dem Austrade des Zweisels und der Furcht auf die Wunde des Heilandes, oder er licht, nachdem sein Zweisel beseitigt, in Andetung und Bewunderung empor. Die erstere Aufsassung sehen wir in der herrlichen Gruppe von Andrea del Berrocchio an der Außenseite von Or San Nichele in Florenz (Fig. 60) wie in Guercinos Bild in der Galerie des Baticans. Besannt ist auch des Gemälde von Rubens in der Galerie zu Antwerpen, merswürdig beiwers wegen der Wahrheit des Ausdrucks im Angesichte des Apostels, dessen

Hand sich an der Seite Christi besindet; St. Johannes und St. Petrus stehen hinter ihm. Die zweite Auffassung sehen wir in dem Frescobilde des sogen. Buffalmacco im Campo Santo zu Pisa, wo statt des einen Thomas mehrere Jünger den Auferstandenen wiedererkennen und seine Wundmale verehrend betrachten. Auf einem Gemälde van Ohas zu Petersburg bückt sich St. Thomas, um die Hand des Heilandes zu untersuchen. In Barbieris (genannt Guercino da Cento 1590—1666) berühmtem Gemälde in der Vaticanischen Galerie sind die zwei Hauptsiguren im Prosil dargestellt. Wie der Apostel die Rechte in die Seitenwunde Christi legt, malte außer obigen noch Cima da Conegliano, Bart. de Bruhn im Berliner Museum und A. von der Werff.

Eine beliebte Darstellung ist auch die aus der Legende des Heiligen, welche erzählt, daß der Apostel Thomas, als die Mutter des Heilandes gen Himmel emporstieg, nicht anwesend war. Er kehrte erft drei Tage nach diesem Ereigniß zurück, und da er an der Wahrheit ihrer glorreichen Auffahrt zweifelte, so verlangte er, daß ihr Grab geöffnet werden sollte. Dies geschah denn auch, und siehe da! es ward leer befunden. Dann warf ihm die heilige Jungfrau, sich seiner Schmachheit und seines Glaubensmangels erbarmend, ihren Gürtel herab, auf daß dieser handgreiflich in seiner Hand verbleibende Beweis für alle Zeiten jeden Zweifel aus seiner Seele entfernen möchte. Daher halt ber hl. Thomas in vielen Darstellungen der Himmelfahrt und der Krönung Maria den heiligen Gürtel in der Hand, 3. B. in Rafaels Bild im Batican, einer Jugendarbeit aus dem Jahre 1503, und in Correggios großem, figurenreichem Gemälde in der Ruppel des Domes zu Parma. Aber auch in besondern Darstellungen ist diese Legende behandelt, hauptsächlich von florentinischen Malern, wegen des Glaubens, daß der Gürtel in der Kathedrale zu Pistoja aufbewahrt werde. In rein mystischer Art und Weise behandelt besonders Quca della Robbia in einem bezaubernden Basrelief des Bargello zu Florenz diesen Gegenstand, Madonna della Cintola genannt. heilige Jungfrau, umgeben von einem Engelchor, übergibt dem Apostel ihren Gürtel. Auf einem Gemälde von Granacci in der Galerie der Uffizien zu Florenz sitt die heilige Jungfrau auf den Wolken, neben ihr befindet fich ihr leeres Grab; auf der einen Seite kniet der hl. Thomas, welcher ben Gürtel ehrerbietig empfängt, auf der andern der Erzengel Michael. Auch Paolino da Pistoja und Sogliani haben dieses Sujet behandelt.

Nach einer andern, aber selten dargestellten Legende löst das auf dem Schoß der heiligen Jungfrau stehende oder sitzende Christustind ihr den Gürtel und überreicht ihn dem hl. Thomas. Der Gürtel soll dann jahr-hundertelang in der Familie des Mannes geblieben sein, dem er vom hl. Thomas anvertraut wurde, bis im ersten Kreuzzug Michele dei Dagomari

aus Prato ins Heilige Land kam und dort die Tochter des Priesters heiratete, in dessen Besitz der Gürtel damals war. So kam mit der Braut auch der beilige Gürtel nach Italien. Michele hütete den Schatz sorgfältig in einem Behälter an seinem Bett. Da sollen oft nachts zwei Engel ihn aus dem Bett gehoben und ausgestreckt auf den Boden gelegt haben. Aber er ließ dies siber sich ergehen und übergab erst bei seinem Tode den Gürtel dem Priester der Kirche seiner Vaterstadt. Dort wurde 1365 das Heiligthum in seierlicher Procession in die Kathedrale gebracht, wo es sich jett noch besindet. Das sind die Motive der Bilder, welche Agnolo Gaddi dort in der Cappella della Cintola dargestellt hat.

#### 10. St. Matthaus der Evangelift (21. September).

Der Name dieses Apostels kommt in seinem eigenen Evangelium nur ein einziges Mal vor und in den andern Evangelien bei zwei Ereignissen. Er war seines Gewerbes ein Publican oder Steuereinnehmer (Matth. 9, 9) und wurde, als er an der Einnahmebank am See Genesareth saß und Jesus ihn im Vorbeigehen sah, von ihm mit den Worten: "Folge mir nach!" zum Apostolate berufen. Ferner wird berichtet, daß er in seinem Hause ein Festmahl veranstaltet habe, bei welchem viele Publicane und Sünder mit dem herrn und seinen Jüngern zum Erstaunen und Aergerniß ber Juden sich einfanden (Marc. 2, 14 ff. Luc. 5, 27 ff.). Gemäß der Legende ift er nach der Zerstreuung der Apostel nach Aegypten und Aethiopien gegangen und hat dort das Evangelium gepredigt, zwei schreckliche Zauberer überwunden, den Sohn des Königs von Aethiopien vom Tode erweckt und dessen Tochter vom Aussatz geheilt. Nachdem er 23 Jahre in Aegypten und Aethiopien geblieben, soll er im Jahre 90 unter Domitian gestorben sein, nach griechischer Ueberlieferung eines natürlichen Todes, nach anderer Tradition durchs Schwert oder einen Speer. Er trägt daher als Zeichen seines Martyriums ein Schwert oder ein Beil, das oft fälschlich als Winkelmaß erideint (das vermeintliche Winkelmaß ift der Visitirstab des Zöllners); oft hat er auch eine Hellebarde; Rafael malt ihn mit einem Beutel, weil a Zöllner war, Israel ban Meckenen mit einem Beil (Sammlung Boisserke; Lith. daselbst), Overbeck (Stich von Reller im Düsseldorfer Berein) als Evangelist mit Engel und Buch; so auch in einem Missale (Fig. 61). Er gilt als Patron ber Boll- und Steuerbeamten.

Unter den Begebenheiten aus seinem Leben wird fast nur seine Berufung Im Apostolate dargestellt, wobei er hinter einem Tische mit Geld sist; viele dente bringen ihren Zoll. Da naht sich ihm Christus, gewöhnlich begleitet don Petrus und Andreas, während Matthäus ihn ehrfurchtsvoll ansieht oder ihon aufsteht, um ihm zu folgen. So in dem Bilde eines alten Coder aus

E

=

bem 9. Jahrhundert, einem griechischen Manuscript 1: St. Matthäus gi mit beiden handen in einen haufen Geld, das auf einem Tische dor i liegt, und sieht sich nach Christus um, der in einiger Entsernung hinter steht. Aehnlich auch in einem dem Mabuse, mit mehr Recht wohl 1 Quintin Massystehenen Bilde im Budingham-Palast in Lond wo im Borbergrunde ein schönes Portal ist, aus dem der hl. Matthe

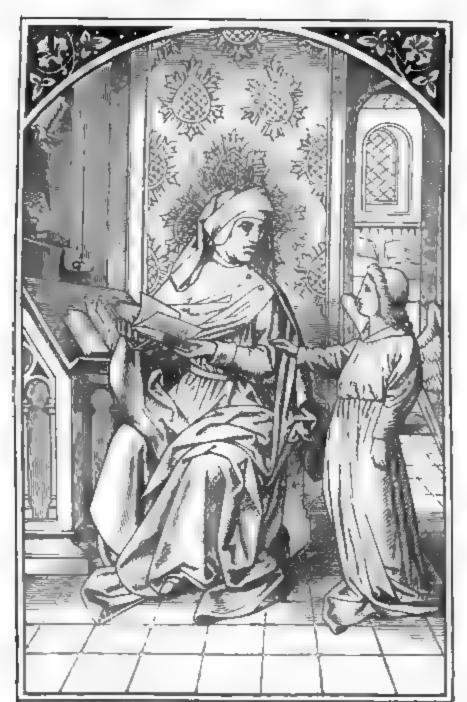

Fig. 61. St. Matifaus ber Changelift. (Aus einem Mitfale.)

feine Belbiade berlaffe heraustommt; im & tergrunde fieht man Set Genefareth Shiffer. Danaco Copien bon Demefi (um 1540), wobon ( im Mufeum zu A merben, zwei im & mujeum gu Bien. gleichen Begenftand bandelt auch ein gre Gemalbe von Qubr Carracci, einft in Menbicanten - Rirche Bologna, jest in Pinatothet bafelbft.

Seltener bargef
ist das sogen. Gastin
des Levi (Marc. 2, 1.
Luc. 5, 27 st.), wi
Jesus und die Jür
mit den Zöllnern
Tische sisten. Beta
ist das große Bild
in den gleichen üppi
Bankettscenen glän
den Paolo Beron

in der Atademie zu Benedig, welches er für das Refectorium des Kloj St. Johann und Paul daselbst gemalt hat. In Darstellungen seines Ti stirbt er bei den byzantinischen Künstlern im Bett, während neben ihm Engel das Rauchsaß schwingt, bei spätern Künstlern durch das Schwert.

<sup>1</sup> Abbildung in Augler, Dentm. ber Dalerei, Iaf. XXXVIII, Fig. 1.

Sehr selten sind legendarische Begebenheiten seines Lebens behandelt. Als die merkwürdigsten werden die Frescogemälde in der Kapelle St. Matthäus zu Ravenna bezeichnet, welche Giotto zugeschrieben werden. Bon den acht dargestellten Gegenständen sollen aber nur noch drei erhalten sein; seine Berufung, seine Predigt und die Heilung der Kranken in Aethiopien und die Taufe des Königs und der Königin. Drei Bilder aus dem Leben des Heiligen befinden sich in einer Kapelle der Kirche des hl. Ludwig von Frankreich zu Rom, von Caravaggio gemalt. Ueber dem Altar ist der Apostel dargestellt, wie er sein Evangesium schreibt; er blidt zu seinem Attribut (einem gestügelten Menschen) empor. Zur Linken ist die Berufung des Heiligen zum Apostolate: er sieht, eben Geld zählend, auf und ist im Begriff, dem Heiland zu folgen. Das dritte Bild hat das Marthrium des Apostels, welcher in priesterlicher Gewandung auf dem Blode ausgestreckt daliegt, während der Scharfrichter das Schwert erhebt und mehrere Zuschauer vor Schreden zurüdweichen. Die Bilder zeigen den krassesten Raturalismus des Caravaggio.

#### 11. St. Bartholomaus (24. August).

Diesen Apostel führen nur die Synoptiker auf (Matth. 10, 3. Marc. 3, 18. Luc. 6, 14 und Apg. 1, 13). Da aber bei Johannes (1, 45) ein hinwieder von den Synoptikern nicht erwähnter Nathanael aus Kana in Baliläa (Joh. 21, 2) ebenso in Verbindung mit Philippus gebracht wird, wie in den synoptischen Apostelkatalogen Bartholomäus mit Philippus, da überdies Joh. 21, 2 Nathanael mitten unter den hervorragendsten Aposteln aufgeführt, somit nicht undeutlich selbst als Apostel bezeichnet wird, so fand die Bermuthung ziemlich allgemein Annahme, Nathanael und Bartholomäus seien eine und dieselbe Person. Dies wird auch dadurch wahrscheinlich, daß bezüglich des hl. Matthäus ein Gleiches zutrifft, sofern er (Matth. 9, 9) diesen Ramen ausdrücklich als Cognomen erklärt, während ihn die andern (Rac. 2, 14. Luc. 5, 27) mit seinem persönlichen Namen Levi benennen. Ik unser Apostel identisch mit Nathanael, so gilt ihm das herrliche Zeugniß aus dem Munde der göttlichen Wahrheit: "Siehe, das ist nun einmal ein Ismelite, in dem kein Falsch ist" (Joh. 1, 47). Mit Petrus, Thomas, den Zebedaiden und zwei Ungenannten durfte er Zeuge einer Erscheinung des Auferstandenen am See Tiberias sein (Joh. 21, 2). Nach der Trabition tam der Apostel bis nach Indien (Arabien). Ein Jahrhundert später santänus hier das von Bartholomäus verbreitete Matthäus=Evangelium. Bon Indien aus soll sich der Apostel nach Phrygien, wo er, wie vormals unter dem Feigenbaume, noch einmal mit Philippus zusammengetroffen sei, hierauf nach Lykaonien und Armenien gewandt haben. Dem Martyrologium Rom. zufolge erregte der Apostel in Groß-Armenien durch die Bekehrung des

•-

=

=

Königs Polymius, seiner Gemahlin und zahlreichen Bolfes in zwölf Städten den Grimm des tyrannischen Asinges, eines heidnisch gebliebenen Bruders des Königs, so daß dieser ihm die Haut abziehen und das Haupt abschlagen ließ. Dies soll in Albanopolis geschehen sein; von hier wurden die Gebeine des Apostels nach der Insel Lipari, hierauf nach Benevent und zulest, wie Baronius meldet, 983 auf Beranstaltung des Kaisers Otto III. nach einer dem Heiligen geweihten Kirche auf der Tiberinsel (die Kirche führt dis zur Stunde einen Cardinalstitel) übertragen.



Fig. 02. Grotto, ≨1. Bariĥofemâns.

Durandus (Rat. 1. 7, c. 25, n. 2) fcilbert bie statura Bartholomaei folgenbermaßen: Capilli eius nigri et crispi: caro candida, oculi grandes, nares coaequales et directae, barba prolixa, habens paucos canos, statura aequalis, collobio albo elevato et purpura vestitur, induitur albo pallio, quod per singulos angulos habet gemmas purpureas. Diefem Typus entsprechend findet fich Bartholomaus noch auf Gemalben des 16. Jahrhunberts, g. B. auf bem Hortus conclusus im Dome zu Merseburg. auf einem Altar in ber Sacriftei ber Monchentirche zu Züterbog. Auch Leonardo ba Binci in seinem berühmten Abenbmable zu Dailand bielt fic noch an biele alte Quelle ber Trabition. Er ftellt ibn bar mit ichwarzen, fraufen haaren, mit gerader Rafe und großen Augen, die Hautfarbe aber ift bei ihm braun und fraftig, ber Bals icon und mustelftart, bas Rinn bon furgem Bart eingefaßt. Die Haltung ift die eines traftigen, energischen Mannes in der Blüthe der Jahre, von gutem und ftartem Willen, geeignet, bie Reifen und Duben bes apostolischen Amtes zu übernehmen. Als Attribut trägt ber Apostel, hinweisend auf die Art feines Marthriums, bas Deffer, bagu oft noch ein

Buch in ber Hand; so malte ihn schon Cimabue in Florenz, Giotto (Fig. 62) und Järael van Medenen (Lithogr. bei Boifferee), ebenso Seb. Luciani in einem Altarbild in S. Bartolomeo zu Benedig. Mant findet ihn mitunter auch mit Lanze oder Beil dargestellt, wohl eine Berwechslung des Attributs mit dem anderer Apostel.

Darstellungen aus dem Leben des Heiligen werden wohl in der mittelalterlichen abendländischen Kunst schwerlich vorkommen, etwa mit Ausnahme

eines Vildes in Notre-Dame in Paris, wo er die Fürstin von Armenien heilt. In der ältern griechischen Darstellung auf den Thoren der St. Paulstirche ist er an das Kreuz oder vielmehr an einen Pfosten gebunden, auf dem oben ein Querbalten angedracht ist, an welchem seine Hände oberhalb seines Hauptes besestigt sind; ein Henker mit einem Messer in der Hand steht zu seinen Füßen. Bei uns dagegen haben erst die Maler des 17. Jahrhunderts angefangen, sein Marthrium darzustellen. Besonders Giuseppe de Ribera aus Balencia, nach seiner spanischen Abkunft gewöhnlich Spagnoletto genannt (1588—1656), fand in der Darstellung des Marthriums des hl. Bartholomäus ein Thema, in welchem er seine Vorliebe für die Schreckensssenen der Marthrergeschichten zum Ausdruck bringen konnte. Das Bild ist mit so gräßlicher Raturwahrheit gegeben, daß es völlig abstoßend wirkt.

Richt nachahmenswerth ist, wenn der hl. Bartholomäus als weiteres Attribut zu seinem Messer auch seine eigene abgeschundene Haut im Arme trägt, wie in Michelangelos "Jüngstem Gerichte" in der Sixtinischen Kapelle; doch hat er hier wenigstens noch eine andere am Leibe. Marco Agrate aber hatte die Geschmacklosigkeit, ihn in einer Statue am Chorumgange des Domes in Mailand völlig geschunden darzustellen; selbst die stolze Inschrift: Non me Praxiteles, sed Marcus sinxit Agrates ist nicht im stande, das Bild genießbarer zu machen.

#### 12. St. Simon (Zelotes) und St. Judas Chaddaus (28. October).

Der hl. Simon soll nach einer Tradition der Bruder des Thaddans gewesen sein und mit diesem sich unter den Hirten befunden haben, denen der Engel die Geburt des Heilandes verkündigte, weshalb beide gewöhnlich bejahrt dargestellt werden. Sie sollen in Sprien und Mesopotamien, Mauretamien und Armenien, ja in Indien und Britannien das Evangelium verkündigt und in Persien den Martertod erlitten haben; ersterer soll auseins under gesägt, letzterer mit einer Hellebarde, nach andern mit einer Reule gesöbtet worden sein. Simon trägt als Attribut eine Säge, das Werkzeug seines Martyriums, so bei Israel van Meckenen (in der Sammlung Boisserée), in einer Statue in der Kathedrale zu Ereter, auf einem Gemälde don Overbeck (Stich von Keller im Düsseldorfer Berein), ferner auf Rünzen von Köln, Goslar und Magdeburg, so auch unsere Abbildung (sig. 63).

Der hl. Thaddaus hat gewöhnlich eine Reule als Attribut, doch trägt er oft auch eine Hellebarde; eine Verwechslung mit andern Aposteln ift es, wenn er ein Beil oder ein Winkelmaß hält. Nach einer Tradition soll er von heidnischen Priestern gesteinigt worden sein; er zeigt daher auf einem Kölner Bilde in St. Ursula die Steine. Die griechische Kunst stellt bagegen Judas und Thaddaus als zwei verschiedene Personen dar, erstern jugendlich, lestern bejahrt, und läßt den Simon Zelotes an ein Areuz, ähnlich dem Areuze Christi, geschlagen werden. Rach einer andern Annahme sind beide Apostel, wie der ältere Jacobus und Johannes (Söhne des Zebedaus und der Maria Salome) und wie der jüngere Jacobus und Ioses (Söhne des Alphaus), sehr nahe mit Christus verwandt gewesen, werden daher als Ainder mit dem Christustind zusammen gruppirt in den sogen.



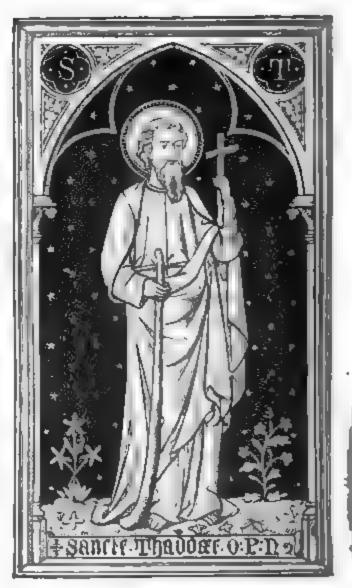

Fig. 68.

3ig. 64.

Rach Beichnungen bon Baron Bethune b'Bbewalle. (Gigenthum bon Desclee, Lefebore & Co. in Towenel.)

Sippenbildern (siehe St. Anna). Auf unserem Bilde hat er die Reule ire ber Rechten und ein Kreuz in der Linken (Fig. 64). Beide Apostel find Patrone von Goslar, wo sich auch früher ein ihnen geweihtes Stift befand -

#### 13. St. Matthias (24. Februar).

Der hl. Matthias ward erst nach ber himmelfahrt bes herrn gures Apostolate berufen, und zwar an die Stelle des Berräthers Judas (Apg. 1, 26)-Die Apostel und Ilinger gingen nach der himmelfahrt, wie ihnen befohlers

war, hinauf nach Jerusalem, hielten und blieben beisammen mit Beten und erwarteten, daß sich die Berheißung des Peiligen Geistes an ihnen erfüllte. Ursprünglich hatte der Heiland zwölf Jünger gewählt, ohne Zweisel mit Rücksicht auf die zwölf Stämme Israels. Diese Zahl war aber durch das unselige Ende des Ischarioth lückenhaft geworden und sollte, ehe noch der Beilige Geist mit seinem Licht und seiner Arast vom Himmel kame, ergänzt und



Fig. 65. St. Matthias. (Rad einem Diffale.)

wieberhergeftellt werben, damit bie Glaubigen fic befto ficherer um ben feftgefoloffenen Apoftelfreis fcaren tonnten. Der bl. Betrus, bas Oberhaupt ber Apoftel. folug ben Glaubigen, welche fich alle, die Anfunft des Beiligen Beiftes erwartend, im Scale beifammen befanden, bor, daß man nun einen ber Jünger an die Stelle bes abtrunnigen Jubas mählen follte, und diefer Borichlag war allen Anmefenden genehm. 30. feph Barfebas und Dlatthias wurden nun als die Würdigsten aus der Mitte ber Jilngericar bezeichnet, und fie marfen bas Los; es fiel auf Matthias, und er wurde den Aposteln beigesellt.

Rach dem Pfingftfeste foll Matthias zuerft in Judaa und dann

in Aethiopien im Mohrenlande das Evangelium gepredigt haben; er durchvonderte die Städte und Fleden und bekehrte viele zum Glauben an histum, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Ueber die nähern Umkinde seiner apostolischen Wirksamkeit, sowie über Zeit, Ort und Art seines Lodes haben wir keine zuverlässige Nachricht; gewöhnlich solgt man einer Lebel, Ionographie. II. spätern Angabe, welche besagt, daß er von den ergrimmten Juden mit Steinen geworfen und dann enthauptet worden sei.

Das gewöhnliche Attribut dieses Apostels in deutschen Darftellungen ift das Beil; so in einem Missale (Fig. 65). Rafael und die andern Italiener malen ihn mit einer Lanze, Cosimo Rosselli dagegen in den Uffizien zu Florenz mit einem Schwerte; als Zeichen seines Martyriums hat er auch Steine. Einzeldarstellungen von ihm sind selten. Weil nach dem hl. Matthias noch Paulus berufen ward und als auserwähltes Gefäß eine solche Bedeutung hat, daß er schlechtweg der Apostel genannt wird, weil ferner über unsern Apostel nur Weniges und Unbestimmtes bekannt ist, so fällt er gewöhnlich aus, wo die Zwölfzahl der Apostel abgebildet werden muß. Wo, wie wir oben gesehen, die Apostel die Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses als Inschrift erhalten, fehlt dagegen der hl. Paulus und ist dafür St. Matthias an letzter Stelle gesetzt mit dem Schluß des Credo: Et vitam aeternam. Mitunter ist auch seine Wahl zum Apostelamt dargestellt, und man sieht dann auf solchen Bildern die Apostel im Areise versammelt, theils in inbrünstigem Gebet, theils auf das gezogene Los blickend; auf einzelnen Bildern geschieht diese Wahl auch durch Würfeln; immer tritt aber der hl. Petrus als Hauptperson bei dem Vorgange auf.

St. Matthias ist Patron von Trier und Goslar. Seine irdischen Ueberreste wurden von der hl. Helena von Palästina nach Rom gebracht, wo man noch jetzt in der Kirche S. Maria Maggiore einen Theil seiner Gebeine und seines Kopfes sieht; den andern Theil schenkte dieselbe Fürstin dem hl. Agricius, Bischof von Trier, welcher sie in der Kirche des hl. Eucharius beisetze, die nachher statt dieses Titels den des heiligen Apostels annahm.

#### 14. St. Marcus der Evangelift (25. April).

Der hl. Marcus, nach der einstimmigen Ueberlieferung der alten Kirche der Verfasser des zweiten Evangeliums, gehörte nicht zur Zahl der zwölf Apostel, obgleich er in den Festkalendern der Griechen auch den Titel "Apostel" führt. Wäre er wirklich der in der Apostelgeschichte genannte Johannes Marcus, so bestände kein Zweisel, daß er der Sohn einer zu Jerusalem wohnenden Christin Maria gewesen ist (Apg. 12, 25). Er warder Gefährte und Gehilse des Paulus und Barnabas, mit welchen er das Evangelium unter den Heiden predigte. Nach der in der römischen Kirchen angenommenen Tradition wurde er vom hl. Petrus bekehrt und ward sein Lieblingsjünger; er begleitete ihn zuerst nach Aquileja, wo sie das Bolk bekehrter und an den Ufern des Adriatischen Meeres tausten, und von da nach Rom wo er sein Evangelium schrieb. Später ging er auf Geheiß des hl. Petrus nach Aegypten, um daselbst das Evangelium zu predigen, und nachdem e

in Libhen und in der Theba's zwölf Jahre lang gepredigt hatte, grandete er die Kirche zu Alexandrien, sonach eine der berühmtesten unter allen alten driftlichen Kirchen. Das Marthrium des Heiligen fällt wohl in das Jahr 67. Während er Gottesdienst hielt, wurde er von seinen Feinden aus der Bersammlung geriffen, mit Stricken um den Hals durch die Straßen der Stadt geschleift, die sich von seinem Blute rötheten, und ins Gefängniß geworfen, um am andern Tage neuen Leiden preisgegeben zu werden. Borher war



Fig. 66, Spriffum von Sedtisc. De Brouwer & Co. in Bruges.)

ibm ber Beiland erschienen und batte ibn feines Friedens versichert. 3hm übergab Marcus getroft feine Seele mit ben Borten : "Rimm auf meinen Geift in Frieben und laß mich nicht bon beiner Gnabe geidieben merben." Der Leib bes Beiligen murbe bon ben Chriften bestattet. Nach ben Geichichtsbüchern ber Benetianer murbe berfelbe im 9. Jahrhundert nach Benedig übertragen, von Raufleuten aus biefer Stadt, welche als die "Erftgebornen bes bl. Marcus" barauf Unfpruch erhoben. Seit ber Mitte des 9. Jahrhunderts ift beshalb St. Marcus Patron biefer Stabt, mahrend es bis dahin der bl. Theobor mar. Diefe Ueberlieferung ber venetianischen Rirche wird burch bie Müngen, Schriften und Bauwerfe Benedigs feit dem 10. Jahrhundert bezeugt.

Rach der Legende wird der hl. Marcus geschildert als kräftiger Mann mittlern Alters, mit langer

Ich, tiefgezogenen Augenbrauen, schönen Augen, tahlem Kopf, herabstießendem Bat, mit untermischten grauen Haaren. Als Svangelist hat er den gestügelten Löwen bei sich, weil sein Evangelium mit Johannes, der Simme des Rufenden in der Wüste, beginnt, der Löwe aber der König der Wiste genannt wird (Fig. 66). Mit einem Buch, den Löwen neben sich, ich ihn Fr. Overbeck gemalt (Stich von Keller im Düsseldorfer Berein).

Als erster Bischof von Alexandrien trägt er bisweilen bischöfliche Gewandung. So ist er auf dem kolossalen Mosaikbild nach Tizian in der Borhalle über dem Hauptthor der St. Marcuskirche zu Benedig in der Pontisicalkleidung eines griechischen Bischofs, aber ohne Mitra, und seinem Attribut entsprechend als ein kräftiger Mann mit kurzem, grauem Haar und mit einem starken Bart, die eine Hand zur Segnung emporhebend und mit der andern das Evangelium haltend dargestellt. Auf einem Altarbilde von Tizian in S. Maria della Salute zu Venedig sitzt er auf dem bischössichen Stuhle. In einem Mosaik dem 10. Jahrhundert in S. Marco zu Venedig sitzt er zu den Füßen Jesu.

Sehr oft ist der Heilige besonders als Schuspatron von Benedig gemalt: so von M. Basaiti in der Akademie zu Benedig; er sitt auf einem Throne mit einem offenen Buche in der einen Hand, welches das venetianische Motto: Pax Tidi, Marce Evangelista meus, in großen Buchstaben enthält; mit der andern ertheilt er den Segen. Hinter ihm befindet sich ein Feigenbaum mit Blättern, aber ohne Früchte, wohl Bezug nehmend auf Marc. 11, 13, welche Begebenheit nur in seinem Evangelium angeführt ist. Zu seiner Rechten steht St. Andreas, ein Kreuz tragend, sinks St. Bernarbin von Siena, hinter ihm der Apfelbaum (Baum der Erkenntniß!). Dieses Votivgemälde wurde ursprünglich wahrscheinlich für die Franziskaner gefertigt. Bonifacio malt ihn, wie er als Protector der Stadt das Banner von Venedig aufpslanzt, Fra Bartolomeo als Andachtsbild in einer Rische thronend und in der einen Hand das Evangesium, in der andern eine Feder haltend, der Löwe sehlt. Das Bild, ursprünglich für das Kloster S. Marco zu Florenz bestimmt, ist jeht im Palast Pitti daselbst.

Jahlreich sind auch die Darstellungen, in denen der Heilige dem Apostel Petrus beigesellt ist. Im Schate der St. Marcustirche zu Venedig wird ein goldenes Reliquientästchen von viereckiger Gestalt aufbewahrt, welches ein Bruchstück von der Urschrift des Evangeliums vom hl. Marcus enthalten soll. Der Deckel von getrichener Arbeit stellt den hl. Petrus auf einem Throne sitzend dar, und vor ihm kniet der Evangelist, nach dessen Angabe schreibend. In einem Gemälde von Angelico da Fiesole in der Florentiner Galerie steht St. Petrus auf einer Kanzel, den Römern predigend, während St. Marcus sitzend seine Worte in ein Buch verzeichnet. Derselbe Meister malte auch sein Marthrium: die Heiden Alexandriens ziehen ihn an einem Strick durch die Stadt. Die Zusammenstellung von Petrus und Marcus sehen wir auch von G. Bellini in der Akademie zu Venedig, sowie von Bonvicino in der Brera zu Mailand; allbekannt ist ferner auch das Bild von A. Dürer, welcher den Heiligen aber mit dem Weltapostel Paulus zusammenstellt.

Unter den historischen Gemälden aus dem Leben des Heiligen ist wohl umfangreichste die Predigt des hl. Marcus zu Alexandrien von bas G. Bellini in der Brera zu Mailand. Der Maler, welcher in Konstantinopel gewesen, trug die orientalische Scenerie und das orientalische Costüm, mit welchem er dort bekannt geworden, nach Alexandrien über. Die Rirche der hl. Cuphemia zu Alexandrien im Hintergrunde hat das Aussehen einer türkischen Moschee; eine große Menschenmenge, Männer und Frauen in türkischem Costum, umgibt den Heiligen, der auf einer Art Piedestal oder Plattform steht, von welcher herab er zu seinen Zuhörern mit großem Gifer spricht. Bellini hat dieses Gemälde für die Schule von S. Marco zu Benedig gemalt. Cima da Conegliano im Berliner Museum und Mansueti in der Scuola di 6. Marco zu Benedig malten die Legende des Anianus. Dieser war ein Souhflider in Alexandrien und hatte sich mit der Ahle seine Hand verwundet; St. Marcus heilte und taufte ihn. Er wurde bann Bischof in Alexandrien. Tullio Lombardo (1502) stellt diese Legende in einem Basrelief an der Fassade der Scuola di S. Marco dar. Von Paris Bordone sind brei Scenen aus der Legende unseres Heiligen in der Atademie zu Benedig: St. Marcus befreit einen zur Folter verurtheilten Stlaven. Dieser mar ein Benetianer, fiel in türkische Gefangenschaft und wurde zum Tode verurtheilt. Der Heilige erscheint, seine Bande lösen sich, die Marterwerkzeuge zerspringen und verwunden die Hände der Henker. Das zweite Bild stellt dar, wie ein armer Fischer dem Dogen Gradenigo den wunderbaren Ring des hl. Marcus Wir sehen eine große Marmorhalle mit Säulen und Geländen in übergibt. de Fernsicht vor uns; zur Rechten auf einem erhabenen Plate sitt der Doge im Rathe; der Fischer geht über die Stufen hinauf und bietet den Ring an. In dem dritten Bilde des Meisters ist zu sehen, wie die Leiche des Heiligen aus Alexandrien nach Benedig übertragen wird. Giorgione in der Akademie w Benedig stellt folgende Legende dar: In einer stürmischen Nacht erscheint ein Mann (25. Februar 1340) bei einem Fischer am Canale grande und überredet ihn nach vielen Worten, ihn nach S. Giorgio Maggiore überzuführen. Dort steigt ein zweiter ein, und nun muß der Fischer beide nach S. Nicolo auf dem Lido übersetzen. Hier sett sich ein dritter in die Fischerbarke. Als nun alle weiter rudern, sehen sie ein von Dämonen bemanntes Schiff. Die drei Manner (es waren die hal. Marcus, Nikolaus und Georg) machen ein Kreuzkichen über dasselbe, worauf es sogleich verschwindet. Auch der Sturm legt ich. In umgekehrter Ordnung führt der Fischer seine drei Gäste wieder kim. Man sieht ein von Teufeln bemanntes Schiff sich über die Wogen hurmartig erheben: die Teufel scheinen von Bestürzung ergriffen zu sein; tinige derselben stürzen sich kopfüber aus ihrem Schiffe, andere klettern auf das Takelwerk, andere sitzen auf den Masken, welche wie Feuer flammen.

Auf dem zweiten Boot sieht man die drei Heiligen, welche von einem Fischer gerudert werden. Das ganze Gemälde ist voll Kraft und feuriger Farbengluth. Die Ueberführung der Leiche des Heiligen nach Benedig hat auch Tintoretto im Dogenhalast zu Benedig gemalt. St. Marcus gilt auch als Patron der Notare.

#### 15. St. Encas der Evangelift 1 (18. October).

Der hl. Lucas, der Verfasser des dritten canonischen Evangeliums und der Apostelgeschichte, war geborener Heide (Rol. 4, 11 u. 14) aus Antiochia in Sprien. Sein Name ist abgekürzt aus Lucanus oder Lucianus. Er zählt sich ausdrücklich zu denjenigen, welche die Begebenheiten der heiligen Geschichte nicht aus eigener Anschauung kennen. Darum kann er auch keiner der 72 Jünger gewesen sein. Seinem bürgerlichen Beruse nach war er Arzt, wie aus Rol. 4, 14 erhellt. Seit seiner Bekehrung zum Christenthum war er ein treuer Schüler und Begleiter des hl. Paulus. Nach Baronius (Ad ann. 61), welcher Gregor von Nazianz, Paulinus von Nola, Nicephorus u. a. als Gewährsmänner nennt, soll er bei Paträ in Achaia den Martertod erlitten haben. Die Kirche verehrt ihn als Martyrer.

Die Sage, Lucas sei auch Maler gewesen und habe Bilber bes Herrn und der heiligen Jungfrau gemalt, tritt erst im 6. Jahrhundert auf. Der erste, der ein Muttergottesbild als vom hl. Lucas gemalt erwähnt, ist Theodor der Anagnoste oder Lector im 6. Jahrhundert. Er sagt (Collectan. I, c. 7): "Es befand sich zu Konstantinopel ein altes Bild ber Gottesmutter (θεόμητρος), welches Eudoria zu Jernsalem erwarb und an (ihre Tochter, die Raiserin) Pulcheria (Gemahlin Theodosius' II.) übersandte. Dasselbe Bild hatte der Apostel Lucas gemalt." Dieses Bild, das einen byzantinischen, streng hieratischen Typus hat, stellt die heilige Jungfrau als Matrone in einem Alter von etwa 40—50 Jahren dar. Im Jahre 1204 wurde es durch den Dogen Enrico Dandolo nach Benedig überbracht. führt den Namen Obegitria oder Itria. Ein anderes dem hl. Lucas zugeschriebenes Marienbild, in einen mit kostbaren Steinen ausgelegten Rahmen gefaßt, befindet sich in der Kirche S. Maria Maggiore zu Rom (in der Cappella Paolina). Bei dem hohen Alter des Bildes sind die Farben so verdunkelt, daß das Antlit der hl. Jungfrau wie das des Kindes ganz schwarzerscheinen. Erwähnt wird es zuerst unter Gregor d. Gr., der es zur Zei = der Pest (595) aus S. Maria Maggiore nach S. Pietro in Procession trug desgleichen wird es erwähnt in einem Berichte der drei Patriarchen de 🗲 Orients an Kaiser Theophilus († 842). In der Neuzeit ist seit Leo IV (847) bis herauf ins 18. Jahrhundert die ständige Tradition über diese =

<sup>1</sup> Rach Müng in Real-Enc. II, 344 f.

Ruttergottesbild in S. Maria Maggiore zusammengestellt worden. Daß seit dem 9. Jahrhundert dieses Bild ständig dasselbe ist, bezweiselt niemand. Doch ist damit der hl. Lucas als Maler noch nicht bewiesen. Dieses Bild zeichnet sich durch einen Reiz ebler Einfachheit und Mürde aus, der den byzantinischen Bildern abgeht. Grimoliard de St-Laurent ist nicht abgeneigt, aus innern Bründen die Autorschaft dem hl. Lucas zuzuschreiben.

Außer diefem Mabonnenbild werben bem Svangeliften noch fieben andere zugeschrieben. Doch auf ben erften Blid leuchtet die Unrichtigkeit



Big. 67. Fr. Oberbed. St. Jucas ber Changelift. (Bunbesipmbol ber Gt. Lucal-Bruberichaft.)

dieser Behauptung ein; denn der Charafter der einzelnen Bilber ist außerordentlich verschieden. Bon Lucas gemalte Madonnen-bilder zu besitzen, rühmt sich noch die Rirche S. Maria in Araceli, S. Maria della Consolazione (beim gleichnamigen Hospiz, gegründet 1045 durch Gregor VI.) und noch verschiedene andere.

Die Andachtsbilder des hl. Lucas als Evangelisten stellen ihn gewöhnlich mit seinem Evangelium und seinem ihm als Attribut beigegebenen geflügelten oder ungeflügelten Ochsen dar; in der griechischen Kunst und in densenigen Kunstschulen, welche besonders unter dem byzantinischen Sinfluß gestanden sind (wie z. B. die ältere venetianische), sehen wir St. Lucas jung und bartlos, das Bildniß der heiligen Jung-

frau als Attribut in der einen und das Evangelium in der andern Hand haltend. Ein besonders oft wiederkehrender und beliebter Darstellungsgegenstand ift, wie St. Lucas die heilige Jungfrau malt. Schon ein altes griechisches Bild des 10. Jahrhunderts hat dieses Sujet, ebenso ein Gemälde in der Atademie S. Luca zu Rom, das Rafael zugeschrieben wird; ferner malte

Reproductionen biefes Bilbes find in mehreren Größen in gylographifchem Barbendrud unter bem Titel "Gnabenbild Maria Schnee" bei Gerber in Frei-

eine solche Darstellung H. Memling in der Eremitage zu St. Petersburg, van Eyd in der Pinakothek zu München, Albegrever in der Wiener Galerie; Burgkmair hat ihn in einem Holzschnitt (Bartsch 24), Israel van Medenen in einem Rupferstich (Bartsch 107); auch sindet man ihn auf Münzen von Spanien, Bologna und Reutlingen. In einem Rupferstich von Lucas van Leyden, welchen er zu Ehren seines Schutheiligen gesertigt zu haben scheint, sitt St. Lucas auf dem Rücken eines Ochsen, indem er sein Evangelium schreibt. Er läßt sein Buch an den Hörnern des Thieres ruhen, und sein Tintenfaß hängt an einem Baumast. Carlo Maratti stellt den Heiligen dar, wie er der heiligen Jungfrau das Bisdniß überreicht, welches er für sie gemalt hat. Fr. Overbeck hat den Heiligen sein Evangelium schreibend dargestellt; sinks von ihm sieht man die Palette und ein gemaltes Madonnenbildchen, rechts neben dem Pulte liegt der Ochse (Fig. 67).

# St. Aquila und Prisca (Priscilla, 8. Juli),

bas um den heiligen Apostel Paulus und die Ausbreitung des Christenthums verdiente Chepaar, welches in der Apostelgeschichte (18, 2) und in den Briefen an die Römer (16, 3), die Korinther (I. 16, 19) und an Timotheus (II. 4, 19) genannt wird. Sie waren dem Gewerbe nach Zelttuchmacher und haben ihre Handwerksgeräthe als Attribute. Vielsach stellen die Künstler ihre Handwerksgeräthe als Schustergeräthe dar, daher Helmsdörfer solche angibt. Sie halten gemeinsam auch ein Schwert.

# St. Aquisinus (29. Januar),

Priester und Marthrer, wurde zu Würzburg geboren, war später Domherr und Propst zu Köln. Als er hier Bischof werden sollte, ging er nach Paris, von da nach Pavia und Mailand, wo er viele Arianer bekehrte. Ungläubige durchschnitten ihm die Kehle; er wurde in einer Kapelle der Kirche des hl. Laurentius begraben. Er wird abgebildet als Priester mit einem Schwert im Halse.

# St. Aquilinus (19. October),

Bischof von Evreux, war zuerst Kriegsmann und verheiratet. Vom Kriege gegen die Wenden unter Chlodowäus II. (640) zurückgekehrt, zogen er und seine Gemahlin sich von der Welt zurück. Er soll 42 Jahre dem Bisthum vorgestanden haben und um 695 gestorben sein. Man findet ihn kniend vor einem Altar mit seiner Gemahlin dargestellt.

# St. Arbogaft (21. Juli),

in Frankreich St. Algast genannt, Bischof von Straßburg um 600, stammte aus Aquitanien, ging ins Elsaß, um in dem nach ihm und seinen Wundern

so benannten "heiligen Forst" ein Einsiedlerleben zu führen, ward aber zum Bischof von Straßburg erhoben. Er ist einer der Patrone des Straßburger Bischums und starb am 21. Juli, ungewiß in welchem Jahre. Er soll den Sohn des fränkischen Königs Dagobert, Namens Siegbert, der auf der Jagd von seinem Pferde zertreten worden, ins Leben zurückgerusen haben. Er wird dargestellt mit Mitra und Pallium, aber im Einsiedlergewand; die Rechte segnet, die Linke hebt den am Jagdhorn kenntlichen Siegbert empor. Er ist auch Patron von Rusach im Elsaß, Muttenz und Oberwinterthur in der Schweiz; an beiden letztern Orten besinden sich Wandmalereien mit seiner Legende<sup>1</sup>.

### St. Arcadius (12. Januar),

Martyrer unter Raiser Decius; da statt seiner ein Freund gefangen wurde, stellte er sich freiwillig und litt um 260 zu Casarea in Mauretanien den Martertod, indem ihm alle Glieder einzeln zerschnitten wurden. Er wird mit einer brennenden Rerze in den Händen — wohl seine flammende Gottes-liebe symbolisirend —, Schwert oder Reule zur Seite, dargestellt. Giovanni Antonio Sogliani (1492—1544), Schüler des Lorenzo di Credi, malte 1521 in einer Rapelle in S. Lorenzo zu Florenz die "Areuzigung des Arcadius".

### 5t. Ariadne (17. September),

Rartyrin in der Stadt Prymnesia in Phrygien. Sie entstoh auf einen Berg und bat Gott, sie von ihren Verfolgern zu befreien. Sogleich öffnete sich der Berg und nahm sie auf, während die Verfolger von Engeln getödtet wurden. Dargestellt, wie sie in einen Felsen eindringt, der sich öffnet.

# St. Aristion (3. September),

Bischof von Alexandrien am Issus, wurde zum Feuertode verurtheilt, daher ein Scheiterhaufen sein Attribut. Ein anderer St. Aristion (22. Febr.) wäre nach dem Zeugnisse des Papias einer der 72 Jünger Christi gewesen, der zu Salamis auf Cypern das Evangelium verkündete und ebenfalls verbrannt wurde, daher gleichfalls einen Scheiterhaufen bei sich hätte.

### St. Armogast (29. März),

Marthrer in Afrika, litt in der vandalischen Verfolgung unter dem König Genserich; er wurde in die Gegend von Karthago verbannt, wo er als Kuhhirte dienen mußte. Als solcher wird er auch abgebildet.

=

Ė

¹ Dtte a. a. D. S. 561.

### St. Arnulf (18. Juli),

Bischof von Met, um 582 geboren, war zuerst verheiratet; seine Gemahlin Doda trat in ein Aloster zu Trier. Auch nachdem er 612 zum Bischof erhoben war, blieb er in seiner bisherigen politischen Stellung am Hose. Später zog er sich in die Einsamkeit der Bogesen zurück und lebte als Einsiedler in der Nähe des Alosters Remiremont 14 Jahre lang und starb hier unter dem geistlichen Beistand des hl. Romarich am 16. August 641. Er ist der Stammbater des Karolingischen Hauses und wird abgebildet mit einem Fisch, der einen Ring im Maule hält, so von Burgkmair in einem Holzschnitt (Die österr. Heiligen). Er soll einmal, noch Laie, einen Ring in den Fluß (Mosel) geworfen und gesagt haben: "Ich halte meine Fehler vor Gott nicht ausgelöscht, wenn er mich diesen Ring nicht wieder bekommen läßt." Rach einigen Jahren fand er ihn in den Eingeweiden eines Fisches, den man ihm auftrug.

# St. Arunifus (15. August),

Abt und später Bischof von Soissons, wurde 1010 in Flandern geboren, widmete sich anfangs dem Kriegsdienst, ging dann nach Frankreich und nahm das Ordenskleid. Er starb am 15. August 1087. Dargestellt im bischöfzlichen Ornate, einen Panzer unter dem Pluviale und eine Art Harpune in der Rechten. Auch als Einsiedler mit einem Wolf neben sich wird er abzgebildet, weil ihn Gott durch einen solchen entdeckt werden ließ, als er sich der Wahl zum Abte durch Flucht entziehen wollte.

# St. Arsacins (16. August),

ein Bekenner, der während der Christenverfolgung des Kaisers Licinius unerschrocken den Glauben an Christus bekannte. Er hat durch sein Gebet Teufel ausgetrieben und einen ungeheuern Drachen getödtet; ein Drache daher sein Attribut.

# St. Arsatius (18. Mai),

nach einigen Bischof von Mailand, dessen Leib im Jahre 746 von Albebert und Otkar, den Stiftern von Ilmmünster in Oberbayern, in dieses Kloster gebracht wurde. Später kam der heilige Leib nach München, wurde aber 1846 wieder in die Pfarrkirche nach Ilmmünster feierlich zurückgebracht. Seine Legende ist auf vier trefflichen Holzreliefs in der Benediktinerkirche zu Ilmmünster dargestellt.

<sup>1</sup> So Abbildung in Cahier 1. c. p. 73.

#### St. Arfenius (19. Juli),

Einsiedler, stammte aus einem römischen Senatorengeschlechte und war vom Raiser Theodosius zum Erzieher seines Sohnes Arcadius bestellt. Bon diesem versolgt, entstoh er in die ägyptische Wüste, wo er dis zu seinem Tode 445 als frommer Einsiedler lebte. Abbildung: als Einsiedler in einer aus Bast gestochtenen Hütte betend; so R. Sadeler (nach R. de Bos' Solitudo). Rach Bloemaert (Stich von Bolswaert) in einer Felsenhöhle betend; derselbe, wie er einen Korb slicht.

#### St. Artemius (20. October),

Marthrer, war römischer Feldherr unter Konstantin d. Gr. (dux augustalis) und wurde unter Julianus Apostata gegeißelt und enthauptet, weil er diesem Borstellungen über seine Christenverfolgungen machte. Das Schwert sein Attribut; neben ihm auch ein brennender Göhentempel, weil er solche niedergebrannt.

#### St. Athanafia (14. August)

wurde im Anfang bes 9. Jahrhunderts auf der Insel Negina geboren. Zweimal verheiratet, verließ sie die Welt und widmete sich dem Alosterleben; sie starb um das Jahr 860. Sie wird dargestellt mit einem Webstuhl neben sich und einem leuchtenden Stern auf der Brust. Als sie nämlich



Big. 60. Aubwig Geip. St. Athanafus. (Dom gu Gerajewo.)

einmal in ihrer früheften Jugend am Webftuhle jaß und efstatisch wurde, kam ein
leuchtender Stern auf
ihre Brust und verschwand darin, so daß
sie ganz durchleuchtet
wurde. Bon da an
trat eine Aenderung
bei ihr ein, und sie
sing an, die Welt zu
verachten.

# **51. Athanafius** (2. Mai)

ber Große, Rirchenlehrer bes 4. Jahrhunderts, Bater ber Orthodoxie im Rampfe der Kirche gegen den Arianismus. Er war 296 z Allegandrien von angesehenen christlichen Eltern geboren und ist einer der vi griechischen Kirchenväter. In Kunstdarstellungen sieht man ihn selten; er se in seiner äußern Erscheinung klein und unansehnlich gewesen sein. Darz stellen ist er als griechischer Vischof, bejahrt, mit kahlem Haupte, mit langer weißem Bart, ein Buch in der Hand (Fig. 68). Wegen seiner Flucht a dem Nil könnte er auch mit einer kleinen Barke in der Hand dargeste werden. Schick (Stich von Kohlschein im Düsseldorfer Verein) malt il als griechischen Vischof, eine Schriftrolle und das Hirtenkreuz in der Rechthaltend, die Linke auf die Brust gelegt.

### St. Attala (3. December),

erste Aebtissin des Klosters des hl. Stephan zu Straßburg, war die Tocht des elsässischen Herzogs Adalbert (Bruders der hl. Aebtissin Odilia) und sein ersten Gemahlin Gerlinde; sie starb am 3. December 741. Ihre Elevativ ist auf einem Teppich von ca. 1400 in St. Stephan zu Straßburg da gestellt. Sonst abgebildet, wie sie vor dem Altar betet.

# St. Attalas (Attalus, 10. März),

Abt von Bobbio im Mailändischen, war der Nachfolger des Gründers dies Klosters, des hl. Columban. Er hat als Attribut eine Mühle bei sich un einen Stock in der Hand. Die Legende erzählt, daß, als die Mühle a Wasser seiner Abtei durch Ueberlaufen des Flusses bedroht war, der Heili das Wachsen des Wassers dadurch bannte, daß er seinen Stock in de Sand steckte.

# St. Attilanus (5. October),

Bischof von Zamora, ward im Jahre 939 zu Tarragona in Spanien g boren und trat mit 15 Jahren in ein Kloster. Er hat als Attribut ein Fisch. Nachdem er nämlich 10 Jahre den Hirtenstab geführt, verließ aus Furcht, sein Amt unwürdig zu verwalten, seinen Siz. Er warf sein Ring ins Wasser und bat Gott, er möchte ihm, wenn er ihn wieder bekändies ein Zeichen sein lassen, daß ihm die Sünden vergeben seien. Der Rin wurde im Magen eines Fisches gefunden, und das ward ihm ein Zeichen, dier wieder in seine Diöcese zurücksehrte und noch acht Jahre lang sein Ar verwaltete. Er starb 1009; seine Ueberreste sind in Zamora bis auf di Haupt, das nach Toledo gebracht wurde.

# St. Audax, s. St. Anatolia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung in: Galerie des Saints d'Alsace.

# St. Augusta (27. März),

Jungfrau und Martyrin, war die Tochter des deutschen Heerführers Matruzius, der das christliche Friaul verwüstete. Die Freudigkeit der Martyrer, mit welcher diese in den Tod gingen, bekehrte sie. Nach verschiedenen Martern durch ihren Vater wurde sie zwischen zwei Bäumen aufgehängt, unter denen ein Feuer angezsindet wurde, um sie durch Rauch zu ersticken; allein sie wurde durch den Wind gerettet, der das Feuer ausblies. Ein Messerrad zerbrach ein Engel; sie wurde zulett enthauptet. Sie wird dargestellt in fürstlichem Gewande, mit Palme und Schwert, neben sich das Stachelrad. Ein Vissen ein brennender Scheiterhausen und ein zerbrochenes Stachelrad.

### St. Angustinus (28. August),

Bijchof von Hippo und Kirchenlehrer, wurde am 13. November 354 zu Tagaste, einer kleinen Stadt Numidiens unweit Hippo in Afrika, geboren. Seine Mutter war die hl. Monica; er starb am 28. August 430 in Hippo, während die Bandalen unter Genserich die Stadt belagerten. Seine Ueberreste ruhen in der Kirche des hl. Petrus (sub Caelo aureo) zu Pavia. Als Sinzelgestalt trägt der Heilige ein Buch und als Emblem ein brennendes Herz zur Bezeichnung der glühenden Gottesliebe, welche alle seine Schristen durchweht; gewöhnlich ist das Herz von einem Pfeile durchbohrt (cor charitate divina sagittatum, mit Anspielung auf seine Consess. IX, 2). Vis-weilen hat er auch einen Abler als Sinnbild seiner Gottesgelehrsamteit, gleichsam als Nachsolger des heiligen Evangelisten Johannes. Schraudolph (Stich von Stang im Düsseldorser Verein) stellt ihn in der Neuzeit bloß mit Vischofsstab und schreibend dar, ebenso Seit im Dome zu Serajewo mit Vuch und Vischofsstab (Fig. 69).

Oft wird er auch mit einem Knaben abgebildet, den er, als er nachbentend über das Geheimniß der Trinität am Strande des Meeres wandelte, bemüht sah, dasselbe in ein Grübchen auszuschöpfen. Als Augustinus dies für unmöglich erklärte, erwiderte ihm der Knabe, ebenso unmöglich sei die Ergründung des Geheimnisses der Treieinigkeit, und verschwand. So schon ein Holzschnitt von ca. 1470 (Weigels Sammlung Nr. 183), wo er als Bischof mit Insul und Stab am Meeresstrande erscheint; das Kind sieht man als Christuskind mit Glorie, aber ganz unbekleidet. Auch ein Schrotblatt von 1470 (ebd. Nr. 388) und ein Kupferstich (ebd. Rr. 452) haben dieselbe Tarstellung. Garofalo malte den Gegenstand in einem Bilde in der Nationalgalerie zu Lond on und Rubens in

einem solchen bei St. Augustin in Prag. D. Burgkmair stellt be Beiligen in einem Holzichnitt (ber Beilige ist Luthers Bildniß) mit der schöpfenden Engel und durchbohrten Berzen dar; mit letterem und einer Kreuze Israel van Medenen (B. 88) und H. van der Goes is Berliner Museum. Im Querschiffe der Kirche S. Giovanni e Paolo z Benedig malte Bartol. Bivarini den thronenden hl. Augustinus fa lebensgroß in weißer Tunica und rothem Mantel mit dem Bischofsstade i der Hand, ähnlich auch Doffo Doffi in der Brera zu Mailand; serm Pinturischio auf einer Holztafel im Berliner Museum (Rr. 132 A.



Fig. 69. Qubmig Sert. St. Auguftinus. (Dom ju Serajemo.)

ein bortreffliches Bil aus ber Frühzeit be Meifters: oben in be bon zwei auf Bolfe fichenden Engeln g. tragenen Mandork ichwebt ber Beilige it bischöflichen -Ornat in der Rechten be Krumnstab, in de Linken ein Buch ba tend. Unter ibm lint ber bl. Benedift in be idmargen Ordenstrad ber Benediftiner, be Beihmebel in ber Red ten, in ber Linten ei Bud; rechts Bernhan von Clairvaux in be weiken Orbenstrad.

ber Bernhardiner, in der Linken ein aufgeschlagenes Buch haltend, indem mit der Rechten ein Blatt desjelben oben umwendet; im linken Arm lehder Krummstab. Beide Heilige stehen auf Wolken. Der Grund ist blaue Lumit lichten Wolken. Eine ganz ähnliche Darstellung als großes Altarbild ba dem felben Meister ist auch im Stadthause zu S. Gimignano.

Das ganze Leben des Beiligen ift am vollständigsten an seinem Gral im Dome zu Pavia dargestellt: hier sinden sich an der sogen. Arca de hl. Augustinus, inschriftlich vom Jahre 1362, Reliefscenen mit viele Figuren aus dem Leben und der Wunderwirtsamteit des Beiligen wahlschieht von Giovanni di Balduccio di Pija, nach andern von seines Schüler Bonino da Campiglione; diese Sculpturwerte — darunter aus

der von einem großen Baldachin überragte Sarkophag mit der liegenden Statue des Hl. Augustinus, von Engeln umstanden, welche das Bahrtuch halten — gehören zu den schönsten des reinen gotischen Stiles.

In den dem Heiligen geweihten Kapellen ist ein häusiger Darstellungsgegertstand seine Taufe durch den hl. Ambrosius; diese auch in einem Miriaturbild von Berthold Furtmehr in der Hosbibliothet zu München. Wie er die Regeln des nach ihm benannten Ordens aufschreibt, ist von Carletto Caliari im Hosmuseum zu Wien gemalt. Im 16. und 17. Jahrhundert ist besonders oft die Legende mit dem oben genannten Engel von den Malern, z. B. auch von Murillo, behandelt worden. Lerselbe Meister stellt den Heiligen ferner dar, wie ihm die heilige Jungfrau mit dem Kinde erscheint und letzteres mit einem Pfeile das von St. Augustinus in der Hand gehaltene brennende Herz durchbohrt (Stich von Kohlschein im Düsseldorfer Verein). In dem oben genannten Bilde von Carofalo in London sitzt der Heilige auf einem Felsen und erblickt den Knaben, während die heilige Jungfrau über ihm in einem Chor von Engeln erscheint; hinter ihm sieht man die hll. Katharina und Stephanus.

Das umfassendste Werk der Runft aber, welches dem heiligen Rirchen-Teher gewidmet ist und das 1463 begonnen und in drei Jahren vollendet Durde, sind die 17 Scenen aus seinem Leben von Benozzo Gozzoli in der Hauptkirche des Heiligen zu S. Gimignano bei Volterra; die Fresten sind ringsum an den Innenwänden des Chores gemalt und ent-Dalten folgende Darstellungen: 1. Den Eintritt St. Augustins in die Gram-Tatitschule zu Tagaste; links wird der Knabe von seinen Eltern Patricius Monica dem Lehrer überbracht; rechts sieht man ein Kind auf dem uden eines Sklaven, welches Schläge bekommt, während der Schulmeister Augustin als ein Muster des Fleißes deutet. 2. Aufnahme Augustins die Universität zu Karthago. 3. Monica für ihren scheidenden Sohn betend. 4. Reise des Heiligen. 5. Ankunft desselben. 6. Augustin in Rom Lehrend; ein schönes Bild, reich an Porträtfiguren. 7. Abreise des Heiligen bon Rom. 8. Begegnung Augustins mit Ambrosius in Mailand; im mittlern Borbergrund nimmt ein Diener dem Heiligen den Sporn ab, während ein Breiter sein Pferd hält; rechts Begrüßung der beiden Männer, dazwischen Augustin vor Theodosius kniend. 9. Augustin hört die Predigt des Ambrofius (ftark beschädigt); Monica bittet diesen, ihren Sohn zu bekehren, der darauf mit Ambrosius redet. 10. Augustin liest die Briefe des hl. Paulus. 11. Seine Taufe durch Ambrosius. 12. Augustin besucht die Einsiedler auf Ronte Pisano, erläutert die Regeln seines Ordens und erblickt die Erscheiung Christi am Gestade (gut erhalten). 13. Tod der hl. Monica: im Fordergrunde zwei Mönche, von denen der eine mit F. D. M. PARIS. als

Strambi bezeichnet ist; eine schöne Composition; rechts ein nacktes Kind, das vor einem Hunde slieht. 14. St. Augustin und seine Congregation. 15. Triumph des hl. Augustin über Fortunatus (sehr beschädigt). 16. Der Heilige in Etstase; Hieronymus erklärt ihm die Freuden des Himmels. 17. Tod des Heiligen. Zu den hervorragendsten Bildern dieses Cyklus gehört die Darstellung, welche den hl. Augustin als Lehrer der Rhetorik in der von zahlreichem Auditorium besuchten Ausa in Rom vorführt; dann die Composition des Todes der hl. Monica; das beste jedoch ist die Darstellung des Heiligen auf der Bahre; hier beherrscht Benozzo eine Masse Bolkes durch trefsliche Gruppirung und gibt einigen seiner Vordergrundsiguren ein Gepräge, das zugleich an Fiesole und Fra Filippo erinnert.

# St. Aurea (24. August),

Martyrin, wurde in der Mitte des 3. Jahrhunderts zu Offia, mit einem Stein am Halse, ins Meer geworfen, daher ihr Attribut ein Mühlstein.



Fig. 70. **St. Aurelia.** (Sculptur in St. Emmeram zu Regensburg. Nach Förster.)

### St. Aurelia (15. October),

Tochter Hugo Capets, entflieht als Pilgerin aus Paris, um nicht heiraten zu müssen, und 975 nach Regensburg, wo sie bis zu ihrem Tode 1027 als reclusa lebte. Ihr herrlicher Grabstein aus dem 14. Jahrhundert in St. Emmeram zu Regensburg (Fig. 70) Sie wird von andern zu den "Seligen" gerechnet, hat aber niemals eine eigentliche öffertliche Verehrung genossen. Alle Jahre nurde an ihrem Todestage bei ihrem Gradim Kreuzgang des Klosters St. Emmeram et Tapete aufgehängt und einige Kerzen gezündet. R. Sadeler stellt sie in seiner Bavaria sancta als Pilgerin dar.

# St. Aurelius (27. Juli),

Bischof von Armenien, starb im Jahre 383. Von ihm waren Reliquien im Kloster Hirschau, und er war Patron des Klosters. Bischof Notnig von Vercelli nämlich, der Sohn des um Calw (Württemberg) reich begüterten Grasen

Growe und Cavalcafelle a. a. C. I. 271.

Erlafrid, begann im Vereine mit seinem Vater um 830 die Stiftung des Rlosters, brachte die Reliquien des hl. Aurelius aus Italien dahin und vollendete 838 den Bau. Sein heiliger Leib findet sich schön gefaßt in der ehemaligen Klosterkirche Mönchsroth, O.-A. Leutkirch (Württemberg).

### St. Aureus (Auräus, 16. Juni),

Bischof und Marthrer der Mainzer Kirche, dessen Tod in das Jahr 406 fällt. Mit ihm ward seine Schwester Justina erschlagen. Abgebildet wird er als Bischof am Altare stehend, weil er während der heiligen Messe ge-tödtet wurde, und zwar von den Vandalen.

### St. Austraberta (10. Februar),

Aebtissin, Tochter des Pfalzgrafen Bodefried am Hofe Dagoberts I., wurde gegen 630 geboren, ward Aebtissin des Nonnenklosters zu Pavilly (Pauliacum) bei Jumidges und starb am 10. Februar 703 oder 704. Ihre Reliquien sind in der Abtei Montreuil. Sie hat als Attribut einen Wolf neben sich, der an ihr hinaufspringt oder den sie streichelt. Die Legende erzählt, daß der Siel, der ihr die kirchliche Leinwand trug, von einem Wolfe gefressen wurde. Die Heilige befahl nun dem Wolfe, die Dienste des Siels zu verrichten.

# St. Antonomus (12. September),

Bischof und Marthrer aus Italien, kam zur Zeit der diocletianischen Versfolgung nach Bithynien und wurde dort, als er das heilige Meßopfer feierte, von den Heiden am Altare mit Stockschlägen getödtet. Sein Attribut daher ein Stock.

# St. Autor (Auctor, 20. August),

Bischof von Trier in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Die Herzogin Gertraud von Sachsen, Schwiegermutter des Kaisers Lothar, brachte im Jahre
1112 seinen Leib von Trier nach Braunschweig, wo eine Kirche und ein Kloster erbaut wurden; später soll er nach Hannover gekommen sein.

# St. Auxentius (13. December),

ein Martyrer unter Diocletian. Sein Attribut ein Rabe; durch einen solchen wurde nämlich sein Haupt entdeckt, das in einem Baume verborgen lag.

# St. Aventinus (4. Februar),

Abt zu Tropes in Frankreich, wählte später einen einsamen Ort zu seinem Aufenthalte, wo er einem Bären, der zu ihm in die Zelle kam, einen Dorn aus der Pfote zog. Der Bär sein Attribut. Eine Sculptur aus dem Depel, Jionographie. II.

12. Jahrhundert soll (nach Wesselh) zeigen, wie er einem Bären den Dorn aus der Tape herauszieht. St. Aventin, später zum Priester geweiht, starb zu Anfang des 6. Jahrhunderts. Er wird auch mit Bögeln um sich abzgebildet, um seine Gewalt über die lebenden Geschöpfe auszudrücken.

### St. Avitus (Alcimus Ecdicius, 5. Februar),

aus einer Senatorenfamilie der Auvergne, wurde um 490 Bischof von Vienne, welche Würde auch sein Vater Hespchius und vielleicht auch dessen Vater und Großvater innegehabt hatten. Als der bedeutendste Bischof der tatholischen Kirche um diese Zeit tämpste er besonders gegen den Arianismus. Er hat auch einen Namen als Kirchenschriftsteller. Abbildung als Vischof mit Vuch. Nach Kreuser (Vilderbuch S. 103) wäre er eigentlicher Begründer des Klosters Reichenau, das er als Attribut in den Händen tragen könnte.

### St. Zabäa (5. September),

Marthrin, Schwester des hl. Tuthael, mit diesem zugleich (in unbekannter Zeit) geniartert. Sie ist dargestellt, den Hals mit einer Lanze durchstochen.

### St. Zabylas (24. Januar)

war von 237 an Bischof von Antiochia, bis er 250 ein Opfer der decianischen Verfolgung wurde. Während der Kreuzzüge kamen die Reliquien des Heiligen nach Cremona. Er wurde mit drei Kindern von zwölf, neun und sieben Jahren gemartert und wird mit diesen abgebildet. Er verlangte, mit den Ketten begraben zu werden, welche er für seinen Erlöser trug; daher auch diese sein Attribut.

# St. Balbina (31. März),

Jungfrau zu Rom, wurde samt ihrem Bater, dem Tribun Quirinus, und seinem ganzen Hause von Papst Alexander I. (gest. zwischen 114 und 119) zum Christenthum bekehrt, nachdem der Papst die Heilige von einem Halsgewächse (sie ist darum Patronin gegen den Krops) dadurch befreit hat te, daß sie die Fesseln, welche er im Kerker trug, auf sein Geheiß um ihren Hals legte. Sie fand nachher die Kette, die einst der hl. Petrus in Romgetragen hatte, auf, und darum ist eine Kette ihr Attribut. Ihre Kater kombe ist im Jahre 1867 in der Gegend zwischen der jezigen Bia Appia und Bia Ardeatina in der Richtung nach dem Kirchlein Domine quo vachs aufgesunden worden. Ihre Kirche auf dem Aventin ist Cardinalstitel, den einst als Bischof von Gubbio der jezige Papst Leo XIII. innehatte.

<sup>&#</sup>x27; Liell a. a. C. S. 245.

# 5t. Baldamerus (franz. St. Galmir, 27. Februar),

ein Schlosser seines Handwerkes, ging nach Lyon und übte hier in Abgeschenheit von der Welt seinen Beruf aus; er wurde später zum Subdiakon geweiht und starb gegen 660 im Kloster St-Juste zu St-Galmir. Er wird abgebildet in Diakonentracht mit Zange und Schlossergeräth; auch Bögel sinden sich in seiner Umgebung, die er füttert und die dann auf seine Aufforderung Gott danken.

### 5t. Balthafar, f. hll. drei Rönige.

### St. Balto (Waltho, 27. December)

war der 13. Abt des Benediktinerklosters Wessohnnn (ad Wessonis Fontem) in der Diöcese Augsburg, erwählt im Jahre 1129. Er verwandelte einmal durch das Kreuzeszeichen Wasser in Wein; danach seine Darstellung.

# St. Barachistus und Jonas (29. März),

Martyrer unter König Sapor in Persien. Callot stellt sie unter einer Presse dar, von welcher sie zerdrückt werden. Ihr Tod um 326.

# 5t. Barbara (4. December),

Jungfrau und Marthrin, gehört zu den 14 Nothhelfern. Nach dem Martyrologium Rom. (revidirt von Baronius), das ihrer am 4. December gedenkt, wäre se zu Nikomedien während der Christenverfolgung des Kaisers Maximinus nach harter Rerkerhaft mit Faceln gebrannt und anderweitig gefoltert, dann aber durch das Schwert getödtet worden. Daraus, daß sie besondere Berühmtheit sunächst im Orient erlangte, läßt sich schließen, daß sie auch dort gelebt und Nach andern wird als Ort ihres Martyriums Heliopolis in gelitten habe. Aeghpten genannt. Historisch unsicher ist auch, ob sie bereits unter Maximin (235—238) oder erst 60—70 Jahre später, unter Maximian oder Galerius, farb. Sie war die einzige Tochter eines angesehenen Mannes Namens Dioscorus, welcher ihr eine ausgezeichnete Erziehung gab, und sie, um allen berderblichen Einfluß von ihr fernzuhalten, in strenger Einsamkeit in einem Hurme isolirte. Aber Gottes Gnade fand den Weg zu ihr auch durch dicke Rauern; die Nichtigkeit der Gößen war ihr klar, noch ehe es (wie man all= semein annimmt) dem gelehrten Origenes gelang, in ihre Nähe zu kommen und durch seinen Unterricht ihre Sehnsucht nach Wahrheit zu stillen. Bald folgte die heilige Taufe. Bei einer Bauveränderung in ihrem Thurme ließ sie statt

ا مدر

1

25

---

12.

<u>و.</u>

<sup>1 3.</sup> B. Simon Metaphrastes, bem ber gelehrte Maronite Joseph Simon Assemani (im 5. Buch seiner Calend. eccles. univ.) folgt. Weitere Literatur und Ausgahlung ber bildlichen Darstellungen bei: Peine, St. Barbara, die Schutheilige der Bergleute und ber Artillerie, und ihre Darstellung in der Kunft. Leipzig, 1896.

ber vom Bater angeordneten zwei Fenster deren drei andringen, als Symbol der heiligen Dreisaltigkeit, und zugleich ein Areuz an die Wand. Durch ihre entschiedene Weigerung, nach dem Wunsche des Baters sich zu vermählen, auf diese Zeichen ausmerksam gemacht, fragte er sie um deren Bedeutung, und muthig erklärte sie sich als Christin. Bei dem Bater war nun der heidnische Fanatismus größer als seine bisherige Liebe zu ihr. Nachdem er sie eigenhändig grausam mißhandelt, ohne ihre Standhaftigkeit zu erschüttern, schleppte er sie selbst vor den Statthalter Martian. Die blutigen Spuren einer grausamen Geißelung wurden in der solgenden Nacht durch den ihr erscheinenden Heiland wunderbar geheilt. Des solgenden Tages wurde sie abermals gegeißelt, man schnitt ihr die Brüste ab und brannte sie grausam mit Facken. In seiner blinden Wuth erbot sich endlich der unnatürliche Vater, selbst der Henker seiner heldenmüthigen Tochter zu sein; unter dem Schwert, welches er schwang, siel ihr heiliges Haupt.

Aus diesen theilweise voneinander abweichenden legendarischen Erzählungen treten doch fast in allen Berichten gewisse für ihre Passion darakteristische Büge hervor, aus welchen sich die verschiedenen Attribute erklären lassen, die die driftliche Kunft im Laufe der Zeit unserer Heiligen gegeben hat. Auch die hohe und allgemeine Verehrung, welche sie im driftlichen Volksleben erlangte, läßt sich unschwer aus diesen übereinstimmenden Zügen erklären. Schon seit alter Zeit verehrt man sie als besondere Schutheilige bei Ungewitter und Feuersgefahr, weshalb viele Glocken auf ihren Namen geweiht sind (fulgura frango!). Bei Einführung der Feuergewehre in Spanien und später auch in andern Ländern ward sie als Schutheilige der Artillerie, der Arsenale und Pulvertammern angenommen, und ihr Bildniß prangte darum über allen Zeughäusern, und deshalb heißt auf den französischen und spanischen Kriegsschiffen die Pulverkammer heute noch Sainte Barbe, Santa Barbara. Jest noch wird in Wien alljährlich am 4. December in der Hauskapelle des t. t. Arsenals ein feierlicher Gottesdienst zu Ehren der hl. Barbara gehalten, zu welchem eine Abtheilung der in Wien garnisonirenden Artillerie mit Militärmusik ausruckt. Und als in den jungsten Jahren der St. Gotthardstunnel gebaut wurde, feierten die am Bau beschäftigten Arbeiter ihren Gedächtnißtag mit einem Festgottesdienst, um für ihre gefahrvollen Minenarbeiten ihren Shut zu erslehen. Ferner als im Jahre 1809 die Festung Gerona in Spanien von den Franzosen blodirt wurde, bildeten die Frauen und Jungfrauen der Stadt "Compagnien der hl. Barbara", um die Männer im Kampfe zu unterstützen 1.

Es besteht auch die Sitte, die hl. Barbara als Patronin der Sterbenden anzurufen, da nach der Legende ein Engel Gottes ihr im Sterben

<sup>1</sup> Menzel, Symbolik I, 107.

beistand. An diese Sitte wurde das Volk von jeher lebendig erinnert, indem die Heilige als Attribut den Kelch mit der Hostie trägt. Diese Antusung ist auch schon sehr alt, wie aus dem Anhange der Legenda aurea und einem alten Hymnus zu Ehren der Heiligen, Fatalis o agnonis patrona Barbara, erhellt. Schon Conrad Dangkropheim singt 1435 in seinem heiligen Namenbüchlein von ihr:

Sanct Bärbel, die vermag zu stärken; Denn wer in ihren Diensten steht, Nit ohne Sacrament von hinnen geht.

Als im Jahre 1448 bei einem Brande in Gorkum (Holland) ein Mann Ramens Heinrich Stock furchtbar verbrannt wurde, aber auf Anrufung der hl. Barbara, die er immer verehrt hatte, nicht eher verschied, als bis er die heiligen Sterbsacramente empfangen hatte, wurde diese Anrufung noch all-gemeiner und verbreiteter.

Die hl. Barbara ist Patronin der Städte Ferrara und Mantua, der Stadt und des Herzogthums Guastalla, auch Patronin der Bergleute in Kuttenberg und Breslau. Außerdem tragen noch 14 Städte und Häfen ihren Namen St. Barbara, sechs St-Barbe. Im Mittelalter sind auch viele Zünfte unter ihrem Schutz gestanden, wie die Bergleute, Mineure, Bürstenbinder, Hutmacher, Maurer und Weber, und offenbar, weil sie auch einen Thurm als Attribut trägt, die Architekten und Glöckner. Besonders haben jene Gewerbe, welche zu ihren Arbeiten des Schießpulvers bedürfen, und diejenigen, welche sich mit der Pulversabrikation selbst befassen, sie als Schutzheilige gewählt. "Zu den Hüttenarbeitern der verschiedensten Art steht die hl. Barbara in Beziehung wegen der Marterwerkzeuge und wegen der blitzähnlichen, plötzlichen Gefahren, denen sie oft bei ihren Arbeiten ausgesetzt sind. Den Hüttenleuten, denen die hl. Barbara bisher Patronin war, muß man jetzt auch alle zugesellen, welche mit Dampfmaschinen umgehen."

Nach dieser so reichen Legende und bei der schon so frühzeitigen und weit verbreiteten Verehrung, welche unsere Heilige gefunden, ist es nicht mehr zu verwundern, wenn auch ihr Bild in unzählbaren Sculpturen und Gemālden, in Aupferstichen und Holzschnitten in allen Ländern angetroffen wird. Als ihre Attribute sinden wir da meist den Thurm und den Kelch mit der Hostie, auch hat sie ein Schwert oder eine Palme; als Marthrin trägt sie häusig auch ein Diadem, bisweilen eine Pfauenfeder, weil nach der Legende die Ruthen, mit denen sie gegeißelt wurde, in eine solche verwandelt wurden; auch ein Buch hat sie öfter in der Hand, worin sie liest.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Graesse p. 901.

<sup>2</sup> Bgl. "Organ des Bereins für christliche Kunst in der Diöcese Luxemburg" III (Jahrg. 1887), 95.

Der Thurm, der ihr beigegeben wird, hat gewöhnlich drei Oeffnungen oder Fenster mit Bezug, wie wir oben gesehen, auf die heilige Dreifaltigkeit.

Den Thurm und die drei Fenster zeigt schon ein Holzschnitt von ca. 1470 (in Weigels Sammlung Nr. 153), der Meister mit dem Würfel (B. 12), eine Wandmalerei von 1466 in S. Maria im Capitol in Köln und M. Antonio Raimondi in einem Kupferstich (B. 174). Mit einem Thurm in der Hand stellt sie dar: H. Memling 1488 im Museum zu Brügge, ein alter Kölner Meister (Stich von Nüsser im Düsseld dorfer Verein), ein Holzschnitt von 1440 (Weigels Sammlung Nr. 88b), ein Schrotblatt von ca. 1460 (ebd. Nr. 362).

Mit einem Thurme, darüber eine Hostie in der Monstranz, sehen wir sie bei H. Memling (1479) im Hospital St. Johann zu Brügge und bei Wolgemut (1490) im städtischen Museum daselbst. Mit Thurm und Palme malte sie Jan van End im Burleigh-House in England und Matteo da Siena (1479) in S. Domenico zu Siena; auch Rubens hat sie so. Holbein der Aeltere in der Münchner Pinakothek gibt ihr Krone, Thurm und Kelch, Hans von Kulmbach in St. Sebald zu Rürnberg Kelch, Palme und einen Kranz von Rosen.

Thurm und Relch, darüber die Hostie haben: Meister E. S. vom Jahre 1466 (B. 81), ein Schrotblatt von ca. 1470 (Weigels Samm-lung Nr. 373 u. 394), Israel van Medenen (B. 122), Martin Schongauer u. a.

Thurm und Kanonenläufe: Jac. Palma Becchio, Altarbild in S. Maria Formosa zu Benedig; Dom. Ghirlandajo, Hans Holbein.

Palme, Kelch und Thurm: Mich. Bisi, Stich nach Bern. Lovinus. Pfauenfeder: Hugo van der Goes (Florenz). Pfauenfeder und Thurm: ein alter Kölner Meister im Museum zu Berlin und im Wallraf-Richarts-Museum zu Köln. Lanze und Palme: Fra Paolo da Pistoja im Hof-museum zu Wien.

Eine eigenartige Darstellung ist die von Cosimo Rosselli in der Atademie zu Florenz, der die Heilige mit Thurm und Palme darstellt, den Fuß auf einen liegenden Ritter gesetzt, ihren Vater, der sie eigenhändig tödtete, vielleicht als Anspielung auf Matth. 10, 37: "Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht werth." Rafael endlich malte sie auf dem Bilde der Sixtinischen Madonna als Personisication des Glaubens (s. Bd. I, Fig. 61). Unsere Abbildung zeigt sie mit Relch und Schwert und dem Thurm im Hintergrund (Fig. 71).

Darstellungen aus dem Leben der Heiligen sinden sich seltener; der vollsständigste Cyklus von neun Bildern ist wohl der im Kreuzgange zu St. Paul in Leipzig von 1385. Dagegen wird die hl. Barbara sehr oft, besonders

in altdeutschen Bildern, in Gemeinschaft mit der hl. Catharina von Alexandrien abgebildet, und zwar beide unmittelbar neben der thronenden heiligen Jungfrau. Es sollen sich offenbar in diesen heiligen Jungfrauen zwei sich ergänzende Seiten des christlichen Seelenlebens repräsentiren: in der hl. Catharina das tiefe, gründliche Wissen, die Macht des gotterleuchteten Geistes, in der hl. Barbara der an die erkannte Wahrheit sich rückhaltlos hingebende Glaube, die Tiefe des opferfreudigen Gemüthes, oder das contemplative und das thätige Leben. In der hl. Catharina, könnte man kurz



Fig. 71. \$1. Partiere. (Rach einer Beichnung; im Privatbefig.)

fagen, reprajentirt fich bas Biffen, in der hl. Barbara ber Glaube. In ber Dindner Binafothet findet fich diefe Bufammenftellung breimal bargestellt: auf einem Bilbe aus ber niederlandijden Soule, auf einem folden bon Qu. Dafins und auf einem bon Dt. ban Cogie; ferner hat die beiden heiligen Jungfrauen bans Memling im 30hannishofpital ju Brügge jufammen gemalt. Ein Flügelaltar von einem altfolnischen Deifter um 1400 (Urt bes Deifters Bilbelm) im Berliner Dufeum (Rr. 1238) zeigt im Mittelbilbe Maria mit bem Kinde und bie beiligen Frauen; neben anbern Beiligen feben wir rechts die bl. Barbara, ben Thurm in ben Banden haltenb, links bie hl. Catharina, ein rothes Taidoen in ben Banben. Cbenfalls ber altkolnifchen Soule gehort ein Flügelaltar im Ballraf-Ricary-

Museum zu Koln (Rr. 264) an, wo die heilige Jungfrau mit dem Kinde auf einer fleinernen gotischen Bant im Garten sitt, und der rechte Flügel die hl. Barbara, der linke die hl. Catharina zeigt. Ein Bild der hl. Dreieinigkeit daselbst (Rr. 209) aus derselben Periode enthält in der rechten Abtheilung die hll. Hubertus und Papst Cornelius, in der linken aber vereinigt die heiligen Jungfrauen Barbara und Catharina. Auch bei der Darstellung der sogen. mostischen Bermählung der hl. Catharina mit dem Christuskinde sindet sich die hl. Barbara, z. B. bei einem altkölnischen

Bilde im Wallraf-Richartz-Museum (Nr. 199) zu Köln. Das Christind wird hier von den in der Mitte des Bildes auf einem Throne sitzenden Maria und Mutter Anna gehalten und ist im Begriffe, der vom Beschauer links sitzenden hl. Catharina den King zu reichen. Zu den Füßen der Heiligen sitzen die als Kinder dargestellten Apostel Judas Thaddaus mit seinem Attribut der Keule und Jacobus der Jüngere mit der Walkerstange. Auf der rechten Seite sieht man die hl. Barbara.

Als Cytlus aus ihrem Leben sei schließlich noch ein Altarbild im Berliner Museum (Ar. 636 B) erwähnt, das der Werkstatt des Lucas Cranach zugeschrieben wird. Die Mitteltafel enthält in vier Abtheilungen: Taufe der Heiligen durch Johannes den Täufer; Geißelung derselben; Bau des Thurmes, worin die Heilige eingesperrt werden soll; Barbara im Thurme von Christus gekrönt. Die Innenseiten zeigen: Barbara nebst zwei Gefährtinnen vor ihrem Vater stehend, der ihr Vorwürfe macht; der Vater läßt Barbara durch vier Kriegsknechte vor den Richter führen; sie wird von ihrem Vater an den Haaren aus einer Höhle gezogen; die Heilige wird von ihrem Vater enthauptet.

## St. Barbatus (19. Februar),

Bischof von Benevent, wurde in der Grafschaft Cerrato im Gebiet von Benevent zu Anfang des 7. Jahrhunderts geboren. Er hat die Longobarden und ihre Fürsten, welche zu Benevent sich aufhielten, von heidnischen Gebräuchen, denen sie auch nach der Bekehrung noch theilweise anhingen, völlig abgebracht. Er ließ unter anderem auch einen großen Baum umhauen, welcher zu heidnischem Aberglauben Anlaß gab. Daher seine Darstellung, wie er einen Baum fällen läßt.

# St. **Bardo** (Bardon, 10. Juni),

Erzbischof von Mainz, wurde in dem Fleden Oppershofen in Oberhessen um das Jahr 982 geboren und von Kaiser Konrad II. im Jahre 1031 zum Erzbischof von Mainz erhoben. An seinem Grabe ereigneten sich viele Wunder. Darstellung: Sein Grab ist von Krüppeln umgeben, und um dasselbe hängen Krücken mit der Widmung: Ex voto.

# St. Zarnabas (11. Juni),

einer derjenigen Männer, welche wir Apostel zweiten Ranges nennen und welche im christlichen Alterthum den Chrentitel dasorodos trugen, ein unmittelbarer Schüler des Herrn, einer der 70 Jünger. In der Heiliger Schrift begegnet er uns verschiedene Male, z. B. Apg. 4, 36. 37; 9, 26. 27; 11, 22; 11, 24. 25. Gal. 2, 9. 1 Kor. 9, 5. 6 u. s. w. Seine bildliche Darstellung ist selten; er hält bisweilen in der Hand das Evans

gelium des hl. Matthaus, weil er durch dieses die Kranken und Besessenn heilte; so malte ihn Bonifacio in der Kirche S. Barnaba zu Benedig; in der Mademie baselbst von bemselben Meister: St. Barnabas und Splvester mit der Jahrzahl 1562. Seine gemeinsame Darstellung mit dem hl. Paulus haben wir oben besprochen.

#### St. Bartholomans, f. Apoftel.

#### St. Baftliffa und Anaftafta (15. April),

zwei vornehme römische Matronen und Schülerinnen der heiligen Apostel Petrus und Paulus, deren heilige Leiber sie nächtlicherweile bestatteten. Nach verschiedenen Wartern wurden sie enthauptet. Ihr Attribut das Schwert. Callot stellt sie dar, wie sie die heiligen Apostel Petrus und Paulus begraben; andere, wie sie enthauptet werden.

#### St. Zafilius (2. Januar)

von Ancyra, Martyrer unter Julian, wurde einer Löwin vorgeworfen, daher ein Löwe sein Attribut.



Big. 72. Bubmig Geig, St. Maftins. (Dom gu Gerajemo.)

St. Baftlius (14. Juni),

der Große, griechischer Rirchenlehrer und Erg. bischof von Cafarea in Cappadocien, geboren um 330, geftorben 379. Die griechische Rirche, die fein Feft am 1. 3a. nuar feiert, ftellt ben "großen Bafilius grauhaarig mit langem Bart und gewölbten Augenbrauen" bar 1. ber Runft bes Abend. lanbes ift er felten; er ericeint im bijcoflicen Gewande mit Ballium, eine Taube auf dem

Arme, welche den Beiligen Geift vorstellt. Ohne die Taube gibt den Beiligen in der Neuzeit Ludwig Seit im Dom ju Serajewo (Fig. 72).

<sup>1 56</sup>afer a. a. D. S. 309.

### St. Zasus (19. Januar),

Bischof von Lodi in Italien, stand in enger Freundschaft mit dem hl. Ambrosius, dem er sein baldiges Ende voraussagte. Er starb um 409. Sein Attribut eine Hirschtuh mit zwei Kälbern. Als er sein Vaterland Sicilien verließ und nach Ravenna kam, um sich daselbst taufen zu lassen, sloh eine Hirschtuh, von Jägern verfolgt, mit zwei Jungen zu ihm. Der eine der Jäger wollte die Thiere tödten, obgleich der Heilige sie verscheuchte und so retten wollte, wurde aber sogleich vom Teufel besessen.

# St. Bathildis (26. Januar),

Königin von Frankreich und später Nonne des Klosters Chelles (Cello) bei Paris, war die Gemahlin des fränkischen Königs Chlodwig II. und trat 665 in das Kloster, wo sie im Jahre 670 starb. Ihre Resiquien kamen im Jahre 833 in die Kirche von Notre-Dame zu Paris. In einer aus dem 14. Jahrhundert stammenden Statue aus der von ihr gegründeten Abtei Cordie trägt sie eine Krone und hat das Modell der Kirche in der Hand; in einer andern erscheint sie als Nonne mit einer Krone auf dem Haupte. Burgkmair läßt sie in einem Holzschnitt (Die österreichischen Heiligen) vor dem Muttergottesbilde knien; zwei Engel bringen ihr ein Kind, was die Erhörung ihres Gebetes um Kindersegen andeuten soll. In einem Stich von W. Holsar erscheint sie unter einem Thronhimmel, vor ihr drei Könige: ihre Söhne Chlotar III., Childerich II. und Theodorich I. Auch mit einer Leiter trifft man sie: sie soll eine solche im Augenblick ihres Todes bei ihrem Bette gesehen haben, von welcher aus die Engel sie in den Himmel riefen.

# St. Zavo (Allovin, 1. October),

Einsiedler, wurde zu Anfang des 7. Jahrhunderts im Haspengau (weftl. Maasgegend) von vornehmen driftlichen Eltern geboren. Der hl. Amandus bekehrte ihn zu einem sittlichen Leben, und er begab sich in die Einsamteit. Er ist der Patron der Diöcese und der Kathedrale von Gent, sowie des alten Münsters von Haarlem. Er wird abgebildet als Einsiedler neben einer hohlen Buche, weil er in einer solchen eine Zeitlang lebte, oder als Einsiedler mit einem großen Steine im Arme, da ihm ein solcher als Kopftissen gedient haben soll; nach andern soll er denselben als Symbol der Sündenlast getragen haben. Eine Statue über dem Thore der Genter Kathedrale zeigt ihn mit einem Falten in der Hand und im herzoglichen Gewande, so auch in unserer Abbildung (Fig. 73); der Falke ist das Attribut seiner hohen Abkunft. In derselben Kathedrale hat Rubens den Heiligen gemalt, wie er den weltlichen Stand verläßt und vom hl. Umandus an der



Fig. 73.

Rach einer Zeichnung von Baron Bethune b'Pbewalle. (Cigenthum von Debelde, Lefebore & Co. in Tournai.)

Pforie ber Riche empfangen wird, nachdem er sein Hab und Gut an die Armen vertheilt hat (die Figur des Heiligen soll ein Porträt des Rünstlers sein). Burgtmair zeigt ihn in einem Holzschnitt, wie er einen Besessenn heilt, ebenso Jastob Jordaens (1593—1678) in einem Gemälde.

#### St. Beatrix (29. Juli),

bie Schwester ber Martyrer Faustinus und Simplicius, wurde unter Diocletian mit einem Stride erbrosselt; daher ein Strid ober ein Tau ihr Attribut.

#### St. Beatus (9. Mai),

ber Apostel der Schweiz genannt, von dessen Leben aber keine zuverlässige Schrift aus alter Zeit nachweisbar ist. Die älteste Legende von 1511 combinirt willkürliche Erinnerungen an einen hl. Beatus aus der schweizerischen Sagengeschichte mit der Legende

des hl. Beatus von Bendome, eines Einsiedlers aus dem 5. Jahrhundert. Rach der Legende von Petrus Canisius (1589) hätte Beatus in England von Apostel Barnabas die Tause, in Rom vom hl. Petrus die Priesterweihe und die Mission für das Land der Helvetier empfangen, und wäre nach langer Birtsamteit in der nach ihm genannten Höhle am Thunerse um das Ichr 112 in hohem Alter gestorben. Jedenfalls darf i sestigehalten werden, das schon zur Zeit der römischen Herrschaft über Helvetien in einer Berghöhle am Thunersee ein heiliger Einsiedler Beatus lebte und starb, welcher zu den assen Glaubenspredigern der Schweiz gezählt werden muß. St. Beatus wird abzehldet in einer Höhle, neben sich einen Drachen. Er ist Patron von Unn und Lausame.

<sup>1 8</sup>gl. Fiala in Beger und Belte's Rirchenlegiton H (2. Aufl.), 154.

#### St. Beda (Benerabilis, 27. Mai)

wurde im Jahre 673 im Sebiete von Northumberland geboren. Im Alter von sieben Jahren wurde er den Mönchen des Klosters Weremouth zur Erziehung übergeben und im Jahre 702 im Kloster Jarrow zum Priester geweiht. Er wird dargestellt als Benediktinermond mit einem Buch in der Hand, bisweilen auch schreibend ober studirend in einem Zimmer.



Fig. 74. (Nach einem Farbenbrud aus bem Berlage von A. van be Onvere-Petat in Brügge.)

#### St. Begga (27. December)

war die Tochter Bippins Landen und Somefter Det bl. Gertrubis bon Rivelle. Sie bermablte fich mit Anjegis, bem Sohne bes bl. Arnulf, ber fpater Bifchof bon Det murbe. diefer Che ftammt Bippin bon heriftal, ber Stammbater ber Rarolinger. Ihr Attribut ift eine Benne mit fieben Ruchlein. Rachbem nämlich ihr Gemabl auf einer Jago getobtet worben war, wallfahriete fie nach Rom und baute nach ihrer Rudtehr fieben Ravellen zu Anbenne an der Maas. welche die fieben Sauptfirchen ber hauptstadt ber Chriftenbeit borftellen follten. Die Wahl bes Ortes. mo fie die fieben Rapellen aufführen wollte, foll ihr nun burd Die fieben fleinen Thiere (noch andern durch Bogel) gezeigt morden sein, die ihre Mutter umringten. Burgtmair ftellt fie in einem Dolgichnitt als Alebtiffin

mit zwei Alostern dar. Sie gründete nämlich in Andenne auch ein Aloster nach dem Muster besjenigen, welchem ihre Schwester Gertrudis zu Rivelle vorstand. Sie starb im Jahre 698 und ist Patronin von Andenne. In unserer Abbildung halt sie in der Rechten sieben Airchlein und in der Linken eine Arone auf einem aufgeschlagenen Buche (Fig. 74).

### 5t. Benedicta (4. Januar), s. St. Priscus.

### St. Benedicta (8. October),

Jungfrau und Martyrin, Tochter eines römischen Rathsherrn, litt in Gallien unter Diocletian. Ein Holzschnitt in der Vita Sanctorum von 1488 stellt sie dar ans Kreuz gebunden und gegeißelt; ein anderer im Passional von 1502 hat ebenfalls ihr Martyrium.

#### St. Benedikt (12. Februar)

von Aniane, Abt und Erneuerer des Benediktinerordens in Frankreich, wurde 750 als Sohn des Grafen Aigulf von Maguelone in Languedoc geboren. Er trat 774 zu St-Seine (S. Sequani), fünf Stunden von Dijon, in den Orden, gründete das Kloster Aniane und auch das Kloster Cornelhmünster bei Aachen, woselbst er auch 821 starb und begraben wurde. Dargestellt als Einsiedler, bei sich ein Feuer, weil er öfter wunderbarerweise das Feuer löschte, welches benachbarte Gebäude einzuäschern drohte.

### St. Benedikt (21. März),

Patriarch der abendländischen Mönche und Abt von Monte Cassino. Dieser gwße heilige war in Nursia (jett Norcia) in Umbrien im Jahre 480 geboren, der Tradition zufolge als Zwillingsbruder der hl. Scholastica. starb zu Monte Cassino am 21. März 543, und seine Ueberreste ruhten hier bis zum Jahre 653. Der hl. Aigulf brachte sie in das Kloster Fleury in Frantreich (Saint-Bénoit-sur-Loir). Seine gewöhnlichen Attribute sind: ein Rabe mit einem Brod im Schnabel; ein solcher fraß aus seiner Hand. Als der Heilige einstens Brod erhalten hatte, das vergiftet war, nahm es der Bogel aus seiner Hand und brachte es an einen Ort, wo es niemand mehr joden konnte. Ferner ein zersprungener Becher ober Relch, aus dem öster eine Schlange triecht: Die Mönche des Klosters Vicovaro (Vicus Varronis) wählten den hl. Benedikt zu ihrem Abte; da er aber strenge auf Zucht und Ordnung hielt, suchten sie sich seiner durch Gift zu entledigen. der Heilige machte seiner Gewohnheit gemäß das Rreuzeszeichen über den Erant, und das Gefäß mit dem vergifteten Weine zersprang. Seine Gewandung ift die eines Abtes mit dem Stabe, woran das Sudarium und beffen Krummung nach innen zum Gesichte geht; er trägt auch ein Buch, Die Regula, worauf der Becher stehen kann. Gin weiteres Attribut sind die Dornen, in denen er sich gewälzt hat, um die Versuchungen zu überwinden. Bo er als Patron anderer aus den Benediktinern hervorgegangener Orden

(der Cistercienser, Camaldulenser u. s. w.) erscheint, trägt er ein weißes Gewand. In einem Necrologium des Baticans erscheint er noch in violettem Obergewand, blauem Untergewand und weißer Stola. In Italien ist er häusig zusammengestellt mit seinen Schülern St. Maurus und St. Placidus, die als Diakone über die schwarze Tunica eine Dalmatica tragen, oder auch mit seiner Schwester, der hl. Scholostica, bisweilen auch mit der hl. Flavia,



Fig. 75. Beuroner Schule. St. Benebicius. (Rach einem Farbenbruck aus bem Berlage bon B. Rühlen in M. Glabbach.)

ber Schwester des Placidus. Steinle (Stich von Rüffer im Duffelborfer Berein) malt ihn mit Buch und Geißel, den Finger auf den Mund gelegt; Molitor malte seine lette Unterredung mit seiner Schwester Scholastica (Stich von Nüffer im Duffeldorfer Berein); Le Clerc in der Brera zu Mailand zwischen Dornen kniend; die Beuroner Schule mit Kreuzstab und Buch, zwei Raben zu seinen Füßen (Fig. 75).

Bon den Darstellungen aus seinem Leben führen wir folgende auf: Als die Sacristei an der Südseite des Chores von S. Miniato al monte bei Florenz erbaut wurde, erhielt Spinello Aretino den Auftrag, die Wände dieses weiten Raumes mit Historien aus der Legende des hl. Benedist al fresco zu schmüden (1387). In viermal zwei Doppelbildern, deren obere Reihe aus Halblünetten besteht, erzählt hier Spinello die Lebensschidseit. "Die meisten Scenen erfrenere

der Bahre, beweint von seinen Ordensbrüdern, in denen die reichste Scala bes Kummers charakterisirt ist (Fig. 76) — überbietet an großartiger und wütdevoller Gruppirung alles bisher von Spinello Geleistete." Da das Rloster den Ballombrosanern gehört, erscheint der hl. Benedikt in weißem Gewande. Im Olivetanerkloster von Chiusuri (bei Buonconvento, südlich von Siena) het

<sup>1</sup> Crome und Cavalcajelle a. a. C. II, 183 f.

Luca Signorelli eine Reihe von Bildern zur Legende des Heiligen gemalt, welche die Bolltraft seines Schaffens erkennen lassen, soweit sie erhalten sind. Die westliche Wand des Areuzganges (rechts) bietet elf Flächen mit malerischen Darstellungen. Das erste Bild gehört zu denen, welche Sodoma im Jahre

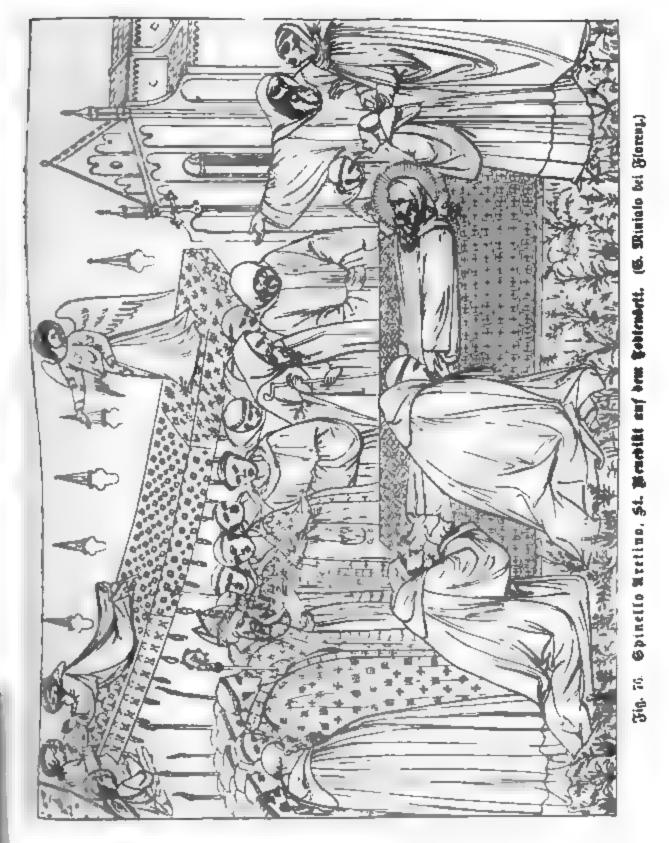

1505 vollendet hat, das lette ist von Riccio, das vorlette ist gänzlich inder. Die übrig gebliebenen acht Fresten Signorellis behandeln folgende Gegenstände: 1. (das erste nach Sodomas Bilbe, neben dem Eingange) To-lifes Kniebengung vor Beneditt; 2. der Schisdtnappe kommt an Stelle

Totilas zu Benedikt; 3. Bersuchung des fastenden Monches (schadhaft und am untern Theile aufgefrischt); 4. Uebersührung zweier Brüder, welche das Gelübde der Enthaltsamkeit gebrochen; 5. Auferstehung des Monches, über welchen Satan einen Steinblod geworfen; 6. Benedikt beschwört den Teufel, welcher den Stein festbannt; 7. Sturz des Gözenbildes; 8. Einsturz eines Hauses, das einen Jüngling erschlägt (sehr schadhaft und aufgefrischt). Die Fresken stammen aus dem Jahre 1497.

Den größten Cyflus aus dem Leben unseres Heiligen haben wir bon Antonio Solario (genannt lo Zingaro), geboren 1382, in einem der Areuzgänge im Aloster S. Severino zu Neapel.' Es sind folgende 20 Fresten: 1. Beneditt reift mit seinem Bater nach Rom; das Bild ift grau in Grau gemalt und stellt den Heiligen als Anaben dar, wie er mit seinem Vater und seiner Amme Cyrilla, begleitet von einem Reiter, zwei Läufern und Dienern, nach Rom wandert, Benedikt zu Roß, der Bater auf einem Maulthier, Cyrilla auf einem Esel; die folgenden Bilder sind in Farben behandelt. 2. Benedikt flieht von Rom nach Subiaco. 3. Er macht das von seiner Amme Cyrilla zerbrochene Rornsieb wieder gang. 4. Eremitenleben in Subiaco mit dem hl. Romanus. 5. In der Höhle (Il sacro speco) in Subiaco wird ihm von Romanus das Brod an einem Seil hinabgelaffen, welches der Teufel abzuschneiden sich bemüht. 6. Er wird nach dem Tode des Romanus durch einen fremden Priester mit Speise versorgt. 7. In der Höhle von einem schwarzen dämonischen Bogel versucht, legt er sich in die Dornen. 8. Vergiftungsversuch der gottlosen Mönche. 9. Er nimmt die Anaben St. Maurus und St. Placidus auf. 10. Er befreit einen Monch bon der Versuchung durch Berührung mit dem Stab. 11. Drei Mönche, deren Kloster Mangel an Wasser leidet, bitten ihn, solches aus dem Felsen zu schlagen. 12. Die Klinge einer Art, die einem Bauer beim Holzfällen ins Wasser gefallen war, vereinigt sich wieder mit dem Stil der Art. 13. St. Maurus rettet den jungen Placidus durch ein Wunder aus dem Wasser. 14. Ein gottloser Priester schickt ihm ein vergiftetes Brod, das Benedikt von einem Raben wegtragen läßt; der gottlose Priester wird bon seinem über ihm einstürzenden Hause begraben. 15. Beneditt predigt in Monte Cassino und stürzt die Statue des Apollo um. 16. Er sett bei der Gründung des Klosters Monte Cajsino durch Wunderkraft einen großen Stein in Bewegung. 17. Er erwedt einen beim Bau bes Rlofters berunglückten Mönch. 18. Der Gotenkönig Totilas besucht ihn in seinem Rloster. 19. Die Heilung eines franken Kindes an der Thure von Monte Caffino. 20. Er stirbt am Fuße des Altares und steigt zum Himmel auf einer durch Lampen erleuchteten Leiter, auf deren Spite die heilige Jungfrau und ber Erlöser sigen.

Bon Lobobico Carracci finden sich umfassende Malereien im Alosterhose von S. Michele in Bosco bei Bologna, Scenen aus der Geschichte des hl. Benedikt und der Legende der hl. Cäcilia darstellend, welche im Jahre 1604 und 1605 ausgeführt wurden. Diese Bilder werden sowohl in Beziehung auf großartige Composition als auf Schönheit der Ausstührung, namentlich im Colorit, zu den schönsten des Meisters gezählt, haben aber sehr gelitten. Sbendaselbst hat auch G. Reni den Heiligen gemalt, wie er vom Bolk in seiner Klause Geschenke erhält.

In der Kirche auf Monte Cassino ist von Lorenzino der Tod und die Berklärung des Heiligen abgebildet.

Ein herrlicher Hymnus der Neuzeit auf das Leben des hl. Benedictus sind die Werke der Künstler der Beuroner Benediktiner-Congregation, welche dieselben zum Theil in den Kreuzgängen des Klosters Beuron und in einer nahegelegenen dem hl. Maurus geweihten Kapelle, zum größten Theil aber in Monte Cassino in Süditalien in eben jenen Käumlichkeiten, welche Zeugen der dargestellten Begebenheiten gewesen, al fresco ausgeführt haben. Sie gaben gleich bei ihrem Entstehen (1870) die erste Orientirung über Wesen und Ziele der Beuroner Malerei und kündigten in ihrer Feierlichkeit und Kuhe, in ihrer Abgemessenheit und Strenge den Sieg des Geistes über die Materie an; sie zeigen eine wahrhaft monumentale Kunst von hoher geistiger und idealer Schönheit. Die Scenen, welche von der Beuroner Schule selbst in 21 photographischen Taseln reproducirt sind i, wurden nach dem vom heiligen Papst Gregor d. Gr. (Dial. lib. II.) geschriebenen Leben des hl. Benedictus componirt.

# St. Zenezet (Diminutiv von Benedikt, 14. April)

wird in der Grafschaft Benaissin, in der Provence und Languedoc allgemein als heiliger verehrt und ist durch den wunderbaren Bau der Rhonebrücke in Abignon, der durch ihn angefangen wurde, berühmt. Er ist der Begründer der Bruderschaft der Brückenmacher, die sich hauptsächlich die Instandsetzung der Brücken angelegen sein sießen. Er starb 1184, als die Rhonebrücke im wesentlichen vollendet war, und ihm zu Ehren wurde auf derselben eine Lapelle erbaut, in der bis zum 15. Jahrhundert sein Leib ausbewahrt blieb; den da kam er in die Kirche der Colestiner. Dargestellt, wie er, den Stock in der Rechten, einen großen Stein auf der Schulter trägt<sup>2</sup>.

<u>.</u>

7

امر مر

A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus dem Leben St. Benebitt's nach St. Gregor d. Gr. Fresten der Benroner Schule. Freiburg, Herber, 1883.

<sup>\*</sup> So Abbildung in Cahier 1. c. p. 687.

# St. Zenignus (be Militiis, 13. Februar),

auch Benignus von Rom genannt, wird als Ritter mit der Fahne, öfter zu Pferd, abgebildet; er war Martyrer unter Aurelian.

### St. Zenignus (1. November)

soll ein Schüler des hl. Polytarp gewesen sein und zuerst in Autun, später in Langres und Dijon, überhaupt in dem nachmaligen Burgund, den christlichen Glauben verkündet haben. Er gehört also zu den Aposteln Galliens im 2. christlichen Jahrhundert. Ueber seinem Grabe ist die nachmals berühmte Abtei St. Benignus in Dijon erbaut worden. Sein Attribut sind Hunde: er wurde mit ausgehungerten Hunden ins Gefängniß geworfen, in der Absicht, daß diese ihn zerreißen sollten, was aber nicht geschah; weil mit einer Lanze durchbohrt, wird ihm auch diese beigegeben. Ein Aupferstich von Hier. Wierz zeigt ihn von zwei Lanzen in der Brust durchbohrt. Er wird ferner noch als Priester mit einem Schlüssel in der Hand abgebildet, vielleicht um seine Mission, Burgund zu bekehren, anzuzeigen.

# St. Zenjamin (31. März),

Diakon und Marthrer in Persien, hat Dornen oder einen Dornstab bei sich, weil ihm ein solcher durch den Leib gezogen wurde, um seine Eingeweide zu zerreißen.

# St. Bennet (Beneditt, 12. Januar),

Abt und Stifter der Klöster St. Peter in Wearmouth und St. Paul in Jarrow (Durhamshire), der die Ausübung der Kunst in England förderte; er starb am 12. Januar 690. Die englische Congregation der Benediktiner verehrt ihn als ihren Patron. Dargestellt wird er als Abt am Fluß Thne stehend, die beiden Klöster im Hintergrund; so in einem Stich von W. Hollar.

# St. Zenno (16. Juni),

Benediktiner, Bischof von Meißen und Apostel der Slawen, ist besonders durch seine Anhänglichkeit an Papst Gregor VII. in dessen Kampf mit Raiser Heinrich IV., sowie durch seine langjährige und segensreiche Missionsthätigkeit unter den Slawen berühmt geworden. Sein Leichnam wurde 1576 dem Herzog von Bayern überlassen und von diesem in der Haupt- und jezigen Domkirche zu München seierlich beigesetzt. Er ist daher Schutzpatron von München. Seine Darstellung geschieht gewöhnlich als Bischof mit einem Fisch und einem Bund Schlüssel in dessen Maul. Als er nämlich nach Kom reiste, soll er den Schlüssel der Domkirche zu Meißen einigen Canonitern mit der Weisung

übergeben haben, benfelben in die Elbe zu werfen, sobald Raifer Beinrich IV. excommunicitt sei und sein Anhang doch die Kirche von Meißen benuten



Sig. 77. Joi. Rnabl, Menne. (Frauenfrede in Munden.

wolle. Dies gefcah. Als aber Benno balb barauf von Rom jurudtehrte, fei in der Elbe ein ungewöhnlich großer Fifch gefangen worden, an beffen Floffen jener Schluffel bing. St. Benno ftarb am 16. Juni 1106 in einem Alter bon Rnabl ftellt ibn in ber Frauenfirche gu 96 Jahren. Dunden bar mit Bud, worauf ein Bifd und zwei Soluffel liegen (Fig. 77).

#### St. Berardus (16. Januar),

Souler bes bl. Frang bon Affifi, predigte in Mauretanien bas Cvangelium und wurde bort 1220 ermorbet. Dargeftellt als Frangistaner, eine Salbmonbsfahne mit Gugen tretend, ein Crucifig in ber Sand.

#### St. Berdarius (16. October),

erfter Abt bon Sautvillers in der Champagne, erbaute bie Rud Jörfter.) Rlofter Aubillars und Belmont in Franfreich; er murbe im Ichre 685 von einem Mönch mit einem Meffer erstochen. Er wird als Abi bargeftellt.

#### St. Bernardinus (20. Mai)

Don Siena, berühmter Ordensreformator, Prediger und Schriftsteller des Franzistanerordens. Er wurde geboren am 8. September 1380 zu Maffa webiete von Siena und flarb am 20. Mai 1444; sein Leib ruht in dier prachtvollen Rirche ju Aquila. Er ift barguftellen als barfüßiger Fanjistaner, bartlos, hager, in ber Hand eine Tafel mit den von goldenen Strahlen umgebenen Buchftaben IHS (Jefus), weil er mit großem Erfolge die Berehrung bes heiligen Namens Jesu predigte, welche Berehrung bann bon der gangen Rirche recipirt wurde. Defter hat er auch einen sogen. Preiberg mit Rreug (einen in brei Spigen auslaufenden Berg, ital. monte di pietà --- Leibhaus), ober eine Fahne, auf welcher ber tobte Deiland abgebilbet ift. Dit ber Strahlensonne und ben Buchstaben malten 饰 & Bivarini in der Atademie zu Benedig (Fig. 78) und P. Laurati, wiftenb ein Relief bes Florentiner Bildhauers Agoftino (d'Antonio di Duccio; 1461) an der Fassade bes Oratorio di G. Bernardino in Perugia den Beiligen in der Glorie mit einer Schar muficirender Engel Figt Bon dem gleichen Meifter befinden fich bafelbft auch über der Thure Relieffriese mit ber Legende bes Beiligen. Chenfalls in Berugia, und zwar in der Pinatothet, erscheinen in einem Cyflus von einem unbekannten Waler die Wunder des Beiligen, 3. B. die Beilung eines herabgestürzten



Fig. 78. Enigt Bivarint. St. Permardin von Siena. (Afademie gu Benedig. Rach Jörfter.)

Maddens, die Auferwedung eines Todten und die Beilung eines Rranten. Die iconfte Reihenfolge von Scenen aus feinem Leben enthalten bie Fresten bon Binturicchio in S. Maria in Araceli gu Rom (in ber Cappella Bufalini), bie ca. 1495 entftanden fein mogen. Rechts beim Gintritt fieht man ben bl. Bernarbin mit bem Buftidurg betleibet im Gebet, umgeben von einer Angahl Anbanger, welche fich borbereiten, bas Franziskaner-Gelübbe abzulegen; ber Borgang ist in das Innere eines Rlofters verlegt. Auf bem benachbarten Felde, am nächften Rabellenfenfter ift ber Beilige bargestellt, wie er, jum himmel beutend, ju vier Brudern und Unbangern rebet; baneben fieht man ihn in Begleitung eines Orbensbrubers in Bergudung die Bision des Gefreuzigten erblidend. Auf der Band jur Linken ift ber Beilige in harenem Bugergewande in der Wildniß dargestellt und wird, indem er lieft, bon einem Saufen Bolles bom Borbergrunde aus beobachtet; darunter sieht man feinen Leichnam auf ber Bahre ausgestellt, links bon Frauen, rechts bon Männern umgeben. Auf der Altarwand erscheint Chriftus in der Berrlichteit, bon zwei Seraphim begleitet, feine Wundmale zeigend, mabrend unterbalb vier auf Wolfen ftebenbe Engel muficiren und noch

tiefer zwei andere eine Krone auf das Haupt des hl. Bernardin herabsenken, welcher predigend zwischen den hll. Antonius von Padua und Ludwig steht; die Handlung vollzieht sich in der Gegend von Siena, wie die Stadtansicht beweist, welche einen Theil des hintergrundes füllt.

#### St. Bernardus (14. April),

Abt und Gründer der Congregation von Tiron, wurde 1046 zu Abbeville geboren und zog sich später in die Einsamkeit zurud, baher abzubilden als Einsiedler, einen Wolf bei sich: ein solcher brachte ihm einmal ein in einem Walde verirrtes Kalb zurud. Er stiftete 1107 das Kloster Tiron und siarb 1116.

#### St. Bernardus (von Menthon, 15. Juni),

Stifter bes hofpitals auf bem nach ihm benannten Großen St. Bernhards-

in Savopen geboren und starb am 15. Juni 1081 zu Rovara; er wurde in der Rlosterlirche des hl. Laurentius daselbst begraben. Als Attribut führt er den Teufel gefesselt, wohl als Hindeutung auf die Verbannung des heidnischen Cultus auf dem Mons Jovis (Großer St. Bernhard). So ein Siegel aus gotischer Zeit! Auch ein Gebäude oder einen Thurm oder ein Fenster kann er bei sich haben: er sollte auf den Wunsch seines Vaters sich verheiraten, und da er nicht darauf einging, wurde er im väterlichen Schlosse eingesperrt, aber vom hl. Nikolaus durch ein Fenster befreit; er floh zum Archidiakon Petrus von Aosta und wurde Erzbiakon.



Big. 79. Siefole, St. Mernard von Clairvans. (G. Marco ju Floreng.)

St. Bernardns (Bernhard von Clairbaux, 20. August),

einer ber großen Lehrer ber abend. lanbischen Rirche, Doctor mellifluus, murbe geboren auf bem Schlosse Fontaines bei Dijon in ber erften balfte bes Jahres 1091. Cein Bater Tecelin (Tecelinus be Fontanis) aus altem ritterlichem Geidlechte mar meiftens im Rriege, die Mutter besorgte bie Erziehung bes Anaben. Er ging in bas eben aufblühende Thal von Cifters und begann fein ftrenges Bugleben, grundete Clairvaux und fliftete ben Bernhardiner-Orben. Er wird bargeftellt als Abt und trägt als Attribut ein Bud ober eine Bapierrolle, oft auch Reder und Tintenfaß, ju feinen Bugen ober binter ibm ein gefeffelter Teufel; auf bem

Buche sind zuweilen drei Bischofsmützen, weil er die Bisthümer Mailand, Chartres und Speier ausgeschlagen hat; auch ein Bienentord ist oft neben den, hinweisend auf seine Beredsamkeit (Doctor mellistuus). Ein bellender hund zu seiner Seite soll auf den Traum seiner Mutter hinweisen, sie trage inen weißen hund mit rothem Rücken. Bloß mit einem Buche stellt ihn diesole auf dem großen Bilde der Kreuzigung im Rapitelsaale des Klosters G. Marco zu Florenz dar (Fig. 79).

<sup>1</sup> Abbitbung in Cahier I. c. p. 809.

Sehr oft sieht man ihn auch die Passionswertzeuge Christi tragen. Biel dargestellt ist ferner seine Bision, in welcher, als er seine Homilien schrieb, Maria, von Engeln begleitet, ihm erschien und ihn stärste; die Scene ist gewöhnlich eine felsige Gegend, so von Filippo Lippi in der Nationalgalerie zu London und von Filippino Lippi aus dem Jahre 1480 in der Badia zu Florenz (Fig. 80), wo im hintergrund aus der höhle zwei



Gig. 80. Gilippino Lippt, Bifon bes \$f. Bernard. (Babia gu Fforeng.)

gefesselte Teusel grinsen, ahnlich von Perugino in der Pinatothet zu München, wo die Scene eine offene Halle und Bernardus von den heiligen Aposteln Bartholomaus und Philippus begleitet ift. In spätern Darstellungen dieses Inhaltes, 3. B. von Murillo, reicht Maria, von Engeln umgeben, mit dem Christlind auf dem Arm in realistischer Beise drei heiligen die Brust, während bei Cosimo Rosselli im Loudre zu Paris Maria mit dem Kinde in Wolfen erscheinend von St. Bernard und Maria Magdalena

verehrt wird. Eigenthümlich ist ein altes Bild aus dem 14. Jahrhundert, wo der Heilige, mit Retten behängt, vor dem Crucifig kniet; Maratti malte ihn in S. Croce in Gerusalemme zu Rom, wie er ben Gegenpapst Bictor mit Innocenz II. versöhnt. Undere wenige historische Darstellungen aus seinem Leben beschränken sich darauf, wie er als Anabe sich dem Dienste der Rirche weiht, wie er seinen Mantel, den er hat ins Feuer fallen laffen, unversehrt herauszieht, beide von Masaccio im Berliner Museum, und wie er, in Deutschland den Areuzzug predigend, begleitet von Raiser Konrad und beffen Gefolge, bor dem Altare im Dome zu Speier niederfällt und den von ihm herrührenden Beisatz zum Salve Regina singt: O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria! Ein solches Bild aus der altdeutschen Soule in der Pinakothek zu München; aus der Neuzeit eine solche Darftellung in der Rirche des Klosters der Mehrerau bei Bregenz von dem württembergischen Maler Rolb von Chingen, woselbst auch noch andere Scenen aus seinem Leben sich finden. Schon frühzeitig bildlich dargestellt findet fich ferner die historisch nachweisbare Erzählung, wonach im Kloster Moris ein Crucifixbild, vor dem der Heilige mit besonderer Andacht betete, die Arme über ihn ausgebreitet, ihn umfangen und geküßt habe 1; so schon auf einem Metallschnitt von 1440—1450 und in einem farbigen bolgschnitt aus derselben Zeit2. Der Beilige in weitem Mönchsgewande, das in reichen, weichen Falten vom Körper herabfällt, mit einer einfachen Glorie um das tonsurirte Haupt, kniet links vor dem Crucifix und empfängt, bie Arme erhebend, die Umarmung des Gekreuzigken, der die Arme vom Rreuze gelöft hat, mit den Füßen aber an das Kreuz festgenagelt ist. Abrper bes Gefreuzigten beugt sich oberhalb der Hüfte abwärts, der rechte Urm legt fich auf die Schulter, der linke Arm auf den rechten Oberarm St. Bernards. Auf dem Holzschnitte schwebt rechts über dem Kreuzesarm in Bolten ein Engel in halber Figur, welcher eine Inful in beiden Händen trigt; oberhalb zwei weitere Engel. Die Darstellung namentlich im Gesichte des heiligen ist eine ungemein ausdrucksvolle, die ganze Auffassung eine Woff würdige und innig fromme. Unter dem Kreuze rechts ist das Wappen der Abtei Raisersheim bei Donauwörth, die Arbeit also eine schwäbische. Rehrere Scenen aus dem Leben des hl. Bernard finden sich unter den Schraudolph'schen Fresken im Dom zu Speier, ausgeführt von 1845—1853.

### St. Zernardus (21. August)

aus Siena, genannt dei Tolomei, geb. 1272, war der Stifter der Congregation der seligsten Jungfrau Maria vom Oelberg (de monte Oliveta)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Acta SS. Aug. 4, p. 211. <sup>2</sup> Abbilb. in Weigels Samml. Nr. 32 u. 82.

oder der Olivetaner, wie die Mitglieder genannt wurden. Er wird dargesstellt in weißem Benediktinergewand, mit einem Oelzweig in der Hand als Anspielung auf den Namen des Ordens. Er hat auch eine Leiter: er sah nämlich die wunderbare Erscheinung einer Leiter, auf welcher Mönche, mit weißen Kleidern angethan und von Engeln unterstützt, zum Himmel aufstiegen.

### St. Bernardus (4. December),

Bischof von Parma und Cardinal, siebenter General des Ordens von Ballombrosa, wurde zu Florenz aus der edeln Familie der Uberti geboren; er starb 1133. Er ist mit Mitra und Arummstab von Prospero Clementi 1544 im Dome zu Parma auf seinem Grabmale dargestellt.

# Sel. Bernhard, Markgraf von Baden (15. Juli),

wurde um das Jahr 1428 oder 1429 auf der Stammburg seines Geschlechtes, dem sogen. alten Schlosse, oberhalb der Stadt Baben-Baben geboren. Seine Eltern waren Markgraf Jakob I. und Katharina von Lothringen. Er kam an den Hof des Kaisers Friedrich IV., wo er ein Leben führte, das mehr einem Ordens- als einem Hofmanne glich. Sein neuester und auch bester Biograph 1 sagt von ihm: "Von frühester Kindheit an zur Gottesfurcht erzogen, bewahrte Bernhard sein Leben in aller Reinheit. Obwohl er als Fürst die Waffen führte, fügte er doch niemand ein Unrecht zu, sondern beförderte überall Gerechtigkeit und Frieden und schlichtete nach Möglichkeit jeden Streit. Lange Zeit diente er am Hofe des Raisers; weit entfernt von den Lastern der Höflinge, war er vielmehr in Gesinnung und Handeln immer einem Mönche ähnlicher als einem rauhen Krieger. Er liebte die Armen und war der eifrigste Fürsprecher der Dürftigen. So oft er bei seinen Gängen am kaiserlichen Hof einen Mönch, einen armen Geistlichen, einen unbemittelten Landmann oder irgend jemand antraf, der seines niedrigen Standes ober seiner Dürftigkeit halber keinen Zutritt zum Raiser ober beffen Beamten erhalten konnte, übte er aus Liebe zu Gott das Amt eines treuen Fürsprechers, betrieb mit Eifer die Angelegenheit des Verlassenen und ließ nicht ab, bis er dem Hilfesuchenden zu seinem Rechte verholfen hatte. Schwager und Rath des Kaisers war er den Bittenden der beste Bermittler und Helfer in der Noth. Sein Einkommen soll er in drei Theile zerlegt haben. Einen Theil gab er den Armen, den andern für kirchliche Zwecke, und erst ben dritten verwendete er für seine eigenen Bedürfnisse. Wenn er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ringholz, P. Obilo, O. S. B., Der selige Markgraf Bernhard von Baben in seinem Leben und seiner Berehrung. Mit 3 Farbentafeln und 18 Abbilbungen im Texte. Freiburg, Herber, 1892.

sur Winterszeit einen Armen frieren sah, beraubte er sich oft eigener Aleidungsstücke und bekleidete ihn damit im Verborgenen aus Liebe zu Gott." Er starb auf seiner letzten Gesandtschaftsreise von Orleans nach Genua in der Stadt Moncalieri, südlich von Turin, am 15. Juli 1458, erst 30 Jahre alt, und fand in der Collegiatstiftskirche Santa Maria della Scala vor dem Hochaltar seine Ruhestätte. Zwei zuverlässige, voneinander ganz unabhängige zeitgenössische Berichte, der eine von Anton von Toppelli, Secretär der Herzogin Iolanthe von Savohen, der andere von seinem Beichtvater und ständigen Begleiter P. Dr. Iohannes Herrgott, heben übereinstimmend die stäte jungstäuliche Reuschheit des fürstlichen Jünglings und seine Barmherzigkeit gegen die Armen und Nothleidenden hervor. Gleich nach seinem Tode geschahen viele Wunder an seinem Grabe, daher auch alsbald seine Seligsprechung eingeleitet wurde.

Was die äußere Erscheinung des sel. Bernhard betrifft, so war er ein schoner Mann und, wie seine übrigen Brüder, von hohem Wuchse. Seine Besichtszüge sind uns nicht überliefert, und gerade die ältesten bildlichen Wiedergaben des Seligen sind voneinander verschieden und bieten keine individuellen Züge.

Seine alteste bildliche Darstellung, noch vor 1478, findet sich auf einer boppelten Botivtafel1, einem Geschenkt der Markgrafen von Baden in die Stiftstirche zu Moncalieri, wo wir den Seligen in voller Rüstung mit dem helm auf dem Haupte, aber ohne Heiligenschein, sehen. In der Rechten halt er die in einen Wimpel endigende badische Fahne mit rothem Schrägbalken, die Linke stützt sich auf den herzförmigen badischen Wappenschild. An der linken Seite trägt er das lange Schlachtschwert, vorn einen Dolch. Die auf beide Seiten neben dem Halse vertheilte Inschrift lautet: bon bernhart (der gute Bernhard) und ist in gotischer Schrift geschrieben. Nargaretha, Tochter Karls I. und Nichte des Seligen, von 1477 bis 1496 Aebtissin des von ihren Voreltern gestifteten Cistercienserinnenklosters Lichtenthal bei Baden-Baden, ließ eine Holzstatue 2 ihres seligen Oheims anfertigen, die heute noch im Chore der Fürstenkapelle daselbst aufgestellt ist. Sie zeigt ben sel. Markgrafen in altdeutscher Rüstung, das Haupt unbedeckt, das Schwert an der Seite, den linken Arm mit einem rothen Areuz bezeichnet, in der Einken den badischen Wappenschild, in der Rechten eine Kreuzeslanze.

Aus der Zeit zwischen 1480 und 1484 stammt ein auf Holz gemaltes Bild unseres Seligen, das sich jetzt im großherzoglichen Residenzschlosse zu Karlsruhe befindet und den Markgrafen ebenfalls in voller Rüstung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beibe Abbilbungen bei Ringholz a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abbildung ebb. S. 69.

3 Abbildung ebb. (Titelbilb).

zeigt: zwei Engel halten einen verzierten Teppich, der den untern Theil des hintergrundes bildet; der Helm liegt am Boden. Auf der Rudfeite biefes



Fig. 81. Sel. Bernhard von Baben, (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlag von herber in Freiburg.)

Botivbildes befindet fic das babifce Aus bem Enbe bes 15. ober Anfang des 16. Jahrhunderts flammt eine practvolle Bolgftatue, die dem frankischen Bildhauer Till Riemenichneiber gugeichrieben wird. Der Gelige ift hier ebenfalls mit unbebedtem, lodenreichem Saupte und in voller Rüftung bargestellt, faßt mit der Linken das Schwert und halt mit ber Rechten bie babiiche Rabne. Die Statue ift im Privatbefit in Baben - Baben. Rach biefen alten Borlagen wurde unfere Abbildung (Fig. 81) componirt. Eine neue Statue endlich, von Bilbhauer Baumeifter in Rarisrube ausgeführt, ftiftete der Großherzog für bie Faffabe der neuen katholischen Rirche in Bforgbeim. Chenfalls der Reuzeit gehört das große Frescogemalbe, Maria Rronung, bon

Ludwig Ceit im Munfter zu Freiburg an, worauf wir ben Seligen in silberner Ruftung und mit gefalteten Banden feben.

#### St. Bernward (26. October) 1,

der 13. Bischof von Hildesheim (993—1022), wurde auf der Sommerschenburg (bei Helmstädt) aus einem edeln sächsischen Seschlechte geboren; er war Erzicher des siebenjährigen Raisers Otto III. Im Jahre 992 auf den bischeslichen Stuhl erhoben, stand er seiner Herde mit apostolischem Eiser vor und leuchtete in allem als ein seltenes Beispiel der Tugend voran; sein Wirten für sein Bisthum, für Kunst und Wissenschaft, für Kaiser und Reich war überall segensreich. Er befestigte seine Bischofsstadt und gab ihren Hausern seuerseste Ziegeldächer; auch suchte er gleich nach seinem Amtsantritt sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiffel, St., S. J., Der hl. Bernward von Silbesheim als Rünftler und Förberer ber beutschen Kunft. Dit 11 Lichtbruckafeln und 57 Textilluftrationen. Silbesheim 1895.

Land gegen die heidnischen Normannen durch Erbauung mehrerer Burgen zu schützen. Er war aber nicht nur Meister in der Baukunst, sondern auch in der Erzgießerei, Goldschmiedekunft, Steinhauerei, Malerei (auch auf Glas) und in der Schönschreibekunst. Daher erhoben sich ganze Werkstätten in jeiner Bischofsstadt und unter seiner Leitung. Heute noch zeigt man von ihm das "Bernwardsfreuz," die "Bernwardleuchter", die ehernen Thürflügel des Domes, die Geißelsäule, seinen Grabstein und Sarkophag, sowie verschiedene Handschriften. Seine großartigste Schöpfung aber ist die Benediktinerabtei St. Michael, zu der er 1001 den Grundstein legte und deren Kirche pu den herrlichsten romanischen Baudenkmälern zählt; hier nahm er auch fünf Jahre vor seinem Tode noch das Ordenskleid und starb am 20. November 1022 daselbst vor dem Altare der Mutter Gottes. Colestin III. canonisirte ihn 1193. Dargestellt wird er als Bischof mit dem in der Magdalenenkirche phildesheim aufbewahrten Bernwardstreuz in der Hand; so malte ihn Degen (Stich von Rittinghaus im Duffeldorfer Verein). Sein Bild kam in das Stadtwappen; das Siegel der Stadt zeigt ihn in alter bischöflicher Gewandung mit Pedum und Buch. Als Gründer der Abtei St. Michael wird er in hannoverischen Bildern mit dem Modell dieser Kirche dargestellt. Als Patron der Goldschmiede erhält er den Hammer, mit dem er an einem Relde arbeitet.

## 5t. Zerta (4. Juli),

Bittwe und Aebtissin zu Blangy, stiftete das Kloster Blangy in Artois und nahm darin mit ihren Töchtern Gertrud und Deotila im Jahre 682 ben Schleier. Dargestellt als Klosterfrau mit ihren Töchtern.

# St. Bertha (1. Mai),

Rathrin und Aebtissin zu Avenay im 7. Jahrhundert, stammte aus adeligem Geschlechte, war zuerst mit dem hl. Gumbert vermählt, erbaute dann die Abtei Avenay bei Rheims und ward gegen Ende des Jahrhunderts von ihren Stiessöhnen ums Leben gebracht. Dargestellt als Aebtissin mit Stab und einem Kirchen modell in der Hand. Auch eine Quelle kann ihr Attribut sein: als sie einst in stillem Gebet um Wasser für ihr Kloster bat, erschien ihr der hl. Petrus und zeigte ihr einen Ort, wo eine Quelle war, worauf diese wie ein Bach ihr folgend ins Kloster geströmt sein soll.

### Sel. Bertha (6. August),

Stifterin und Patronin des Benediktinerklosters Biburg; sie starb am 6. August 1151. Stich von Sabeler in der Bavaria sancta, wo sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbungen in Cahier 1. c. p. 360.

die Stiftungsurkunde zwei Heiligen in Wolken prasentirt. Sie ift in Biburg (bei Abensberg) begraben.

### St. Zerthold (29. März),

erster Generalprior der Karmeliter, war aus Limoges gebürtig; er starb 1188. Abbildung: in seiner Ordenstracht, Fische und Brod tragend, weil er diese wunderbar vermehrte. Nach andern würden diese Attribute dem sel. Berthold (27. Juli), Abt im Kloster Garsten (Steper-Garsten) an der Enns in Oberösterreich, angehören.

## St. Berthold (3. November),

ber dritte Abt des Klosters Engelberg in der Schweiz. Er bewirkte durch seinen Segen, daß der See bei Stansstad, von Fischen entblößt, so sischreich wurde, daß sie sich freiwillig fangen ließen. Deshalb wird er Fische segnend abgebildet. Er starb am 3. November 1197.

### Sel. Berthold (14. December)

von Regensburg, Minorit, berühmter Prediger des 13. Jahrhunderts, starb 1271. Dargestellt, wie er ein todtes Weib erweckt.

### 5t. Berthniuns (Bertwinus, 11. November),

Bischof, war aus Irland gebürtig und trat in das Aloster Othbelle in England, wo er zum Bischof gewählt wurde. Er wird mit fünf Kirchen abgebildet, weil er fünf Landhäuser, die ihm Herzog Pippin von Heristal schenkte, in fünf Kirchen verwandelte; er starb um 680.

# 5t. Bertin (5. September),

Abt in St-Omer, wurde um das Ende des 6. oder in den ersten Jahren des 7. Jahrhunderts im Gebiete der Stadt Konstanz geboren und trat in dem von dem hl. Columban gestisteten Kloster Luxenil in den Benediktinerorden. Seine Abbildung geschieht mit einem Schiffchen ohne Wastbaum.
Die große Zahl der Mönche seines Klosters und der Wunsch, sich auf den Himmel vorzubereiten, ließen ihn nicht mehr länger in seiner Abtei, und er bestieg mit einigen Mönchen ein Schiff ohne Segel; sie sangen Psalmen und stießen an das Land, als sie gerade den Vers sangen: Hase requies mes in sasculum sasculi; hic habitabo, quoniam elegi eam (Ps. 131, 14). Sie blieben an dem Ort und bauten zu Ehren des hl. Petrus eine Kirche, die Abtei aber erhielt den Namen des Heiligen. Es gibt auch Darstellungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So bei Cahier l. c. p. 124.

aus seinem Leben, welche von einigen dem Hans Memling zugeschrieben werden; sie befinden sich auf seinem Reliquienschrein (ehemals in der Samm-lung des Königs von Holland, jetzt zum Theil im Haag, zum Theil im Privatbesitz in Paris) und zeigen zwei Heilige im Gebet, die Geburt des hl. Bertin, sein Alostergelübde, den Heiligen als Pilger, wie er Wasser in Bein verwandelt, wie er predigt, einem Bischof den Abtstad zurückgibt, und seinen Tod, wie zwei Engel ihn zum Himmel tragen.

### St. Bertrand (16. October),

Bischof von Comminges in der Gascogne, wurde vor der Mitte des 11. Jahrhunderts geboren; er starb 1132. Sein Attribut ist ein Drache.

# Sel. Wertrand (6. Juni),

Patriarch von Aquileja, wurde 1260 in der Diöcese Cahors in Frankreich geboren. Er hatte seinen Sitz in Udine und wurde daselbst auch begraben. Auf seinem Grabmal sieht man einen Bischof, der eine Kirche in der Hand trägt; es ist wohl eine solche sein Attribut, weil er eine neue Kathedrale und einige Klöster erbaute.

### St. Zeriulf (5. Februar),

Deutschland gebürtig und stammte von heidnischen Eltern ab. Er verließ sein Baterland und kam zu dem Grafen Wambert in den Niederlanden. Als er einmal das Vieh hütete, dabei in einem Buche lesend, wurde er troß des hestigen Regens nicht naß, indem ein über ihm schwebender Adler ihn mit seinen Flügeln bedeckte, daher ein Adler sein Attribut. Auch ein Schifschen hat er bei sich: einst wollte er den Armen Wein und Brod bringen, wurde aber schon vorher der Verschwendung angeklagt; als er nun dabei seinem strengen Herrn, dem Grafen Wambert, begegnete, wurde das Vrod in ein Schifschen, der Wein in Wasser verwandelt. Er ist Schußdatron gegen Sturmwind.

# St. Zibiana (2. December)

war die Tochter eines christlichen römischen Ritters Flavian und erlitt unter Julian dem Abtrünnigen den Martertod. Im 5. Jahrhundert erbaute man ihr zu Ehren in Rom eine Kirche bei der Porta S. Lorenzo; unter Urban VIII. ward sie 1625 nach Berninis Plan umgestaltet. Bibiana und die Ihrigen liegen darin begraben. Bor der Kirchthüre steht die Säule, an welche die Heilige bei ihrem Martyrium gebunden war. Ihre Statue in der genannten Kirche, eine der besten Sculpturen Berninis, zeigt sie an

einen Pfeiler gelehnt, mit der Palme in der Hand. Im Schiffe der Kirche befindet sich eine Reihe von Fresken von Pietro da Cortona (Berettini, 1596—1669), deren Aussührung ihm sein Sönner, der Cardinal Sanhati, verschaffte; es ist hier dargestellt, wie sie sich weigert, den Gößen zu opfern, wie ihre Schwester Demetria todt zur Erde fällt, bevor der Henker sie berührt; wie Bibiana, an eine Säule gebunden, gegeißelt wird, wie ihr Leichnam, der unbeerdigt liegen geblieben war, von einem Hunde gefunden wird, und wie Olympia, eine edle Kömerin, die Kirche der hl. Bibiana gründet. Sie wird auch mit einem Dolche in der Brust dargestellt. Sie ist Schußpatronin von Sevilla und gegen Kopfweh und Epilepsie.

### St. Zishildis (27. November),

Wittwe und Stifterin des Klosters Altmünster (Altum Monasterium B. V. M.) zu Mainz, wurde um das Jahr 630 in Höchheim am Main geboren (das heutige Beitshöchheim unterhalb Würzburg). Ihr Leib ruht in der Kirche St. Emmeram in Mainz. Sie wird dargestellt im Ronnengewande und ein Kirchen modell haltend.

### St. Birgitta (Brigida Thaumaturga, 1. Februar),

Jungfrau, Aebtissin und Schutpatronin von Irland, aus einem schottischen Fürstengeschlechte, kam in ihrem 14. Jahre mit einigen gleichgefinnten Gefährtinnen zum Bischof Mel oder Mechilla, einem Schüler des hl. Patricius, um sich von ihm die Weihe und den Segen fürs klösterliche Leben zu erbitten. Sie baute sich unter einer großen Eiche eine Höhle, welche nachher Kill-dara (Zelle der Eichen) genannt wurde; sie starb 523 und wurde zu Rill-dara begraben; ihr Haupt ist in der Jesuitenkirche zu Lissabon. Die Alosterfrauen zu Kildar unterhielten ihr zu Chren ein beständiges Feuer, welches man das "Feuer der hl. Brigida" nannte. Attribute der Heiligen sind wilde Ganse oder Enten, weil sich solche zu ihr in der Einsamkeit gesellt haben sollen. Ferner wird sie noch dargestellt mit einer Feuerflamme über ihrem Haupte, weil schon in ihrer Jugend eine solche über ihr gesehen wurde, und mit einer Scheuer neben sich, da auf ihr Gebet eine solche mit Frucht sich gefüllt haben soll. Sie ist gekleidet in ein weites Gewand mit langem, weißem Schleier, in der einen Hand das Kreuz, in der andern eine brennende Rerze oder Lampe, wohl Bezug nehmend auf das an ihrem Grabe unterhaltene Licht. Wird sie als Aebtissin des Klosters Kildar abgebildet, so trägt sie ein graues Gewand mit schwarzer Rapuze. Ein alter Holzschnitt in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Stamminger, Franconia sancta I, 35.

Vita Sanctorum von 1488 und ein folder von Burgtmair (Die öfterr. Beiligen) ftellen fie bar, wie fie die abgehauene Sand eines Mannes beilt.

#### 51. Birgitta (Brigitta, 8. October)

von Schweden, Wittwe und Stifterin des Ordens des heiligsten Erlösers (Brigittiner), wurde um das Jahr 1302 in der schwedischen Provinz Upland geboren, stiftete nach dem Tode ihres Gemahls das Rloster Wadstena. Sie wird dargestellt in der Konnenkleidung ihres Ordens, in schwarzem Gewande, weißem Wimpel, weißem Schleier mit einem rothen Band um den Kopf;



Big. 82. St. Mirgitte. (Rach einem Gemalbe in Rom.)

fie tragt ben Abtftab ober auch den Bilgerftab und Bilgertafche, um ihre Wanderungen nach Compoftela und nach Rom angubeuten; auch halt fie ein mit einem Rreug bezeichnetes Berg in ber Band ; baufig ichwebt über ihr bie Taube des Beiligen Beiftes, megen ihren anscheinenb in Rom verfagten Revelationes. Settegaft (Stich bon Beitland im Duffelborfer Berein) malt fie, wie fie biefe Rovolationes nach Eingebung eines Engels ichreibt, ber hinter ihr auf Wolfen tniet. In einem Metallidnitt um 14501 ericheint sie in ber Tracht ihres Orbens, bes Orbens bes Er-

lösers. Ueber einem hellbraunen, von einer Schnur liber den Hüften zusammengehaltenen Unterkleide trägt sie einen langen, schwarzen, weißgefütterten Mantel; um Hals und Schulter, sowie über dem Haupte hat sie ein
weißes Tuch, welches zugleich das Gesicht bis an das Kinn verhüllt. In
der linken Hand trägt sie ein Buch, in der rechten nicht, wie gewöhnlich,
ein Herz, auf welchem ein Kreuz steht — man soll in ihrem Herzen ein
Kreuz gefunden haben —, sondern, wie es scheint, einen Nagel vom Kreuze
Christi, auf dessen Kopf ein rothes Kreuz steht. Bor den Füßen der Heiligen
liegt eine goldene Krone, an ihre königliche Abstammung erinnernd. Oberhalb des Kreuzes ist ein Schild mit den Buchstaben S. P. Q. R. (Sena-

<sup>1</sup> Abbilbung in Weigels Sammlung Nr. 71.

tus Populusque Romanus), rechts von der Beiligen stedt in der Erde ein Pilgerstab, und auf demselben ist der Pilgerhut; am Anoten des Stabes hängt eine Pilgertasche, und ein Wappen mit springenden Löwen lehnt sich unten an den Pilgerstab, Embleme, welche zeigen, daß sie aus koniglichem Geschlechte ist, daß sie eine Romreise gemacht und nach Compostela gewallfahrtet und daß sie aus Schweden entsprossen ift. Gin Holzschnitt von ca. 1470 1 stellt sie ebenfalls in Nonnentracht dar, an ihrem Lesepult sigend und die Revelationes schreibend; sie hat auch hier Krone und Pilgerstab. Ein anderer Holzschnitt von 1490 zeigt sie ähnlich; über ihr aber schwebt hier der Heilige Geist, und auf einem Wolkengrunde steht die ganze Figur von Gott Bater mit dem Leichnam Christi. Gin weiterer Holzschnitt aus der gleichen Zeit2 zeigt sie ebenfalls an ihrem Pulte schreibend. Ein Engel aber steht hier hinter der Heiligen auf dem Sit, der zum Pulte gehört und scheint ihr die Revelationes einzugeben, die sie schreiben soll. Rechts neben dem Pult stedt der Pilgerstab aufrecht im Boden, auf ihm ift der Hut und die Pilgertasche, unter derselben die Krone, dann Wappen mit Löwen, wie oben; über dem Haupte der Heiligen schwebt auch der Heilige Geist, oben links Gott Vater mit dem Leichnam Christi. Dieses Blatt ift sehr sauber gezeichnet und sorgfältig schattirt. Es scheinen überhaupt im Mittelalter die Brigittenbilder sehr beliebt und daher zahlreich verbreitet gewesen zu sein. Es gibt auch Holzschnitte mit ihrem Bildniffe von Springinklee und vielleicht von Al. Dürer in dem Werk: Das puch der himmlischen offenbarung der heiligen wittiben Birgitte. Nürnberg, A. Roberger, 1500.

# St. Zirinus (3. December),

Bischof von Dorchester in England, war ein Priester aus Rom. Er wurde vom Papst Honorius I. (625—638) nach England gesandt, den Heiden dasselbst das Evangelium zu verkünden. Im Augenblicke der Absahrt vergaß er aber am Lande eine goldene Patene. Da die Schiffer ihn nicht wieder ans Land zurückringen konnten, ging er trockenen Fußes über die Wellen und holte sie, wodurch die Schiffer zum Christenthume bekehrt wurden. Er wird deshalb mit einem kirchlichen Gesäße, etwa einem Kelche samt Patene, abgebildet. Callot stellt ihn dar, wie er mit dem heiligen Altarssacrament über die Meereswogen geht.

### St. Bläfilla (22. Januar),

Wittwe zu Rom, war eine Schülerin des hl. Hieronymus und sehr kundig in den alten Sprachen; sie starb 383 im 20. Lebensjahre. Dargestellt von Manuscripten umgeben, Schreibtafel und Griffel in den Händen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Weigels Sammlung Nr. 193. \* Ebb. Nr. 226.

## St. Blandina (2. Juni)

war die junge Magd einer christlichen Frau in Lyon und litt unter Raiser Marc Aurel im Jahre 177 zugleich mit dem Bischof Pothinus, ihrer Herrin und mehreren andern den Martertod. Sie wurde unter anderem auch zur Ergötzung des heidnischen Pöbels in ein Netz eingeschlossen und einem wilden Stiere preiszegeben, der sie mit den Hörnern in die Luft schleuderte. Als Attribut hat sie daher einen Stier neben sich und ein Netz in der Hand. Sie ist dargestellt auf dem Altarschrein von Michael Wolgemut in der Rarienkirche zu Zwickau. Sie ist Patronin der Mägde.

### St. **Blasius** (3. Februar),

Bischof von Sebaste in Armenien und Martyrer, einer der 14 Nothhelfer, lebte um 300. Er litt entweder unter Diocletian 287 oder wahrscheinlicher unter Licinius 316. Die Jäger des Statthalters Ugricolaus fanden ihn in einer Felsenhöhle, wohin er sich vor der Verfolgung zurückgezogen hatte. Er wurde zuerst mit Stöcken geschlagen, dann auf der Folter mit eisernen Kämmen und schließlich enthauptet. Schon im Anfange des Mittelalters kamen Aeliquien von ihm ins Abendland, nach Tarent, Ragusa in Dalmatien, wo er Stadtpatron wurde, und nach St. Blasien im Schwarzwald. Er wird besonders angerufen gegen Halsleiden, weil er nach dem Berichte des Meta-Mrastes einen Anaben, den eine im Schlunde haftende Fischgräte dem Erkidungstode nahe gebracht hatte, durch sein Gebet im Kerker rettete. demselben Anlaß wird auch der Blasiussegen am 3. Februar in mehreren Didcesen Deutschlands und Böhmens ertheilt. Daß geweihte Kerzen ansewendet werden, wird dadurch erklärt, daß eine barmherzige Frau, welcher der Bolf ein Schwein raubte, es aber auf Befehl des Heiligen wieder brachte, im einige Wachslichter in seine dunkle Rerkerzelle gebracht habe. lige habe fie ermahnt, nach seinem bald erfolgenden Tode sein Undenken mit Almosen und Anzünden von Lichtern zu begehen, wofür ihr der Segen des barn nicht fehlen werde.

Abgebildet wird St. Blasius als Bischof mit Inful, in der Rechten den hirtenstad, in der Linken zwei brennende Rerzen; oft hat er auch eine eiserne Hechel neben sich, die manchmal wie ein Rechen gezeichnet ist, oder einem eisernen Ramm, wie ihn die Wollenweber gebrauchen (Fig. 83), so auf den Münzen von Ragusa; auch im Rerker, mit einem halbtodten Kinde weben sich, wird er dargestellt. In einer aus getriebenem vergoldetem Silber-blech bestehenden Statuette in der ihm geweihten Kirche zu Ragusa (wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert) hält er als Bischof mit reich verzierten Gewändern in der linken Hand das Modell der Stadt Ragusa. Ein

anderes Relief befindet sich bei Porta Ploca in Ragusa 1. Wand gemalde in dem ihm geweihten Dome zu Braunschweig zeigen folgende Darstellungen an der Sudwand des Chores, und zwar in zwei Reihen: der Heilige unter den Thieren, mit ihnen redend, entdedt von Jägern; er befreit einen Anaben von einer verschluckten Fischgräte; er zwingt einen Wolf, einer



Fig. 83. (Eigenthum von Desclée, be Brouwer & Co. in Bruges )

Frau bas geraubte Sowein gurud. jubringen ; bet Beilige bor bem Richter; feine Beigelung; Die ermabnte Frau bringt bem Beiligen Ropf und Ruge bes Someines : fromme Frauen, wegen Berehrung bes Beiligen in einen Ofen geworfen, ichirmt ein Engel; fie werben enthauptet; ber Beilige felbft wird in bas Baffer geworfen, ohne unterzufinten, wahrenb 65 Beiden ertrinten; ein Engel beißt ihn heraustreten; nachbem er zum Tobe berurtheilt ift, fleht er gu Gott, daß alle, bie Bott anrufen in Erflidungsqualen und anbern Leiben. auf Grund feines Martertobes bon ihren Leiben errettet werben; er wirb mit zwei Benoffen enthauptet. Roch vollftandiger ift feine Legende bargeftellt auf einem Plubiale bes 13. Jahrhunderts ju St. Paul im Lavantthale (Rarnten); es find bier 23 Medaillons in Stiderei, welche fein Leben bon feiner Ernennung gum Bifchof bis gu feinem Zode ent-Die Scenen ber Fifcharate balten.

und des Wolfes finden sich auch in einem Wandgemalde aus dem 9. Jahrhundert in der Unterkirche S. Clemente zu Rom. In der selben Rirche, aus dem 7. Jahrhundert stammend, sieht man auf den Pilastern des sublichen Seitenschiffes unter andern Heiligen auch das Bild des hl. Blasius?-Sein Marmordenkmal aus der ersten hälfte des 16. Jahrhundertschieht im Dome zu Pisa. Sein Leben ist auch in 20 Tafelgemalden ist

<sup>\*</sup> Abbilbung bei Daller und Dothes a. a. C. S. 208, Fig. 208.

<sup>2</sup> Real. Enc. I, 800.

don ist ein Gemälde aus der Neuzeit von Ittenbach (Stich von Barthelmeß im Düsseldorfer Verein), wo der Heilige in bischöslicher Gewandung, vor dem Fuße eines Altares stehend, kreuzweise zwei brennende Rerzen über ein krankes Kind hält, welches eine dakniende Mutter auf den Armen liegend hat. St. Blasius ist Patron der Wollenweber, Schutzpatron gegen Halsübel und Husten (daher wohl an seinem Tage auch esbare Gegenstände, z. B. Zucker, geweiht werden), sowie gegen wilde Thiere. Sein Fest ist am 3. Februar<sup>2</sup>.

### 5t. **Bona** (29. Mai),

eine Jungfrau aus dem Orden der Regularcleriker, wurde zu Pisa um 1156 geboren, wirkte viele Wunder und starb 1207 zu Pisa, woselbst sie in der Kirche des hl. Martin begraben wurde. Sie ward, nachdem sie sich im 13. Jahre mit Christus vermählt, von ihrem himmlischen Bräutigam auf heilige Reisen geführt. Sie wird deshalb mit dem Pilgerstab oder auch kniend vor dem Grabmal des hl. Jacobus zu Compostela dargestellt.

# St. Wonaventura (14. Juli),

Kindenlehrer, Doctor soraphicus, Generalminister der Minderbrüder, Bischof von Albano und Cardinal, geboren 1221 zu Bagnorea im Kirchenstaat, gestorben zu Lyon am 15. Juli 1274. Dieser große Heilige wird bartlos dargestellt als Franziskaner mit dem Cardinalshut, der auch bisweilen hinter ihm an einem Baumzweige hängt. Als er nämlich von den Boten des Papstes die Insignien der Cardinalswürde in dem einsamen Kloster zu Rugello (etwa sechs Stunden von Florenz) empfing, war er eben damit beschiftigt, nach klösterlichem Gebrauche zu seiner Berdemüthigung das Tischsesschit zu waschen; er soll da die Abgesandten gebeten haben, den Cardinalshut unterdessen an einen Baum neben ihm zu hängen. Bisweilen hat er auch hostie oder Kelch in der Hand, oder empfängt von einem Engel die heilige Hostie. Man liest nämlich bei mehreren Schriftstellern des Ordens von einem wunderbaren Empfang des allerheiligsten Sacramentes, wonach ihm der Heiland, nachdem er mehrere Tage aus Furcht der heiligen Com-

¹ Otte a. a. D. Bb. I, S. 563.

Menzel (Symbolik I, 367) meint sonderbarerweise, sein Fest werde wohl beihalb an diesem Tage gehalten, weil es zu einer Zeit sei, "wo die Erkältungen baufig sind". Lächerlich aber ist seine Bemerkung: "Auch mochte man in Deutschland bei seinem Namen an den blasenden (sic!) Wind benken."

munion sich enthalten, diese selbst gereicht haben soll. Doch bewährte Schriftsteller sinden dieses Wunder sehr fraglich, und der Vorgang wird daher verschieden gegeben. Der französische Zeichner und Aupferstecher Jacques Callot (1592—1635) stellt ihn so in seinen Heiligenbildern dar, die aber in ihrer affectirt-manierirten Weise nicht nachahmungswürdig sind.



Jig. 84. Frefole, St. Bonaventura. (In ber Rapelle Rifolaus' V. ju Rom.)

Der bl. Bonabentura wird auch in voller Cardinalstracht mit einem Buche in ber Sand neben bem bl. Franciscus bargeftellt, ber ihn als Rind beilte. Er felbft fagt in feiner Lebensbefdreibung bes beiligen Ordensstifters, er fei in feinem Anabenalter (in puerili aetate), wie er es noch frisch im Bedachtniffe habe, auf bas Bebet Diefes Beiligen gerettet worden. Ob bies noch bei Lebzeiten des Beiligen ober erft, wie mahricheinlich, nach beffen Tobe gefcah, ift Fiefole malte ben awar nicht sicher. heiligen als Franzistanergreis mit langem Barte und einem Buch in ber Banb, au feinen Filgen ben Carbinalshut (Fig. 84; Stich von Rittinghaus im Duffeldorfer Berein). Der große ipanifche Maler Francisco Zurbaran (1598—1662) malte vier Darftellungen aus bem Leben bes Beiligen für die Rirche St. Bonabentura bes Frangistaner-Collegs gu So villa, von benen aber zwei jest im Louvre ju Paris und eines in ber Dresbener Galerie fich finden. Das vierte mit ben. Monogramm und der Jahresjahl 1622 ift im Berliner Mufeum (Rr. 404 A) und ftellt jene icone Begebenbeit aus bent Leben bes beiligen Rirdenlehrers bar, welche die Bollandiften 1 alfo erzählen: "Thomas

von Aquin, erstaunt über die Rraft und den Reichthum der mystischen Theologie Bonaventuras, besuchte diesen (der damals noch junger Lehrer des Theologie an der Pariser Universität war) und bat, ihm seine Bibliothes zu zeigen, damit er sich die Werte auschaffen könne, aus welchen jenes

Bietro Galefini, Acta Sanct. p. 847.

eine so vielseitige und umfassende Wissensfülle schöpfe. Da wies ihm jener das Bild des Gekreuzigten, aus welcher ergiebigen Quelle er alles das empfangen zu haben bekannte, was er gelesen und geschrieben." In einer geräumigen Zelle vor einem Büchergestell stehend schlägt der hl. Bonaventura mit der Linken den Borhang desselben zurück, hinter welchem rechts in einem besondern Berschlage ein Crucifix sichtbar wird. Sich zu dem hl. Thomas den Aquin wendend, der links neben ihm steht, deutet er auf den Gekreuzigten. Links zur Seite des Heiligen noch vier Franziskaner, zur Rechten ein Tisch mit aufgeschlagenen Büchern. In der Pinakothek zu Bologna sieht man, aus S. Stessand daselbst stammend, ein Bild von Francesco Gessi (1588—1649), einem Schüler Guido Renis, in welchem er den Heiligen darstellt, wie er ein todtgebornes Kind zum Leben erweckt.

## St. Wonifatius (25. Mai),

der vierte Papst dieses Namens, war aus der Stadt Valeria und Schüler des heiligen Papstes Gregor. Er weihte im Jahre 609 das Pantheon zur Schie der seligsten Jungfrau Maria und aller Marthrer (S. Maria ad Martyres). Er trägt deshalb als Attribut eine Kirche mit einer Kuppel, die er segnet.

### St. Wonifatins (5. Juni),

Egbischof von Mainz, der Apostel der Deutschen und Martyrer, stammte aus einer vornehmen angelsächsischen Familie (Winfrid, Wynfrethus) und ist um das Jahr 680 geboren. Er trat in den Benediktinerorden und ging 716 nach Friesland, dann nach Rom und predigte in Deutschland. Abermals von Rom, wo er zum Bischof geweiht wurde, zurückgekehrt, begab er sich zum Volke der heffen. Auf einer Anhöhe beim Dorfe Geismar an der Eder stand eine alte Ciche, dem Donnergotte Thor geweiht und vom Volke als ein nationales beiligthum hochverehrt. Um einen schlagenden Beweis von der Nichtigkeit dies Götzen zu geben, erbot sich der Heilige, den Baum mit der Art niederphonen, ohne daß der Göge sich regen würde. Scharen Volkes strömten habei, heidnische Priester und Laien, alle in gespannter Erwartung über die Der Baum fturzte und zersplitterte in vier Stude, der Goge aber imieg. Bonifatius ließ aus dem Holze der gestürzten Giche eine Kapelle bonen, die er dem hl. Petrus weihte. Später organisirte er die baprische Riche und beauftragte seinen Gefährten Sturmius 744 mit der Gründung des Klosters zu Fulda. Was St. Gallen für Süddeutschland, Corvey für Rorddeutschland, das ist Fulda für Mitteldeutschland geworden. bijdöflichen Sitz von Mainz erhoben, ernannte ihn der Papst zum Primas bon Deutschland. Im Jahre 754 ging er wieder zu den Friesen, wurde

von einer Schar wilder Heiben überfallen und mit allen seinen Gefährten erschlagen; es war dies am 5. Juni 755. Sein Leichnam wurde zuerst nach Utrecht, dann nach Mainz und endlich, wie er zu Lebzeiten gewünscht, in seine Lieblingsstiftung Fulda gebracht. Die ältesten Darstellungen des hl. Bonifatius finden sich in alten Sacramentarien zu Lucca und Udine 1. Das erstere (Cod. 1275 der Bibliotoca pubblica in Lucca) hat folgende Scene: in den blau gefärbten Grund sind vier Krieger gezeichnet, deren zwei mit



Fig. 85. Beuroner Soule, St. Monifetins. (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlage bon B. Auhlen in M.-Glabbach.)

Schwertern und zwei mit Lanzen bewaffnet sind. Die Mitte des Bildes nimmt der hl. Bonifatius ein in grünem Leibrod, rothem Ueberwurf (casula), worliber das weiße, mit Areuzen verzierte Pallium liegt. Er stürzt zu Boden, wobei er die Hände über den Naden treuzt und das goldene Evangelienbuch in der Rechten schligend über sich hält. Ein Arieger schlägt ihm das Haupt ab. Im Sacramentar von Udine haben wir zwei Scenen: wie der Heilige die Taufe spendet und wie er gemartert wird.

Det hl. Bonisatius wird gewöhnlich als Bischof mit einem von einem
Schwert durchstochenen Buche
dargestellt, weil ihm die Deiden ein
Buch durchstachen, ohne ein Wort des
Textes darin zu verlegen. Als namlich die Heiden das Schwert wider ihn
zückten, soll er, wie eine Augenzeugin
später erzählt, das Buch zum Schutze
wider den Streich auf sein Haupt gelegt haben, worauf der Rorder dasjelbe durchhieb. Er wird auch ab-

gebilbet, wie er in der einen Sand ein Areuz trägt, aus deffen Fuß zuweilenz eine Quelle hervorsprudelt, in der andern ein Beil. Clasen (Stich von Rippim Duffeldorfer Berein) malt ihn im bijchöflichen Gewande, wie er die Beidenz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Coner, Dr. A., Quellen und Forschungen zur Geschichte und Runftgeschichte bes Missale Romanum im Mittelalter. Iter Italiaum. (Freiburg, Gerber, 1896.)S. 69 und 264. Abbildung baselbst.

tauft, in der Linken das Kreuz haltend, hinter ihm ein Diakon, den hirtenfab tragend; den linken Fuß hat der Heilige auf den Eichenstumpf gesetzt, neben dem die Art liegt. Der Vorgang geschieht in einem dichten Gichenwalde. Lauenstein (Stich von Ludy im Dusseldorfer Berein) malt ihn ebenfalls in bischöflichem Gewande, den Hirtenstab in der Rechten, mit der Linken das Buch vor seine Bruft haltend; Buch und Herz sind vom Schwerte durchbohrt. Die Beuroner Schule stellt ihn dar mit dem Hirtenstab in der Linken, die Rechte segnend erhoben; zu Füßen der umgehauene Baum, in dessen Stock das Beil steckt (Fig. 85). Ein alter Holzschnitt in der Vita Sanctorum von 1488 zeigt ihn als Bischof, wie er vor dem Altare betend erschlagen wird; ein anderer Holzschnitt von Burgkmair (Die österreich. Heiligen) hat ihn ebenfalls als Bischof, aber mit der Palme. Mitunter hat er in Einzeldarstellungen auch einen Fuchs oder einen Raben bei sich, wohl darauf hinweisend, daß er in wilden, noch gänzlich uncultivirten Gegenden das Evangelium gepredigt hat und daß diese Thiere ihm gehorsam waren. Nach Cahier 1 wäre in dem nordischen Kalender das gewöhnliche Attribut des hl. Bonifatius eine Art Traube gewesen, und er hält dies für eine Anspielung auf seinen sachsischen Namen Winfrid (wine = Wein). Einen ganzen Cyklus aus dem Leben des Heiligen stellte in der Neuzeit H. M. Heß in zwölf Hauptbildern im Mittelschiff der Bonifatiusbasilika zu München dar; zehn kleinere Bilder daselbst schildern Episoden aus der Geschichte der Wirksamkeit des gwien Heiligen. Es gehören diese Fresten immer noch zu dem Herrlichsten, was die Reuzeit in dristlicher Kunft geleistet hat. St. Bonifatius ist Patron bon Thüringen, Hameln, Arnstadt und Fulda.

# St. Bononius (30. August),

ein Abt zu Lucedio (Lucedium) in Piemont, der zu Bologna geboren, frühzeitig in das Kloster St. Stephan eintrat; er wanderte nach Aegypten, durchzeiste das Land und wohnte einige Zeit auch auf dem Sinai; er starb 1026. Darzustellen als Einsiedler mit dem Abtstab, ein Kirchenmodell in der Hand; auch mit dem Berg Sinai im Hintergrunde.

# St. Braulins (18. März),

Bischof von Saragossa, wegen seiner Gelehrsamkeit und hohen Tugenden vom M. Isidor von Sevilla besonders hochgeschätzt, half diesem die Kirchenzucht wiederherstellen, indem er ein besonderer Gegner der Arianer war; er starb 646. Er wird als bärtiger Bischof mit einem Buch abgebildet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. I, 163

### St. Brendanus (16. Mai),

Abt zu Cluainfort in Irland, baute viele Klöster daselbst und starb 587. Er hat einen Fisch als Attribut, weil seine Legende erzählt: als er auf einem Schiffe, mit dem er das Paradies suchte, Wesse las, hörten ihm Fische um das Schiff herum andächtig zu.

### St. Brictius (Briccius, 13. November)

wurde um 400 Bischof von Tours und Nachfolger des hl. Martinus. Ber-läumdet und aus der Stadt vertrieben, begab er sich nach Rom und blieb daselbst, bis er wieder seierlich zurückgerusen wurde; er stand dann seiner Herde bis zu seinem Tode (444) als Heiliger vor. Er wird in bischösslicher Rleidung dargestellt, glühende Kohlen im Gewande, die er, um seine Unschuld zu beweisen, bis an das Grab des hl. Martinus getragen; so in einem Glasgemälde der Kathedrale zu Bourges. Er wird als Patron gegen das Leibweh verehrt. Briccius ist Patron der Kirche von Wurm-lingen bei Rottenburg.

### St. Briocus (franz. St. Brieuc, 1. Mai),

ein (Regionar-)Bischof in der Bretagne im 5. oder 6. Jahrhundert. Als er zum Priester geweiht wurde, erschien eine feurige Säule über seinem Haupte, mit der er auch abgebildet wird. Er war der Patron der Seckler in Paris, daher er auch eine Tasch eträgt. Eine Münze aus dem 16. Jahr-hundert<sup>1</sup>, auf welcher der Heilige abgebildet ist, trägt auf ihrem Revers drei Taschen; er ist hier in Gemeinschaft mit einem andern Bischof dargestellt, und zwischen beiden steht ein Brunnen.

# St. Bruno (6. October),

der Stifter des Kartäuserordens, einer der bedeutendsten Männer der Kirche im 11. Jahrhundert, wurde zu Köln um 1030 geboren. Er wurde Priester und 1057 Scholaster der Rheimser Domschule, 1069 Domherr; 1081 zog er sich mit sechs Genossen in die Einöde nach Saisse-Fontaines in der Diöcese Langres zurück, um sich mit denselben einem strengen, bußfertigen Leben zu widmen. Da der Ort ihm nicht passend erschien, wandte er sich an seinen ehemaligen Schüler, den Bischof Hugo von Grenoble, um im Alpenlande der Dauphiné einen für das Eremitenleben geeignetern Ort zu sinden. Nachdem dieser den Männern ein Traumgesicht, das er gehabt, erklärt hatte, gingen sie (im Jahre 1084) in die Wildniß, welche von dem sie umgebenden Gebirge den Namen Kartause (Chartreuse) führte. Nach sechs Jahren aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung bei Cahier 1. c. I, 165.

urbe unfer Heiliger von Urban II. als Berather der Kirche nach Rom befen, suchte aber bald wieder die Einsamkeit zu gewinnen und fand diese der schwer zugänglichen Wildniß della Torre in der Diocese Squillace, ! ihm der Graf Roger, dem Calabrien und Apulien gehörten, überließ;



34 M. Sloby, St. Mrune. (Sculptur in ber Peterstirche gu Rom.)

ber Graf baute ihm auch Rlofter und Rirde, 1099 fogar ein zweites Rlofter famt Rirche. Er ftarb im Jahre 1101, am 6. October, und feine Bebeine wurden auf bem Gottesader bon bella Torre bestatlet, wo fie 1514 noch unverwefen gefunden murben. Leo X. geftattete bem Rartauferorden die 216betung der Taggeiten bes Beiligen, was als eine wirtliche Geligfpredung angefeben murbe; Gregor XV. debnte diese Erlaubniß 1628 auf bie gange Rirche aus. Erft bon ba an ftammen felbst in Rartaufertlöftern die meiften bilblichen Darftellungen aus feinem Leben.

Der größte Chilus das von befindet sich wohl im Baprischen Nationalmuseum zu München (Saal 13), wo 24 Darstellungen aus seinem Leben in Glasgemälden von Hans Schaper (thätig von 1640—1670 in Nürnberg) zu sehen sind.

Ins bem Jahre 1515 ungefähr ftammt ein Detallichnitt<sup>1</sup>, auf welchem er wien entblogtes haupt einen Strahlentreis hat und unter bem linken Arm ein fleines Padet tragt, in ber rechten hand einen dreifach getheilten Oelzweig

<sup>1</sup> In Beigels Sammlung Rr. 68.

nebst einem Spruchband mit der Inschrift: Ego sicut oliva fructisera in domo dei; zu seinen Füßen liegen Inful und Stab, zum Zeichen, daß er bas Bisthum Reggio abgelehnt hat. Mit den gleichen Emblemen stellt ihn Fr. Barbieri, genannt Guercino da Cento (1591—1666), in der Pinakothek zu Bologna dar, wo ihm die heilige Jungfrau erscheint, während er betet. Die gewöhnliche Darstellung geschieht im weißen Kartäuserhabit, mit einem Stern auf der Brust, auch mit Sternen um das Haupt, die Erdkugel (Reichsapfel) als Zeichen der Weltverachtung unter seinen Füßen; ferner mit einem Rreuz in der Hand, dessen Ende in Blätter ausschlagen 1 — Zeichen des durch ihn neubelebten dristlichen Sinnes —, oder mit einem Palmbäumchen und einem Crucifix daran. Der Stern ober die Sterne beziehen sich auf die Erscheinung, welche der Bischof Hugo gehabt, wonach der Almächtige sich in einer wüsten, unweit Grenoble gelegenen Gegend einen Tempel baute, und wobei er sieben Sterne erblickte, welche ihm dahin das Geleite gaben. Hugo erkannte in den sieben Sternen die sieben Einsiedler, in dem neugebauten Tempel den neuen Orden, den sich Gott zu seiner Chre erkoren.

Andere Abbildungen zeigen, wie er einen Todtenkopf betrachtet, wie er den Bischofsstad und die Inful zurückweist, die ihm ein Engel darbietet, so eine Sculptur in der Peterstirche zu Rom von R. M. Slods (1705—1764) (Fig. 86), wie er in einer Zelle vor einem Kreuze betet, wie er in der Einsiedeles vor einer Marienstatue betet, oder wie ihm Engel ein Kreuz in der Monstranzeigen, das er andetet. Am dentbar einfachsten hat ihn Andreas Müllese aus der Düsseldorfer Schule gemalt (Stich von Rüsser im Düsseldorfers Berein): er steht, eine hagere Gestalt mit großer Tonsur und im weißers Kartäuserhabit, gesenkten Blides da und hat die Hände ineinander gelegtsteilich würde er so, da ohne jedes Emblem, nicht leicht zu erkennen seinschlich nicht sein Rame darunter. St. Bruno ist Schuspatron gegen die Pest-

# St. Bruno (11. October),

Erzbischof von Köln, Bruder des Kaisers Otto I., 924 geboren, war einer der ausgezeichnetsten Prälaten des 10. Jahrhunderts, ein Mann von großer Tugend und Gelehrsamkeit; er stiftete 956 das Kloster St. Pantaleon zu Kölnt, starb 965 zu Rheims und wurde in St. Pantaleon beigesetzt. Darzustellen im bischöflichen Gewande mit Pallium und einem Kirchenmodell in der Hand-

# St. Arnnolphus (6. Februar),

Bischof von Stara in Schweden, stammte aus dem berühmten Geschlechte der Folchungen in Westgotland, starb 1317 und wurde 1416 canonisist-Er wird abgebildet als Bischof mit Büchern zur Seite oder schreibend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So eine Abbilbung bei Cahier 1. c. I, 146.

# St. Zurgundofara (Fara, Phara, 7. December),

Stifterin und erste Aebtissin des Klosters Faremoutier (Eboriacum) im Bisthum Meaux (Molda). Sie hält ein Bouquet von sechs Kornähren oder auch eine solche allein in der Hand. Man erzählt, daß der hl. Columban, der vom Bater der Heiligen, die damals noch ganz jung war, aufgenommen ward, in ihren Händen Kornähren bemerkte, welche sie wie Blumen trug. Deshalb sagte er die künftige Heiligkeit dieses Kindes voraus, anknüpfend an die Sprache der Heiligen Schrift, daß der Weizen der Auserwählten der Antheil dieser kleinen Jungfrau sein werde, daß Christus keinen andern Bräutigam für sie bestimmte als den himmlischen.

### St. Burkhardt (Burchardus, 14. October),

erster Bischof von Würzburg, stammte von einem vornehmen Geschlechte in England ab und verließ Mitte des 8. Jahrhunderts sein Vaterland, um an der Christianisirung Deutschlands zu arbeiten. Nachdem er zehn Jahre auf dem bischöflichen Stuhle gesessen, zog er sich mit sechs Genossen 753 nach hohenburg, einem einsamen Ort seiner Diöcese, zurück, woselbst er aber 140n am 2. Februar 754 starb 1. Seine Gebeine wurden neben denen des H. Kilian in dem heutigen Neumünster, in den alten Urkunden Salvatortirche genannt, beigesett. Im Jahre 986, den 14. October, erhob Bischof Dugo von Würzburg seine Gebeine und setzte sie in einem erhöhten steinernen Sarge auf dem Chore der Kirche bei; später wurden sie in die neue, 1033 gebaute Kirche übertragen. Von seiner Demuth gab sein Stab aus rohem Holunder Zeugniß, der noch zu Egilwarts Zeiten vorhanden war. swöhnliche Abbildung ist die im bischöflichen Gewande mit Buch und Stab oder mit seiner Kirche<sup>2</sup>. In dem von Franz Ludwig von Erthal geprägten Würzburger Goldgulden von 1786 und 1790 mit dem Bildniß dieses Burften zeigt die Ruckseite unsern Heiligen in bischöflichem Gewande, in der Rechten das auf die Spiße gestellte Schwert, in der Linken nebst der Herzogssome den Fürstenhut vor der Brust haltend mit der Unischrift: S. Burch. Prim. Ep. Herb. Fr. O. D. und der Jahreszahl; dies ist jene auf die Beileihung des Herzogthums durch Pippin anspielende Darstellung. Unkmunze auf die lette Jubelfeier des Bisthums zeigt ihn neben St. Kilian md Bonifatius.

Die Abbildung: ein Bischof mit einer Hostie in der Hand, stellt nicht, wie oft angegeben wird, unsern Heiligen, sondern Burkard I., Bischof von halberstadt, vor, der von einigen zu den "Seligen" gezählt wird und dem auch das dortige Burkardikloster gewidmet war<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stamminger a. a. O. S. 302. <sup>2</sup> Ebb. S. 281. <sup>3</sup> Ebb. S. 313.

#### St. Cacilia (22. Rovember),

hörte dem alten, edeln Geschlechte der Cäcilier und der Familie der er an. Die alten Martyreracten sagen über ihr Leben folgendes: Sie hristin, wurde aber durch ihre Eltern dem heidnischen Jüngling Balerius A. Im stillen hatte sie jedoch Gott die Jungfräulichkeit gelobt, und klärte sie am Abend der Hochzeit ihrem Bräutigam, daß er sie nicht gren dürfe, weil sie einen starten Engel zu ihrem Schuze bei sich habe, erius begehrte den Engel zu sehen; sie versprach es ihm, wenn er sich sen lasse, und verwies ihn zu diesem Zwede an den verborgen lebenden schof lirbanus. Er eilte sofort zu demselben hin, kam als Getauster rück und erblickte nun bei Cäcilia den Engel mit zwei Kränzen von Rosen und dien in der Hand. Er sprach ihn an und bat um gleiche Gnade sitt

4



Fig. 87. Stefano Daberna, Siatue ber Bl. Gariffe,

feinen Bruder Tiburtius, ber dann ebenfalls ju Urbanus gefchidt wurde unt nach fieben Tagen als Getaufter gurudtam. Balb barauf brach bie Chriftenperfolgung unter Marc Aurel aus. Die beiben Bruber maren unermublich die Gläubigen zu unterstüßen und die Martyrer zu begraben, baber wurber fie bald vom Prafecten Almachius vor Gericht gezogen, verurtheilt und bin gerichtet. Gegen die allverehrte Cacilia fürchtete fich Almachius, öffentlice Strafe anzuwenden; fie follte in ihrem eigenen Saufe im Badezinmer durch gesteigerte bige erstidt werden; allein fie blieb unversehrt. Da foidte Almadins einen Lictor bin, fie gu enthaupten; jedoch brei Schwerthiebe vermochten nicht. das Haupt zu trennen. Da mehr als drei Hicke gesetzlich nicht erlaubt waren, jo blieb fie in ihrem Blute liegen und lebte noch drei Tage, mahrend welcher fie unter Zudrang der Gläubigen auch den Bijchof Urbanus tommer ließ und ihm ihr Haus zur Einweihung als Kirche übergab. Sie hatte sich av ihre rechte Seite gelegt, die Aniec zusammengezogen, die Arme nach unten übe einander gelegt. Go ward fie in ihrem goldburchwirkten Gewande famt b blutigen Leintüchern in einen Cyproffensarg gelegt und in einem neuen Corium an der Appischen Straße begraben. Papst Paschalis I. übertrug (819) re Gebeine aus den Ratasomben in die Stadt, wo sie in der Căcilienkirche Trastevere ruhen; er hat sie (nach dem Liber Pontis.) ganz nahe bei den ebeinen der Päpste gefunden. Der Körper der Peiligen wurde mit großer iorgfalt transferirt, und als im 16. Jahrhundert der Cardinal Ssondrati n Sartophag von Chpressenholz eröffnete, sand man die Leiche der Peiligen ntresslich erhalten, auf der rechten Seite liegend, wie sie im Tode hingenten war. Ssondrati barg die kostdaren Gebeine unter dem neuerrichteten ochastar seiner Titularsirche und stellte dort die schöne Statue auf, welche itesano Raderna von der Peiligen angesertigt hatte (Fig. 87). Im ahre 1851 entdeckte de Rossi die Papstropta und in unmittelbarer Rähe



Big. 88. St. Gaelfin. (Dtojail in Rabenna.)

berselben die bis in das Luminare mit Schutt angefüllte Grabstätte der bl. Căcilia.

Daß eine Beilige, beren Borgüge an Leib und Geift und Seele so glänzend gewesen sein muffen, beren Rame sich im Canon ber heiligen Messe befindet, oft in der driftlichen Runst dargestellt wurde, ist einleuchtend. Die älteste der und bekannten und erhaltenen Darstellungen bietet das Mosait der linken Oberwand in S. Aposlinare Ruodo zu Raben na don 570, wo die Heilige im Chore der Jungfrauen erscheint (Fig. 88);

keht hier zwischen zwei Bäumen und trägt wie die übrigen Jungfrauen einen kum in den Händen; der Name ist beigesett. Die Arypta der Heiligen in G. Callisto zeigt an der Wand, dicht am Eingange zu dem Begräbnisplatze der Päpste, eine Malerei, welche nach Araus vielleicht dem 7. Jahrhundert sphört; sie stellt eine reich gelleidete weibliche Figur dar, mit Arm- und Hals-lindern geschmückt, wie man sie bei einer hochgebornen und reichen römischen kunt erwarten durste; man hat in dem Bilde wohl unzweiselhaft die hl. Cädie zu sehen. In der schon unter Papst Urban I. (222—230) im Wohnhaus in heiligen erbauten und zuerst 499 erwähnten Kirche S. Cecilia in Trasledere besindet sich ein altes Fresco, das die Bestattung der heiligen

<sup>1</sup> Mbbilbung in Real-Ent. I, 189, Fig. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung ebb. I, 187, Fig. 88. <sup>8</sup> Roma sott. (2. Mufl.) S. 174.

Marthrin durch Urban und ihre Erscheinung vor Papst Paschalis darstellt. In den Mosaiken der Auppel aus dem 9. Jahrhundert daselbst erscheint die Heilige mit Valerian neben einem segnenden Christus. Unter dem Hochaltar eben dieser gleichen Kirche befindet sich, wie oben gesagt, die Statue dieser Lieblingsheiligen der adeligen römischen Frauen von Stefano Maderna (um 1600); sie ist hier ganz in der Lage wiedergegeben, wie sie im Sarge liegend gesunden wurde, mit vorgestreckten Armen und mit dem vom Henkersschwert nur halb getrennten, rückwärts gewandten Haupte, ein für jene Zeit sehr gehaltvolles Werk. Aus dem Ansang des 14. Jahrhunderts stammt ein Altarbild der hl. Cäcisia, in welchem sie eine Palme in der Rechten und das Evangesium in der Linken hält; sie sist, wie sonst die heilige Jungfrau, auf einem Throne und hat eine Krone auf dem Haupt, das von einem großen Rimbus umgeben ist. Das Werk besindet sich jetzt in den Ufsizien zu Florenz und wird fälschlich dem Cimabue zugeschrieben.

In all diesen bisher aufgeführten Darstellungen erscheint unsere Heilige noch nirgends als Patronin der Musik, und sie hat auch in keiner derselben irgend ein Emblem, das sich auf diese Runst bezöge. Erft im 15. und besonders im 16. Jahrhundert gibt ihr die driftliche Kunft Attribute, die musikalischen Instrumenten entnommen sind. Im Officium ihres Festes ist als erste Antiphon diejenige Stelle den Martyreracten entnommen, in welchen berichtet wird, wie Cacilia bei ihrer Hochzeitsfeier während des Geräusches der musikalischen Instrumente ihr Berz gleichsamsingend zu Gott erhoben habe: Cantantibus organis Caecilia virgo in\_\_\_\_ corde suo soli Domino decantabat, dicens: Fiat, Domine, cor meum et corpus meum immaculatum, ut non confundar. Das ist die einzig Stelle in ihren Marthreracten, welche eine Beziehung zur Musik enthält -Wenn wir der Legende glauben dürfen, war die Heilige aber auch musikalische gebildet und vernahm öfter die Gefänge der Engel und Beiligen, die sich mi # den ihrigen vermischten. Dieser Zug der Logende, zusammengenommen mit der oben angeführten Antiphon ihres Officiums, wird unstreitig die Beranlassung gewesen sein, daß sie später von den Malern mit musikalischen Irestrumenten und namentlich seit Rafael mit einer Orgel als dem specifisch driftlichen Instrumente abgebildet murde. So wird man wohl auch dazu gekommen sein, ihr sogar die Erfindung der Orgel beizulegen, wie in der schönen Legende von Herder 1 geschieht.

Wenn die hl. Cäcilia als Patronin der Musik<sup>2</sup> abgebildet wird, sehen wir sie gewöhnlich in reicher, kostbarer Gewandung, mit turbanähnlichem, aber

<sup>1</sup> Gef. Werke VI, 67. Bgl. J. B. Rouffeau, Purpurviolen II, 39.

<sup>\*</sup> Sie gilt auch als Patronin ber Sanger unb Dichter.

lenbesetztem Ropfschmuck, oder mit Rosen bekränzt, auch mit einer Palme er Hand, eine Orgel neben sich oder in ihren Händen, oder die Orgel, die Biola spielend; ferner ist bisweilen ein Engel neben ihr, der eine mrolle oder die Palme trägt. Die bekannteste und mit Recht auch benteste diesbezugliche Darstellung ist das herrliche Altarbild der hl. Cäcilia Rafael, dom Cardinal Lorenzi Pucci 1515 für die Kirche S. Sioai in Monte bei Bologna bestellt, jest das Juwel der Pinakothet in Big. 89). Die Heilige, als Patronin der kirchlichen Musik, sieht



Fig. 89. Rafael, St. facilia. (Pinatothet ju Bologna.)

inniitien bon vier Beiligen (Baulus, Magdalena, Johannes und Petronius, Shuppatron von Bologna, - nach anbern St. Augustinus) und icaut mit berflartem Blide nach des himmels boben. wo in den Wolken ein Chor bon fechs köstlich gruppirten, glückeligen Engels. geftalten Symnen fingt. Sie, bie vornehme Romerin, trägt ein golbbrocatnes Gewand und läßt mechanisch die mit beiden Banben gehaltene Orgel finten : berfdiedene andere Instrumente liegen gerbrochen ju ihren Füßen. Das Bild, voll ber Sconbeit, foll unzweifelhaft die bebre Beftimmung ber Dufit, den Menichen ju beiligen und jum himmel ju erheben, Brof. Reppler gibt in ausbrüden. einem geiftreichen Auffage 1 bie 3bee bes Bilbes alfo: "Die Dufit ift eine erhabene, feelenerfreuenbe Runft, aber, weil eben menichliche Runft, auch nur endlich und unbollfommen; ber Borzug und Triumph der beiligen, religiofen, bem

be Sottes obliegenden Musik aber ist, daß sie die Seele himmelwärts hebt ihr einen Borgeschmad und Vorgenuß der himmlischen Freude zu berteln vermag; die Glorie des himmels ist die vollkommene Musik und 
monie, welche alles Sehnen und Ahnen des Menschenherzens stillt und 
Mt, die Unschuld (St. Cäcilia), die Buße (St. Magdalena), die Liebe 
L. Johannes), den Glauben (St. Paulus), das Wissen (St. Augustinus) 
nt, das Denken, Fühlen, Begehren und Streben in Ruhe legt und bloß

I 3m "Ardin fur driftl. Runft" 1895, Rr. 4, G. 25 ff.

mehr einen Affect bestehen läßt und ewig nährt: den der vollkommen Freude."

Alls Einzelfigur hat die Heilige Domenichino im Louvre zu Pari das Bioloncell spielend dargestellt, ebenso Romanelli in der Galerie deapitols zu Rom; wie sie die Orgel spielt oder dieselbe neben sich hat, stells sie dar: E. Dolce in seinem Bilde der Eremitage zu St. Petersbur L. van Leyden in der Pinakothek zu München, Rubens im Berling Museum und Zurbaran im Louvre zu Paris, letzterer in der abgeschmackt Weise einer modernen Modedame; Domenich in o malt auch ihr Martyriu in der französischen Nationalkirche St-Louis in Rom. Sie wird auch häuf mit andern weiblichen Heiligen zusammengestellt, z. B. mit Lucia, Barbar Agnes und Ugatha, oder statt der letztern auch Catharina, so z. Resie in dem St. Annasenster der Königsfelder Glasgemälde von ca. 136 der hl. Catharina gegenüber und trägt einen Blumenkranz in der Rechten den Palmzweig in der Linken.

Unter den Darstellungen aus ihrem Leben sind die ältesten b aus ihrer Kirche in Rom stammenden, jett in Nachbildungen im Pala Barberini vorhandenen, ein Cyklus von zehn Scenen; ähnlich die Heine Bilder, welche die oben erwähnte, dem Cimabue zugeschriebene Figur umgeber Bedeutend ist der Gemäldechklus aus dem Leben der Heiligen in dem 131 gegründeten, 1481 umgebauten Oratorio di S. Cecilia in Bologna, welche ein Rechteck bilbet, dessen Langseiten in fünf Felder getheilt sind. Die bi Felder zur Linken und zur Rechten vom Eingang aus gezählt enthalte Arbeiten von Lorenzo Cofta (1460-1535): einerseits den Papft Urba darstellend, wie er den bekehrten Valerian in Gegenwart der Gläubigen unter weist, andererseits Valerian, sein Gut unter die Armen vertheilend, beide m landschaftlichem Hintergrund; die Bilder find sehr beschädigt. Im Hintergrunt der Kapelle zu beiden Seiten des Altares aber sind Fresken von Francesc Francia (1450—1518): die Hochzeit der hl. Cäcilia mit Balerian un die Bestattung der Heiligen. Auf dem ersten Bilde steht Cacilia neben Bo lerian, der ihr den Ring an den Finger steckt; als Zeugen der Handlun sind links eine Gruppe Frauen, rechts drei Männer gegenwärtig. Auf ber zweiten Bilde wird die mit einem Kranze weißer Rosen geschmuckte Beilig von drei jungen Männern, von denen die beiden vordern kräftig anziehen, it Bahrtuch schwebend über den Sarkophag gehalten, vor welchem das Rrei liegt; links steht ein Cardinal, ein Jüngling mit Facel, aufwärtsblicent ein Papst, ein Weib und ein alter Mann, rechts zwei Madchen und ei junger Facelträger, in der Luft ein Engel mit der Seele der Todten; de Hintergrund bildet ein Thal zwischen steil abfallenden Bergen. der Hauptfigur auf dem Bilde der Bestattung Cäcilias ist ungemein liebli

und schön gebildet; sie liegt wie schlummernd ausgestreckt, und nichts mehr einnert an die Qualen des Martyriums 1.

### St. Casarius (25. Februar),

Bruder des hl. Gregor von Nazianz, in Alexandrien unterrichtet in der Redetunst, Philosophie und besonders der Arzneikunde, kam nach Konstantinopel wo er Leibarzt des Kaisers, später Schatzmeister in Bithynien wurde; er vermachte sein Vermögen den Armen und starb 369 infolge einer Verwundung beim Erdbeben in Nicäa. Sein Attribut ein Medicinglas.

# St. Casarius (27. August),

Bischof von Arles, eine der größten Zierden der Kirche Galliens und in Frankreich als Kirchenvater verehrt, wurde im Jahre 469 im Gebiete von Chalons geboren und starb 542, nachdem er 40 Jahre Bischof gewesen. Dargestellt, wie er durch sein Gebet eine Feuersbrunst löscht.

### St. Casarius (1. November),

Diakon und Marthrer zu Terracina in Campanien, weigerte sich, vor dem Tempel des Apollo zu opfern, und soll ihn durch sein Gebet zum Einsturz gebracht haben, worauf er um das Jahr 300 in einem Sack ersäuft ward. Sein Leichnam soll von Engeln aus dem Meere gezogen und von einem Christen Namens Eusebius bei Terracina begraben worden sein. Eine Kirche dieses Heiligen in Kom mit dem Cardinalstitel.

# St. Cajetan (7. August),

smamt, geb. 1480 zu Thiene im Benetianischen, stiftete 1524 diesen Orden wid starb 1547 zu Neapel; seine Reliquien werden in der Kirche von St. Paul daselbst ausbewahrt. Auf Bildern wird er gewöhnlich dargestellt us regulirter Chorherr (Theatiner) in schwarzem Talar, aber mit weißen Strümpfen, mit einem Lilien stengel in der Hand; bei den Bollandisten set er das auf seinen Händen ruhende Jesuskind. Er trägt auch ein schügeltes Herz oder Buch und Lilie, oder er wird dargestellt, wie Maria, iher Wolken sohn seinem Blute zu trinken gibt.

THE WAY WAY TO A STATE OF THE S

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Bgl. auch Ernst** Förster, Santa Cecilia, in "Westermanns Junstrirte **Kenatshefte"** LII (1882), 192—209.

Detel, Isonographie. II.

# St. Cajus (Gajus, 22. April),

Papst und Martyrer, soll aus Dalmatien gebürtig und Nesse oder Großnesse kaisers Diocletian gewesen sein, folgte 283 dem als Martyrer oder Betenner gestorbenen Eutychianus nach und starb nach vielen Verfolgungen 296 durch das Schwert, daher dies sein Attribut; er ward im Cometerium des hl. Callistus begraben. Urban VIII. erbaute zu seinem Andenken an der Stelle, wo sein Haus einstens gestanden, 1631 ein Kirchlein. Im Römischen Brevier kommt sein Fest zugleich mit St. Soter vor; er ist Patron von Malaga.

# St. Calepodius (10. Mai),

Priester der römischen Kirche, erlitt mit seinen Genossen im Jahre 222 unter Kaiser Alexander Severus zu Rom den Martertod; er wurde wegen einer Feuersbrunst, die den Christen zur Last gelegt wurde, enthauptet, nach andern durch die Stadt geschleift. Sein Leichnam wurde in den Tiber versenkt, aber auf Veranlassung des Papstes Calixtus I. aus dem Wasser gezogen und beerdigt. Seine Darstellung geschieht in altchristlichem Priestergewande, so auf einem Mosait des 12. Jahrhunderts in S. Maria in Trastevere zu Rom<sup>1</sup>. Sein Martyrium in einem Stiche in: Eccl. milit. triumphi von 1585, wie er von wilden Pserden geschleift wird. Es gibt auch ein Coemeterium Calepodii<sup>2</sup>.

### St. Calimerius (31. Juli),

Bischof von Mailand, geboren in Griechenland aus vornehmer Familie, wurde wegen seines Eisers in der Ausbreitung des Christenthums unter Kaiser Antonin ergriffen, grausam gemartert und kopfüber in einen Brunnerz geworfen und ertränkt. Als Bischof mit einem Brunnen neben sich darzustellen.

# St. Calixtus (Callistus, 14. October),

der erste Papst dieses Namens (217—222), Nachfolger des hl. Zephyrinus-Einst Freigelassener des kaiserlichen Hauses unter Raiser Commodus in Anstium, wurde er vom Bischof Zephyrin mit der Leitung der Katakomben beauftragt und gründete dort die erst vor einigen Jahren wieder entdeckte Papstsgruft. Er erlitt den Martertod, zwar nicht öffentlich nach einer gerichtlichen Berurtheilung und nach den Strafgesehen der Regierung, sondern infolge eines Bolkstumultes, indem er aus dem Fenster seiner Wohnung in Trastedere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung in Acta SS. Mai 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. Araus, Roma sott. 2. Aufl. S. 530.

gestürzt und seine Leiche in einen Brunnen geworfen wurde, von wo man sie in der Stille nach dem nächsten Cömeterium, dem des hl. Calepodius an der Bia Aurelia, brachte. Ein Brunnen ist sein Attribut; so schon ein holzschnitt in Vita Sanctor. von 1488, im Passional von 1502 und in einem Stich in Eccl. milit. triumphi von 1585. Er hat auch eine Kirche bei sich, S. Maria in Trastevere, oder er trägt einen Stein um den Hals, mit welchem er in den Brunnen gestürzt worden sein soll.

### St. Callistratus (26. April),

Marthrer zu Konstantinopel, ein eifriger Verbreiter des Christenthums, wurde in einem Sac ins Meer geworfen, aber von zwei Delphinen gerettet; das durch wurden 49 Soldaten bekehrt, die mit dem Heiligen freudig in den Tod gingen. Segen Ende des 3. Jahrhunderts, nach andern im Jahre 403. Der heilige hat daher als Attribut zwei Delphine, oder er wird dargestellt, wie er von zwei Delphinen über das Meer getragen wird, so von Callot.

### St. Calocerus und Farthenius (19. Mai),

Armenien gebürtig, bekannten sich als Christen und wurden auf verschiedene Arten gemartert, infolge deren sie im Jahre 250 starben. Die hl. Anatolia, die Lochter des als Christ (249) gestorbenen Consuls Aemilianus, begrub ihne Leiber im Cömeterium des hl. Callistus, wo die Scene, wie beide vor Gericht erscheinen, in einem Fresco aus dem 3. Jahrhundert dargestellt ist.

### St. Caluppanus (3. März),

1.1

Priester und Einsiedler bei Melat (Auvergne), geboren 527, gestorben 576, brachte die letzte Zeit seines Lebens in einer Höhle auf einem hohen Felsen pund vertrieb Schlangen und Ungeheuer durch das heilige Kreuzzeichen; b dargestellt von J. Sadeler (nach M. de Vos) und Schouten in: Les Vies des SS. Pères.

# St. Camilins von Lesis (18. Juli),

Stifter des Ordens der regulirten Cleriker für den Dienst der Kranken oder der Bäter des guten Sterbens, wurde zu Bucchianico im Neapolitanischen 1550 seboren und starb zu Rom am 14. Juli 1614. Er wird dargestellt, wie Aranke bedient, oder wie Engel ihm beistehen, auch wie Christus ihm

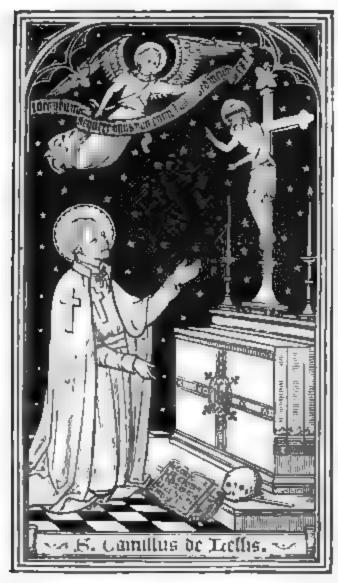

Fig. 90. Rach einer Zeichnung von Baron Bothune d'Hdewalle. (Cigenthum von Desclée, Lefebore & Co. in Tournal.)

erfcheint, ober wie ein Crucifigus : Arme vom Areuze löft, um ihn umarmen, so in unserer Abbildi wo er vor dem Altar kniet (Fig.

5f. Candida (29. August)
und ihre Gesährten (Felix, For Adausia, Gemellina) starben zu ?
ben Martertod. Nach dem Martz logium Rom. ließ Papst Paschali ihre Gebeine in der Rirche S. Pra beisehen. Sie ist mit St. Gelasie der Wüste betend dargestellt, auch beiden ein Engel erscheint; so A. Bloemaert (im Sacra Synod

#### St. Cantius, Cautianus 111 Cantianista (31. Rai),

drei leibliche Geschwifter aus der milie der Anicier in Rom, ferner 9 tus, ihr Erzieher und Lehrmeister Glauben, vertheilten, zum Christentl bekehrt, ihr Bermögen unter die Arr flüchteten unter Diocletian nach A leja, wo sie die gefangenen Christer

Glauben stärkten. Als sie sich weigerten, den Göttern zu opfern, wurden fit Jahre 304 enthauptet. Cantius und Cantianus tragen als Attribut Rut bündel, Cantianilla einen Stab; sie werden auch mit dem Schwert a bildet. Sie sind zusammen dargestellt am Epiphaniusschrein zu hildeshe

#### St. Canut (7. Januar ober 10. Juli),

König von Danemark und Martyrer, verbreitete das Christenthum an Ofisee und beförderte den Bau von Kirchen. Er wird dargestellt mit Krone auf dem Haupt, mit Lanze und Pfeil, weil er in der Kirche Odensee bei einem Aufruhr zuerst mit einer Lanze niedergestoßen und d mit einem Pfeile getödtet wurde (1096). Die standinavischen Breviarien se sein Fest am 10. Juli, seinem Lodestage.

#### St. Caprafins (St. Caprais, 1. Juni),

Abt bes Alosters auf den Lerinischen Infeln, gegenüber von Cannes (Fr reich), vertheilte sein großes Bermögen unter die Armen. Er soll durch sein E Schlangen vertrieben haben; so bei Schouten in: Les Vies des SS. Pères.

# St. Caprastus (20. October)

wurde durch den Anblick der Leiden der hl. Fides zu standhaftem Bekenntniß des Glaubens ermuntert und einige Tage später selbst gemartert, und zwar wahrscheinlich im Jahr 303 in der Stadt Agen in Frankreich. Er wird darsgestellt, wie er mit der Hand eine Quelle aus dem Felsen lockt.

# St. Caradocus (13. April),

Priester und Eremit in Südwales (England), kam an den britischen Hof, zog sich aber auf die Insel Ary zurück und starb 1124 im St. Ismaels-kloster bei Rosse in England. Abzubilden als Einsiedler, aber in ritter-licher Rüstung und mit einem Kirchenmodell in der Hand.

# St. Carisephus (franz. St. Calais, 1. Juli),

erster Abt von Anille (Anisola) in der Provinz Maine, stammte aus der Auvergne und nahm im Aloster Menat im Bisthum Clermont das Ordens-kleid, lebte aber später als Einsiedler in der Wüste. Er erbaute ein Aloster, das den Namen Ansol oder Anille bekam und das später St-Carileph (St-Calais), wie das Städtchen, das sich rings um dasselbe erhob, hieß. Sein Attribut ein Fäßchen: ein solches wurde nicht leer, obgleich er aus ihm den König Gildebert und seine vielen Jagdgenossen labte; oder eine Art Büffel: ein solcher sam, von Jägern versolgt, zu seiner Hütte, was zu seiner Entdedung führte.

#### Ehrw. Carlomaun (17. August),

Sohn Karl Martells, gelangte 741 zur Regierung, entsagte dieser 747 und ging in die Einsamkeit, später nach Monte Cassino, und starb zu Vienne 755; sein Leichnam ruht unter dem Hochaltar zu Monte Cassino. Er wird von einigen "selig", von andern "heilig", von den Bollandisten aber nur "ehrwürdig" genannt. Dargestellt wird er als Hirte unter seinen Schafen, so von R. Sadeler in der Bavaria sancta, oder als Benediktiner, ein Crucifix haltend, aus welchem drei Lilien hervorgehen; auch eine Krone liegt zu seinen Füßen, seine Abstammung andeutend. Scenen aus seinem Leben sinden sich auf einem Wandgemälde in einem Saale zu Monte Cassino.

### St. Carolus Borromäns (4. November),

Cardinal und Erzbischof von Mailand, geboren 2. October 1538 zu Arona am Lago Maggiore, gestorben 1584, der Durchführer der tridentinischen

Beschlüsse, Bater aller Armen und Presthaften. Er pslegte, als 1575 bi in Mailand ausbrach, mit eigener Hand Kranke und Arme, blieb aber von der Seuche verschont. Bon Gestalt war der hl. Karl Borromäus hatte einen gebückten Gang, blasses, mageres Gesicht von dunkler Haut große Adlernase und hohe, schmale Stirne. So ein altes Tafelgemäl Stifte Einsiedeln (Fig. 91). Er ist darzustellen als Erzbischof ober dinal, oft mit einem Strid um den Hals, den er bei den Bittgängen die er während der Pestzeit zu Mailand zur Erstehung der göttlichen anordnete; er ging da auch barfuß und trug ein Kreuz in der Hand das er beständig seine bethränten Augen richtete. Ferner sehen wir ihr er segnend seine Hand erhebt und von Pestkranken umgeben ist. Anni Carracci stellt ihn von Engeln umgeben und in Andacht versunken



Fig. 91. St. Carolus Borromaus. (Rach einem alten Anfelgemalbe im Stift Einfiebeln.)

Le Brun, wie er mit einem um ben bals por bem Rreugbilde Rirdenbiener mit Sadeln fleben ihm. Giob. Lanfranco (158 1647) malte ben Beiligen im portrefflich rabirt von einem Unge ten: oben ichmebt Chriftus in Blorie und befiehlt auf bie Fürbil ibm gur Geite fnienben beiligen ! frau dem Tobesengel, bas S in bie Scheibe ju fteden. Anori und Charafteriftit bes Bilbes fint trefflic. Befonders gern wirb be lige bargeftellt, wie er mabrenb be ben Rranten die beilige Comm reicht, fo bon C. Carlone (168 1775), bon ibm felbst auch rabirt

B. Mignard (1610—1695), von Bald. Franceschini (il Bolte: 1611—1689) in der Annunciata zu Pescia, von Giacinto Br (1623—1691) in S. Maria della Vittoria zu Mailand. Oefter er der heilige auch zusammen gruppirt mit der hl. Katharina (z. B. in Verlobung der hl. Ratharina von A. Tiarini, geb. 1577 zu Bologne mit dem hl. Ambrosius, auch mit der hl. Francisca Romana und mit Zeitgenossen, dem hl. Philipp Neri; besonders sieht man dies auf Laus der Schule des Carracci in den ihm geweihten Kirchen zu Ra Kom u. s. w. Im Dome zu Augsburg, in einer Nebenkapelle, sint ein Altar mit einem geschnisten Bilde des Heiligen, wie er dem hl. All von Gonzaga die heilige Communion reicht. Das größte Denkmal des Ho

aber, das in einer Entfernung von fünf Stunden sichtbar ist, steht bei seinem Geburtsorte, dem oberitalienischen Städtchen Arona; es ist die kolossale eherne Bildsäule, die von Crespi entworfen, von Cerano modellirt und deren Guß von Bernardo Falcone aus Lugano und Siro Gianella aus Pavia 1697 vollendet wurde. Der hl. Karl Borromäus gilt als Patron der Seelsorger.

In der Neuzeit malte den Heiligen Andreas Müller (Stich von X. Steifensand im Düsseldorfer Verein) mit einem Strick um den Hals und einem Crucifix in der Hand, als Büßer barfuß, im Hintergrunde den Dom von Mailand; ebenso Ittenbach (Stich von Forberg im Düsselsdorfer Verein), wie er einem Pestkranken die Hand auflegt.

### St. Carolus Magnus (28. Januar),

Thaten der Große, wegen seiner Berdienste um die hristliche Religion von einer Mainzer Synode der Allerchristlichste genannt, war geboren am 2. April 742 und starb am 28. Januar 814. Er wurde zwar nur von dem Gegenpapste Paschalis III. unter die Zahl der "Heiligen" aufgenommen; allein da die spätern rechtmäßigen Päpste keine Einsprache erhoben, so sindet die kirchliche Berehrung noch heute an mehreren Orten statt, z. B. in Aachen. Als Heichsapsel dargestellt, in der Hand das Scepter; bisweilen hat er auch ein Buch ober das Modell einer Kirche (das Münster in Aachen) in der Hand.

Es gibt übrigens noch Bilder von Karl dem Großen, die schon zu seinen Ledzeiten oder kurz nachher entstanden sind. In einem Mosaik im Triclinium des Lateran, das aber nur noch in einer Copie aus dem vorigen Jahr-hundert existirt, hat der Kaiser nach Sitte der Franken die Unterschenkel mit Binden umwunden; eine eng anliegende Tunica reicht dis auf die Kniee herab; über dieser trägt er die griechisch-römische Chlamys (sagum) und auf dem Kopse eine mitraähnliche Bedeckung; sein Haar ist in der Weise der Karolinger kurz geschoren (s. Bd. I, Fig. 24). Ein anderes Mosaik aus derselben Zeit und ebenfalls in Rom in der Kirche der hl. Susanna enthielt, soviel sich aus Abbildungen schließen läßt (das Original ist seit dem 17. Jahrhundert verschwunden) ein Porträt des Kaisers, ganz dem odigen ähnlich. Eine Reiterstatue Karls d. Gr., die aus dem Dome zu Metzschmut, ist ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert. Wir sehen hieraus, wie schnell sich die Kunst der Gestalt des großen Kaisers bemächtigte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. E. Müntz, Études iconographiques et archéologiques sur le moyenâge (Paris 1887) p. 103 s.

Die Mosaiken und die Statuen zeigen uns den Kaiser nur mit einem Knebelbart; ebenso die Zeichnung eines Bleisiegels in Paris mit der Inschrift: Renovatio regni Franc(orum).

Wir sehen also in den ältesten Darstellungen Karl d. Gr. in jugendlicher Gestalt abgebildet. Ganz anders aber tritt uns sein Bild seit bem 11. oder 12. Jahrhundert entgegen: da ist er ein greiser Raiser geworden mit langem, weißem Bart, und dieser Typus hat im Gegensatz zu den Portrats des 9. Jahrhunderts bis auf unsere Tage angehalten. Seine Darstellungen seit dieser Zeit sind zahllos, und wir wollen hier nur noch zwei Sujets als besonders interessant hervorheben. Das eine findet sich in den ausgedehnten Fresten, mit welchen Ambrogio Lorenzetti (1338—1340) die Sala della Pace im Palazzo Pubblico zu Siena schmückte und die das gute und bose Regiment darstellen. Bei ersterem will man in der Gestalt des riesengroßen Mannes von strenger, feierlicher Haltung, mit Scepter und Diadent, in der Linken das Siegel der Stadt, Rarl d. Gr. erkennen. thront hier inmitten der allegorischen Figuren des Glaubens, der Hoffnung, \_\_\_\_ der Liebe, des Friedens, der Klugheit, Gerechtigkeit u. s. w.; langes,silberweißes Locenhaar fließt ihm von dem bärtigen Haupt die Schultern herab. Ein Manuscript, das zu Beginn des 15. Jahrhunderts durch den Mailänder Maler Leonardo da Besozzo illustrirt wurde, enthält gegen den Schluß die Porträts Pippins und Karls d. Gr.; der lettere würde,\_\_\_\_ wenn sein Name (CAROLVS MAGNVS) auch nicht neben ihm stände. doch an seinem langen, weißen Barte und an seinem Harnisch, der au der einen Seite den schwarzen Adler, auf der andern Lilien hat, erkennt-Er als Held ist aufrecht stehend abgebildet, die Krone au dem Haupte, das Schwert erhoben. Das ist seit dem 15. Jahrhunder seine gewöhnliche Darstellung, nicht aber schon seit dem 9. Jahrhundert wie öfter behauptet wird.

Im 16. Jahrhundert, wahrscheinlich 1510, malte A. Dürer die großartigen Bildnisse von Kaiser Karl d. Gr. und Kaiser Sigismund im Rathhause zu Nürnberg; beide stehende Figuren sind im Königsornate mit
dem Schwerte in der Rechten und dem Reichsapfel in der Linken gemalt;
bei Karl d. Gr. ist der hergebrachte Thpus insofern verlassen, als er nicht
im Greisenalter, sondern im reisen Mannesalter mit braunem Barte abgebildet ist (Fig. 92).

Mit der Kaiserkrone stellt ihn auch Burgkmair in einem Holzschnitte dar; mit Krone, Schwert und Reichsapfel der Augsburger Kupferstecker L. Kilian auf einem Blatte mit dem hl. Kilian.

<sup>1</sup> Abgebilbet bei Aus'm Werth? C. 15.

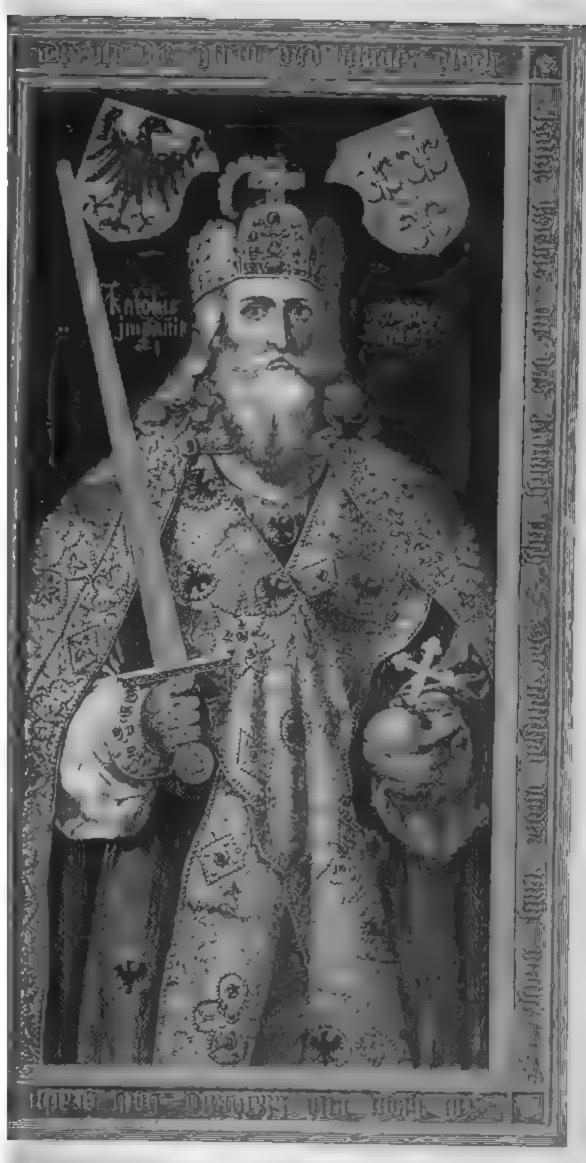

Jig. 92, gareine Magnus. (Albrecht Türer jugeidrieben)

# St. Casilda (9. April),

maurische Königstochter von Toledo, die den gefangenen Christen viel Gut erwies und von ihnen bekehrt wurde. Als sie einmal denselben wieder etwo zu essen brachte, fragte sie ihr Vater, was sie in der Schürze habe, und a sie antwortete, es seien Rosen darin, fanden sich wirklich nur Rosen in de selben, die aber wieder Brod und Fleisch waren, als sie zu den Gefangen kam. Sie wird deshalb mit Rosen im Schoße dargestellt. Sie starb 112 nachdem sie viele Wunder gewirkt und, wie einige behaupten, 100 Jah alt geworden sei.

### St. Casimir (4. März),

polnischer Prinz und erwählter König von Ungarn, der dritte Sohn d Königs Casimir III. von Polen, wurde 1458 geboren und starb am 4. Ra 1483. Auf seine königliche Abstammung hinweisend wird er mit Krone un Scepter zu seinen Füßen abgebildet, in der Hand einen Lilienzweis der seine Unschuld andeutet; so das Gemälde von C. Dolce im Palast Pit zu Florenz.

## St. Cassianns (13. August),

ein Martyrer zu Imola, der den Kindern in der Grammatik Unterricht etheilte, zugleich aber die Lehren des Christenthums ihnen beibrachte. Er wurd von seinen Schülern mit eisernen Griffeln am ganzen Leibe gemartert; zeigt ihn ein Stich in der Bavaria sancta. Er wird auch als Bisch dargestellt, Schreibgriffel und Schulgeräthe um sich. Er ist Patre von Imola, Marseille und Brigen.

# St. Cassius (10. October),

Ritter der Thebaischen Legion, Patron von Bonn, wird auf einen Dracentretend dargestellt.

# St. Caftor (13. Februar),

Priester und Einsiedler an der Mosel, wird zu Roblenz am Rhein, wo seit dem Jahre 837 seine Reliquien sich besinden, und in der Diöcese Trier verehrt. Er wird dargestellt in priesterlicher Kleidung, ein sinkendes Schisserettend, oder einsach mit einem Schiff. Es wird nämlich von ihm erzählt er habe einst einen Schiffer auf der Mosel um Salz gebeten, aber von ihn eine abschlägige Antwort erhalten; darauf sei das Schiff untergesunken und nur durch das Gebet des Heiligen wieder gerettet worden. Er ist Patrieder Stadt Roblenz. Seine Legende ist daselbst in der St. Castortirche von Zick gemalt.

## St. Caftulus (26. März),

einer der berühmtesten Marthrer zu Rom zur Zeit der diocletianischen Versolgung, bekehrte viele zum Christenthum. Er wurde nach schrecklichen Martern in eine Grube geworfen, die man mit Sand verschüttete. Lebendig in einer Erube begraben wird er auch bildlich dargestellt. Kirchen sind ihm geweiht in Landshut und Moosburg in Bayern.

### St. Catharina von Alexandrien (25. November),

eine der 14 Nothhelfer, von den Griechen auch Alxabaρινά μεγαλομάρτυρ zad πάνσοφος, die allzeit Reine, die große Marthrin und sehr Weise genannt, war (nach den allerdings nicht gleichzeitigen Acten) in Alexandrien geboren. Die Legende, soweit sie zum Verständniß ihrer Abbildungen nothwendig ist, lautet: Im Jahre 306 erneuerte Maxentius die Christenverfolgung in Aegypten Im folgenden Jahre kam er selbst nach Alexandrien und verankaltete ein großartiges Opferfest, bei welchem sämtliche Einwohner, nach eigens angefertigten Listen, erscheinen sollten. Der Martertod war der Lohn für jene, welche zu opfern sich weigerten. Da erschien Catharina mit zahlreichem Gefolge im Glanze jugendlicher Schönheit (sie zählte erst 18 Jahre) vor dem Raiser im Tempel und hielt ihm mit beredten Worten die Thorheit des Gögendienstes vor. Maxentius bewältigte seinen auflodernden Zorn und beschied die time Sprecherin in seinen Palast, wo sie abermals den Gözenwahn mit so Magenden Beweisen bekämpfte, daß der Kaiser, der sich solcher Weisheit nicht machsen fühlte, fünfzig der gelehrtesten Männer zu einer Disputation mit der muthigen Jungfrau berief. Bald mußten die redegewandten Männer vor biefer himmlischen Weisheit, vor diesen klaren, scharfen, bundigen Beweisen berftummen; und mehr als das, sie bekannten ihre Niederlage und ihren Clauben an Christus, und muthig und freudig gingen sie der Feuertaufe entgegen — auf den Scheiterhaufen, zu dem sie der Kaiser verurtheilte. Die beilige wurde grausam gegeißelt und dann in den Kerker geführt. Dort bsuchte fie die Raiserin Faustina, welche mit Theilnahme von der heldenmithigen Jungfrau gehört hatte. Durch die folgende Unterredung wurde sie mb ihr Geleite, Porphyrius, ein höherer Offizier, und 200 Soldaten, betehrt. Rach elf Tagen, während welcher Zeit man sie ohne alle Nahrung gelassen hatte, wurde fie aus dem Gefängniß geholt und nach wiederholtem Bekenntwiß verurtheilt, auf ein mit Messern besetztes Rad geflochten zu werden. Auf das Gebet der Beiligen zersprang das Marterwerkzeug, und sie stand frei mb der Banden ledig da. Als nun des Kaisers Gemahlin Fürbitte einlegte far die wunderbar Befreite, da wandte sich seine Wuth gegen die Raiserin felbst; nach grausamer Qual ließ er sie enthaupten, und im Bekenntnig und

im Tod folgten ihr Porphyrius und seine Soldaten, deren Lehrerin Catharina gewesen. Endlich siel auch ihr Haupt, nachdem sie gebetet, der Herr möge ihrer Seele gnädig sein und auch ihren Leib vor den Feinden bewahren; Engel erhoben die heilige Leiche und begruben sie auf dem Berg Sinai. Die höchste Spize desselben heißt noch der Catharinenberg, und ein dort besindliches griechisches Kloster trägt ihren Namen. Im 11. Jahrhundert brachte Simeon, ein Ordensmann vom Sinai, Reliquien der Heiligen nach Rouen. Sie ist die Schutzeisige der Müller- und Wagnerzunst, der Lehrer und der christlichen Schulen; besonders die philosophischen Facultäten und die Universität Paris verehren sie als ihre Patronin. Weil sie in Vertheidigung des Glaubens von ihrer Junge einen so herrlichen Gebrauch machte, wird sie in Leiden dieses Organs angerusen, auch zu einem gottseligen Lebensende. Sie ist serne Patronin der kleinen Mädchen, wie der hl. Nikolaus der Patron der kleiner Rnaben ist. Berühmt ist die St. Catharinenkirche zu Oppenheim in Rhein—bessen aus dem 13. Jahrhundert.

Die gewöhnlichen Attribute der Heiligen sind: ein ganzes oder zer = brochenes Rad mit krummen Messern und einem hindurchgesteckten blutigeschwert; zum Zeichen der Gelehrsamkeit trägt sie auch ein Buch, das sonst nur den Kirchenlehrer andeutet, oft hat sie auch bloß Palme, Schwert un Krone. In ältern Darstellungen ist das Rad noch unversehrt, später gewöhnlich zerbrochen. Die Heilige stütt sich entweder auf das Rad, oder es liegt zu ihren Füßen, oder auch ein Engel trägt dasselbe über ihrem Haupte. Giotto stellt sie als Einzelsigur dar mit Buch und Palme zwischen zwei Rädern, Fiesole (Stich von Massau im Düsseldorfer Berein) mit Palme und Rad.

Die ältesten Darstellungen unserer Heiligen sind natürlich im Orient zu suchen. In diesen ältesten griechischen Mosaiken trägt sie ein reich gestickes Gewand, ein Diadem auf dem Haupt, ein Buch in der Hand, hat aber kin Rad; auch Simon von Siena stellt sie bloß mit Buch und Palme dar (Fig. 93). Schon das griechische Malerbuch vom Berge Athos gibt Scenen aus ihrem Leben unter der Ueberschrift: "Die Wunder der hl. Catharina." Wir sinden hier die Vorschriften zu folgenden Darstellungen: 1. "Die Heilige wird von ihrem Seelsorger unterrichtet"; 2. "Die hl. Catharina, da sie noch ungetauft ist, wird von Christus verschmäht"; 3. "Die Heilige wird von dem Seelsorger getaust"; 4. "Die Heilige empfängt den Brautring von dem Herrn"; 5. "Die Heilige erscheint freimüthig vor dem Kaiser" (nach der Legenda aurea sagt sie zum Kaiser: "Du bewunderst diesen Tempel, der von Künstlerhand gebaut ist, du bewunderst diesen kosten Schmuck, der wie Staub von dem Winde verweht wird . . . Bewundere vielmehr den Lauf der Gestirne, die vom Anbeginn bis zum Ende der Welt nach Westen eilen und

Often wieder erscheinen, ohne jemals zu ermitden"); 6. "Die Heilige distit mit den 50 Rhetoren"; 7. "Die Heilige wird auf die Räder gebracht"; "Die Enthauptung der hi. Catharina". Die drei ersten Darstellungen den im Abendlande nicht gefunden, wohl aber ist, wie wir später sehen den, die "Bermählung der hl. Catharina" im Abendlande häusig, beders in Italien und Deutschland, wo die größten Meister diese Scenen mbelt haben. Im Abendland beginnen die Scenen aus ihrem Leben gemich mit den Darstellungen, wie die Heilige vor dem Kaiser erscheint

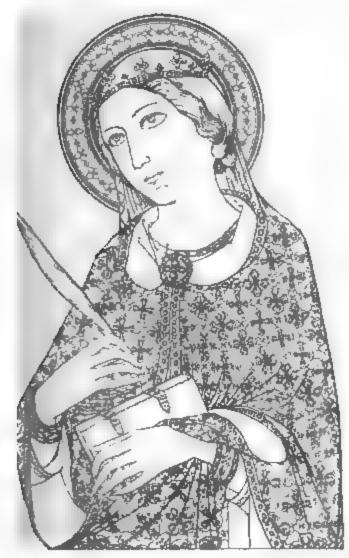

1. M. Gimon bon Giena, 51. gatharina von wenbrien. (3n 6. Caterina ju Bifa. Rach Gorfter.)

und mit ben Philosophen bispu-So beginnt Altichiero tirt. ba Bebio bie vier Scenen aus ihrem Leben in der 1377 erbauten und mit 22 Fresten gefcmudten Rapelle S. Giorgio ju Babua mit ber Darftellung, wie fie ben beibnifchen Gottern ihre Berehrung 3m zweiten Bilbe berweigert. feben wir, wie fie bie Philosophen wiberlegt, beren Befehrung theils in ihren Gebarben, theile baburch ausgebrudt ift, bag fie ihre Bucher ausgeliefert und ins Feuer geworfen haben. Das britte Bild schilbert, wie bas Rab, womit die Beilige gemartert werden foll, bom Blig und burch die Ruthen bon Engeln gerichmettert wirb; bier lägt ber Runftler wegen ber Rothwenbigfeit, ben Gegenstand anders ju behandeln als beim Martyrium bes bl. Georg, bie Beilige gwifchen

Studen des zerbrochenen Wertzeuges inien und den Raiser aus dem erftod des Palastes zuschauen. Den Schluß bildet die Enthauptung harinas, deren Seele von Engeln im hintergrunde erwartet wird, die sie Paradies geleiten wollen.

Darftellungen aus dem Leben der Beiligen enthalten auch die Fresten Cappella S. Caterina in der Oberfirche von S. Clemente zu Rom Majaccio (?), von ca. 1420. Das erfte Bild zeigt ihren Triumph über

<sup>2</sup> Sol. Saafer, Sanbbuch b. Malerei S. 354 ff.

die Philosophen vor Magentius; die Heilige steht hier inmitten einer Halle, deren Seiten die acht gelehrten Gegner sitzend einnehmen, und bekräftigt ihre Beweise durch Demonstration der einen Hand an der andern. Ihre Argumente scheinen vorwiegend an denjenigen gerichtet, der links den Borsit führt und der aufschaut, mahrend seine Hande treuzweis über bem Buche auf seinen Anieen ruben. Magentius thront im Hintergrunde bes Raumes voll majestätischer Rube, aber mit Zeichen der Ueberraschung im Den Erfolg der Disputation schildert das nächste Bild, wo die überwundenen Philosophen als Martyrer des neu bekannten Glaubens den Feuertod erleiden. Oberhalb des gelehrten Streites sieht man Beilige das an einem Tempelpfeiler angebrachte heidnische Gögenbild angesichts einer Volksmenge bezeichnen und verlachen. Neben der ebeln Erscheinung der Hauptfigur ist hier besonders die jugendliche Gestalt im linken Vordergrunde anziehend, welche mit festem Schritt auf dem Flur des Tempels Ausgezeichnet durch Anmuth, Natürlichkeit und Zartheit ift sobam schreitet. die Haltung der Königin, die vor dem Gefängnisse sitt, und die Catharinas, wie sie sich aus dem Fenster vorlehnt. Ernster Ausdruck, Frische und Schonheit spricht aus den Köpfen. Außerhalb sieht man zur Rechten den Scharfrichter, eine lange Figur, der mit ftark bewegter Gebärde bas Schwert in die Scheide steckt, womit er die bekehrte Königin eben enthauptet hat, beren Seele ein Engel gen Himmel trägt. Unterhalb des Bildes der Disputation ist seitwärts die hl. Catharina zu sehen, wie sie unverletzt zwischen ben zwei sich drehenden Rädern steht, die auf Berührung eines Engels zerbrechen und den Henkern an die Röpfe fliegen. Die lette Scene rechts vergegenwartigt den Augenblick, in welchem die mit gefalteten Händen kniende Heilige in Gegenwart der Wache den Streich des Scharfrichters erwartet. Landschaft des Hintergrundes sind Engel mit der Bestattung der Leiche beschäftigt, deren jungfräuliche Seele in der Bohe von einem andern Engel in Paradies getragen wird.

Noch vollständiger, und zwar in zehn Scenen, finden wir die Geschickt der hl. Catharina auf Reliefs von toscanischer Hand aus dem 14. Jahrhundert in S. Chiara (St. Clara) zu Neapel; die Darstellungen sind wunderbar schön und ebenso einfach, die Gestalten treten auf dem schwarzen Grunde besonders wirtsam hervor und zeichnen sich aus durch seine Bewegung und herrliche Draperie in den Gewändern. Aus der gleichen zeit stammen die Fresten mit dem Leben der Heiligen in der Unterfirche von S. Francesco zu Assis (Schlüßtapelle des Eingangsquerschisses). Ferner sinden sich neun scenische Darstellungen aus ihrem Leben im Dominitanertreuzgang zu St. Paul in Leipzig aus dem Jahre 1385, im Museo civico zu Pisa, angeblich von Rogier van der Weyden, auf einem Glassenster

hebrale zu Angers, desgleichen auf solchen zu Chartres, Bourges, sfelben in der Schweiz von ca. 1360.

s Schuspatronin (der Philosophen, der Schulen) ober als Martyrin ervie Heilige allein oder mit andern Heiligen gruppirt; besonders oft ist wir schon oben gesehen, in Deutschland mit der hl. Barbara und der garetha oder auch der hl. Ursula zusammengestellt; bei den Benetianern



Ftefole. St. Catharina non welen. (Binatothet ju Berngia.)

häufig mit St. Georg; als Patronin ber Gelehrsamkeit und Philosophie auch vereint mit St. hieronymus und anbern Rirdenlehrern. 3an ban Chd ftellt fie mit ber bl. Agnes im Barten figend bar. Berühmt ift bas Bilb von Rafael, ber bie Beilige als Gingelfigur mit dem Rabe barftellt, ebedem im Balafte Albobrandini, jest ju Bath in England. Die Figur ift bon fdwellenden Formen, doch weber fippig noch weniger gemein, fonbern bon jungfraulich iconem, edlem Buchfe. Der Ropf hat eine bedeutsame Wendung und einen eigenen Ausbruck von Reinheit und sanfter Ergebung. Sie richtet ibn zum ftrablenben himmel, mahrend fie fich mit ber Rechten auf bas Rab lebnt und bie Linke gum Beichen ihrer Gottergebenheit an die Bruft hält. So ähnlich Luini, und Carlo Dolce in ber Gremitage ju St. Beter &. burg; G. Bedrini (1520-1550) im Berliner Dufeum (Rr. 215); die Beilige fteht zwischen zwei gadigen Rabern in berehrender Saltung, Die Augen aufwärts gerichtet.

Mit Rab und Schwert feben wir fie besonders in mittelalterlichen Holzschnitten und Rupferftichen: so in einem holz-

t von 14601, in einem Schrotblatt von 14602, in einem Stich 70°. Fiesole in seinem herrlichen Bilde in der Pinatothet zu Perugia e bar mit dem Rabe zur Seite und der Palme in der Rechten (Fig. 94).

Abbilbung in Beigels Sammlung Rr. 88 a. Abbilbungen ebb. Rr. 853, 361, 364, 372, 3 2 Abbilbungen ebb. Rr. 436, 451.

Eine oft und gewöhnlich allein behandelte Episode aus ihrer Legende ift ihre sog. Bermählung mit dem Chriftustinde. Betrus de Natalibus, Bischof von Jesolo, erzählt: Die hl. Catharina, noch Heidin, hatte eine Vision gehabt: Maria bat ihren Sohn, daß er Catharina zu seiner Dienerin ermähle, doch dieser wies die Bitte ab mit der Bemerkung, Catharina sei eine Heidin-Als Catharina getauft war, hatte sie abermals eine Bision, in welcher das Christind sie nicht als seine Dienerin, sondern als seine Braut annahm und ihr einen Ring an den Finger steckte. Das griechische Malerbuch will dieser-Gegenstand so behandelt wissen: Ein Haus und in demselben steht die Beiligund hat ihre Rechte ausgestreckt. Und die Heiligste steht vor ihr und balmit der einen Hand den Herrn als ein Kind und mit der andern die recht Hand der Beiligen; und der Herr thut mit der einen Sand ein Ringlein amm den kleinen Finger ihrer Rechten, und mit der andern halt er ein Blatt unjagt: "Siehe, heute nehme ich dich zu meiner unbefleckten Braut." In einer hat zerstörten Kirche von Athen, berichtet Didron zum Malerbuche 1, welche der Gegend des Juppiter Olympios gelegen ist, sieht man die Legende von d hl. Catharina in sechs Gemälden, welche deren großes Bild umrahmen, 🗪 fresco dargestellt. Die Heilige ist in ganzer Figur, trägt den Rimbus, itr Haupt bedecken lange, schwarze Haare, aus denen Perlen bligen; fie bat eine Krone von Strahlen, deren Saum von Perlen gebildet ift. In ber Rechten hält sie ein Areuz, in der Linken ein Rad, ihr Marterwerkzeug. Auf dem ersten Bilde bietet sie dem Jesuskinde einen Korb mit Früchten an, und das Kind gibt ihr einen Brautring, zum Zeichen, daß es sich dieselbe auf ewig vermählt hat. Auf dem zweiten Bilde ist sie, vor einem König stehend, von Philosophen umgeben; auf dem dritten sitt sie da und disputirt mit denselben; das vierte ift zerstört; auf dem fünften erscheint der Henter, um ihr den Ropf abzuschlagen; auf dem sechsten begraben sie die Engel auf ben Berg Sinai. Schon ein Schrotblatt von 14602 hat bei uns die 820mählung der Heiligen mit dem Christuskinde, ferner ein Metall- und ein Holzschnitt, beide von 14703. Spätere Darstellungen sind von Cov reggio, jest im Louvre zu Paris, von P. Caliari in S. Caterina zu Benedig; ein besonders schönes Bild ist das von Raffaellino bel Garbo (1466—1524), wo die Heilige mit Rad und Palme in der Linken vor der heiligen Jungfrau mit dem Kinde kniet und von dieser den Ring an den Mittelfinger gestedt erhält (Stich bon Reller im Duffeldorfer Berein).

Im spätern Mittelalter und besonders in der Renaissancezeit ift die Darstellung oft noch von andern Heiligen umgeben; so z. B. wird fie in dem

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 359.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Weigels Sammlung Nr. 357. <sup>3</sup> Ebb. Nr. 53. 156.

rwähnten Metallschnitt von 1470 von folgenden heiligen Marn umgeben: Ursula, Dorothea, Barbara, Margaretha, Apollonia und wiligen mit einer brennenden Kerze (Brigitta oder Genoveda?). Aehnarstellungen haben wir von H. Memling auf dem Mittelbilde des



95. Dans Demling, Perlobung ber ff. gotfarina. St. Johannebaltar in Brugge. (Nach Forfter.)

nesaltares in Brügge (Fig. 95), von Filippino Lippi in S. Dozu Bologna (von 1501), Correggio im Couvre zu Paris Museum zu Neapel u. a.

ott verherrlichte nach der Legende ihren Martertob vor allem Bolte, daß Milch statt Blut aus ihren Wunden floß; auch ist es eine in 16. 3fonographie. 11.

der Kirche allgemein verbreitete Annahme, und das tirchliche Officium stimt damit überein, daß Engel vom himmel stiegen und den Leichnam der jung Marthrin nahmen und ihn mehr denn 20 Tagereisen weit auf den Be Sinai getragen haben, wo sie ihn mit großen Shren begruben. Die Oratis ihres Festes lautet nämlich: "O Gott, der du dem Moses auf der höhe d Berges Sinai das Gesetz gegeben und ebendaselbst den Leib der selig Jungfrau und Marthrin Catharina durch die heiligen Engel wunderbar hiererdigen lassen, verleihe uns, wir ditten dich, das wir durch ihre Fürbt und Berdienste zu dem Berge, welcher Christus ist, gelangen mögen." Heiliche Gemälde im Campo Santo zu Pisa stellen diese Aufnahme und das L



Fig. 96. Bernarbino Quini, Gradlegung ber fl. Catfarina von Alexandrien, (Brera in Mailanb.)

gräbniß der Heiligen dar; Bernardino Luini behandelte den Gegenstand in einem schönen Fresco, das in die Brera zu Mailand übertragen worden ist (Fig. 96), und in der Neuzeit hat Rarl Anton Müde (geb. 1806) das Gleiche gemalt <sup>1</sup>.

#### St. Catharina von Bologna (9. Märg),

Jungfrau und Aebtissin der Clarissinnen zu Bologna, wurde hier 1413 aus sehr vornehmer Familie geboren; 12 Jahre alt, wurde sie als Chrendame bes Prinzessin Margaretha von Este, Tochter des Markgrafen von Ferrara, wo die Seite gegeben und trat nach deren Tode in die Genossenschaft des dritten

<sup>1</sup> Abbilbung in "Dentmaler ber Runft". Atlas zu Ruglers Sanbbud be Runftgefdichte, Tafel 128 A, Fig. 1.



The Vi. St. Catharine von Bologna. Cat einem Harbenbruck aus bem Berlage bes B. Alblen in St.-Glabbach.)

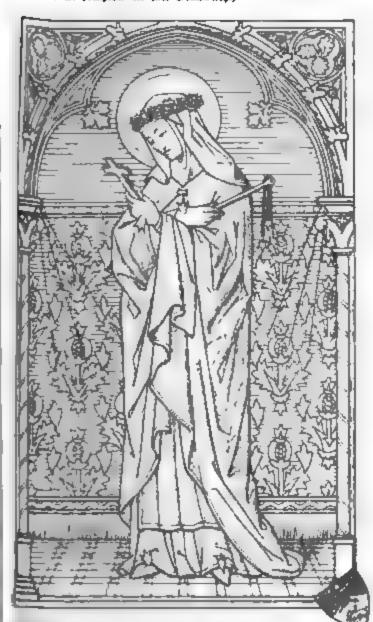

Big. 96. St. Catfarina von Miccl. (Rach einer Zeichnung Schleier; fie ftarb 1589. Auch fie wer P. be Blotten O. Pr. im Berlag von R. van be Schleier; fie ftarb 1589. Auch fie Byvere-Beipt in Brugge.) erhielt von Christus ben Braut-

Ordens, dann in das neugegründete Aloster der hl. Clara in Bologna, dessen Aebtissen sie murde. Sie starb am 9. März 1463; ihr Leib ist noch undersehrt und wird in der Kirche der Clarissinnen aufbewahrt; er sist aufrecht in einem vergitterten, mit Glas berschlossenen Tabernatel und ist in einen tost-baren Stoff gehüllt, wobei Gesicht, Sände und Füße unbedeckt sind. Ihre Attribute sind Palme und Buch. Auf Kirchengemälden sieht man sie in der Ordenstracht der Clarissinnen, mit dem Christustind in ihren

Armen, weil ihr einmal in ber Weihnacht die heilige Jungfrau erschien und ihr den Heiland, wie neugeboren und in Windeln gewickelt, in ihre Arme legte (Fig. 97).

# St. Catharina von Genna (15. September)

oder Catharina Flisca, 1447 zu Genua geboren, widmete sich später der Krantenpflege im großen Spital zu Genua und starb 1510. Sie wird erst von der spätern Runst vor einem Crucifix betend dargestellt, auf der Brust ein brennendes Derz.

# St. Catharina von Nicci (13. Februar),

Priorin im Orden des hl. Dominicus, wurde 1522 in Florenz geboren und nahm in ihrem 14. Jahre im Dominikanerinnentloster der Stadt Prato den Schleier; sie starb 1589. Auch sie erhielt von Christus den Braut-

ring und wird beshalb ebenfalls mit einem Ring abgebildet. Sie ergab

Stigmata und die Dornenkrone Christi auf ihre Stirne eingedrückt — was sie aber zu verbergen suchte —, daher sie auch mit einem Crucifix in der Hand und einer Dornenkrone auf ihrem Haupte abgebildet wird; auf unserem Bilde hat sie dazu noch eine Geißel (Fig. 98). Sie ist Patronin der Tabakhändler und Pfeifenmacher.

#### St. Catharina von Schweden (24. März),

Jungfrau und Aebtissin, die Tochter der hl. Brigitta, starb 1381. Sie wird abgebildet mit königlichen Insignien, zur Seite eine Hirschkuh, die ihr gegen die Angrisse unkeuscher Jünglinge beigestanden.

#### St. Catharina von Siena (30. April),

eine Jungfrau aus dem dritten Orden des hl. Dominicus, geboren 1347 zu Siena, trat in ihrem 18. Lebensjahre in den Orden und lebte zulett ohne alle irdische Speise, bloß von der heiligen Communion sich nährend. Sie hatte öfter Erscheinungen von Christus dem Herrn; einmal verlobte sich Jesus mit ihr unter Hinterlassung eines Ringes, während er ein anderes Mal sein Herz mit dem ihrigen vertauschte und ihr seine Wundmale eindrückte, so daß sie deutlich gesehen werden konnten. Sie bewog die Päpste, von Avignon, wo sie schon seit dem Jahre 1309 residirten, wieder nach Kom zurüczukehren. Sie starb zu Rom am 29. April 1380 in einem Alter von 33 Jahren und ward in der Kirche S. Maria sopra Minerva beigesett, wo man noch ihren heiligen Leib unter einem Altare verwahrt, während ihre Hirnschale sich bei den Dominikanern zu Siena besindet.

Abgebildet wird sie als Dominikanerin mit dem Crucifix im Arm und den Wundmalen Christi an den Händen oder auch mit Lilie oder Buch in der Hand; häufig sieht man sie auch mit einem Ringe in der Hand, den ihr zuweilen der Heiland selbst überreicht. Bisweilen trägt sie auch eine Dornenkrone mit Bezug auf die Legende, nach welcher sie für die Pflege einer Kranken mit Schmähungen überhäuft wurde, worauf ihr der Heiland mit der Rechten eine goldene, mit der Linken eine Dornenkrone bot; sie wählte lettere und drückte sie sich auf das Haupt, so in einem schonen Bilde von Ed. von Steinle (Fig. 99). Sie ist besonders häufig dargestellt in Siena, dessen Schutheilige sie ift, entweder allein oder mit St. Dominicus und Petrus Martyr, oder mit andern Schutpatronen der Stadt zusammen, oder durch Scenen aus ihrem Leben. So von Sodoma in ihrer Rapelle in der Kirche S. Domenico in Siena, wo sie links durch Christus die Wundmale erhält und in Ohnmacht in die Arme von zwei Klosterschwestern fällt, rechts durch die Hand eines Engels die heilige Communion empfängt:

pfte Leistung Sodomas, aber auch ein Runstwert ersten Ranges. In berina zu Siena sind drei Darstellungen von Girolamo della ia, einem Nachahmer Peruginos: wie die Heilige den pestranten Recs Spitals heilt, wie die Leiche der hl. Agnes von Montepulciano ihr den nausse reicht, und wie sie die angegriffenen Dominitaner befreit. Daselbst von Salimbeni (1604) ihre Verlobung mit Christo und wie sie den erischen florentinischen Soldaten zuredet; von Pinturischi o in der

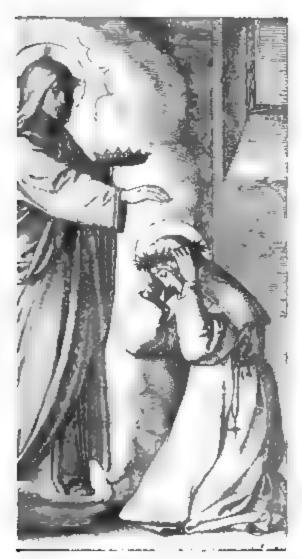

Chunth b. Steinle, St. Catharine sen Siena.

Bibliothek bes Domes zu Siena ihre Canonisirung burch Pius II. im Jahre 1461.

Ihre Bermablung mit Chriftus ftellt Fra Bartolomeo im Balaft Pitti zu Floreng bar: mabrend Maria zūchtig und schlicht nach der Beiligen zur Rechten berabschaut, ift der Rnabe, ben fie mit der Linten leicht am Arme halt, die Thronftufe hinabgetreten und reicht ber links fnienden Catharina ben Ring, beren Ramensschwester Catharina von Alexandrien auf der andern Geite bie erfte am Throne ift. Gine Gefolgicaft von je fechs Beiligen zu jeder Seite wird links vom bl. Dichael, einer ebeln ritterlichen Geftalt mit Barnifd und Gahne, rechts bon Bartholomaus geführt; auf ber unterften Ctufe bes Thrones figen born zwei Sdelfnaben mit Beige und Mandoline, mabrend vier andere oberhalb die Vorhänge des Baldachins empor-

Um Thronsodel die Inschrift: 1512. Orate pro pictore. A. Tiarini we Peilige in der Pinakothet zu Bologna, wie sie ein Crucifix haltend tidung ift, ebenso A. Carracci; ein Rupfersich von Israel van nen (B. 125) zeigt sie mit einem Crucifix und einem Perzen, ein von M. Anton Raimondi (B. 176) mit einer Palme und einem darauf ein Areuz, Ricolo della Matrice (Stich von Reller im orfer Berein) tniend mit Areuz und Lilie. Ein zartes Bild in der ite zu Benedig von Fr. Bissolo, einem Schiller von Giod. Bellini um 1520), stellt dar, wie Christus der hl. Catharina die Dornen-

trone reicht. Ein Meisterwerk der Sculptur ist endlich die Holzstatue de – Heiligen auf dem Altare in S. Caterina zu Siena mit porträtartigemeleidenden Zügen und weichem, edlem Ausdruck von Neroccio di Landi (1465)

Das Werk von Phil. Galle (Vita et miracula selectiva s. Catherinae Sienensis, Antv. 1603—33) enthält schöne Kupferstiche aus dem Lebezdieser Heiligen.

### St. Ceadda (2. März),

Bischof von Lichfield, wurde im Kloster Lindissarne unter der Leitung den hl. Nidan erzogen. Im Jahre 666 zum Bischof bei den Westsachsen m - dem Sit in Lichfield ernannt, baute er daselbst eine Kirche, die den Grunzur jetzigen Kathedrale bildete, über deren Portal er als thronender Bischwargestellt ist.

## St. Cechardus (16. Juni),

Bischof von Luna zu Ende des 9. Jahrhunderts, wurde zu Carrara, eine morte seiner Diöcese, von den Einwohnern zu Tode mißhandelt. Sein Attribut ist eine Hippe oder ein Winzer- oder Gartenmesser, womit er gemartert wurde.

### St. Celsus, s. St. Nazarius.

### St. Cerbonius (10. October),

Bischof von Piombino in Toscana, flüchtete sich mit dem hl. Regulus vor den Vandalen. Als er beim Einfall der Goten einige Soldaten in seinem Hause verbarg, wurde er vom König Totilas verurtheilt, einem Bären vorgeworsen zu werden. Das Thier aber that ihm nichts zuleide, und der König bekehrte sich. Daher sein Attribut ein Bär, welcher seine Füße ledt. Beim Einfall der Longobarden sloh er auf die Insel Elba. Er starb 575 und wurde in der von ihm erbauten Kirche zu Piombino (Populonium) begraben.

# St. Cessaus (16. Juli),

Dominikanermönch, stammte aus dem Hause der Grafen von Odrovas in der Provinz Oppeln, Diöcese Breslau, und war der Bruder des heiligen Hyacinthus. Er war zuerst Domherr und nahm 1218 das Ordenskleid. Als im Jahre 1240 die Tataren aus Asien in das Abendland einsielen und gegen Breslau vorrückten, da geschah es vorzüglich durch sein Gebet, daß der Feind zum Weichen gebracht wurde. Als er nämlich auf den Mauern des Castells, wohin sich die Bewohner gestüchtet hatten, erschien, ließ sich über seinem Haupte eine Feuerstamme sehen, die mit Blizesschnelle in das feindliche Lager fuhr und die erschreckten Barbaren zur Flucht nöthigte, daher er auch mit einer brennen den Kugel abgebildet wird. Doch

eschieht seine Darstellung gewöhnlich mit Lilie und Buch, wie er vor einem rucifix betet; im Hintergrunde sieht man Feldlager. Commans (Stich von ohlschein im Düsseldorfer Verein) schildert ein Wunder aus seinem Leben, e Erweckung eines todten Kindes.

St. Charitas, s. St. Fides.

### St. Charitina (5. October),

re Jungfrau und Martyrin unter Diocletian. Ihr Attribut sind brennende ohlen, weil unter andern Martern ihr der Kopf rasirt und brennende ohlen auf das nackte Haupt gelegt wurden; auch wurden ihr sämtliche ähne ausgerissen.

# St. Chariton (28. September),

tin Palästina, war aus Isonium und wurde wegen seines Glaubens unter kaiser Aurelian grausam gemartert und bis zum Tode des Kaisers (275) ne Gefängniß festgehalten. Er hat als Attribut eine Schlange bei sich, welche wen Ropf in einen Kelch taucht. Als der Heilige nämlich wieder zur Freisteit gelangte, wanderte er nach Palästina und siel, nicht weit von Jerusalem, unter die Käuber, die ihn gesesselt in eine ihrer Höhlen warsen. Während einst diese Gottlosen ihrem verbrecherischen Gewerbe nachgingen, kam eine Schlange in die Höhle, badete sich in dem Weingesäße der Käuber und spriste dabei in dasselbe ihr Gift aus. Die Folge war, daß die Räuber, nachdem sie vom vergisteten Weine getrunken, alle starben, der Heilige aber die Freisteit erhielt und die Höhle in eine Kirche umwandelte. R. Sadeler stellt ihn (nach M. de Vos) in einer Felsenhöhle betend dar.

# St. Christina (24. Juli),

Jungfrau und Martyrin, welche im Morgen- wie im Abendlande seit den ältesten Zeiten eine vorzügliche Verehrung genießt, obgleich ihre Acten, wie wir sie gegenwärtig besitzen, auch den Bollandisten sehr und zum Theil ganz unsimmig interpolirt erscheinen. Gewiß ist, wenn man den ältesten und glaubwirdigen Nachrichten Aldhelms (gest. 709) und des griechischen Hymno-guphen Joseph (gest. 883), welche ohne Zweisel alte Acten vor sich hatten, beipslichten will, daß die hl. Christina, ein ganz junges Mädchen von elf Inhren, nachdem sie im heiligen Eiser die Hausgößen ihres Vaters zerskochen, zunächst von diesem selbst schrecklich mißhandelt und zuletzt wegen hres standhaften Bekenntnisses getödtet wurde. Näherhin berichtet die Legende: ie soll die Tochter des Kriegsobersten Urbanus, aus dem berühmten Ge-

<sup>1</sup> Pinius hat ihr Leben bearbeitet. Bgl. Acta SS. Iul. V, 495 sqq.

schlechte der Anicier, gewesen und zu Tyro, einer jett nicht mehr vorhandenen Stadt auf der Insel des Sees Bolsena (Volsinium), geboren sein. Ueber ihre Bekehrung, die durch den Anblick der standhaften Bekenner des Christenthums geschehen sei, melden die Acten Aehnliches wie über die hl. Barbara, 3. B. daß sie von ihrem heidnischen Bater in einen Thurm gesperrt worden Eines Tages habe sie die silbernen und goldenen Gögen ihres Baters zertrümmert und das Metall auf die Straße geworfen ober nach andern an die Armen vertheilt. Darauf ließ sie ihr Bater zuerst durch Bacenstreiche züchtigen, dann so grausam schlagen, daß das Fleisch stückweise von ihrem Leibe fiel, was sie aber muthvoll aufhob und ihrem Bater mit den Worten zeigte: "Hier, du Wolf, verzehre das Fleisch, das du selbst gezeugt hast." Dann ließ er sie wieder aus dem Kerker, in den er sie geworfen, holen und zuerst an ein Rad binden, darunter Feuer anzünden und dasselbe wie die Martyrin mit Oel begießen und dann das Rad in Bewegung setzen, endlich aber, als ihr all das nicht schadete, mit einem Stein am Hals in den See werfen, woraus sie jedoch von einem Engel errettet wurde. Nach einer andern Bersion soll Christus selbst zu ihr auf den Stein getreten und sie mit dem Waffer des Sees getauft haben, sprechend: "Du sollst fortan nach mir Christina heißen." Ihr zweiter Verfolger nach dem jähen Tode ihres Baters war Die, ihr dritter der Stadtvogt Julian, der sie in einen glühenden Ofen werfen, giftigen Schlangen aussetzen und endlich so lange mit Pfeilen durchbohren ließ, bis sie den Geist aufgab. Nach den meisten geschah dies ums Jahr 300 in der diocletianischen Verfolgung. Doch glauben andere, der Schauplat ihres Martyriums sei höchst wahrscheinlich ins Morgenland zu versetzen, schon deshalb, weil die hl. Christina in gleicher Weise von den Griechen ver ehrt werde, bei denen es sonst nicht üblich sei, das Fest von Heiligen des Abendlandes feierlich zu begehen. Sie findet sich allerdings auch schon im griechischen Malerbuche vom Berge Athos aufgeführt, an der Stelle, wo "die Martyrien des ganzen Jahres dargestellt werden", am 23. Juli 1. Stadt Tyro auf der Insel des Bolsena-Sees, wird weiter gesagt, habe es nie gegeben. Die Angaben über den Ort ihres Martyriums, die Umstände ihres Lebens und ihre drei Richter finden sich übrigens mehr oder weniger in allen Martyrologien, auch im Martyrologium Rom. am 24. Juli. Allein in neuerer Zeit hat man die Grabstätte der hl. Chriftina in Boljena In einem unterirdischen Cometerium dieser Stadt fand man den antiken Sarkophag, in welchem noch ein Theil ihrer Gebeine ruhte 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 376. Ein Attribut ift bei ihr nicht angegeben, weil in Griechenland alle Frauen verschleiert erscheinen und sich im Aeußern deshalb gleichen.

<sup>2</sup> Lgl. Näheres hierüber in Köm. Quartalschrift 1888, S. 327 ff.

So verschiedenartig ihr Martyrium angegeben wird, so mannigfaltig find bie Attribute, die ihr von der criftlichen Runst beigegeben werden. Außer ime und Martyrertrone hat sie, bald einzeln bald mehrere bei einander, m Rühlstein, Jange, Messer, Schlange oder Pfeile bei sich, unter auch ein Schwert im Busen; doch werden die gebrauchlichsten Atente ber Mühlstein und die Pfeile sein.

Die altefte Darftellung ber Beiligen im Abendlande foll ein Gemalde . Jacopo Abangi (Ende des 14. Jahrhunderis) in einem Altarwerte



Fig. 100. heine: Zeichnung von Baron Béthune b'Hdewalle. pulikun von Desclée, Lefebore & Co. in Avurnal.)

der Binatothet ju Bologna fein, worauf fie mit Pfeilen beicoffen wird, mabrend fie an einem Baume angebunden ift. Dag Darftellungen bon ihr fast nur im mittlern und nördlicen Italien fich finden 1, ift nicht Schon ber tolnifche Meifter rictia. des (Boiffereiden) Bartholomaus (um 1490 - 1500) bilbet fie in ber Münchener Pinatothet mit Dablftein und zwei Pfeilen ab, ebenso zweimal 3. Scoreel2. Mit Pfeilen sieht man sie auch in einem Holz-Schnitt in Vita Sanctor, bon 1488 und gemalt von Q. ban Lebben 8. Scenen aus ihrem Leben enthalt eine Altarprebella in ber Brera (Galerie Oggioni) ju Mailand, die in Gignorellis Beift, aber ohne feine Rraft geschaffen find . Gine ber intereffanteften Darftellungen ber italienischen Soule ift bie bon Bincengo Catena (B. di Biagio) um 1520 in S. Maria Mater Domini in Benebig, wo fie auf bem Gee von Bolfena

et, wahrend Engel ben an ihrem Sals mit einem Strid befestigten Muhln halten, und oben in ben Wolfen der Erlöser mit der Siegesfahne von em Engel ein weißes Gewand empfängt, um die Beilige damit zu kleiden.

<sup>\*</sup> Ditller und Dtothes, Muftrirtes archaolog. Wörterbuch G. 269.

<sup>\*</sup> Bithographie in ber Boiffereifden Sammlung. \* Bithographie ebb.

<sup>\*</sup> Bgl. Crowe und Cavalcafelle a. a. D. IV, 41.

Mehrere Scenen aus ihrem Marthrium, von Paolo Beronese gemalt, z. B. wie sie von einem Schiffe ins Meer geworsen wird, bewahrt die Atabemie zu Venedig; Lorenzo di Credi dagegen stellt sie mit andern Heisigen dar. Sie ist Patronin von Benedig, Bolsena, Palermo, Torcello und der Kirche von St. Christina bei Ravensburg. In der Neuzeit malte sie Andreas Müller (Stich von Ludy im Düsseldorfer Berein) mit Mühlstein, Pfeilen und der Palme. In unserer Abbildung trägt sie Palme und Pfeil (Fig. 100).

# St. Christophorns (25. Juli),

einer der 14 Nothhelfer, wird ebenfalls seit uralter Zeit in der morgen- und abendländischen Kirche hoch verehrt. So berühmt aber der Rame dieses beiligen Martyrers ist, so wenig Gewisses und Sicheres weiß man über seine nähern Lebensumstände. Dag er aber nicht etwa eine nur fingirte Personlichkeit sei, wie einzelne Lutheraner wollten, ausgesonnen, um irgend eine Allegorie an sie zu knüpfen, dagegen spricht die so frühzeitige und allgemeine Berehrung, wie überhaupt die constante kirchliche Tradition des Morgen- und Albendlandes. Schon im 6. Jahrhundert nämlich trugen nach ben Bollandisten 1 Kirchen und Alöster seinen Namen, und schon unter Juftinian wich ein gemaltes Bild des Heiligen im Kloster auf dem Berge Sinai erwähnt; auch die ältesten und angesehensten griechischen und lateinischen Martyrologien erwähnen ihn, wie z. B. das Mozarabische, das Gellonensische und Wandelbertsche, ohne Angabe der Umstände und Art seines Marterthums, während die Martyrologien Bedas, Notkers, des Rabanus u. a. solche nähere Angaben machen. Die Nachrichten dieser alten Martyrologien finden sich, wem auch mit allerlei Zuthaten, in allen spätern Christophoruslegenden wieder; sie berichten aber nichts von des Heiligen Riesenhaftigkeit und dem, was damit zusammenhängt. Es läßt sich aus ihnen mit Gewißheit nur das Marterthum des Heiligen beweisen, während sie über Zeit, Ort und Umftande seines Todes nicht genau übereinstimmen; als am wahrscheinlichsten aber geht aus ihnen wie auch aus dem Martyrol. Rom. hervor, daß er unter der Regierung des Kaisers Decius in Lycien Beiden bekehrte und nach grausamer Marter und nachdem man ihn mit Pfeilen durchbohrt, enthauptet worden sei.

Die ersten deutlichen Spuren von Berichten über die Riesengröße des hl. Christophorus sinden sich im Mozarabischen Missale<sup>2</sup>. Im 10. Jahrhundent waren andere Ausschmückungen und Zuthaten hinzugekommen, wie dies bei dem Speierer Subdiakon Walther ersichtlich wird, der in Proja und für die damalige Zeit schönen Versen die Wunderthaten des hl. Christophorus beschreibt;

<sup>1</sup> Oct. I, 110. 161; vgl. auch S. Greg. M., Ep. 10, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta SS. Iul. VI, 134.

berselbe weist auf frühere Legenden hin und gibt seinem riefigen Helden unter anderem einen Stab in die Hand, welcher, auf sein Gebet grünend geworden, die Bekehrung vieler Heiden veranlagt habe 1. Nach Walthers Zeit, der im Anfang der Regierung Kaiser Ottos III. schrieb, bildete sich unter den Handen anderer zahlreicher Legendisten die Christophorussage in verschiedenen Schattirungen immer mehr aus und erreichte in der goldenen Legende des Jacobus de Voragine (gest. 1298), wonach Rosegarten die Christophoruslegende bearbeitete, ihren Culminationspunkt. Danach war Christophorus ein heidnischer Riese, der zwölf Schuh in der Länge hatte und durch die Welt zog, um einen zu finden, der stärker sei als er. Nachdem er lange vergeblich gesucht, ergab er sich dem Teufel; als er aber einmal sah, wie dieser einem Areuze auswich, meinte er, der Mann des Kreuzes muffe doch wohl stärker sein als der Teufel, hörte von Christus, suchte ihn auf, erfuhr aber von einem Einsiedler, das beste Mittel, denselben zu finden, sei, gute Werke zu Als ein solches gutes Werk bezeichnete der Einsiedler ihm bei seiner toun. Rorpergroße und Leibesstärke, wenn er die Leute, welche über einen naben Huß setzen müßten und oft der Gefahr des Ertrinkens ausgesetzt wären, hinübertragen würde. Daraufhin entschloß Christophorus sich nun wirklich, an diesem Strome sich niederzulassen, um arme Wanderer hinüberzutragen, weil er i groß war, daß er weit über das Waffer hervorragte. Da rief ihn auch cimmal ein Rind, er solle es hinübertragen. Aber das Kind wurde in der Nitte des Flusses so schwer, daß Christophorus sagte: "Mir ist's, als läge ie Welt auf mir." "Mehr als die Welt," sprach das Kind; "benn du trigst den, der Himmel und Erde erschaffen hat." Es war das Christuskind, welches dann den bon der Schwere niedergedrückten Ropf des Riesen im Basser taufte und Christophorus nannte, weil er Christum getragen.

Rit der Ausbildung der Legende erhielt auch der Cultus des Heisen die entsprechende Erhöhung und Färbung. Er wurde zu den 14 Nothstefern gezählt und besonders gegen die Pest angerusen. Vornehme geistschen und weltlichen Standes trugen seinen Namen. Im 14. Jahrhundert entstanden auch Bruderschaften unter seinem Namen; die bekannteste ist jene, welche 1386 von einem Mann aus Kempten, Namens Heinrich, gegründet wurde und ihre Mitglieder in Tirol und Vorarlberg hatte. Diese haben sich die Aufgabe geset, die Reisenden bei dem im Winter so gefährlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS. l. c. § 4.

<sup>2</sup> Nach Petrus de Natalibus war er 12 Juß, nach der Legenda aurea sber 12 Ellen hoch (cap. 95: fuit corporis statura procera admodum et gigantea proceritate, duodecim minimum ulnas cubitasve altus). In der Legende des Joh. Surzo ist er 12 Ellen lang, vultu praeterea formidabili atque horrendo. Auch bei Jacobus de Boragine hat er einen vultus terribilis.

Uebergang über den Arlberg zu schützen, und bauten zu diesem Zwecke dort das Hospiz St. Christoph. Im Jahre 1517 wurden in Oesterreich und dann in Kärnten, Steiermark und Arain zwei adelige Genoffenschaften unter dem Namen und dem Ordenszeichen des hl. Chriftoph gebildet, deren Zweck war, dem wüsten Trinken und Fluchen, welches in diesen Areisen eingerissen war, durch Strafgelber ein Ende zu machen. Einen ähnlichen Orden gründete Friedrich Wilhelm, Herzog zu Sachsen, im Jahre 1590 zu Weimar-Schon 100 Jahre früher, 1490, stiftete Graf Wilhelm von Henneberg dem Christophsorden oder Orden der 14 Nothhelfer, einen Ritterorden, der noch auf den Grabmälern dieser Grafen in der Stiftskirche zu Schleufingen zu finden ift. Das Abzeichen mar eine Ordenskette 1, gebildet aus 14 fliegenden Engeln; jeder von ihnen hält ein Band mit dem Namen eines Rothhelfers. In der Mitte der Kette ift die Taube des Heiligen Geistes in Forne einer Agraffe, sie hält im Schnabel die Aureole des Chriftuskindes, das auf der Schulter des hl. Chriftoph sitt. Die von der Signatur (bezeichnet St. Christoph), worauf er steht, herabhängenden acht Glöcken sollen die acht Seligkeiten bedeuten, an welche das Klingeln der Glocken den Träger des Ordens stets erinnern foll.

Entsprechend der so frühzeitigen und allgemeinen Berehrung, die der Heilige gefunden, sind auch seine bildlichen Darstellungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Ländern überaus zahlreich: in den Hösen der Häuser, auf den Märkten und vor den Kirchthüren, wie auch in den Kirchen selbst prangt sein Bild; in Kupferstichen und Holzschnitten, in Gemälden und Sculpturen sindet man seine Darstellung. Das Charakteristische derselben ist, daß er gewöhnlich als Riese, im Wasser gehend, abgebildet wird, das Christkind, häusig mit der Weltkugel in der Hand, auf der Schulter, auch auf dem Rücken tragend; er selbst hat einen großen Stad in der Hand, der oft Blätter und Früchte (Datteln, in Deutschland auch Aepfel, Tannenzapsen u. dgl.) trägt. Bald blickt er zum Kinde empor, bald geht er mit gesenktem Kopf mühevoll durchs Wasser. Im hintergrunde am Ufer sieht man einen Einsiedler mit einer Facel oder Laterne in der Hand.

Man hat die Frage aufgeworfen, warum die Bilder des hl. Christophorus in Stein, Holz und in Farben in so riesenhaften Verhältnissen ausgeführt seien und warum man die Wirkung dieser riesenhaften Bilder noch dadurch unterstützt habe, daß man sie in den hohen Domkirchen aufgestellt und ihnen durchweg in und außerhalb der Kirchen einen so günstigen Standpunkt einräumte, wie die Verhältnisse dieses nur immer möglich machten. Die Antworten sind verschiedenartig ausgefallen. Es mag sein, daß schon

<sup>1</sup> Abbildung bei Müller und Mothes a. a. D. S. 270, Fig. 312.

t den ursprünglichen Martyreracten etwas vorkam, woran sich die Rieseniftigkeit des Beiligen samt ben übrigen Legenden anknüpfen konnte, wie etwa, 18 er von großer Statur u. dgl. gewesen, zumal da sich, wie wir oben gehen, die ersten deutlichen Spuren von seiner Riesengröße schon im Mozabischen Missale finden. Andere halten es für nicht unwahrscheinlich, daß die hristophorusbilder ursprünglich einen symbolischen Charakter hatten; so ieronymus Bida von Cremona, später Bischof von Alba in Mont-Man hat von ihm ein lateinisches Epigramm auf das große Bild rat. B Heiligen, in welchem er u. a. sagt: "Weil du, Christophorus, Christum ts im Herzen trugst, geben dir die Maler Christum auf den Schultern zu rgen, und weil du viel gelitten haft, malen sie dich zu Fuß das hohe Meer rchwatend. Da du dieses nicht ohne einen großen Leib vermochtest, so ben sie dir Riesenglieder, daß dich auch die größten Tempel nicht fassen 10 du in strenger Rälte unter freiem himmel wohnen mußt; und weil du ber alles Harte gesiegt, geben sie dir die grünende Palme zum Reisestab." ine weitere Erklärung der riesenhaften Christophorusbilder will man darin inden, daß im Mittelalter der Glaube verbreitet war, an dem Tage werde man eines unversehenen Todes nicht sterben, an welchem man das Bild des M. Christophorus erblickt hätte. Daraus folge, daß man sein Bild so groß als möglich darstellte. Man hat zudem noch darauf hingewiesen, daß der 4. Christophorus insbesondere als Patron gegen die Pest verehrt wurde, ipdier auch als Schutpatron gegen einen plötzlichen, jähen und "unversehenen" Tob. Was war nun natürlicher, schloß man weiter, als daß in Zeiten, in denen die Pest Europa so oft heimsuchte, die Verehrung dieses Heiligen immer allgemeiner und daß sein Bild in so großen, riesenhaften Berhältnissen dargestellt wurde, als es nur möglich war, um den Anblick desselben zu erkichtern? Daß dieser Glaube geherrscht, ist unzweifelhaft und geht auch aus Inschriften hervor, welche viele Bilder des Heiligen tragen. So steht ouf dem Bilde des hl. Christoph in dem alten St. Peter zu Straßburg:

Christophori sancti speciem quicumque tuetur, Ista namque die nullo languore gravetur.

In dem Dome zu Worms hat das große Bild des hl. Christoph folsende Inschrift:

Per te strena datur, morbi genus omne fugatur, Atra fames, pestis, Christi Christophore testis.

Zwei andere Inschriften finden sich bei Molanus1; die erste mit den Worten:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De sacris picturis c. 27.

Christophore sancte, Virtutes tibi sunt tante, Qui te mane vident, Nocturno tempore rident.

#### Die andere lautet:

Christophori sancti speciem quicumque tuetur, Illa nempe die, non morte mala morietur.

Doch es wird hier darauf hinzuweisen sein, daß die großen Christophorusbilder schon vor Entstehung dieses Glaubens, nämlich schon vor dent
10. Jahrhundert, existirt haben, und es ist fraglich, ob nicht gerade diesex
fromme Glaube in den großen und zahlreichen Darstellungen unseres Heiligert
in so früher Zeit seine Wurzel hat.

Nach alledem ist der eigentliche Grund seiner so riesenhaftert Darstellung lediglich in der Legende zu suchen. Die Heiligenlegende tennt nur einen Heiligen, welcher Christum in der Gestalt eines Kindes über den Fluß getragen, und sie stellte sich diesen Heiligen als einen Mann von riesenmäßigem Körperbau vor, und dieses ist dann das Moment, welches die Runst ergreift, um ihn bildlich darzustellen. Es bleibt deshalb nicht ausgeschlossen, daß im Mittelalter viele Christophorusbilder in- und außerhalb der Kirchen, in Rupferstichen und Holzschnitten gerade deshalb entstanden sind, weil zu jener Zeit die Vorstellung verbreitet war, der Heilige schüße nicht bloß gegen die Pest und den unversehenen Tod, sondern an dem Tage, wo man sein Vild erblicke, werde man eines unversehenen Todes nicht sterben. Aber der eigentliche Grund seiner Körpergröße liegt, wie gesagt, in seiner Legende.

Von den bildlichen Darstellungen des hl. Christophorus in Deutschland erwähnen wir vor allen den großen St. Christoph im südlichen Querschiff bes Rölner Domes, 17 Fuß hoch; dann die Darstellungen in den Domen ju Münster in Westfalen, Paderborn und Erfurt; in letterem Dome ift das Bild auf die Wand gemalt und zwar in einer Dimension von ca. 20 Fuß Breite und 35 Fuß Höhe; aus dem Wasser, durch welches der Beilige schreitet, tauchen Teufel empor, welche gegen ihn anstürmen. Aber nicht blok in Kathedralen, sondern auch in andern Kirchen findet sich sein kolossales Bild, z. B. in St. Godehard zu Hildesheim (10 Fuß hoch), am Rhein zu Heinsberg und Kempen, Sträben, Waldbeck, Hafen bei Rees, Arnstadt, Hüningen, in Westfalen zu Soest, Warendorf, Korbed, an der Chriftustirche zu Breslau; in Trier findet sich seine kolossale Statue beim Eingang in In Schwaben befand sich ein 30 Fuß hohes Christophorusbild zu Creglingen in der sogen. Herrgottskirche, dann eines in baprisch Schwaben am Rirchthurm des Städtchens Weißenhorn; rheinabwärts findet ober fand sich sein Bild in den Domen zu Straßburg und Worms.

Richt minder groß als in Deutschland war die Verehrung des hl. Christoborus in Frankreich. In Notre-Dame zu Paris erblickte man seine statue 27 Fuß hoch beim Eingange in das Schiff, ferner ist sein Bild zu halons-sur-Marne, Amiens u. s. w. Auch in andern Ländern, namentlich e Spanien, ist die Verehrung des hl. Christophorus (San Cristobal oder ristoval) sehr alt und reicht über die Zeit der Saracenen zurück. In der Parcustirche zu Benedig und andern Kirchen Italiens, z. B. in Genua, findet o ebenfalls seine Rolossalfigur. Am Außenpfeiler ber Cappella di S. Cleente zu Rom ist der Heilige nach Vasari von Masaccio, nach andern m Masolino, im Jahre 1418 gemalt. Auch in der Kleinkunft, besonders n Metall- und Holzschnitt, war das Bild unseres Heiligen sehr verbreitet. icon aus der Mitte des 14. Jahrhunderts findet sich ein Metallschnitt 1, uf dem das Christuskind nacht erscheint und der Heilige eine magere Gealt und breite, ungeknickte Falten des Mantels, welche noch an die romaische Zeit erinnern, zeigt. (Dieser Reiberdruck soll unter die ältesten Ereugnisse der oberdeutschen Metallographie gehören.) Ein Holzschnitt von :a. 14702 hat die gewöhnliche Darstellung mit dem Eremiten, aber manches Eigenthümliche in der Kleidung und Umgebung des Heiligen: am himmel Prahlt die Mondsichel, welche sich sonft auf keiner andern Darstellung findet. Darunter ein träftiges, schönes Gebet, in welchem der Heilige um seine Fürbitte angerusen wird: Te depcor | in nomie pris | et filij et spiri- | tus sancti — p que | graciam batis | mi accepisti — et | ad vita eterna | Peruenisti — vt a | put deum et be- | atissimā virgi- | nem Mariam ejus genitricem — sis in adjutorium michi pecca | tori miserrimo etc. Sanz besonders interessant aber ist der früheste aller datirten Holzschnitte, der sogen. Bugheimer Christoph aus dem Jahre 1423, jest in Paris, der die Inschrift hat:

> Christophori faciem die quacumque tueris, Illa nempe die morte mala non morieris.

Der Heilige ist wie gewöhnlich durch den Fluß schreitend dargestellt. Auf seiner Schulter trägt er das Christustind, welches in seiner Hand die Weltingel mit dem Areuz auf derselben hält. Jur Rechten des Heiligen, auf
dem Gipfel des Berges, an dessen Fuß der Fluß entspringt, erblickt man die Kremitage, und in nicht weiter Entsernung von derselben den Eremiten, welcher dem hl. Christophorus den Rath gab, die Lebensweise zu ergreisen, der er sich widmete. Auch zur Linken sieht man eine Hütte; es ist die Hütte, die der Heilige für sich selbst am Ufer erbaut hatte. Von besonderer Schönheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Weigels Sammlung Nr. 12. <sup>2</sup> Ebb. Nr. 152.

ift ein Holzschnitt von 1470—14802, wo das Chriftustind wie St. Chriftophorus selbst reich gekleidet erscheinen. Die Rapelle mit dem Glodchen des Burheimer St. Chriftoph ist zu einer Rirche mit kleinen Thürmen geworden. Bor der Halle berfelben sitt ein Mann, der statt der Laterne eine brennende

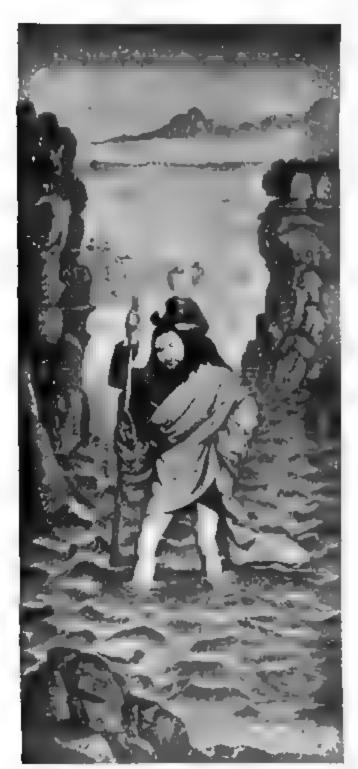

Fig. 101. Dir! Bouts St. Chriftophorus. Mite Pinafothef in Munchen. iRach einer Photographie aus Friebr. Brudmanns Berlag in Manchen)

Fadel im Arme hält. Ein Weg führt zum Kirchlein hinauf, den ein collectirender Mönch, mit dem Sad auf der Schulter, wandelt. Auch die Rühle ist angebracht, der der einer Holzsplatet. Die Composition ist also reich, die Zeichnung sorgfältig und die Landschaft insbesondere durch viele Bäume und Pstanzen sehr belebt. Das Blatt stammt aus Ober-Deutschland und erinnert mehrsach an Augsburg.

Beitere Detall - und Bols iconitte aus ben Jahren 1420. 1450, 1470 und auch Schrotblatter jinden sich in T. O. Weigels Sammlung (Nr. 19. 39. 84. 115, 152. 324. 355. 357). Auf einem nieberländischen Riello von ca. 1520 if ber Beilige gang abweichend bon ber gewöhnlichen Auffaffung zu Bferd batgestellt. Rupferftiche haben wir noch: einen bon Schongauer (B. 48), mei bon Israel ban Dedenen (B. 90, 91) und zwei bon M. Darer (B. 51, 52), und bon letterem auch einen Holzichnitt (B. 105). Bon Gemalben ermahnen wir ben bl. Chriftophorus bon bem Riederlander Dirt Bouts an bein Flügel eines 21tares, ben er 1466-1468 für bie Beterstirche in Comen malte; es ift ein großes Landschaftsbild, in dem wit

eine der iconften Darftellungen des Beiligen feben; jest in ber Pinatothet gu Dinchen (Fig. 101).

<sup>&#</sup>x27; Abbitbung in Beigels Sammlung 9tr. 184.

Scenen aus seinem Leben und seinen Martertod haben Andrea Danteana und seine Genossen aus Squarciones Schule (1448 u. ff.) in der Kirche der Cremitani zu Padua, in der Cappella S. Jacopo e Cristoforo, gemalt. Wir sehen hier die Vorgänge seiner Hinrichtung und die Hinwegschaffung seines Leichnams. In der Abtheilung links ift der Heilige angebunden und erwartet sein Schickfal, das die unter einer weiten mit Wein bewachsenen Gitterveranda versammelten Schützen ihm bereiten; an dem Fenster sieht man den Richter des Martyrers, wie er von einem abschnellenden Pfeile seiner eigenen Henkerstnechte ins Auge getroffen umfinkt, was Schrecken und Berwirrung unter den Soldaten anrichtet. Rechts stehen in ruhiger Haltung drei Zuschauer. dem andern Bilde sieht man an stattlichem Palast vorüber weit in eine durch viaductartige Bögen überbrückte Straße hinein, deren Mündung durch den Lichnam des riefigen Heiligen gesperrt ift, welchen die wie Phymäen erscheinenden reihenweise aufgestellten Soldaten fortzuschleppen bemüht sind, indem fie ein Tau um die mächtigen Beine schlingen; Zuschauer am Fenster und mf und ab wandelndes Volt belebt den Hintergrund.

Die Enthauptung des Heiligen haben ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 und Lionello Spada (1576—1622) in einem Gemälde des Louvre zu Paris.

# St. Chrysanthus und Daria (25. October),

**h**ilige **Cheleute** und Marthrer, kamen aus dem Morgenlande nach Rom. Rachdem man bald ihren heiligen Eifer, mit dem sie für das Christenthum wirtten, erkannte, wurden sie eingekerkert und gingen freudig in den Tod. Sie wurden beide auf der Bia Salaria in einer Sandgrube (in arenario) mit Erde und Steinen verschüttet. "Kaiser Numerian befahl, sie an die Dia Salaria hinauszuführen, in arenario niederzulegen und dort beide mit Erde und Steinen lebendig zu begraben." 1 Nach dem Liber Pontificalis hat Papst Hadrian I. "die Basilika des hl. Saturninus an der Via Salaria pgleich mit dem Cometerium der hul. Chrysanthus und Daria restaurirt". Ihm heiligen Leiber wurden ohne Wissen und Willen des Papstes um 820 **duch Eginhard heimlich** aus den Katakomben nach Münstereifel ent= firt's. Ihre Rubestätten waren einstens mit Bersen des Papstes Damasus piomuct's. Wenn beide zugleich dargestellt werden, haben sie einen Löwen weben sich, der sie vertheidigte, oder sie haben Faceln und Flammen; ste find auch abgebildet, wie sie in eine Grube geworfen werden. Chrysanthus ellein wird als römischer Ritter, in der Rechten eine Lange nebst Rreuzes-

L

<sup>1</sup> Rraus, Roma sott. 2. Aufl. S. 383.

fahne, in der Linken Palme und Schild auf die Erde gestützt, abgebildet, Daria, mit einem Löwen zu ihren Füßen, der sie, in ein Haus der Schande gebracht, vertheidigte. Ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt vor, wie beide ins Feuer geworfen werden.

# St. Chrysogonus (26. November),

Marthrer, der in den Meßcanon aufgenommen ist, wurde zu Rom verhaftet und zu Aquileja in der diocletianischen Verfolgung enthauptet und ins Meer geworfen. Nach andern sollen dann Fische seinen Leichnam ans Land getragen haben, damit er beerdigt werden konnte. Sein Haupt wird in einer Kirche Roms, die ein Cardinalstitel ist, bewahrt, sein Leib aber besindet sich in Venedig. In seiner Kirche zu Rom besindet sich ein Gemälde, worauf der Heilige von Engeln, die Schwert und Palme halten, zum Himmel getragen wird; es ist eine Copie von einem in England besindlichen Werke Guercinos. Ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 het seine Enthauptung. Er trägt mitunter auch eine Krone und vornehme Gewandung, weil Diocletian ihn zu hoher Würde erheben wollte, wenn er Christo abschwören würde.

# St. Chrysolius (7. Februar),

Bischof und Martyrer, der gegen das Ende des 3. Jahrhunderts in der Gegend von Tournai das Evangelium predigte; die kleine Stadt Commines am Lys in den Niederlanden war sein vorzüglichster Wirkungskreis. Rach den Acten wäre er im Jahre 302 zuerst grausam gegeißelt worden; dam wurde ihm die Corona (der Theil des Hauptes, den die Tonsur einnahm) mit der Hirnschale herabgeschlagen, so daß das Gehirn auf dem Boden herumssprizte. Mit dem abgeschlagenen Theil samt dem Gehirn, das er auf dem Boden zusammengelesen hatte, ging er sofort nach Commines, legte dieselben auf den Altar und verschied in der Freude des Herrn. Daher sein Attribut ein abgehauenes Haupt.

# St. Chrysostomus, Joh. (27. Januar),

einer der vier großen griechischen Kirchenväter, geboren 344 zu Antiochien, Patriarch von Konstantinopel, hat seinen Namen (Goldmund) von seiner großen Beredsamkeit; er starb 407 in der Verbannung oder vielmehr auf dem Wege dahin zu Comana in Pontus. Die irdischen Ueberreste des Heiligen wurden 438 nach Konstantinopel gebracht und in der Apostelkirche dasselbst beigesetzt. Er wird dargestellt als griechischer Bischof mit einem Buch in der Hand und einem Bienenkorb neben sich; er hat auch öfter einen erscheinenden Engel und in der griechischen Kirche eine Taube bei sich;

man ihn, wie ihm Beilige erscheinen, die dem an einem Bulte n und Borlesenden zuhören, so z. B. von Geb. del Piombo auptbilde in G. Giov. Crisostomo in Benedig; auch wie ihm



. Lubwig Geit, St. Johannes ehrpfoftomus. (Rathebrale bon Gerajemo.)

ber beilige Aboftel Bau-. lus erscheint und ibm beiftebt bei feiner Erflarung ber Beiligen Schrift. Rubens malt ibn mit bem Reld und Evangelienbuch . fein Briefterthum und anzuzeigen. Lehramt Das fpatere Mittel. alter - 2. Cranad (3. 1), A. Dürer (B. 63), B. Beham (B. 43, copirt von D. S. Beham, B. 215) — tennt eine eigenthumliche, bizarre Darftellung unferes Deiligen, Die fogen. Bufe des bl. Chrpfoftomus,

tadt auf handen und Füßen kriechend gesehen wird. Diese Ab:uht auf einem fabelhaften Berichte der Roburger Legendensamm:488 1.

n Reuzeit ftellt ihn L. Geit mit dem hirtenftab in der Linken und um Reden erhoben in ber Rathedrale zu Gerajewo bar (Fig. 102).

#### it. Chrufpolitus (Chrifpaldus, Crifpoldus, 12. Mai),

Bettona bei Affisi in Umbrien, wurde unter Raiser Maximian gemartert, mitten entzwei geschnitten und enthauptet. Seine Abschieht mit einer Säge im Schädel, so von Lo Spagna in einem hl. Anna in der Collegiattirche zu Bettona; im Vordergrunde aft, welche die Stadt Bettona zeigt, knien die Heiligen Antonius und Crispoldus; auch sieht man seine Abbildung in dem Hoch-Rinoritentische S. Antonio daselbst von Jacopo Siculo (mit hl 1547), einem Schüler Lo Spagnas 2.

<sup>: \$25;</sup> vgl. heller, A. Dürer II, 2, 489, und Menzel, Symbolit I, 364. 588. Crowe und Cavalcafelle a. a. C. IV, 341 u. 350 79.

# St. Clara (12. August),

Jungfrau und erste Schülerin des hl. Franciscus, Stifterin des zweiten Ordens des hl. Franciscus (Clarissinnen, Arme Frauen, Damianistinnen genannt), wurde im Jahre 1194 zu Assiss geboren. Sie sollte in den Chestand treten, entfloh aber am Montag nach Palmsonntag, den 18. März 1212, in ihre schönsten Kleider gehüllt, aus dem väterlichen Hause, vereinigte sich mit andern Jungfrauen und eilte in das Kloster Portiuncula, wo der hl. Franciscus mit seinen Schülern lebte. Der Heilige empfing sie mit seinen Ordensbrüdern an der Kirchthüre, das Veni Creator Spiritus singend, führte die hl. Clara vor den Altar, schnitt ihr die Haare ab und gab ihr flatt der reichen Rleider, die sie auszog, ein Bußkleid, welches in nichts anderem bestand als in einer Art Sad, den sie mit einem Strick um den Leib band. Da der hl. Franciscus damals noch keine Nonnenklöster seines Ordens errichtet hatte, brachte er sie in das Kloster der Benediktinerinnen zu St. Paul, von wo sie später in bas Kloster S. Angelo di Panso kam, das in der Nähe von Assifi lag. Sie hatte die Freude, nicht nur ihre Schwester Agnes, sondern auch ihre Mutter Hortulana in dem kleinen, an die Rirche von St. Damian ftogenden Hause, das ihr bald darauf der hl. Franciscus angewiesen hatte, zu sehen; in kurzer Zeit bestand ihre Genossenschaft, als deren Vorsteherin sie aufgestellt war, aus dreizehn Personen und wuchs in der Folge so sehr, daß der neue Orden bald in den verschiedensten Städten Italiens Klöster errichten konnte. Die Heilige starb am 11. August 1253, und fünf Jahre nachher wurde ihr Leib feierlich von St. Damian in das neue Kloster, welches innerhalb der Stadt erbaut worden, übertragen; auch wurde 1265 eine neue Kirche aufgeführt, welche ihren Namen trägt (S. Chiara).

Als Attribut trägt die hl. Clara ein Ciborium (Speisekelch), weil sie die seindlichen Scharen der Saracenen damit vertrieb. Als das Ariegsbeer, welches Raiser Friedrich II. in Italien zurückließ und das größtentheils aus Saracenen bestand, auch Assisi belagerte, dabei zuerst auf das außerhalb der Stadt gelegene Kloster St. Damian losging und schon die Mauern erstiegen hatte, sieß sich die hl. Clara, obgleich krank, mit einem Speisekelch (cum capsa argentea), enthaltend das heilige Sacrament, an die Pforte des Klosters tragen, stellte diesen im Angesichte der Feinde auf, warf sich vordemselben auf die Erde nieder und verrichtete unter einem Strom von Thränen

Dan sieht sie oft auch mit einer Monstranz, worin die große heilige Hostie sich befindet; allein es ist hier zu bemerken, daß das Frohnleichnamssest und die hiermit zusammenhängende Monstranz jüngern Ursprunges sind. Jedenfalls erhält die Heilige besser eine mehr dem Ciborium ähnliche Monstranz, wenn man ihr eine solche geben will.

folgendes Gebet: "Sollte es möglich sein, o mein Gott, daß beine Mägbe, die du hier versammelt und mit beiner Liebe ernährt haft, in die Sande dieser Ungläubigen sallen? Errette sie, o Herr, und mich mit ihnen!" Rach beendigtem Gebet hörte sie eine Stimme wie die eines Anaben, die ihr sagte. Ich werde dich allzeit beschüßen." Zu gleicher Zeit aber bemächtigte sich ein plöslicher Schreden der Belagerer, und sie ergrissen mit einer solchen Uebereilung die Flucht, daß mehrere aus ihnen gefährlich verwundet wurden.

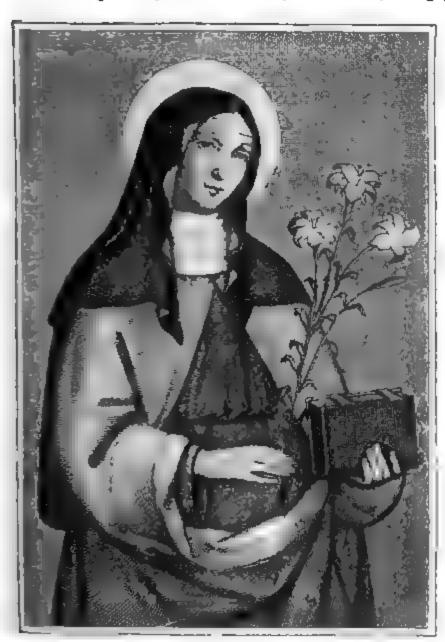

Big. 108. Siebaunt Spagna, St. Clara. In G. Diaria begli Angelt bei Mffft. (Rach einem Stich bes Bereins für Berbreitung religibler Bilber.)

Man sieht die Heilige oft auch mit dem Abtstad, der ihr aber insofern nicht zukommt, als
sie eine eigentliche Aebtissin nicht war und es
dahingestellt ist, ob es je
Nebtissinnen des ClaraOrdens gegeben hat.

In einem alten Bilbe im Chore von S. Francesco ju Uffifi mirb fie im Ordenstleide mit Buch und Palme bargeftellt; ein Giobanni Bild von Spagna in Mififi (Stich bon Ruffer im Duffeldorfer Berein) zeigt fie blog mit Lilie und Bud (Big. 103); Burbaran malt fie, wie fie die Profes ablegt (in ber Racht bor bem Gefte bes bl. Franciscus).

Am öftesten fieht man die Beilige mit ber Monftrang, meistens, wie fie

kmit die Saracenen vertreibt; so malt sie Pinturicchio in S. Cosimato zu Kom, Queio Rassari in der Pinatothet zu Bologna, G. Cesari in der Eremitage zu St. Petersburg, Rubens u. s. w. Francesco Bassano malt sie im Hofmuseum zu Wien, wie die heilige Hostie in der Glorie vor ihr schwebt, ebenso hat sie ein alter Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488. Die ältesten Scenen aus ihrem Leben, von Giottino (?),

finden sich in ihrer Kirche S. Chiara zu Assisi; Spuren solcher Gemälde sind nämlich in der Neuzeit an den Wänden des rechten Querschiffes unter der Tünche zum Vorschein gekommen 1.

Die größte Reihe aber von Darstellungen aus ihrem Leben in Deutschland findet sich wohl in Bamberg, und zwar in der ftädtischen Runft- und Gemaldesammlung (neben der St. Michaelstirche auf dem Berge). Die Bilder gehören, wenn nicht Wolgemut selbst, jedenfalls seiner Schule an. Der Inhalt der einzelnen Tafeln ist: 1. Hortulana, die Mutter der hl. Clara, im Gebet vor einem 2. Die hl. Clara hört die Lehren und Mahnungen des Altare kniend. hl. Franciscus, die weltlichen Eitelkeiten zu verlassen — ein prächtiges Bild mit einer Felsenlandschaft, zarte, schöne Köpfe. 3. Die hl. Clara erhält von dem Bischof von Assisi einen Palmzweig, nachdem sie aus Demuth bei der allgemeinen Austheilung derselben auf ihrem Plate geblieben war. 4. Der hl. Clara werden vor einem Altare von dem hl. Franciscus die Haare abgeschnitten; daneben hält ein Monch das für sie bestimmte Ordenskleid. 5. Die Heilige, vor einem Altare kniend, bittet um gnädige Beschützung ihres Klofters wider die Saracenen, welche dessen Mauern erstiegen, worauf ihr das Jesuskind erscheint, aus dessen Munde sie die Stimme hörte: "Ich werde dich allzeit beschützen." 6. Die Heilige übergibt dem Papst Innocenz IV. die auf ihre Veranlassung verfaßten strengen Ordensregeln, ihn um deren Einführung bittend; durch die Bogenöffnung des Gemaches sieht man zwei Cardinale und vor der geöffneten Thure mehrere Nonnen. 7. Der Papft Innocenz IV. mit Gefolge von Cardinälen besucht die hl. Clara auf ihrem Sterbebette; dieses lette Bild ist unbedingt das beste von allen, von hoher Bürde in seiner Auffassung und großer Zartheit in der technischen Durchführung<sup>2</sup>.

Bier Darstellungen aus ihrem Leben sind auch noch in einem der Fenster zu Königsfelden in der Schweiz erhalten, von etwa 1360: 1. Die hl. Clara entscheidet sich zum Eintritt ins Kloster. Wir sehen den Moment dargestellt, wo der Bischof sich zu ihr wendet, um ihr die Palme zu überreichen. Neben ihr sieht man drei andere Jungfrauen mit Palmen in den Händen. 2. Die hl. Clara wird ins Kloster aufgenommen. Im Mittelfelde kniet die Heilige vor Franciscus, welcher ihr mit einer großen Schere die langen, blonden Haarzöpfe abschneidet. Eine daneben stehende Begleiterin hält den Schleier bereit. 3. Die Berwandten der Heiligen suchen sie dem Kloster zu entreißen. Der graubärtige Mann im hermelinbesetzten Mantel, welcher die Jungfrau mit Gewalt vom Altare zu reißen sucht, ist, wie die Inschrift uns

<sup>1</sup> Crowe u. Cavalcaselle a. a. D. I, 353.

<sup>2</sup> Bgl. Dețel, Eine Kunstreise burch das Frankenland (Würzburg 1884) 6. 97.

belehrt, ihr Bater. 4. Nachdem auch die jüngere Schwester Agnes der Heiligen ins Rloster gefolgt war, drangen die empörten Berwandten gewaltsam ein und entrissen die junge Novizin den Armen ihrer Schwester. Da geschah ein Wunder: auf das Gebet der Heiligen wurde ihre Schwester plöglich unbeweglich, und die Berwandten mußten unverrichteter Sache abziehen. Auf unserer Darstellung sehen wir in der Mitte drei Rlosterfrauen mit bittend erhobenen Händen, darunter die durch den Heiligenschein kenntliche Clara oder wohl Agnes selbst. Der Theil des Bildes, welcher die zurückweichenden Berwandten enthalten mußte, ist leider zerstört. Dagegen sieht man auf dem rechten Seitenselde die Ritter in der Besteigung der äußern Klostermauer begriffen. Das 5. Bild, welches wahrscheinlich den Tod der Heiligen enthielt, ist nicht mehr vorhanden.

Andere Darstellungen aus ihrem Leben sind noch, wie sie dem hl. Franciscus das Gelübde ablegt, oder wie sie, umstanden von Nonnen und Klosterbrüdern, mit dem Ausdruck seliger Begeisterung auf dem Sterbebette liegt und den Zug der Seligen kommen sieht, der sie ins himmlische Paradies führen wird. In Madonnenbildern, die für ihren Orden gemalt sind, steht sie gewöhnlich mit dem hl. Franciscus neben dem Throne der heiligen Jungfrau.

# Sel. Clara (de Cruce, 12. August)

Wontefalco (bei Foligno), geb. 1268, gehörte dem Orden der Augustiner-Eremitinnen an und starb am 18. August 1308. Ihre Abbildung geschieht im Augustinerhabit (schwarzes Gewand mit ledernem Gürtel, schwarzer Schleier und weißer Wimpel) mit der Erscheinung des Gekreuzigken, in der Rechten drei Steine, an der linken Brust ein Herz mit den Leidenswerkzeugen Christi und in der linken Hand eine Lilie. Es sollen nämlich drei, jeder dem andern an Größe, Gestalt, Farbe und Schwere gleiche Gallensteine in ihrem Leichname gefunden worden sein. Einmal erschien ihr Christus, und von dieser Erscheinung nimmt man an, daß die Zeichen des Gekreuzigken, die Leidenswerkzeuge, in ihrem Herzen eingeprägt worden seien, wie man sie nach ihrem Tode fand.

# St. Claudius (6. Juni),

Erzbischof von Besançon in Burgund und zulet Abt des Klosters St. Eugendus auf dem Jura, wurde 603 geboren und starb 696. Sein Leib wurde in der Abteikirche des Klosters St. Eugendus (auch Condate genannt), degraben, dann im Jahre 1243 unverwesen aufgefunden und in einen silbernen Sarg gelegt. Die Wallfahrt zu dem hl. Claudius ist eine der berühmtesten in Frankreich. Seine Abbildung geschieht als Bischof, wie er einen Todten

erweckt 1, oder wie er Gefangene bei sich hat, deren Retten brechen: es werden nämlich mehrere wunderbare Befreiungen von Gefangenen berichtet, welche auf seine Fürbitte geschahen.

# St. Clemens (23. November).

Clemens I., Papst und Bischof von Rom, gewöhnlich Clemens Romanus genannt, zählt zu den gefeiertsten Namen des driftlichen Alterthums. Doch ift über sein Leben nur wenig Sicheres bekannt. Rach Irenaus gehörte er zu dem Areise derjenigen Männer, welche mit den Aposteln Berkehr hatten. Rach Origines war er identisch mit jenem Clemens, dessen Paulus unter seinen übrigen Mitarbeitern im Philipperbrief (4, 3) rühmend gedenkt. Zeit des Heiligen darf nur als sicher gelten, daß dieselbe an das Ende der Regierung Domitians und nicht früher fällt. Die Martyreracten erzählen über seinen Tod: es sei gegen den Heiligen ein Bolksaufstand ausgebrochen; der Raiser Trajan habe angeordnet, der Bischof musse entweder opfern oder in den Chersones ins Exil wandern. Das lettere geschah, und in den Marmorbrüchen daselbst habe er mehr als 2000 Christen angetroffen; eine der größten Qualen der Unglücklichen sei gewesen, daß sie das Baffer fechs Meilen weit auf den Schultern herbeitragen mußten. Clemens habe diesem Ungemach ein Ende bereitet. Er habe eine Quelle eröffnet, welche zum Flusse geworden sei, und das wunderbare Ereigniß habe die ganze Gegend für das Christenthum Täglich seien 500 und mehr Personen getauft worden, binnen gewonnen. Jahresfrist wären daselbst 75 Rirchen erstanden und die heidnischen Gogenbilder, Tempel und Haine seien im Umkreis von 300 Meilen zerstört worden. Da alle freudig in den Tod gegangen, habe man schließlich Clemens aufs neue zum Opfern zwingen wollen; als dies wieder vergeblich gewesen, sei er mit einem Anker um den Hals ins Meer geworfen worden. diese Todesart gewählt, um seinen Leichnam den Gläubigen zu entziehen. Auf das Gebet der Christen jedoch sei das Meer drei Meilen weit zurückgetreten, und die Ueberreste des Heiligen seien in einem Marmortempel gefunden worden. Zwar sei an die Gläubigen der Befehl ergangen, die Reliquien nicht von dem Orte zu entfernen. Andererseits sei ihnen aber auch die tröstliche Offenbarung zu theil geworden, das Meer werde jedes Jahr am Todestage des Heiligen auf sieben Tage zurücktreten, und dies sei auch geschehen.

Auf dieser Legende nun beruhen die bildlichen Darstellungen des Heiligen. Er wird als Papst dargestellt, einen Anter neben sich oder um seinen Hals gehängt. Einen solchen trägt er in seiner Linken schon in einem Mosait von

<sup>1</sup> So eine Abbilbung bei Cahier (l. c. p. 154) nach einem alten Glasgemälde.

5. Clemente zu Rom, wo er gemeinsam mit bem hl. Petrus bargestellt ift Fig. 104). Da obengenannte Quelle ihm bas Lamm Gottes gezeigt haben oll, wird er öfter auch mit biesem abgebildet. In der Neuzeit stellt ihn Indreas Miller (Stich von Stange im Dusselborfer Berein) ohne den luter, in der Linken eine Rolle mit der Aufschrift Ad Corinthios, in der techten die Feber haltend, dar.

Scenen aus seinem Leben finden sich in den alten Fresten der Unterirche S. Clemente zu Rom (12. Jahrhundert), und zwar sieht man im Mittelschiff an der Wand gegen die Apsis drei gut erhaltene Darstellungen



Big, 104. St. Glemene und St. Petrus. (Diofatt in G. Clemente ja Mont.)

Meninander: zu oberst inthronisirt St. Petrus den hl. Clemens, dem die feligen Papste Linus und Cletus zur Seite stehen; in der Mitte ist St. Clemens und das Wunder an Sissinius gemalt: Clemens celebrirt in der mit sten Lampen erleuchteten Kirche; auf dem Altare das Buch, der henkeltelch ste den Wein und der Teller für das Brod, links vier Altardiener (der dritte mit einem Weihrauchgefäß des 11. Jahrhunderts), rechts die zur Christin und zur Enthaltsamleit besehrte Theodora und ihr für sein heimliches Eindingen in die Kirche mit Blindheit bestrafter Gemahl Sissinius. Zu unterst sinfassung das Ende der Geschichte des Sissinius:

Sissinius, in der Meinung, St. Clemens sei ein Zauberer, besiehlt, ihn zu binden, läßt aber in wunderbarer Gesichtstäuschung eine Säule statt des Heiligen binden. In der Sacristei zu S. Martino in Lucca stellt Dom. Ih ir landajo die heilige Jungfrau dar, welche das aufrechtstehende Kind haltend zwischen St. Clemens, Petrus, Sebastian und Paulus sitt. Die Staffel dieses Altares zeigt das Martyrium des Heiligen, welcher auf Besehl Trajans mit einem Anker am Hals ins Meer geworsen wird.

Clemens ist Patron der Schiffer. Mit seinem Tage, dem 23. Rovember, beginnt der altdeutsche und nordische Kalender den Winter, und es bezeichnet daher dieser Kalender den Tag mit einem Anker, wie denn auch an diesem Tage die Schiffe im Hafen liegen mußten.

# 5t. Cletus (26. April),

Papst und Martyrer, war nach dem Martyrologium Rom. der zweite römische Bischof nach dem hl. Petrus und sonach der dritte römische Papst, nach andern, z. B. den Bollandisten, aber der dritte römische Bischof nach dem hl. Petrus und somit der vierte römische Papst. Im Meßcanon wird er unmittelbar nach dem hl. Linus und vor dem hl. Clemens genannt. Er wurde unter Raiser Domitian gemartert und ist nach dem Römischen Brevier neben dem hl. Petrus begraben worden. Abgebildet wird er als Papst mit Palmzweig und einem Geldstück, das er zerbricht. Er soll nämlich einem tyrannischen Fürsten vorgeworfen haben, er sauge dem Bolte das Blut aus, und habe zum Beweise dafür ein Geldstück entzwei gebrochen, aus dem Blut sloß.

# St. Cloud, 7. September),

Sohn des Königs Clodomir von Burgund, Enkel der hl. Clotilde, soll Monch geworden sein und baute bei Paris das Kloster St-Cloud, wo er 560 starb. Weil er gewöhnlich für einen Benediktiner gehalten wird, hat er auch diese Ordenstracht und eine Königskrone zu seinen Füßen.

# St. Clotilde (Chlotildis, 3. Juni),

Gemahlin Chlodwigs I., starb 545 am Grabe des hl. Martinus zu Tours. Ihr Leib wurde nach Paris gebracht und in der Kirche der heiligen Apostel Petrus und Paulus, welche jett den Namen der hl. Genoveva führt, neben ihrem Gemahle begraben. Sie wird in französischen Bilderhandschriften häusig in königlicher Kleidung mit der Krone auf dem Haupte und einem weißen Schleier, im Gebet kniend, dargestellt oder den Armen Almosen austheilend, auch begleitet von einem Engel, der einen Schild trägt mit den drei

<sup>1</sup> Bgl. Rouffeau, Purpurviolen VI, 61.

französischen Lilien. Bei ber Taufe ihres Gemahls brachte nach der Legende eine Taube das heilige Oelfläschchen vom himmel, und an die Stelle der bisherigen drei Aröten im französischen Wappen traten die drei Lilien. In einem Miffale des 15. Jahrhunderts kommt ein Engel mit den drei Lilien



Fig. 105. (Cigenthum von Desclée, De Brouwer & Co. in Bruges.)

pom Himmel herab und überreicht fie dem hl. Remigius, der fie auf einer Schüffel der hl. Clotilde übergibt. Bei Cahier i wird fie mit Krone und einer Kirche in den Händen abgebildet; auch fieht man sie mit einer Kirche und wie eine Quelle vor ihr entspringt (Fig. 105).

# **St. Codrains** (St. Quadratus, 10. Märg)

studirte Arzneikunde und wurde zu Rorinth unter Raiser Decius gemartert. Sein Attribut ist ein Medicing las oder auch eine Quelle, weil eine solche an der Stelle, wo er enthauptet wurde, entsprungen sein soll.

#### St. Coleftin I. (6. April)

regierte von 422 bis 432 und war eifrig bemüht, die Rirche von Repereien zu reinigen; er schidte die hil. Palladius und Patricius nach Irland und verurtheilte ben

Restorianismus auf dem Concil zu Sphesus (431) durch seine Legaten. Er starb 432 und wurde auf dem Kirchhof der hl. Priscilla begraben; 817 wurde sein heiliger Leib in die Kirche der hl. Prazedis gebracht, wo er sich noch befindet. Er wird in papstlicher Gewandung und segnend dargestellt. Sein Bildniß ist unter den Mosaiten in S. Paolo bei Rom.

#### St. goleftin (St. Betrus Coleftinus, 19. Mai),

der fünfte Papft biefes Namens, Stifter bes Colestinerordens, wurde am 5. Juli 1294 jum Papft erwählt, tehrte aber bald wieder jum einfachen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. p. 842.

Monchsleben zurück. Er starb nach strenger Ascese am 19. Mai 1296 und wurde 1313 von Clemens V. heilig gesprochen. Er wird abgebildet als Papst mit Teufeln um sich, die ihn beim Schreiben zu stören suchen, wie Kreuser meint, eine Anspielung auf die damalige Weltlage. Auch auf dem papstlichen Throne sisend sieht man ihn, die Taube über sich. Die nach ihm benannten Colestiner, die der Regel des hl. Beneditt folgen, tragen eine weiße Kutte mit weißem wollenem oder ledernem

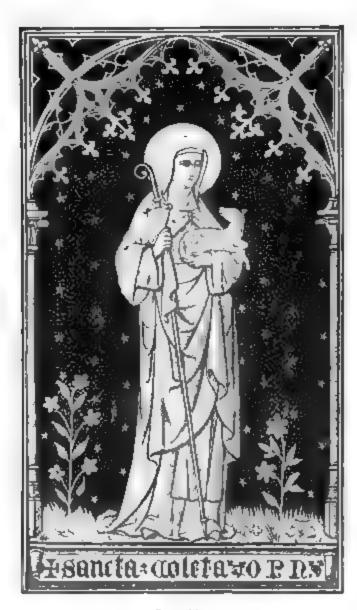

Fig. 106. Nach einer Beichnung von Baron Bethune b'Phetvalle. (Sigenthum von Desclée, Lefebore & Co. in Tournat.)

Gürtel, schwarzem Stapulier und schwarze, runde Mozetta. Er wird daher auch in dieser Weise abgebildet, mit einer ihm ins Ohr sprechenden Taube; Damonen umfreisen ihn; mitunter sitt die Taube auch auf seiner Schulter.

#### St. Coleta (6. Marg),

d. h. die kleine Ricolaetta, geb. 1381 gu Corbie in ber Picardie, führte im Orden ber Clariffinnen die alte Strenge wieber ein (arme Clarif finnen) und ftarb zu Bent 1447. Ihre Abbildung im braunen Ordenstleid mit bem Crucifir, auch wie fie in ber Ginsamteit vor bem Crucifig betet. Jos. Paelind (1781 bis 1839) malte sie in ber Rathebrale zu Gent, wie fie vom Magiftrat die Erlaubniß erhalt, ein Rlofter ju bauen, Sintel (Stich von Forberg im Duffelborfer Berein), wie fie eine tobte Orbensichwefter gum Leben ermedt. Gie mar ftets bon einem Lamm und von einer Lerde

begleitet (Menzet, Symbolik II, 24), daher ihr auch diese beigegeben werden; so trägt sie in unserer Abbildung ein Lamm (Fig. 106).

#### St. Colman (Colonat, 8. Juli),

Priefter, zog (nach Areuser) mit dem hl. Kilian und dem Diaton Totnan aus Irland nach Frankenland und wurde durch gedungene Morder mit bem

Schwerte getödtet 1. Auf einer Denkmünze 2 ist er in Berbindung mit St. Kilian und Totnan in priesterlicher Gewandung mit Palmzweig und Relch dargestellt.

# St. Coloman (Colman, 13. October),

Rartyrer in Desterreich, soll aus Schottland stammen und hat eine Wallsahrt nach Jerusalem unternommen. Er wurde aber bei Stockerau (brei Stunden von Wien) als Spion ergriffen und mit zwei Straßenräubern an einem dürren Baume aufgehängt, am 17. Juli 1012. Nachdem sein Leib zwei Jahre unverwest am Baume gehangen und nach den Acten sogar der dürre Baum mitten im Winter grünte, wurde er am 13. October 1014 seierlich beerdigt. Später nach Melk übertragen, ist er in der Stiftskirche daselbst beigesett worden. Desterreich verehrt ihn als Schutheiligen. Er wird als Pilger mit einem Strick in der Hand abgebildet. Burgkmair in einem Holzschnitte und ebenso A. Dürer in zwei solchen (Bartsch 106. 116) zigen ihn ebenfalls als Pilger, aber mit Ruthe und Zange, seinen Marterwertzeugen. Ein Holzschnitt im Passional von 1502 stellt ihn dar, wie n mit einer Lanze durchstochen wird.

# St. Columba (16. März),

ime Gefährtin der hl. Ursula. Ein altes Bild in der gleichnamigen Kirche pu Köln stellt sie dar mit Palme, einen Bären an der Kette führend. Ein Polischnitt im Passional von 1502 zeigt ihre Enthauptung.

# St. Columba (7. ober 9. Juni),

Stifter und Abt des Klosters Hy und Glaubensprediger im heutigen Schottland, wurde geboren 520 und starb, 76 Jahre alt, im Jahre 596 in der Kirche, umgeben von seinen Mönchen, die er nochmals segnete. Nach Radovit wurde er als Benediktiner, einen Korb mit Brod neben sich, ebgebildet, vor ihm die Weltkugel in einem Sonnenstrahle (die er also eschaut).

# St. Columba (31. December),

Rathrin zu Sens, welche nach dem Martyrologium Romanum entweder 258 oder bei der zweiten Reise des Kaisers Aurelian 273 zuerst in die klammen geworfen und dann mit dem Schwerte getödtet wurde. Sie wird abgebildet mit einem Holzstoße und Flammen, als ihrem Martyrium, einen Engel neben sich, den sie im Tode gesehen und der das Feuer löschte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Näheres bei Stamminger, Franconia sancta S. 48 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbilbung ebb. 6. 107.

#### Sel. Columba (20. Mai),

eine Tertiarin bes Dominitanerordens, war 1467 ju Rieti geboren, errichtete ju Berugia ein Kloster und farb am 20. Mai 1501, berühmt burch



Fig. 107. Set. Columba bi Mteti. (Rach einer Zeichnung bon P. be Brollen O. Pr. im Bering von R. van be Bubere-Petht in Brugge.)

die Gabe der Weissagung und Krankenheilung. Ein altes Bild in S. Domenico zu Perugia stellt sie dar mit Taube, Lisie und Buch; eine Taube habe dreimal bei ihrer Taufe das Baptisterium umslogen und sich über ihrem Haupte niedergelassen. Unsere Abbildung aus der Reuzeit zeigt sie mit der Taube in der Nechten, einem Dornenkranz in der Linken, mit dornigen Aesten zu Füßen, im Nimbus fünf Sterne (Fig. 107).

St. Columban (21. November), ber Apostel Alemanniens, wurde in der Provinz Leinster in Irland ums Jahr 545 geboren und verließ mit zwölf gleichgesinnten Freunden, unter denen besonders Gallus, Mang, Theodor und Placidus genannt werden, das Baterland, um nach Gallien zu segeln. Später tam er mit seinen Schülern in die Gegend des Bodensees, wo St. Galls Zelle gegründet ward,

nach Arbon zum Pfarrherrn Willimar, nach Bregenz, zuletzt nach Italien, wo er das Kloster Bobbio in den Apenninen gründete und 615 start. Abgebildet hat er die Kleidung eines Abtes und den Abtstab, über seinem Haupte die strahlende Sonne, weil seine Mutter einen Traum hatte, sie bringe eine hellstrahlende Sonne zur Welt; er hat auch einen Bären neben sich: er fand einst in einer Höhle der Schweiz einen Bären, nach andern einen Löwen, der dem Heiligen diese Wohnung abtrat, in welche nachher auf sein Gebet eine Cuelle hervorsprudelte. Wenn St. Columbar öfter als Bischof mit einem Bären dargestellt wird, ist das eine Berwechslung des Abtes mit einem risschen Bischof gleichen Ramens. Rach

Menzel (a. a. O. I, 142. 479) hätte er auch Blumen und eine Rette als Attribute.

# St. Comgassus (10. Mai),

auch Comgellus, Comganus, Commogallus genannt, Stifter und Abt des Alosters Bangor in Irland, wurde 516 geboren und starb 601. Biel Bunderbares wird von ihm erzählt. Abzubilden ist er als Abt mit einem glühen den Stein in der Hand, den er unversehrt getragen, und mit einem Engel zur Seite, der ihm Brod und Fische bringt.

# St. Concordia (13. August),

Amme des hl. Hippolytus, wollte lieber mit diesem sterben als heidnischen Söttern opfern und wurde daher vor seinen Augen mit Bleikeulen todtschlagen. J. Callot stellt ihre Geißelung dar. Sie hat als Attribut Beißeln oder Ruthen in der Hand.

# St. Concordins (1. Januar),

ein Priester und Marthrer zu Spoleto, war aus Rom gebürtig und wurde, als er sich weigerte, den Gößen zu opfern, diese vielmehr anspie und beschimpste, in den Kerker geworfen und dann enthauptet. Sein Attribut sind Sößen bilder, oder er hat auch einen Engel bei sich, weil ein solcher im im Kerker ernährte.

# St. Conitha (Gunita, 8. Februar),

eine Martyrin zu Alexandrien, wurde in der Verfolgung des Decius im Ichte 249 mit Ketten gebunden, an den Füßen zum Richtplatz geschleift und gesteinigt. So auch ihre Abbildung.

# St. Conon (5. März),

ein Gärtner und Martyrer aus Nazareth, hat als Attribut einen Wagen der trägt eiserne Nägel in der Hand, weil solche ihm auf Cypern im Jahre 251 durch die Füße geschlagen wurden und er so vor einem Wagen kerlausen mußte, bis er hinsant und starb.

# **St. Conon** (29. Mai),

**Rorthrer, unter Aurelian z**u Ikonium mit seinem zwölfjährigen Sohn Icoicus auf einen Rost gebracht und mit Del übergossen. Ein Rost sein

#### St. Courad (26. Robember),

Bischof von Konstanz von 934—975, stammte aus dem Geschlechte der Welfen (der Grafen von Altdorf) und war ein Freund des Bischofs Ulrich von Augsburg. Sein Attribut ist ein Relch mit einer Spinne. Die Legende erzählt von ihm: Am Ostertage während des heiligen Opfers siel ihm eine giftige Spinne in den Relch; er aber verschluckte sie getrost mit dem beiligen Blute. Am Mittagstische, in Anwesenheit vieler, troch die Spinne



Fig. 100. Lubmig Geig, St. Conrad. (Mus bem Fresco "Ardnung Maria" im Freiburger Manfter.)

wieder aus feinem Munde und lief fort. Co icon in einem bolgidnitte von Burgtmair. Auf andern alten Solgionitten, g. B. im Bassional von 1502, in Vita Sanctorum von 1488, wird er auch abgebildet, wie er auf ben Dleereswogen manbelt. Seit (Stid von Eitel im Duffelborfer Berein) malt in, ben Reich mit ber Spinne tragend (Fig. 108). Er wollte einftens bie Rirche in Ginfiebeln (S. Meginardi Cella) einweihen, welche bet Propft Cberhard daselbft erbaut batte, fab aber in der Mitternachtsftunde bor ber Matutin, wie Christus der Bert felbit mit feinen Engeln und Beiligen bom himmel flieg und bie Ginweihung berfelben vornahm. Diefe Bifion ift ofter bargestellt, 3. B. in einem Stich in Bavaria pia. Befannt ift ber icone Stich, bie Engelweise bon Ginfiedeln, bom Meifter E. S. bom Jahre 1466; ein icones Eremplar ift in der Rupferftichsammlung zu Bolfegg (Bürttemberg).

St. Conrad von Piacenza (19. Februar), Eremit des dritten Ordens des hl. Franciscus, wurde zu Piacenza (daher Placentinus)

geboren und war zuerst verheiratet. Er verursachte einstens als Liebhaber ber Jagd einen großen Waldbrand. Ein armer Mann, beim Holzsammeln betroffen, wird dieser Brandstiftung beschuldigt, durch Foltern zu falschen Geständniß gebracht und zum Tode verurtheilt. Da bekannte Conrad seine Schuld, leistete Entschädigung, trennte sich mit ihrer Einwilligung von seiner Gemahlin, die zu Piacenza in den Orden der hl. Clara eintrat, und ging nach Bom, wo er in den Franziskanerorden aufgenommen wurde und, auf einen Berg zurückgezogen, die strengsten Buswerke ausübte. Er starb im Jahre 1851.

Er wird dargestellt im Franziskanerhabit, kleine Bögel um sich, die ihn in der Einsamkeit verehrten. A. Müller malt ihn als Eremit, die Hände auf einen Stab gestütt (Stich von E. Rittinghaus im Düsseldorfer Verein).

# St. Constantinus I. (21. Mai),

der erste criftliche Raiser, war der Sohn des Raisers Constantius Chlorus und der hl. Helena und wurde geboren am 27. Februar 274 zu Naissus in Obermössen. Nach dem Siege über Magentius kündigte er sich unzweideutig als Beschützer der Christen und Verehrer des Christenthums an. Er führte auf seiner Hauptsahne (Labarum) im Kriege mit Magentius ein Zeichen, welches zugleich den Namen des Heilandes und das Kreuz, durch welches er die Welt erlöst hat, andeutete, nämlich die ineinander gefügten griechischen Buch-

staben X und P: Die Griechen haben durch die dankbare Erinnerung

an die Wohlthaten, die er der Kirche erzeigte, sich bestimmen lassen, ihn als heiligen zu ehren; doch die lateinische Kirche ahmte dieses Beispiel niemals nach.

Uls Einzelgestalt wird Raiser Konstantin im Costum eines römischen Raisers mit Schwert und Kriegsfahne (Labarum) dargestellt. mtiken Statue, die in seinen Bädern gefunden wurde (Borhalle von S. Giobanni in Laterano) sieht man ihn im Raiserornat, auf dem Haupte ein Diadem, mit der Linken den Griff des Schwertes fassend, in der Rechten eine Lanze, die oben in das Monogramm Christi ausläuft. Im Triclinium Amianum, ganz in der Nähe der Laterankirche, einem Nischenbau von 1743, sind die sorgfältigen Copien der Mosaiken der mittlern Tribüne des von Leo III. 796—799 errichteten Speisezimmers, des Snales für die Raisermahle, im Lateranpalast, wo unter andern kirchengeschichtlichen Darstellungen links in einem Bogenzwickel zu sehen ist, wie Christus dem Papst Silvester die Soluffel und dem Kaiser Konstantin das Kreuzbanner (Labarum) übergibt. E ist hier mit Kronreif, Schwert, Sporn und dem quadratischen Nimbus ssomück. Das Sacramentar von Jorea (11. Jahrhundert) hat zum Bife St. Silvesters die Taufe Raiser Konstanting: die Gestalt des Raisers, da die Krone auf dem Haupte trägt, befindet sich in einer vierpaßförmigen Biscina. Rechts steht der taufende Papst, von seinem Clerus begleitet, lits der kaiserliche Hof 1. In der Rapelle S. Silvestro der Rirche dei Quattro Coronati, auf einem Vorsprung des nördlichen Cälius malerisch selegen, befinden sich Fresken aus dem 13. Jahrhundert, die allerdings noch auf tiefer Kunststufe stehen, aber die meisten Darstellungen aus dem Leben des Raisers bieten, so z. B., wie er sitzend eine Menge von Frauen

<sup>1</sup> Ebner a. a. D. S. 57.

Depel, Itonographie. II.

wegen des Gerüchtes beruhigt, daß er ein Blutbad unter ihren Kindern richten wolle, um sie dadurch vom Aussatz zu heilen; wie Petrus und Pau ihm im Traume erschienen; wie er Abgeordnete an den Papst Silvester sch der sich auf den Berg Soracte zurückgezogen hatte; wie die Gesandten Berg ersteigen und den hl. Silvester bitten, nach Rom zurückzukehren; dieser ihm die Bildnisse der beiden dem Konstantin im Traume erschiene Apostel zeigt; wie Konstantin von Silvester getauft wird; wie er ihm witten überreicht, und wie er ihm die Jügel des Pferdes hält.

Als Kämpfer der Kirche und Begründer ihrer weltlichen Macht ift A stantin dargestellt in den Fresken aus dem 14. Jahrhundert in der Kirche hl. Cäcilia zu Alby (Frankreich). Am berühmtesten aber sind die Sce aus seinem Leben in den Stanzen Rafaels im Batican; hier ist ganze Sala di Costantino dem ersten driftlichen, den Triumph der Ribegründenden Raiser geweiht. Vier große Fresken aus seinem Leben hier zum Theil nach Cartons Rafaels von Giulio Romano und Fri cesco Penni vollendet worden. Un der Rüdwand sieht man die berüh Schlacht Konstantins gegen Maxentius an der Milvischen Br (Ponto Molle), das Meisterwerk aller Schlachtstücke genannt, nach Rafc Carton von seinen Schülern ausgeführt. Eben entscheidet sich der Sieg; Raiser auf herrlichem Pferde sett, den Wurfspieß erhebend, über die niel geschmetterten Krieger hin, Bannerträger mit dem Kreuz folgen ihm, rin wüthet der Rampf, rechts versinkt Magentius mit dem Pferd im Strom, g' Engel bezeugen die göttliche Hilfe. Die Durchbildung der einzelnen Grup wird ebenso bewundert wie die Bewegung der Massen. Das zweite Bild zu die Taufe Konstantins und seines Sohnes durch Silvester I. (mit 1 Zügen Clemens' VII.) im Lateranbaptisterium, von Penni; das dritte, Fensterwand, die Schenkung Roms an den Papst durch Ronstanti an Silvester I. in der alten Basilika; kniend überreicht ihm der Raiser e goldene Statuette der Stadt Rom, von Raffaele del Colle. Darstellung hat Konstantins Verkündigung der Erscheinung d Rreuzes und des dadurch verheißenen Sieges. An dem Sockel des Ri ftanting-Saales sind 13 kleine Bronzebilder aus dem Leben des Raise von Penni. Cima da Conegliano malte den Kaiser 1502 mit 1 hl. Helena, zwischen beiden das Areuz, in der Kirche S. Giovanni in Brage zu Benedig, Rubens dagegen, wie beide das heilige Areuz anbeten.

# St. Constantius (29. Januar),

Bischof und Marthrer zu Perugia, vertheilte als Sohn wohlhabender Elt sein Vermögen unter die Armen, bekehrte viele Heiden und heilte eine Fi von der Blindheit; er wurde unter Marc Aurel enthauptet. Er ist t Perugino auf seinem herrlichen Bilbe ber "Thronenben Madonna mit ben bier Beiligen" bargestellt, bas, ursprünglich für bie Rapelle bes Stabthauses zu Perugia bestimmt, jest eine Zierde ber Galerie bes Baticans ift.

#### St. Conftantins (22. September),

Befährte des hi. Mauritius und Martyrer, Patron des Stiftes Habelberg, von Saluzzo und Perugia, dargestellt als Krieger mit Fahne und Schwert.

#### 5t. Copres (9. Juli),

Priester und Einsiedler in Aegypten, war einer der borzüglichsten Schüler des hl. Mucius, welcher mehrere Klöster in der Einöde von Hermopolis gründete. Sabeler hat ihn (nach M. de Bos) dargestellt, wie er in der Wüste betend einen Spaten hält; Gemüse und Früchte liegen bei ihm, Gärten umgeben seine Hütte. Neben dem Gebete befaßte er sich auch mit Urbarmachung des sterilen Bodens. Bloemaert (Stich in Les Vies des SS. Pères) stellt ihn dar, wie er einem Bauern Sand gibt. Diesen nahm er nämlich aus seiner Höhle, damit er auf den Acer gestreut werde und ihn fruchtbar mache.



Fig. 100, Islehh Ruabl, St. Cordinian. In du Francustuche ju Rinchen. (Rach Horfier.)

#### St. Corbinian (8. September),

erfter Bifchof von Freising in Babern, wurde um bas Jahr 680 ju Chartres im Bisthum Paris geboren und erhielt in ber Taufe ben Namen seines Baters, Balbelifus; er murbe aber nach feiner Mutter Corbiniana genannt. In Rom gum Bifcof geweiht, predigte er in feinem Baterlande bas Evangelium; nach einer zweiten Romreife tam er nach Banern. grunbete auf bem Berge Tetmons ein Rlofter (Beihenflephan), ftarb ju Freifing am 8. September 730 und murbe in ber Domkirche bafelbft begraben; fpater tam fein beiliger Leib nach Mais bei Meran. Als er auf feiner zweiten Reife nach Rom (etwa 717) über Bayern an den Brenner tam, zerriß bes nachts, mabrend er und feine Begleiter im Balbe foliefen, ein Bar fein Saumpferd; Diefer murbe baber bom Beiligen genothigt, das Gepad bis nach Rom zu tragen, worauf er entlaffen murbe. Daber wird er gewöhnlich mit einem Baren, ber fein Reifebundel tragt, bargeftellt. Gin iconer Solg. fonitt1, zwifchen 1470-1480 gefertigt, zeigt ben Beiligen

Bischof, in einem Buche lefend, in schlanker, feierlicher Gestalt und baltung; in bem rechten Arm halt er den Arummstab; zu seinen Füßen sieht wan den bepackten Baren, welcher ein Maulthier zerreißt. So auch ein

<sup>1</sup> Beigels Sammlung Rr. 182.

Holzschnitt von Springintlee. Gine neuere Sculptur von Anabl i Frauentirche zu München zeigt ihn mit dem Baren (Fig. 109). Er ift I von Freifing.

St. Cordula (22. October),

Jungfrau und Martyrin aus der Gesellschaft der hl. Ursula, verbar zuerst im untern Schiffsraum, überlieferte sich dann aber freiwillig Mördern und vollendete unter allen zulest ihr Martyrium. Ihre stellung geschieht mit einem kleinen Schiff in den handen oder neber Prachtschrein im Dom zu Osnabrück.



Fig. 110. St. gornefins. (Alttoin. Tafelgemalbe in St. Geberin au Roin.)

#### St. Cornelius (14. September),

Bapft und Martyrer, ein Römer von Geburt. von 251-253 als Nachfolger Fabians die Bemalt in der Rirche inne. Er wird dargefte babfiliden Ornat mit einem Schwerte, au einem Born (Jagbhorn ober Trinfhorn) i Sand, angeblich, weil er (nach Stabler) ein tiger Beiduger (ein horn bes Beiles, ein ber fatholischen Rirche war, sowohl mabren Sedisbacang als mabrend feiner Regierung; altkölnisches Tafelgemälde in St. Severi Roln (Fig. 110). Auf einem Bilbe bedeutschen Schule (angeblich von Meister Wil fteht er zwischen ben bll. Antonius und balena und hat die päpstliche Tiara, Kreuz und Horn (Stich von Luby im Duffeldorfer ein); auch ein Stich von Jerael van D nen hat ihn fo. Barth. Zeitblom be malt ibn in ber Pinatothet ju Dunchei Bapft, in einem Buche lefend, und ein bolg in Vita Sanctorum bon 1488 zeigt seine hauptung.

#### St. Quattner Coronati (8. Robember),

die vier Gekrönten, nennt man vier Brüder, Severus, Severianus, Ephorus und Victorius, welche unter Kaiser Diocletian 304 gemartert wi nach de Rossi geschah ihr Martyrium und ihre Beisetzung bei Albano. Ramen coronati sollen sie erhalten haben entweder als Martyrer

<sup>1</sup> Bgl. Rraus, Real-Enc. II, 681.

haupt, oder weil man ihnen beim Marterthum Kronen mit scharfen Spitzen aufs Haupt drückte. Ihre Leichname wurden nach andern an der Lavicanischen Straße, am dritten Meilenstein vor der Stadt, in einer Sandgrube beerdigt, später aber, gegen Ende des 5. Jahrhunderts, in eine ihnen zu Ehren erbaute Kirche übertragen, deren schon Gregor d. Gr. gedenkt. Die Kirche besteht noch jetzt unter dem Namen Sanctorum quattuor coronatorum Martyrum, liegt ungefähr in der Mitte zwischen dem Colosseum und dem Lateran und ist Titel für einen Cardinalpriester. Die Martyreracten der vier Heiligen sind nur verstümmelt auf uns gekommen 1.

Ein altes Bild in oben genannter Kirche Quattro Coronati zu Rom stellt sie dar, wie sie mit Kronen auf dem Haupte vereint im Sarkophage liegen.

Hitschüler Rafaels bei Perugino, geboren 1483, auf einer Predella in der Pinakothek zu Perugia: 1. sie weigern sich, heidnische Gögenbilder zu meißeln sie sollen nach einigen Legenden Bildhauer gewesen sein); 2. sie werden an Pfähle gebunden und gebrannt; 3. sie werden in einen eisernen Räsig gesthan und ins Wasser geworfen. Andere stellen sie dar, wie sie an Säulen gebunden und gemartert, oder wie sie in einem siedenden Ressel gepeinigt werden, auch wie sie von Engeln gekrönt werden. Wie sie vereint mit ihren Leidensgenossen (Claudius, Symphorian, Castorius, Simplicius und Nikoskratus — die neun gekrönten Martyrer) gekrönt werden, zeigt ein altes Glasbild in der Kirche St-Denis und ein altes Gemälde in Nürnberg.

# St. Cosmas und Damian (27. September),

Nathrer und Brüder, über die sich folgendes als historische Wahrheit berichten läßt: Sie waren aus Arabien gebürtig und übten zulett die Heilfunde,
welche sie in Sprien studirt hatten, stets unentgeltlich aus. Nach Ausbruch
der diocletianischen Verfolgung wurden sie unter den ersten ergriffen und
ym Absall vom Glauben aufgefordert; nach verschiedenen grausamen Qualen
smb sie zulett enthauptet worden. Ihr Name wird im Canon der heiligen
Nesse erwähnt, und ihre Kirche in Rom ist Cardinalstitel. Sie gelten als
Patrone der Aerzte und Apotheter, und ihre Abbildung war besonders im
Nittelalter sehr häusig. Sie erscheinen hier gewöhnlich ziemlich jugendlich, bartlos, als Nerzte in langer, pelzbesetzer Robe von rother Farbe und mit rother
Niße, in der Linken eine Arzneibüchse, in der Rechten ein chirurgisches
Instrument; bisweilen haben sie Mörser und Stößel, erscheinen also als
Notheter. Die älteste Darstellung der beiden Heiligen enthält wohl das dem
6. Jahrhundert angehörige Mosait in der Kirche S. Cosma e Damiano

<sup>1</sup> Ueber dieselben vgl. Kraus a. a. D. II, 678 ff.

aus jener Zeit erhaltene Apsis zeigt Christus, ernst und würdig, wohl die groß artigste Mosaikbarstellung Christi in Rom, zu seinen Füßen den Jordan rechts führt der hl. Petrus dem herrn den die Marthrerkrone tragender St. Cosmas zu, neben ihm steht (erneut) Papst Felix IV. mit der Kirche, linki der hl. Paulus mit dem gleichfalls gekrönten St. Damian und St. Theodor nur Christus hat einen Nimbus. Reben den Heiligen erheben sich Palmen und auf dem Afte schwebt der Phonix mit dem Stern (Auferstehung).



Fig. 111. Lorengo bi Bicci, St. Cosmas und Pamian. (Uffigien gu Floreng.)

Als Gingelbilber erichei nen St. Cosmas und Da mian oft mit andern Beiligen ber beiligen Jungfrau bei gefellt, jo bon Datten b. Biobanni ba Siena bor 1470 in der Atademie au Siena, bon Tabbeo bi Bap toli (1362-1422) bei feinen "Berfündigung" dafelbft aus bem Jahre 1409, von Ghio landajo, Tintoretto in ber Atabemie ju Benebig. bon Tigian in einem Botib. bild gur Beit ber Beft bon 1512 in La Salute zu Bene big, wo flatt ber beiligen Jungfrau St. Marcus eticeint. Lorengo bi Bicci (1373-1452) malte um 1429 für ben Dom von Floreng unfere Beiligen in ebelfliegenden Bemanbern mit einer Urt dirurgifden 310ftrumenten und Argnei-

gefäßen; die Tafel ift jest in den Uffizien (Fig. 111). In den Riederlanden stellt sie Roger van der Wenden im Städelichen Museum zu Frankfurt ebenso dar. Bei den florentinischen Malern des 15. Jahrhunderts erscheines sie besonders oft, häusig auch als Schutheilige der Familie Medici und der Stadt Florenz; so stellt sie Pesellino (Francesco di Stefano) um 1450 in Louvre zu Paris dar, wie sie einen Kranken bedienen, und in der Galerit zu Florenz, wie sie enthauptet werden. Auch Fiesole malt sie mehr

mals auf die Predella von Altarbildern, so in der Akademie zu Florenz, wie sie einem Kranken das Bein abschneiden und ihm dasür das eines kurz vorher in S. Pietro in Bincoli begrabenen Negers ansehen und wie sie mit ihren drei Brüdern (Arthiaus, Leontius und Euprepius) den Martertod erleiden; in der Pinakothek zu München stellt er dar, wie sie mit den drei Brüdern gebunden von einem hohen Felsen ins Meer gestürzt, aber von Engeln gerettet werden, während ihr Gebet den Richter Lycias von zwei Teufeln befreit; sodann wie sie gekreuzigt und die drei Brüder mit Pfeilen erschossen und mit Steinen getödtet werden sollen und wie sie mit ihren Brüdern vor dem Richter stehen. Ihre Legende sindet sich auch in den Deckengemälden des Münsters zu Essen aus dem 13. Jahrhundert.

### St. Crescens (27. Juni),

einer der Begleiter und Gehilfen des heiligen Apostels Paulus, reiste (nach 2 Tim. 4, 10) zur Zeit der römischen Gefangenschaft des Apostels von Rom nach Galatien. Hier hat er das Christenthum gepredigt, ebenso in Gallien, wo er den bischöflichen Stuhl zu Vienne gegründet haben soll. Nach dem römischen Martyrologium wurde er als Bischof von Galatien unter Trajan gemartert. Er wird abgebildet als Diakon, um sich Kranke, die er bedient.

# St. Crescentia, f. St. Bitus.

# St. Crescentius (19. April),

ein Subdiakon in Florenz, wurde in dieser Stadt geboren und dem heiligen Bischof Zenobius zur Erziehung übergeben; er wirkte Wunder an Blinden und Besessen und starb um 396. Auf Bildern sieht man ihn als Diakon oder Subdiakon, Kranke um sich, die er pflegt.

# St. Crispinus und Crispinianus (25. October),

Martyrer zur Zeit Diocletians, waren zwei vornehme Kömer, ob leibliche Brüder, ist zweiselhast. Sie begaben sich aus christlichem Eiser nach Gallien, ließen sich in Soissons nieder und beschäftigten sich, meist zur Nachtzeit, zum eigenen Unterhalt und zur Unterstützung der Armen mit dem Schusterhand-werk, wobei es oft unbegreislich erschien, wie sie so freigebig oder zu so bil-ligen Preisen mit den Schusen verfahren könnten; daher die bekannte sprich-wörtlich gewordene Aussage, daß der hl. Erispinus das Leder gestohlen, um den Armen Schuse daraus zu machen. Kreuser meint, der Spruch:

Crispinus machte den Armen die Schuh' Und stahl das Leder dazu,

sei nicht nur ein schlechter Witz, sondern auch ein Verkennen der frühern Schreibweise kennstu, willtu, hattes, für: kannst du, willst du, hat das, also

staltes für stalt (= stellte) das. Stadler meint, das Sprichwort könnte am Ende von ihrem Martyrium herkommen, wonach aus ihrer eigenen Haut Striemen geschnitten wurden. Die beiden Beiligen wurden nach vielen Qualen im Jahre 287 enthauptet. Schon im 6. Jahrhundert wurde zu Soissons zu ihrer Verehrung eine prächtige Kirche erbaut, wo sie in kostbaren Särgen beigesett wurden. Schon frühzeitig wurden sie auch als Patrone der Schuhmacher verehrt. Ihr Reliquiarium ift im Dome zu Osnabrück. In ihrer bildlichen Darstellung haben sie Schusterwerkzeuge. So malte sie z. B. B. Beham im Berliner Museum (Nr. 916 B), indem beide Schufterwerkzeuge in der einen, Palmzweige in der andern Hand tragen 1. Marthrium stellt schon ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 Scenen aus ihrem Leben enthält ein altdeutscher Flügelaltar in der St. Georgstirche zu Dintelsbühl (Bayern), die wohl dem Nördlinger Maler Friedrich Berlen und seiner Schule zuzuschreiben find: 1. fie arbeiten gemeinsam in ihrer Schusterwerkstätte; 2. fie werden mit Rolben geschlagen; 3. sie werden in Ressel siedenden Deles geworfen, mährend der König, der sie martern läßt, zuschaut; 4. der König und seine Schergen werden von oben geblendet und fallen selbst in die Ressel 2. In der Dresbener Galerie sieht man, wie in einem Gemälde Guido Renis beide ber thronenden Madonna beigegeben sind.

# St. Eunibert (12. November),

Bischof von Köln, erzogen am Hofe des Königs Dagobert I., war erster Erzbischof von Köln (von 623—663); er soll, von einer Taube geleitet, den Platz entdeckt haben, wo die hl. Ursula mit ihren Gefährtinnen begraben war. Seine Abbildung geschieht als Bischof mit einer Taube über sich, in der Hand das Modell seiner Kirche in Köln. Daselbst ist er auch dargestellt in einem Wandgemälde aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Wit dem Modell einer Kirche malt ihn auch Bart. de Bruyn in der Rün= chener Galerie.

# St. Ennigundis (3. März),

jungfräuliche Kaiserin und Gattin des heiligen Kaisers Heinrich II., stiftete zu Kaufungen bei Cassel im Bisthum Paderborn ein Kloster, in welchem sie nach dem Tode des Kaisers (1024) als Klosterfrau lebte. Sie stand den 3. März 1039 und wurde im Jahre 1200 von Innocenz III. unter die Zahl der Heiligen aufgenommen. In Einzeldarstellungen trägt ihr Bild die kaiserlichen Abzeichen, oft auch das Modell des Bamberger Domes

<sup>1</sup> Die Tafel stammt aus der Hirscherschen Sammlung.

<sup>2</sup> Bgl. Depel, Frankenland G. 123.



112. Benroner Soule, St. funitiells, (Rach einem Farbendruck aus bem Betage von B. Rublen in M.-Glabbach.)

ober eine glubende Pflugicat; fie ging, um ihre Unichuld ju beweifen, mit blogen Fügen über glühende Pflugeisen, ohne sich im geringften ju berlegen. Bon den fünf Scenen des Till Riemenfoneider an dem Hochgrabmal (gefertigt 1499-1513) in ber Mitte bes hauptichiffes bes Bamberger Domes ergablen drei folgendes aus ihrem Leben: Die Beilige macht in voller taiferlicher Gewandung, mit Turban und Diadem geichmudt, die Feuerprobe, um fich bom Berdachte der Untreue zu reinigen: fie geht über glübende Bflugicharen borsichtig dahin. Auf einem andern Relief bezahlt die Beilige, bon zwei Frauen begleitet, aus einem auf ihrem Schofe ftehenden Teller fünf vor ihr ftebende Bertleute bes Domes. Gin brittes Bilb zeigt, wie fie bon ihrem fterbenden Gatten getroftet wird. Die Beuroner Coule ftellt fie dar in taiferlicher Gewandung mit bem Modell ber St. Stephansfirche zu Bamberg in der Linken, in der Rechten das Scepter (Rig. 112).

#### St. guthbert (20. Marg)

den Durham (Rorthumberland), erst Einsiedler, dann Bischof von Lindissiume († 687), that während einer Pest viele Wunder, daher er den dinamen "Wunderthäter von Großbritannien" erhielt. Er wird darstellt als Abt oder als Bischof, der das getrönte Haupt des beigen Königs Oswald trägt; so eine alte Statue in der Katheligen Königs Oswald trägt; so eine alte Statue in der Katheligen Jurham. Nach Stadler hat er auch eine glühende Säule Genersäule) über sich, die ihm oder über ihm einmal erschien; auch einen viden Schwan hat er bei sich oder Fischottern, die ihn bedienten. Dem oft sei er des Nachts dis an den Hals ins Wasser gestiegen, um p beien, und sei, nachdem er wieder herausgestiegen war, von Fischottern bedient und abgetrodnet worden. Auch ein wilder Schwan habe ihm einmal gedient.

# St. Cyprianus von Antiochien (26. September),

Marthrer, betrieb als Heide zu Antiochien die Zauberei und sollte durch seine Rünste einem ausschweifenden Jünglinge die Neigung der driftlichen Jungfrau Justina gewinnen, mußte sich aber überzeugen, daß die Christen gegen damonische Einwirkungen gesichert waren, und kam dadurch zum Glauben und zur Bekehrung. Er ward zugleich mit der hl. Justina gemartert und starb zu Damastus unter Decius am 2. October, nach andern zu Nikomedien unter Diocletian am 25. September. An letterem Tage feiert die romische Rirche sein Andenken zugleich mit dem der hl. Justina. Dargestellt wird er als griechischer Bischof (ob Bischof?) ohne Mitra, mit Palme und Schwert, Zauberbücher unter seinen Füßen, ober solche verbrennend. Die Abbildung stellt ihn gewöhnlich mit der hl. Justina zusammen. Schon ein griechisches Manuscript der Pariser Bibliothet vom Jahre 867 ftellt beider Buße und Martyrium dar. An der Decke der Abtei Brauweiler bei Röln ist der Tod der beiden Heiligen mit den drei Männern im feurigen Ofen zusammengestellt. 3. Callot zeichnet seine Bekehrung zum Christenthum: er verbrennt die Werke der Magie.

# St. Cyprianus von Karthago (14. September),

Bischof von Karthago und Kirchenvater, war gegen Ansang des 3. Jahrhunderts von heidnischen Eltern geboren, hatte sich dem Studium der Literatur und Philosophie gewidmet und war als Lehrer der Beredsamkeit zu
Karthago hochberühmt geworden. Er wurde durch den Priester Cäcilian bekehrt und ums Jahr 246 getauft und 249 zum Bischof gewählt. Am
14. September 258 ersitt er einen ruhmvollen Martertod im Angesichte seiner Gemeinde bei Karthago. Seine Darstellung sindet sich nach Kraus sichon
auf Goldzläsern. Abgebildet wird er als Erzbischof mit dem Schwert; er
kann auch als Kirchenlehrer ein Buch halten. Ein Holzschnitt von 1488 in
Vita Sanctorum stellt seine Enthauptung dar. Er sindet sich öster zusammengestellt mit dem hl. Augustinus, mit Palme und Mitra, so auf einem
Bilde von Paul Veronese in der Brera zu Mailand.

# St. Epriacus (8. August),

einer der 14 Nothhelfer, lebte um 300 zu Rom und wurde von Papft Maccellinus zum Diakon geweiht; mit seinen Genossen Largus und Smaragdus nebst 20 andern Christen wurde er an der Salarischen Straße in der Räte der sallustianischen Gärten enthauptet und daselbst durch einen frommen

<sup>1</sup> Geschichte der driftl. Runft I, 201.

riester begraben. Papst Marcellinus (296—304) ließ jedoch auf Wunsch r frommen Lucina nicht lange nachher die Leiche nach deren Landit an der Straße von Oftia übertragen, nach der Ueberlieserung am August, daher an diesem Tage sein Fest; Papst Honorius I. errichtete selbst eine Rirche. Er wird abgebildet als Diaton, einen Drachen zu nen Füßen oder einen gesesselten Dämon an der Rette sührend; ch mit Palme oder einem Schwerte in der Hand; öfter hat er auch ein sessens Mädchen mit daneben liegender Krone neben sich, weil er die Tochter bei Diocletian von der Besessenheit befreit haben soll; ferner hält er auch elb in der Hand oder theilt solches aus (als Almosenpsleger). Mit Palme



Pomentoino, St. Coriffus von Afexandrien. (3n Grotinferrafa.)

und einen Damon an ber Rette führend stellt ihn ein Bild im Münster zu Bonn dar, seine Enthauptung schon ein Holzschnitt von 1488 in Vita Sanctorum. Er ist Patron der Stadt Ancona, des Kirchenstaates und des Fürstenthums Castiglione.

#### St. Cyriffa (5. Juli)

wurde in Chrene als Christin gefangen genommen. Als sie den Göhen opfern sollte, behielt sie Kohlen und Weihrauch so lange in der Hand, bis diese verbrannt war, um nicht durch Deffenen derselben die heidnische Opferhandlung zu vollziehen. In ihrer Abbildung hält sie die Hand über glühende Kohlen.

### St. Cyriffus von Alexandrien (29. Märg),

Patriarch, einer ber größten griechischen Rirchenbater, durch Bapft Leo XIII. jüngst als Doctor ecclesiae erklärt. Er wird dargestellt als Bischof mit einem Buche, eine Taube auf der Schulter oder wie die Mater dolorosa ihm erscheint, so besonders in griechischen Darstellungen und Manuscripten. Weil er seine Jugend in heiliger Einsamkeit verlebte, entstand die Ansicht, er sei Mönch, Karmeliter, gewesen, weshalb er mitunter auch in dieser Gewandung sich dargestellt sindet. Domenich ino malt ihn in der Abtei Grottaferrata in bischöslicher Gewandung predigend, bloß mit einem Buch in der Linken, ohne Mitra, die Rechte erhoben und zum himmel weisend, eine gewaltige Gestalt voll Kraft und Würde (Fig. 113).

# St. Cyrillus von Jerusalem (18. März),

Bischof von Jerusalem und Kirchenlehrer, wurde gegen 315 zu Jerusalem oder in der Umgegend geboren, folgte 350 dem Bischof Maximus auf dem bischöflichen Stuhle nach und starb nach vielen Verfolgungen am 18. März 386, nachdem er seiner Kirche 35 Jahre vorgestanden, von denen er 16 im Exil zugebracht hat. Er wird abgebildet mit einem Geldbeutel; seine Freigebigkeit gegen die Armen war nämlich so groß, daß die Arianer sagten, er veräußere die Kirchenornamente, um dieser nachzukommen.

# St. Cyrillus und Methodius (5. Juli),

die Apostel der Slaven, waren Brüder und stammten aus edlem Senatorengeschlecht zu Thessalonich. Beide widmeten sich den wissenschaftlichen Studien, wurden dann Mönche im Kloster Polnchron, erhielten die Priester- und spater auch die Bischofsweihe. Im Jahre 863 begannen sie ihre Mission in Mähren, pilgerten dann nach Rom, wohin sie die leiblichen Ueberreste des hl. Clemens I. brachten, welche in der ihm geweihten Kirche von Papst Hadrian II. beigesetzt wurden. Cyrillus starb am 14. Februar 869 in Rom, und sein Leib wurde später in die St. Clemenskirche übertragen. Methodius starb am 6. April 885 zu Welehrad, woselbst sein heiliger Leib in der Marienkirche beigesetzt wurde. St. Cyrillus wird dargestellt als Bischof, von bekehrten Bulgaren umgeben; ein Engel reicht ihm aus den Wolken zwei Tafeln. Theilweise zerstörte Darstellungen der beiden Heiligen befinden sich in der Unterfirche von S. Clemente zu Rom: unter dem ersten Bogen sieht man Chrill und Methodius, wie sie durch die Erzengel unter Fürbitte des hl. Cle mens und Andreas dem Heilande empfohlen werden, wahrscheinlich aus dem 9. Jahrhundert; gegenüber ist die Translation der Reliquien des hl. Cyrill aus dem Vatican nach S. Clemente; dem Leichnam folgt der Papft mit dem Nimbus und der alten konischen Müte (pileus), deren Form das Gemälde der Zeit vom Anfange des 11. Jahrhunderts zuweift. Die Fresten im linken Seitenschiff enthalten unter anderem am Ende desselben, wie



dig 114. E. Mag, St. Cyrillus und Meihadius. (Souletur in ber Tehntliche zu Brag. Rach "Dentmaler ber Aunft".)

St. Cyrill vor Raiser Ricael III. Iniet, der ihn als Missionär nach Rähren sendet (links davon das Badsteingrab des hl. Cyrill, der hier 869 beigesetzt wurde). An der Schmalwand endlich ist zu sehen, wie St. Rethodius einen Slavenjüngling tauft, aus dem 10. Jahrhundert. Eine Statuengruppe von beiden Heiligen befindet sich in der Tenntirche zu Prag von dem Bildhauer Emanuel Max (geb. 1810) (Fig. 114).

#### St. Dafrofa (4. Januar),

eine Wittwe und Martyrin zu Rom, war die Gemahlin des heiligen Stadtpräsecten und Martyrers Fabianus und die Mutter der hl. Bibiana und der hl. Demetria. Sie wurde ins Exil geschickt und dann unter Kaiser Julian enthauptet, daher ihr Attribut

Palme und Sowert sein wird; sie wird zusammen dargestellt mit ihren beden Tochtern.

#### St. Dagobert (23. December),

Rinig von Auftrasien, der zweite dieses Namens, Patron von Stenan (Satameum) in Lothringen und Martyrer, war der Sohn des hl. Siegbert; er solgte als Kind am 1. Februar 636 seinem Bater nach in der Regierung. Er ließ Kirchen und Klöster herstellen, stiftete Abteien, so die berühmt gewodene Abtei Weißenburg, und gab der Kirche in Straßburg den hl. Arbomit und den hl. Florentius als Bischöse. Er wurde am 23. December 679 berfallen und ermordet. Er wird auf Bildern mit Krone, Scepter und inem Ragel dargestellt, letzteres, weil er wohl mit einem solchen gewiett wurde.

#### St. Damafus (11. December),

ber erste Papst dieses Namens (366—384), ein Spanier von Hertunft, aber behrscheinlich zu Rom um 304 geboren, tämpfte gegen den Arianismus, erseute mehrere Rirchen, zierte die Rirche der hl. Athanasia mit den werthebelsten Gemälden und ließ die Rirche des hl. Laurentius, an der er früher

ben heiligen Dienst verrichtet hatte, neu aufbauen und mit einem doppe Säulengange schmüden; auch öffnete er die in der Berfolgung verschütte Eingänge der Katakomben, legte Treppen und Lichtschachte an und schmi die Grabkammern mit Marmor und Bilbern. Zu Ehren der Martyrer i faßte er metrische Grabschriften, welche er in eigenthümlichen Schriftzeie (damasische Buchstaben) auf Marmortafeln graben ließ. Er lebte im i trautesten Umgange mit dem hl. Hieronhmus und forderte diesen auf, bisherige lateinische Bibelübersetzung, welche in den einzelnen Exemplaren t fach divergirte, zu verbessern. Er starb am 10. December 384, und erst Jahre 1639 fand man in der von ihm erbauten Kirche an der Ardeatische unter einem Altare seine Gebeine und setzte sie 1645 hinter dieben Altare seierlich bei. In Einzelgestalten wird er dargestellt in pa licher Gewandung mit dem Doppeltreuz und Buch, oder wohl besser mit i Modell einer Kirche, weil er solche erbaute. Palma malte ihn, er im Gespräche mit dem hl. Hieronhmus über die Heilige Schrift begriffen

St. Damianus, s. St. Cosmas.

Daniel, s. Propheten.

# St. Daniel (11. December),

der Stylite oder Säulensteher, war aus der Stadt Maratha bei Samos und im Jahre 409 geboren. Er ging in ein Kloster und wurde zum Agewählt, sich aber zum Styliten Simeon. Nachdem er neun Jahre zuerst einer Einöde gelebt, faßte er den Entschluß, dem heiligen Styliten Sime der 459 gestorben war, nachzuahmen, und setzte diese Lebensweise bis zu sein 80. Jahre fort; er starb am 11. December 490. Abgebildet wird er Einsiedler auf einem Obelisk oder an dessen Fuße stehend, einen Todte kopf und ein Kreuz in der Hand.

# Der König David (29. December).

David ist dem christlichen Alterthum ein Vorbild Christi, der aus seine Stamme als Gründer des neuen Reiches, des Geistes und Himmels, herwegehen sollte. Sein Sieg über Goliath ist ein Vorbild des Sieges unser göttlichen Erlösers über den Satan. Die bildliche Darstellung desselben in altchristlicher Zeit übrigens selten. Gegenwärtig kennt man nur noch ein dieser Bilder, und zwar in einem schönen, leider sehr beschädigten Veckt gemälde des Cömeteriums der hl. Domitilla 1. David, mit kurzer, sellrteter Tunica bekleidet, schwingt mit dem rechten Arm die Schleuder mit d

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Real=Enc. I, Fig. 118.

far Goliath bestimmten Stein und hält in der Linken die vier andern im Biegbach aufgelesenen Steine. Seine Schleuder erklärt der hl. Cyrill von Alegandrien (In Io. 8, 17) als einen Typus des Kreuzes Chrifti. In demselben Sinne deutet der hl. Augustin dieses Ereigniß: David manu fortis. In figura Christi David, sicut Goliath in figura diaboli: et quod David prostravit Goliam, Christus est, qui occidit diabolum, quid est autem Christus, qui occidit diabolum? Humilitas occidit superbiam. Endich erblicte man in David, der ohne Waffen in den Kampf gegen den gewaltthätigen und machtigen Gegner ging, ein Bild des Christen, besonders des Marthrers, der ebenfalls expeditissime . . . ad proelium procedere cupiebat fortis non in se, sed in domino, armatus non tam ferro quam fide (Aug., De Serm. 32 in Ps. 143). Eine weitere Darstellung desselben Gegenstandes aus dem Mosaikfußboden der Kirche des hl. Michael zu Pavia, ohne Zweifel aus späterer Zeit, findet sich bei Ciampini (Vet. mon. II, tab. 2) abgebildet; bei Goliath steht der leoninische Vers: sum ferus et fortis cupiens dare vulnera mortis, bei David: sternitur elatus, stat mitis ad alta levatus. David mit Goliath findet sich auch auf der schönen Rassette der Bibliothet zu Brescia und auf zwei jest nicht mehr controllirbaren Denkmälern, einem Grab zu Toulouse und einem andern zu Rheims 1.

Davids Rampf mit dem Löwen und Bären wird von den Rirchenvätern als Borbild des Sieges Christi über den Erbfeind des Menschengeschlechtes gedeutet. So sagt St. Augustinus (Serm. 179): qui (ursus et leo) pro eo quod de ovibus David aliquid invadere ausi sunt: ipsius David virtute suffocati sunt. Hoc totum quod tunc in David legimus siguratum, in domino nostro Iesu Christo cognoscimus esse completum. Tunc enim et leonem et ursum strangulavit, quando ad inferna descendens omnes de eorum faucibus liberavit. Venit ergo David et invenit Iudaeorum populum in valle Terebinthi positum, ut contra allophylos dimicaret, quia venturus erat verus David Christus, ut de Oon valle peccatorum sive lacrimarum humanum genus erigeret.

Die Kunstdarstellungen nehmen oft auch auf den oben angeführten Umstand, daß der Löwe seine Kraft im Rachen, der Bär in den Pfoten habe, Rücksicht. So auf dem Elsenbeinschnitzwert eines Kästchens, wo David den Löwen würgt, den Bären aber, der ihn aufrecht mit den Pfoten zu umschlingen sucht, schlägt. Den Löwen bezwingend, sehen wir David auch auf einem Bischofstabe des 6. Jahrhunderts mit der Inschrift: Urse cadis vermi: pagus a puero sic inermi; in einem Psalterium aus dem 10. Jahrhundert zu Paris<sup>2</sup>; ferner auf dem achteckigen Taufstein von Jac. della Quercia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Real-Enc. II, 345 f. <sup>2</sup> Waagen, Künftler und Kunftwerke III, 219.

(† 1438), sowie in typologischer Reihe auf den spätern Chorstühlen der Rirche zu Amiens 1. Die griechische Runst wie auch die spätere Zeit stellt den Rampf Davids mit Goliath als schon vollendet dar, so daß David den abgehauenen Kops des Philisters bereits in Händen hält. Das Malerbuch vom Berge Athos sagt: "David, ohne Bart, hat in seinem Gürtel eine Schleuder hängen und auf seiner Schulter eine Hirtentasche, und mit seiner linten Hand hält er einen Ropf und mit der rechten das Schwert, und der Feind Goliath liegt auf der Erde bewassnet und geköpft vor ihm, und man sieht die Hebräer, welche die Feinde versolgen; und wieder sieht man junge Rädchen mit Cithern und Handpauten, und sie tanzen." David galt als Patron der beiligen



Fig. 115. Pavib. (Mub ber Certofa bet Babia.)

Dichtung und Musik, und es wurde des halb sein Bild gerne an Kirchenorgeln aufgestellt neben dem Bilde der hl. Cäcisia. Er trägt die königliche Krone und als Abzeichen die Cither (persisch zi — brei und tar — Saite) oder noch häusiger den Zehnsaiter (Ps. 32: psakterium docom abordarum; Ps. 91: dekachordum). Die zehn Saiten der Davidischen Leier werden vom hl. Augustinus (Sorm. 9, 5) mit den zehn Geboten verglichen. Mit der Cither sehen wir ihn in einem Bilde in der Certosa bei Pavia (Fig. 115). Auch Ed. d. Steinle zeichnete ihn so in der Reuzeit (Fig. 116).

Davids find ziemlich häufig. Schon ber Cober Grimani in ber Marcusbibliothet zu. Benedig hat außer den auch das Leberr Davids mehr oder weniger ausführlicher behandelnden größern biblischen Cytlen in den

Pjalmen mehrere Bilder aus der Geschichte Davids, unter denen als selten die dem David zu theil werdende Verheißung des Messias (2 Kon. Kap. 7) und die (ebd. Kap. 21 erzählte) Hungersnoth zu erwähnen sind. Besonders auf deutschaft und französischen Mosaitsußböden des 11. und 12. Jahrhunderts sind solch historische Darstellungen häusig, so z. B. in der Arnpta von St. Gereon pasis (fünf Scenen). Sie beginnen mit seiner Salbung, z. B. in jenen

<sup>1</sup> Bgl. Beiber, Die romanifche Rirche ju Schongrabern S. 179, Anm. 2.

<sup>2</sup> Schafer a. a. C. S. 129.

<sup>\*</sup> Abbilbung in Labarte, Histoire des arts industriels II, 181.

, wo Samuel, mit dem Rimbus ums Haupt, aus einem gewundenen del auf das Haupt des jugendlichen David gießt; über David die Geer "Milde". Häufiger ist die Besiegung des Löwen und des Baren
1. 17, 34 ss.) als Borbild des Sieges Christi über Teufel und Antiebenfalls in jenem Psalter, mit der allegorischen Figur der "Stärte"
m Bild. Als schon in der Armendibel vorbildlich aufgefaßte Scenen
twir an: Nichol, die den David durchs Fenster hinabläßt (1 Kön.
), als Borbild der Flucht nach Aegypten; der Amalekiter, welcher den



16. Chuarb b. Steinle, gong David.

Saul tobtete und auf Befehl Davids erichlagen wird (2 Ron. Rap. 1), als Borbild bes jungften Gerichts; David, ber nach bem Tobe Sauls ben herrn über feine Rudtebr befragt (2 Ron. 2, 1), als Borbild ber Rüdtehr ber beiligen Familie aus Aegypten; Abner, ber ben David in Bebron besucht (2 Ron. 3, 20), als Borbild der Anbetung der Rönige und seine Ermordung als Borbild des Judastuffes. Seltener find der bem David fluchende Simei (Borbild ber Dornenfronung Christi), ber Steine ober auch eine Reule in ber Sand halt; ber am Baume hangende Abjalom (fogar bertehrterweise bisweilen als Borbild bes am Areuze hängenden Chriftus); die brei Belben Davids (2 Kön. 23, 8—17), die ihm bas Baffer aus bem Brunnen ju Bethlebem bringen, und David bor bem herrn fniend, Scepter und Krone zu seinen Füßen, um bie Strafe Bottes für bie Zahlung bes Bolfes (ebd. Rap. 24) abzuwenden.

Die Besiegung Goliaths, des start bewaffneten Riesen, durch den Heldenjungling David wird später gewöhnlich so dargestellt, daß

den Fuß auf den hingestreckten noch lebenden Feind sett und ihm mit langem Schwert den Kopf abhaut, so von Michelangelo in der Siznapelle, als Borbild von Christus, dem Ueberwinder Satans; auch in 18 Ruppelbildern der Loggien des Vaticans. Bon den Malern des 16. er ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erscheint besonders die Art der sung häufig, wie David mit triumphirendem Blid den Kopf des Riesen Dand hält, so z. B. von Guido Reni und Domenichino, auch on atello in der besten seiner vielen Davidsstatuen im Palast Bargello et, Monographie. II.

zu Florenz. Der Triumphzug (1 Kön. 18, 6 ff.) mit den singenden und musicirenden Weibern, in der Armenbibel als Vorbild des Einzugs Christi in Jerusalem, ist auch in einer figurenreichen Composition des Florentiners Pesellino (um 1450) auf einer Truhe im Palast Torregiani zu Florenz dargestellt; einfacher, aber von großer Lebensfrische von Matteo Rosselli (erste Hälfte des 17. Jahrhunderts) im Palast Pitti; ziemlich travestirt hingegen in einem dem Martin Schongauer taum zuzuschreibenden Bild der Pinakothek in München. In einer Reihe von byzantinischen Bilbern eines Pfalters aus dem 9. Jahrhundert in der Nationalbibliothek zu Paris erscheint David unter rein historischen Scenen auch einmal als oftromischer Raiser betleibet, mit dem Nimbus ums Haupt, das Buch der Psalmen in der Hand, über ihm die Taube des Heiligen Geistes, zu beiden Seiten die "Weisheit" und "Weissagung". Als Psalmist erscheint er in ältern Darftellungen auch wohl sigend, mit einem hammer an eine Reihe von Gloden schlagend, bie Barfe oder die Leier spielend, auch wohl so, daß ein Narr mit der Schellenkatte dabei steht. Eigenthümlich ist in einer vlämischen Bibel des 15. Jahrhunderts in der Bibliothek der Herzoge von Burgund in Bruffel der Anfang bel Psalms 69 so veranschaulicht, daß David mit gekröntem Haupt auf bem Wasser schwimmt und Gott Vater oben in den Wolken erscheint, am Ufer eine Reihe mittelalterlicher Häuser. Schließlich sei die berühmte Statue von Michelangelo in Florenz erwähnt, wo David als Hirtenknabe dargestellt ik.

# St. David (1. März),

Erzbischof von Menevia in Wales, eines der größten Lichter der altbritischen Kirche, wurde 445 geboren und starb beinahe 100 Jahre alt. Er wird der gestellt im bischöflichen Ornate, auf einem Hügel stehend, mit einer Taube auf der Schulter. Als er nämlich im Jahre 519 auf der Spnode zu Bresp gegen die Pelagianer predigte, erhob sich die Erde unter ihm zu einem Hügel, und man sah zugleich den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube auf seiner Schulter.

# St. Davinus (3. Juni),

mit dem Beinamen Peregrinus, aus Armenien stammend, kam auf seinen Wanderungen nach Lucca, wo er im Kloster S. Michele wohnte und im Jahre 1051 starb. Er wird dargestellt mit einem Kreuze auf der Schulter, da er mit einem solchen umherpilgerte, und wie ein Weinstod aus der Erde (aus seinem Grabe nämlich) wächst.

# St. Decumanus (27. August),

Einsiedler und Marthrer in England, wurde von einem gottlosen Menschmaus Haß gegen seine Tugend enthauptet. Er trägt als Attribut seinen abgeschlagenen Kopf.

### St. Peicolus (ober Deicola, 18. Januar),

st des Klosters Lüders (Lura, Luthra) in der Franche-Comté, kam i spre 585 mit dem hl. Columban aus Irland nach Frankreich; er starb an L. Januar 625. Sein Attribut ist ein in die Erde gestedter Stab, den Schweinen umgeben ist. Ein Schweinehirte sollte ihm einstens den Weg gen und ihn begleiten, entschuldigte sich aber damit, daß er die herde nicht rlassen konne, weil diese ihm sonst auseinander gehe. Der heilige sagte, er le ohne Besorgniß sein und pflanzte seinen Stod bei der herde auf, indem



7. St. Pemetrius. mathe im Strafe mer Manfter.)

er den Hirten versicherte, daß keines seiner Thiere sich von demselben entfernen werde. Und so war es auch: als der Hirte zurückkam, waren alle Thiere um den Stock versammelt. In einem Sticke des Niederländers Hollar sieht man ihn, wie er das bischösliche Gewand an einem Sonnenstrahl aufhängt: er habe, wie die Legende erzählt, die bischösliche Würde ausgeschlagen. Auch ein Wildsch die bischöfliche Würde ausgeschlagen. Auch ein Wildsch wein kann er bei sich haben; ein solches, von den Jägern verfolgt, slüchtete in seine Hitte, und so wurde der Heilige in seiner Sinsiedelei entdeckt.

#### St. Delphina, f. St. Clgearius.

### St. Demetrius (8. October),

ein Marthrer zu Thessalonich, diente im römischen Heere unter Maximian und war Proconsul in Griechenland; er bekannte frei seinen Glauben und wurde 306 mit einer Lanze durchstochen. Eine Lanze sein Attribut, auch Pfeile hat er. Mit Lanze und Schild ist er in einem Glasgemälbe des Straßburger Münsters abgebildet (Fig. 117).

### St. Deocarus (Gottlieb, 7. Juni),

bt zu Herrieden, ehemals Hasenried (Hasenrietanum) im Bisthum lebte anfänglich als Einsiedler und stand bei Karl d. Gr. in solchem daß dieser ihm ein Kloster erbaute, das aber 888 in ein Chorherrenzewandelt wurde. Ein Stich in Bavaria sancta stellt ihn bei Grabe dar, andeutend, daß dasselbe süßen Wohlgeruch verbreitet i Jahre 1316 wurde unter Beisein des Kaisers Ludwig des Bayern dischofs Philipp sein Grab geöffnet und kam ein Theil seiner Resi-München, ein anderer in die St. Lorenzkirche zu Nürnberg, wo

ihm ein Altar geweiht war. Der silberne Schrein, in dem seine Gebeine lagen, wurde 1811 verkauft, die Gebeine selbst aber wurden 1845 nach Eich-stätt verschenkt, dessen Patron er nunmehr ist.

### St. Deodatus (St. Dié, 19. Juni),

zuerst Bischof von Nevers und dann Abt und Stifter der ehemaligen Abtei Saint-Die in Lothringen, verließ seinen bischöslichen Sitz und suchte die Einsamkeit. Er wird als Bischof oder als Einsiedler dargestellt, ein besessens Weib heilend, oder mit Gewitterwolken über seinem Haupte, gegen die er die Hand emporhebt, um sie zu zertheilen. Seine Legende ist unter den Wandgemälden zu Hunaweier im Oberelsaß gemalt.

### St. Defideratus (8. Mai),

Bischof von Bourges in Frankreich, war zuerst geheimer Secretär des Königs Chlotar (511—561) und dann Bischof von Bourges; er wirkte viele Wunder und starb 550. Nach Radowitz wäre er Patron für fruchtbaren Regen und als Bischof im Regen abzubilden.

### St. Desiderius (23. Mai),

Bischof zu Vienne, wurde auf Anstisten Brunehildis, der Gemahlin des Königs Sigebert, zuerst in die Verbannung geschickt und dann zurückerusen, im Jahre 608 in dem Dorfe Persieu, jetzt St-Didier la Chalaronne, gemeuchelt. Der Heilige wird mit einem Strick in der Hand, mit welchen er erwürgt wurde, dargestellt.

# St. Desiderius (23. Mai),

Bischof von Langres in der Champagne, wurde bei der Eroberung diesex Stadt durch die Vandalen im Jahre 264, nach andern 411, mit vielen der Bewohner getödtet. Er hat ein Schwert, das Werkzeug seines Martyriums, in der Hand.

# St. Deusdedit (10. August),

ein Bekenner des Glaubens zu Rom, der alles, was er mit seiner Handarbeit als Schuhmacher in der Woche verdiente, am Sonnabend unter die Armen vertheilte. Sein Attribut ist ein Gebäude: es zeigte sich je an dem betresser den Tage, an dem er das Almosen vertheilte, ein Palast am Himmel.

# St. Didacus (13. November),

ein Laienbruder vom Orden des hl. Franciscus strenger Observanz, wurd geboren gegen Ende des 14. Jahrhunderts in S. Nicola, Diöcese Sevilla, und kam in der Nähe von Cordova in ein Franziskanerkloster. Er wirkte auch auf den Canarischen Inseln für die Bekehrung der Eingebornen, besonders auf der Insel Fortaventura; er starb am 12. November 1463 in Spanien und wurde von Sixtus V. 1588 heilig gesprochen. Als Einzelfigur wird er abgebildet in seinem Ordensgewande, in der Hand bas Rreuz; auch kann er Rochgeschirre neben sich haben. Diesen Heiligen hat besonders oft der Spanier Murillo gemalt; einmal, wie er in Andacht vor dem Areuze kniet in der Galerie Aguade (Stich von Ch. Coufin); ferner, wie er ein Areuz auf der Schulter trägt und Rosen im Gewande, im Loubre zu Paris, wie er mit den Armen betet, bevor er ihnen die Klostersuppe austheilt, in der Akademie S. Fernando zu Madrid, endlich, wie er in Exstase ist und während derselben für ihn Engel das Rochen der Speisen besorgen, ein Werk, das ehemals in der Galerie Soult sich befand (jest unbekannten Ortes ist). Annib. Carracci malt den Heiligen in der Accademia Cspagnola zu Rom, wie er einen Blinden heilt. Am bekanntesten sind die Scenen aus seinem Leben, fünf Fresten, die F. Albano nach Zeichnungen und unter Anleitung von Annib. Carracci in die Kirche S. Giacomo degli Spagnuoli in Rom gemalt hat, die aber, da die Kirche in den vierziger Jahren abgebrochen wurde, auf Leinwand übertragen und von S. Guillain Man sieht hier, wie St. Didacus als Franziskaner gestochen wurden. eingekleidet wird, wie er ein Kind unversehrt aus dem Feuer eines Ofens zieht, wie er auf der Reise von einem Engel mit Brod und Wein gespeift wird, wie er einen blinden Anaben durch das Del einer auf dem Altare der heiligen Jungfrau brennenden Lampe heilt, und wie das Brod, das er als Pförtner oder Koch eines Klosters an die Armen vertheilt, sich in Rosen verwandelt.

# St. Didymus (28. April),

Marthrer in Alexandrien, rettete, als er noch Soldat war, die hl. Theodora durch Aleidertausch aus einem Hause der Sünde, indem er dafür in ihren Aleidern zurücklieb. Beide wurden hingerichtet; sie werden auch nebeneinander abgebildet und tragen das Schwert.

# 5t. Didnmus (8. September),

ein griechischer Einsiedler und Marthrer, der um 303 zu Alexandrien in Aegypten starb. Dieser (nicht, wie Stabler, Heiligen-Lex. I, 751 angibt, der obige) wird abgebildet, wie er in der Wüste betet und unbeschädigt über Schlangen, Storpionen und anderes Ungezieser tritt, so von Sadeler nach M. de Bos (Solitudo) und in einem Stich von Bloemaert.

### St. Digna (22. September)

wurde mit ihrer Gefährtin Emerita unter Valerian in Rom enthauptet. Beide wurden im Cometerium der Commodilla (Felicis et Adaucti) am zweiten Meilensteine vor der Stadt begraben und im Jahre 757 oder 767 von Papst Paul I. in die Kirche des hl. Marcellus innerhalb der Stadt über-tragen, woselbst beide auch in einer Kapelle dargestellt sind.

### St. Diomedes (16. August),

Arzt und Marthrer, stammte aus Tarsus in Cilicien und wurde in der diocletianischen Verfolgung enthauptet; er trägt ein Schwert, mitunter auch ein Beil, weil die Soldaten mit einem solchen ihm das Haupt abgeschlagen haben sollen.

### St. Dionyfins (9. October),

Martyrer und erster Bischof von Paris, einer der 14 Nothhelfer. Heilige wird sehr oft, so auch im Römischen Brevier, mit Dionysius bem Areopagiten verwechselt, welcher Zeuge war, wie der heilige Apostel Paulus vor dem Areopag so begeistert von Jesus Chriftus und dessen Auferstehung sprach (Apg. 17, 34). Unser Heiliger wirkte in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Er wurde mit andern Bischöfen von Papft Fabianus nach Gallien als Missionär gesendet, um die zerstreuten Gläubigen zu sammeln und Kirchen zu errichten. Er gründete in dem auf einer Insel ber Seine gelegenen Paris ein Bisthum, den Gögendienern das Evangelium verkundend und mit Gottes Gnade sie zur Erkenntniß der Wahrheit und zu einem Lebender Gottesfurcht bekehrend. Als eine Christenverfolgung ausbrach, war der Bischof der erste, der dem Richter überliefert wurde; mit ihm wurden auch Rusticus, der Priester, und Eleutherius, der Diakon, gefänglich eingezogen -Nachdem sie die gräßlichsten Martern und Beinigungen ausgestanden, wurder sie sämtlich enthauptet. Die Legende erzählt, der hl. Dionysius habe nach der Enthauptung sein Haupt noch eine Strede weit getragen bis zu der Stelle, wo er dann begraben wurde. Nach dem Berichte des Gregor von Tours (Hist. Franc. 1. 1, c. 31) und des Fortunatus von Poitiers (Carm. 1, 11) wurde er an derselben Stelle, wo er den Martertod erlitten, auch begraben. Ueber seinem Grabe wurde eine Rapelle erbaut; diese ließ die hl. Genoveva im Jahre 469 zu einer Kirche erweitern. Um Grabe des Heiligen geschahen viele Wunder, wie uns schon Gregor von Tours berichtet; von den äußersten Grenzen des Reiches tamen Wallfahrer nach St-Denis, um bei ihm Hilfe zu erlangen. 3m 7. Jahrhundert wurden die Reliquien des hl. Dionpsius, des hl. Rufticus

<sup>1</sup> Kraus, Roma sott. (2. Aufl.) S. 522.

hl. Cleutherius in silberne Sarge gelegt und in die von König Dagoindete Abtei St-Denis transferirt. Das Haupt des hl. Dionysius kam alduin von Flandern, den ersten Fürsten des lateinischen Kaiserthums t (1204—1205), in die Cistercienserabtei Longpont (Diöcese Soissons). der Zeit verehrt Frankreich unsern Heiligen als scinen Patron, und Donis" war das Feldgeschrei der Franzosen im Mittelalter. Nach

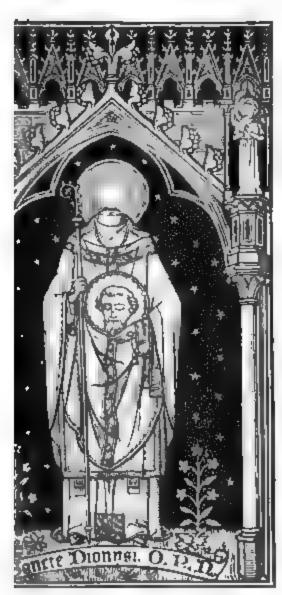

Fig. 118. v Beichnung von Baron Béthune b'Hbeligenthum von Desclee, Lefebore & Co. in Tonrnai.)

ihm sind die englischen Orte Dennis und Dennisville und gegen 40 Ort- schaften in Frankreich benannt.

Als Einzelgestalt erscheint der hl. Dionysius in der Kunst nach oben angegebener Legende als Bischof mit seinem Kopf in der Hand, mitunter so, daß er auch noch seinen lebenden, mit der Mitra bedeckten Kopf besitt (Fig. 118).

Man hat über diese Art ber Darftellung bon Beiligen 1 bie berichiebenften Bermuthungen ausgefproden. Gewöhnlich fucht man fie aus ibrer Legende zu erklären, wonach biefe Beiligen ihre Beiligfeit badurch ju ertennen gegeben hatten, daß fie, nachdem fie als Marinter enthauptet worden, ihren eigenen Ropf in bie Dand nahmen und dahin trugen, wo fie begraben fein wollten. Allein diefe Darftellungsart bat offenbar einen fombolischen Charatter, und der bl. Chrysoftomus gibt uns wohl ben Soluffel ju beren Erffarung, wenn er fagt: "Wie die Rrieger,

: ber Schlacht verwundet worden, ihren Feldherren die Wunden zeigen, 1 Sold zu erhalten, so könnten auch die Martyrer, ihre Häupter in ben zeigend, von Gott alles erlangen, was sie wünschen." Rreuser 3) weist auf Ps. 118, 105 hin: "Leuchte für meine Fliße ist dein nb ein Licht für meine Wege" und erklärt die symbolische Darstellung daß eigentlich "jeder Christ ein hl. Dionhsius sein und sein Haupt

labier (Caractéristiques des Saints If, 761) gablt mehr als 80 auf.

oder das gemeinsame Haupt als Leuchte für seine Füße und Wege gebrauchen sollte. Die altchristliche Malerkunst übersetzte diesen Spruch nach ihrer Weise also: der heilige Bischof trägt sein eigenes, abgeschlagenes Haupt in der Hand für seine Füße, die den Weg zum Herrn weiter wandern."

Wie die Hagiologen, so haben natürlich auch die Künstler die Darstellungen aus dem Leben des Areopagiten mit denen des ersten Bischofs von Paris verwechselt. Schon Miniaturen in einem Manuscript der Pariser Bibliothek vom Jahre 1322 zeigen eine Folge von Darstellungen aus seinem Leben. In einem alten Bilde in St-Denis bei Paris sieht man ihn getödtet bei einem Baume, der die Gestalt des Areuzes hat; ein weiteres Bild in der St. Ratharinenkirche zu Eglingen zeigt, wie er sein abgeschlagenes Haupt in den Händen über einem Buche hält, desgleichen ein Holzschnitt von 1488 in Vita Sanctorum, ein solcher im Passional von 1502 und ein altes Gemälde in der Kathedrale zu Rheims. Besonders häufig sind Darstellungen aus seinem Leben in den Kirchen Frankreichs (Glasgemälde in der Rathedrale von Chartres), z. B. wie er von Paulus zum Christenthum bekehrt wird, wie er in Paris predigt, wie er mit seinem Kopf in der Hand, von Engeln begleitet, jenen Weg macht, wie er nach seinem Tode, also als auferstandener Heiliger, mit St. Mauritius und St. Martinus die Seele bes (gestorbenen) merovingischen Königs Dagobert I. den Händen der Teufel entreißt, eine geistreiche Darstellung am Grabmal Dagoberts in der von ihm gegründeten Abteikirche St-Denis.

# St. Dioscorus (20. August),

Marthrer in Aegypten, dessen Rägel von den Fingern gerissen und dessen Körper mit glühendem Eisen gebrannt wurde, bis er den Geist aufgab. Er hat deshalb brennende Faceln in der Hand. In der Einsamkeit betend dargestellt ist er in einem Stich nach A. Bloemaert.

### St. Distodus (8. Juli),

ein Bischof in Irland und Abt auf dem Disibodenberge, ehemals im Bisthum Mainz, jetzt in dem von Trier, war zuerst Eremit, dann Regionarbischof und stiftete auf dem nach ihm benannten Berge ein Kloster. Er starb 81 Jahre alt im Jahre 674, nach andern 700. Sadeler stellt ihn dar in der Einsamkeit in einem Buche lesend, die Bollandisten in einem Stiche, wie er eine Kranke heilt.

# 5t. Dismas (25. März),

ber zur Rechten Christi gekreuzigte, bußfertige Schächer; siehe über ihn Bb. I, S. 418. Wir verzeichnen hier nachträglich das schöne Gemälde im Dome Frankfurt von Ed. von Steinle, wo dargestellt ist, wie ein Engel n die Himmelsthüre öffnet und er vor Christus dem Herrn im Himmel heint.

### St. Doda (28. September),

ve Jungfrau und vielleicht auch Martyrin, welche in der Diöcese Auch in ankreich verehrt wird. Burgkmair stellt sie in einem Holzschnitt dar, wie ein Ostensorium hält, worin man Christus am Areuz mit Maria und hannes sieht, d. h. wohl ein Ostensorium mit der großen Hostie.

# St. Dominica (6. Juli),

ingfrau und Martyrin unter Diocletian; sie wurde, weil sie die Gögender zurückwies, den wilden Thieren vorgeworfen und dann enthauptet. Ihr ib wird zu Tropea in Calabrien verehrt. Ihr Attribut: ein Gögenbild er ein Löwe.

### St. Dominicus (4. August)

pe Heiligkeit und durch die Stiftung des Dominitanerordens. Fast gleichtig mit dem hl. Franciscus von Assis tritt er als eine neue träftige Stüßer die vielsach bedrängte Kirche auf. Er war 1170 zu Calaroga, einem orfe Alt-Castiliens in der Diöcese Osma, geboren und soll väterlicherseits aus m edeln Geschlechte der Guzman entsprossen sein. Nach Beendigung des bigensertrieges 1215 stiftete er zum Zwecke des Predigtamtes einen eigenen rden, dem Papst Honorius III. am 22. December 1216 die Bestätigung ereiste. Der Heilige starb zu Bologna am 6. August 1221, und sein Leib wurde der Kirche des Klosters St. Nikolaus bestattet, 1267 aber nach S. Domenico vertragen, wo sein Grab 1473 eine großartige, künstlerische Bollendung erhielt.

Bor der Geburt des Heiligen soll seiner Mutter geträumt haben, sie inge einen schwarz und weiß gestecken kleinen Hund zur Welt, der mit einer rennenden Facel, welche er im Maule trage, die Welt erleuchten würde. Jormus von Sachsen, sein Zeitgenosse und Lebensbeschreiber, gibt diesen Traum uders. Nach ihm erschien der Mutter im Traume ein Kind, welches einen Stern auf der Stirne hatte und damit die ganze Welt erleuchtete; von andern vird dieser Traum aber der Tauspathin, der geistigen Mutter des Heiligen, Ageschrieben. Nach einer noch vorhandenen Beschreibung seiner Person wäre St. Dominicus darzustellen mit regelmäßigen, schönen Gesichtszügen, blauen lugen, bartlos oder mit kurz geschnittenem Barte, mehr mit dem Ausdrucke er Milde als der ascetischen Strenge; er hat die Tracht seines Ordens, in wer Hand eine Lilie, in der andern ein Buch, auf dem Haupte oder vor Etirne einen Stern, neben sich gewöhnlich den Hund mit der Facel im

Maul. Zuweilen sieht man auch einen Sperling bei ihm, weil ihn einmal der Teufel in Gestalt eines Sperlings zu ärgern gesucht haben soll. In der Regel hat er bei all den angeführten Attributen noch einen Rosenkranz bei sich, weil er nach der gangbaren, jedoch nicht unbestrittenen Ueberlieferung die Gebetsweise des Rosenkranzes angeordnet und verbreitet hat. Jedenfalls kam durch seine Bemühungen der Rosenkranz in der ganzen Kirche zur Geltung.

Von den Einzeldarstellungen sind zuerst die von Fiesole zu nennen: ba ift ein Gemälde der Florentiner Akademie, auf welchem der Heilige einen Stern über dem Haupte trägt und in der Rechten eine Lilie, in der Linken ein Buch hält, ein Bild voll innigster Anmuth (Stich von C. Müller im Düsseldorfer Verein). Am Ende des Corridors von S. Marco zu Florenz ist jene unvergleichlich schöne Darstellung des Gekreuzigten, wo der Heilige am Fuße des Kreuzes kniet, seine Arme um dasselbe legt und sein Angesicht schmerzvoll und vom tiefsten Mitleid thränenvoll zu dem Heilande erhebt. Dann ift daselbst im Rapitelsaal jenes große Areuzigungsbild, an dessen Fuß an der Spite von 20 andern Heiligen die herrliche Gestalt des hl. Dominicus kniet, in völliger Hingebung mit erhobenem Antlit und ausgebreiteten Armen, Disciplin und Ordensregel in den Händen. Mit Lilie und Buch bloß hat den Heiligen ein Holzschnitt von 1470 in Weigels Sammlung (Nr. 165) und C. Dolce in Florenz (im Privatbesit); bei Lucas van Lepden (Bartsch 118) und Israel van Medenen (B. 92) ift er von dem Hund mit der Fadel begleitet. Tintoretto (1519—1594) aber stellt ihn in der Sacristei von S. Giovanni e Paolo zu Benedig dar, wie er die Bulle Honorius' III. empfängt, welche seinen Orden bestätigt, und Tiarini (1577—1668) in S. Domenico zu Bologna, wie er durch seine Wunderkraft ein todtes Kind erweckt. Dieses gleiche Wunder sehen wir auch in einem kleinen Holzschnitt von ca. 1470 aus der schwäbischen Schule dargestellt; das seltene Blättchen ist in der Stuttgarter Staatssammlung und zeigt oben die Erscheinung von Christus in einer Mandorla. Guido Reni endlich malte in S. Domenico zu Bologna die Aufnahme des Heiligen in den Himmel. Oft findet er sich zusammen dargestellt mit dem hl. Petrus Martyr und Thomas von Aquin, und fie bilden dann die drei Repräsentanten des Ordens.

Eine der ältesten Darstellungen unseres Heiligen bildet der sogen. Stammbaum der Dominitaner im Areuzgang des ehemaligen Paulinerklosters zu Leipzig aus dem Jahre 1385, wo St. Dominicus selbst vertieft in die Lectüre eines Buches sitt; aus seiner Brust steigen Weinranken hervor, die außer den Blättern etwa 80 verschiedene ornamentale Blumen tragen; aus jeder derselben wächst eine Halbsigur hervor, lauter heilige Päpste, Bischöfe und Kirchenfürsten, die aus dem Orden hervorgegangen sind. Eine ähnliche Anordnung hat ein Holzschnitt vom Jahre 14731: auf einem grünen mit einer niedrigen Ziegelmauer rückwärts im Halbtreis begrenzten Rasenplatzliegt der Peilige von links nach rechts, stütt seinen Kopf auf den rechten Arm, hält in der linken ausgestreckten Hand einen Hakenstod und hat die Kniee etwas angezogen. Auf seiner Tonsur befindet sich ein sechseckiger Stern, um sein Haupt eine Glorie. Aus seiner linken Seite steigt ein Weinstock mit Blättern und Trauben auf, der, nachdem er auf jeder Seite in passendem Abstand je zwei Ranken getrieben hat, sich oben spaltet und die abwärts gebogenen Kanken auf jeder Seite noch einmal theilt. Hierdurch werden, indem der Raum des Gartens und der Raum oberhalb des Baumes mitbenutzt wird, fünf Querreihen für die Glieder des Stammbaumes gewonnen. In einem Holzschnitt endlich von 1470—14802 hat er in der Linken einen Erucifizus, desse Kreuz durch einen oben getheilten blühenden Lilienstengel gebildet wird, ein sonst nicht bekanntes Emblem.

Was die Darstellungen aus seinem Leben betrifft, so sind die bedeutend-Aten die Reliefs an seinem Grabmal in S. Domenico zu Bologna Don Riccolo Pisano, Fra Guglielmo d'Agnolo (1238 bis nach 1313), Riccolo dell' Arca, Michelangelo Buonarroti und Alfonso Zombardi. Am Untersate sind drei anmuthige Reliefs von Alfonso Combardi 1532) in feinster malerischer Durchführung: die Geburt des Heiligen, sein Solaf im kindlichen Alter, seine Wohlthätigkeit und sein Tod. Am Grabchreine selbst befinden sich elf kleine Reliefs von Nic. Pisano (die vordern zigenhändig) und seinem Schüler G. d'Agnolo; an der Vorderseite sieht man: Auferwedung des jungen vom Pferde gestürzten Napoleone, Neffen des Cardinals di Fossa nuova, und die Unverbrennlichkeit der von den Manichaern im Languedoc zum Feuer verdammten Lehrbücher des Heiligen; die rechte Seite zeigt, wie St. Dominicus als Zeichen des Auftrages, die Irrlehrer pu bekehren, vom hl. Petrus das Evangelienbuch, vom hl. Paulus einen Stab mpfangt; die linke Seite, wie er mit seinen Ordensbrüdern von himmlichen Beistern gespeift wird; die Rückseite stellt bar, wie er dem Papst Imocenz III. im Traume erscheint und die Rirche S. Giovanni in Laterano bor dem Einsturze bewahrt, ferner die Anerkennung der Regel des Heiligen and Papft Honorius III.

Da viele Maler, ihnen voran Fiesole und Fra Bartolommeo, dem Orden des hl. Dominicus angehörten, darf es nicht auffallen, daß St. Dominicus durch die Runst so oft verherrlicht wurde. Wie umfangreich sind allein die Darstellungen aus seinem Leben von Fiesole, besonders auf den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Weigels Sammlung** Nr. 181. <sup>2</sup> Ebb. Nr. 194.

Predellen eines Altarbildes im Dome zu Cortona' und eines Bildes mit der "Ardnung Maria" im Louvre zu Paris (Fig. 119), die beide je sieben Scenen haben! Berühmt ist auch das große Wandgemälde in der Airche S. Maria Novella zu Florenz, in der Kapelle begli Spagnuoli, von Andrea di Firenze, nach andern von Simone Martini, wo auf der südlichen Eingangswand die Legende des hl. Dominicus und Petrus Martyr zu sehen, an der Ostwand aber die Verherrlichung der Kirche im Geiste der Dominitaner gemalt ist als Ilustration zum Commentar des hohen Liedes von Thomas von Uquin; unten der Kampf der Kirche um den himmlischen Bräutigam, oben die Seligkeit der Vereinigung mit ihm. Links unten der Dom von Florenz, nach dem ursprünglichen Modell von Arnolfo di Cambio;



Fig. 119. Frefole, St. Dominicus. (Aus ber "Krönung Maria" im Louvre ju Paris.)

bor ibm thronen Babft und Raifer gwifden geiftlichen und weltlichen Burbentragern, ihnen ju Füßen lagern Schafe; Die Bemeinde bemacht bon ichwarz und weiß gefledten hunden (Domini-canes); baneben auf ber geiftlichen Geite Monche und Nonnen als Reprafentanten bes beichaulicen Lebens, auf ber weltlichen Seite Laien und Bilger als Bertreter bes thatigen Lebens. Rechts unten fendet St. Dominicus feine Bunbe aus, die in ben Beinberg bes herrn eingebrungenen Buchfe gu überfallen; Dominicus predigt ben Ungehorsamen. In einer andern Rapelle berfelben Rirche, ber Cappella Stroggi, finden fich Darftellungen aus bem leben bes Beiligen von Orcagna, unter anbern

deiligen. Diese Darstellung der Madonna del Rosario ist besonders seit Einführung des Rosentranzsestes (1573) durch Gregor XIII. sehr verbreitet in den Dominikanerkirchen; die bedeutendste ist wohl die von Domenichino in der Pinakothek von Bologna; auch Michelangelo da Caravaggio hat das Bild des Rosentranzsestes im Hofmuseum zu Wien dargestellt und M. Dürer in dem bekannten, aber sehr verdorbenen Gemälde, das einst für die St. Bartholomäuskirche in Benedig bestimmt war, dann von Raiser Rudolf II. ersworben wurde, später aber nach Prag in das Prämonstratensersist Strahow kam.

Berle. Beiffel, Fra Giovanni Angelico ba Fiefole. Sein Leben und feine Werle. Mit 4 Tafeln und 40 Abbilbungen im Text. (Freiburg, Herber, 1895.) S. 8.

### St. Domitista, f. St. Achilleus.

### St. Domnina (1. März),

veihte Jungfrau in Sprien, bisweilen auch Domna genannt, stammte ichen Eltern ab und spendete überall Wohlthaten. B. a Bolswaert sie nach Bloemaert ab, wie sie ein Crucifix küßt.

### St. Domnolus (16. Mai),

j von Le Mans in Frankreich, baute mehrere Klöster und andere Gebäude sirkte viele Wunder; er starb im Jahre 581. Er trägt das Modell von ihm erbauten Klosters.

### St. Donatianus (24. Mai)

u Rantes unter Diocletian als Christ und bekehrte seinen ältern Bruder ianus, worauf beide eingekerkert, mit Lanzen an Händen und Fußen durchund im Jahre 303, nach andern 287, enthauptet wurden. Donatian tron von Gent; sein Attribut eine Lanze.

### St. Donatissa (24. Februar),

rin zu Nikomedien, hat einen glühenden Roft zur Seite.

### St. Donatus (30. Juni),

karthrer, welcher als Patron gegen Gewitter und Hagel in einigen den Deutschlands, besonders in der Eisel und im Luxemburgischen, eine Berehrung genießt. Seine Lebensgeschichte, nach welcher er der Legio interix angehört, ist spät und ungewiß; fest steht nur, daß sein Leib imeterium der hl. Agnes zu Rom gefunden und 1652 nach dem neu eten Collegium der Jesuiten zu Münstereisel gebracht worden ist. abach malte diesen Heiligen als römischen Krieger mit dem Palmin der Rechten, im Hintergrund einen Blitsstrahl und eine Kirche. von Rüsser im Düsseldorfer Verein).

### St. Donatus (7. August),

prer und Bischof des 4. Jahrhunderts, war nach dem hl. Gregor d. Gr. im Leben durch Tugenden und Wunder berühmt. Nachdem seine Eltern m Glauben ihr Leben gelassen hatten, begab er sich nach Arezzo im dam Etrurien und ward hier zum Bischof gewählt. Unter der Regierung in des Apostaten ward er nebst einem Mönche, dem hl. Hilarinus, von Bräfecten Quadratian zur Abschwörung des Christenthums aufgefordert vegen seiner Glaubenstreue unter bittern Martern getödtet. Sein Leib in der Kathedrale von Arezzo. Er ist Patron von Arezzo, Münster und

Bicenza, gegen Baffer- und Feuersgefahr und gegen Gewitt Ginzelfigur wird er bargestellt als Bifchof mit Schwert aber Be



Fig. 120. 3an ban End.

Legende erzählt von ihm, daß die Sa Steuereinnehmers, die von ihrem D bessen Abreise eine große Summe Ge Berwahrung empfangen hatte, plößli und daß, als darauf der Gatte bei sei tehr das Geld nicht sinden konnte, Gebet des Heiligen die Frau ihm Grabe den Ausbewahrungsort angegel Ferner erzählt die Legende, daß, als bei der Austheilung des heiligen Abe der gläserne Kelch von heidnischen Häschlagen wurde, der Kelch sich von selk zusammenfligte.

Sein Leben und diese Wunder si auf dem Altarichrein im Dome zu? Basreliefs von Giovanni di Fra (um 1372) dargestellt. Bon Jan v ist der Heilige in der Atademie zu auf einem Botivbilde gemalt, wie er hält, worauf fünf brennende sich besinden, weil er so mit dem hl. zu Arezzo gemartert und dann e wurde (Fig. 120). Auch ein altes

der Arppta der Genter Rathedrale foll ihn so abbilden. Ein & in Vita Sanctorum bon 1488 zeigt feine Enthauptung.

### St. Porothea (6. Februar),

Marthrin, lebte zur Zeit Diocletians zu Casarea in Cappadocien. Som Präsecten Apricius wegen ihres Christenglaubens gefänglich aund zwei vom Glauben abgefallenen Frauen übergeben, die sie eben Glauben abbringen sollten. Allein sie blieb standhaft und gewann beiden Abgesallenen wieder für den Glauben. Sie wurde nach der Fandern Qualen zur Enthauptung verurtheilt. Auf dem Wege zur nahte sich ihr ein junger Rechtsanwalt Namens Theophilus mit der möchte ihm aus dem Garten ihres Bräutigams, wenn sie zu ihm ge Blumen und Früchte zusenden. Sie sagte es ihm zu, und nachder Todesstreich empfangen hatte, nahte sich dem Theophilus ein Engel eines Jünglings, übergab ihm frische, rothe Rosen und liebliche Fr

verschwand. Erschüttert durch dieses Wunder (denn Cappadocien war um diese Zeit mit Schnee und Gis bebeckt, und von Bluthen nirgends eine Spur), bekannte Theophilus Jesum Christum, den er bisher gelästert, und ermahnte



Fig. 121. Bernarbino Snini, St. Porothea. In G. Maurigio ju Mailanb. (Roch Förfter.)

auch feine Freunde, ber Bahrheit ibr Berg nicht mehr zu verschließen. Der Brafect ließ auch ihn enthaupten. So berichtet der hl. Aldhelm, angelfacfifder Bifcof (geft. 709), in feinem Buche "Bon bem Lobe der Jungfräulichkeit". Die Reliquien dieser Beiligen werden in Rom, wo ihr ju Chren eine Rirche erbaut ift, berehrt, ebenfo in Bologna. Das Attribut ber Beiligen ist nach obiger Legende ein Rorb mit Rofen und Mepfeln; fie selbst wird abgebildet als blühende Jungfrau mit Sowert und Palmameig: bismeilen bat fie einen Angben neben fich, ber ihr Aepfel und Rofen bringt, juweilen auch find es brei Rojen und brei Aepfel, auch ift manchmal ihr Haupt mit einem Rrange bon Rofen ummunben, ober fie balt einen Rojenzweig in ber Band. Gin Metallfonitt bom Jahre 14431 ftellt fie bar, wie fie im Garten bes Baradiefes figt und bom Chriftustinde Rojen empfängt, die dasselbe bon einem rechtsftehenben Rofenbaume abpflüdt. Ein Rörbchen voll Rofen fieht neben ber Beiligen. Ein Solgichnitt von ca. 1460\*

zeigt die hl. Dorothea auf einer grasreichen Wiese stehend, welche sich links im hintergrunde an einen tahlen hügel anschließt. Bor ihr reitet das nadte Christuskind auf einem Stedenpferde, dessen Zaum es mit der Rechten halt, während es mit der Linken einen kurzen Stod schwingt. Die heilige trägt

<sup>&</sup>quot;Abbilbung in Weigels Sammlung Rr. 25. " Ebb. Rr. 129.

mit beiden Händen ein geflochtenes Körbchen, aus welchem drei Blumenstengel mit Blumen hervorragen, und auf ihrem Haupte einen Kranz von fünfblätterigen rothen Blumen. Auf zwei Schrotblättern aus den Jahren 1460—1470<sup>1</sup> trägt sie am Arm ein Körbchen; auf dem einen Blatte hält sie in der Rechten vor der Brust eine Blume mit drei Blüthen, auf dem andern trägt sie in der Linken einen Palmzweig. Bernardino Luini stellt sie in S. Maurizio zu Mailand bloß mit Buch und Palme und einem Blumenkranz auf ihrem Haupte dar (Fig. 121).

Das Körbchen mit Kosen sehen wir serner in der Schule des Meisters E. S., und Meister Christoph malt es in einem Bilde zu Siena; auch in einem Holzschnitt von Springinklee in Salus animae sehen wir es. In einem Metallschnitt von 1443², sowie in einem Gemälde von C. Dolce in der Darmstädter Galerie kniet sie mit gebundenen Händen da, neben ihr ein Engel mit Früchten und Blumen. Ihr Martyrium, wie sie mit Pseilen getödtet und mit Fadeln gebrannt wird, hat Jacopo Ligozzi von Berona, ein Schüler des Paolo Beronese, geboren 1543, in einem Altarbilde bei den Conventualen in Pescia dargestellt; auch sindet es sich so in einem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488. Eine schöne Darstellung der Reuzeit ist das Gemälde von Settegast (Stich von Rüsser im Düsseldorfer Berein), wo die Heilige in der Rechten den Palmzweig, in der Linten das Rosentörbchen trägt und das Schwert am Boden liegt. Sie ist Patronin der Blumengärtner.

# St. Dorotheus von Thrus (5. Juni),

ein von Eusebius gerühmter, aus Tyrus gebürtiger und in Antiochien leherender Priester, der höchst wahrscheinlich unter Diocletian sein Bekenntniß mit seinem Blute bezeugt hat. Sein Tod — er wurde mit einer Keule erschlagen — ist dargestellt in einem griechischen Menologium in der Bibliothekt des Baticans; sonst mit Stock und Korb dargestellt von Bloemaert.

# 5t. Drogo (16. April),

ein Klausner und Patron der Schäfer, wallfahrtete mehrmals nach Rom und lebte nachher in verschlossener Zelle zu Seburg, jest St-Drion bei Cambrai. Darzustellen als Schäfer, weil er in seiner Jugend die Schafe hütete.

### St. Dunstan (19. Mai),

Erzbischof von Canterbury, Wiederhersteller der durch die Dänenkriege zerrütteten englischen Kirche, wurde zu Anfang des 10. Jahrhunderts in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Weigels Sammlung Nr. 363 u. 370. <sup>2</sup> Ebb. Nr. 28.

Rabe des altberühmten Klosters Glaftenburg aus edlem sächsischem Geschlechte geboren, wurde Bischof von Worcester und von London, zulett Erzbischof von Canterbury, wo er 988 starb. In der Klosterschule schon wurde er in der lateinischen Sprache, Philosophie, in der Heiligen Schrift und den Bätern, aber auch in der Musik und Malerei, im Graviren und in den Metallarbeiten unterrichtet und machte Orgeln, Glocken, Crucifige u. s. w. Daber ift er Patron der Goldschmiede. Er wird abgebildet in bischöflicher Gewandung, umgeben von Engeln, weil er eine Bision hatte, in der er himmlischen Gesang hörte. Als er einstens abends spät, erzählt die Legende, in seiner Werkstätte als Goldschmied arbeitete, versuchte ihn der Teufel in Gestalt eines Mädchens; aber Dunstan faßte ihn mit seiner glühenden Zange bei der Nase, worauf der Teufel mit kläglichem Geheul davonlief. Darftellung findet sich auf einem Glasgemälde in der Bibliothek Bobley in Oxford. Nach dieser Legende wird er auch bloß mit der Zange abgebildet. Unter den seltenen Darstellungen aus seinem Leben findet sich eine, angeblich von ihm selbst herrührende Federzeichnung (in der Bodleianischen Bibliothet in Oxford), in welcher er als eine kleine Figur vor der auf einem Throne sigenden großen Gestalt des Heilandes anbetend zur Erde gefallen ift. Im Britischen Museum soll sich eine Zeichnung finden, wo er mit einer über ihm schwebenden Taube dargestellt ist.

# **St. Dympna** (15. Mai),

eine Jungfrau und Martyrin des 7. Jahrhunderts, war die Tochter eines heidnischen Königs in Irland, die sich heimlich taufen ließ und nach Antwerpen sloh, um den Nachstellungen ihres Vaters zu entgehen; von hier aus ließ sie sich in dem Orte Gheel (Gola) nieder. Sie wurde hier von ihrem eigenen Vater enthauptet, daher sie ein Schwert in der Hand trägt; oft hat sie auch einen gefesselten Teufel neben sich.

### St. Eanswida (31. August),

Tochter Edwalds, eines Sohnes des hl. Ethelbert, erbaute in der Nähe von Folkestone, im ehemaligen Königreich Kent in England, ein Kloster samt Kirche und stand demselben als Aebtissin vor dis zu ihrem Tode (zwischen 630 bis 640). Attribut: zwei Fische und ein halber King; so ein Bild in Folkestone.

### 5t. Ebba (25. April)

war Aebtissin im Kloster Coldingham in Schottland. Um bei dem Einfall der Dänen ihre Reinheit unversehrt zu bewahren, schnitt sie sich die Rase

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Müller u. Mothes a. a. O. S. 345, Fig. 398.

Depel, Itonographie. II.

und Oberlippe ab und bewog sämtliche Schwestern zur selben That. Dargestellt wird sie mit abgeschnittener Nase, mit einer Arone auf dem Haupte und mit der Palme.

#### St. Gerhard (22. Juni),

Erzbischof von Salzburg (1147—1164), stammte aus einem baprischen Abelsgeschlechte, welches zu Stein und Biburg begütert war. In einem Stich in der Bavaria sancta ist er abgebildet, wie er Arme bei Tische bedient.

### St. GBerfard (28. September),

ein frommer hirt bei Freising. Näheres über ihn ist nicht bekannt. Sein Grab besindet sich nach Stabler in der Rirche von Duntenhausen, wohin gewallfahrtet wird, um Schutz für das Bieh zu erstehen. In der Bavaria

bas Lamm Goties in ben Wolfen erscheint.

### St. Ecclefins (2. Juli),

Bischof von Ravenna, starb 534. Er fand seine Ruhestätte im Tempel des hl. Bitalis, der unter seiner Regierung und Beihilfe prachtvoll erbaut wurde. Daselbst an der Tribünenwölbung ist auch sein Bischniß in Wosait: in der Mitte der jugendliche Christus, rechts St. Bitalis, links St. Ecclesius in altbischösslicher Gewandung (Fig. 122).

### St. Ccianus (Chenus, 11. Februar),

Bischof von Irland, starb im Jahre 577 und war ein Mann von großer Heiligkeit und Demuth. Dargestellt ist er als Bischof, einen mit einem Dirsche bespannten Pflug neben sich. Er bestellte nämlich seinen Acer selbst. Als einstens die Genossen des hl. Columba, um ihn zu prüfen, die Bitte stellten, ihnen den Ochsen, mit dem er pflügte, zu schenken, gewährte er gerne ihre Bitte, be-

fahl aber einem hirsche, ber aus bem nahen Walbe hervorsprang, fich in das Geschirr spannen zu lassen und ben Pflug zu ziehen, was als-bald geschah.



Fig. 122. St. Cedefins. (Mofait in G. Ditale ju Nabenna.)

### St. Edelburga (7. Juli)

eine Tochter des Königs der Oftangeln und nahm im Rlofter Fareer den Schleier, wo sie Aebtissin wurde und im Jahre 645 im Rufe eiligkeit starb. Sie halt als Attribut die Passionswerkzeuge Christi, Berehrung des Leidens Christi anzeigend.

### St. Edigua (26. Februar),

jeilige Jungfrau, die aus toniglichem Geblüte stammte. Sie verließ ihr land und tam nach Bapern in die Nähe von Fürstenfeldbruck, wo ein Ramens Buch liegt; hier lebte sie heilig und starb am 26. Februar 1109. deib ruht in der Kirche daselbst, und sie wird hier von den Landleuten ufen. R. Sadeler stellt sie in der Bavaria sancta auf einem Wagen vem Baterhaus sliehend dar.

### St. Chitfin (16. September),

er des Rönigs Ebgar, trat in das Rlofter Wilton und pflegte namentlich te. Go baber auch ihre Darftellung: Rrante pflegend.

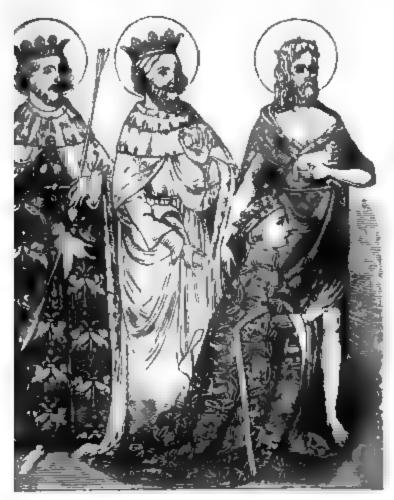

L. 54. fomund, 51. fonerd d. Bell. und 51. Joh. Mapt. bem Sonig Nigerd II. (Rach einem Stich bon hoffar.)

# St. Edmund (16. No-

Erzbischof von Canterbury, starb zu Goissons 1242. Er wird dargestellt als Erzbischof, dem das Christus-tind erscheint. Callot zeichnet ihn auch, wie er vor dem Bilde der heiligen Jungfrau ein Gelübbe ablegt.

### St. Comund (20. Rovember),

Marthrer, König von England, geboren 841, tampfte gegen die heidnischen Dänen, von denen er im Jahre 870 gefangen genommen, an einen Baum gebunden,

jelt und mit Pfeilen erschoffen wurde, worauf sie ihm bas Haupt abt, bas bann von einem Baren, nach andern von einem grauen Wolfe bewacht wurde. Daher ist er barzustellen mit Scepter und Pfeilen in der Hand, auch mit einem Bären oder Wolf neben sich. Burgkmair hat ihn in einem Holzschnitt, wie ein Bär sein abgeschlagenes Haupt hütet, Callot, wie ein Wolf seinen Leichnam bewacht; auch sindet man ihn an einen Baum gebunden und mit Pfeilen durchbohrt, weshalb er leicht mit dem hl. Sebastian zu verwechseln ist. Auf einem Stich von Hollar sehen wir ihn in Gemeinschaft mit St. Eduard und Johannes dem Täufer mit einem Pfeile abgebildet; alle drei Heiligen stehen als Schuppatrone hinter dem knienden König Richard II. (Fig. 123).

### **St. Ednard** (18. März)

der Marthrer, König von England, geboren 962 und vom hl. Dunftan, Erzbischof von Canterbury, getauft. Er tam schon mit 13 Jahren zur Regierung, ward aber nach drei Jahren (978) auf Befehl seiner Stiefmutter Elfrida durch einen Meuchelmörder erdolcht, als er eben auf dem Pferde sitzend einen Labetrunt zu sich nahm. Er wird dargestellt als Jüngling mit Diadem und wallendem Haar, in der einen Hand ein Schwert ober ein Scepter, in der andern die Marthrerpalme, auch mit Becher und Dolch, oder Becher und Schlange, z. B. in einem Holzschnitt von Burgkmair.

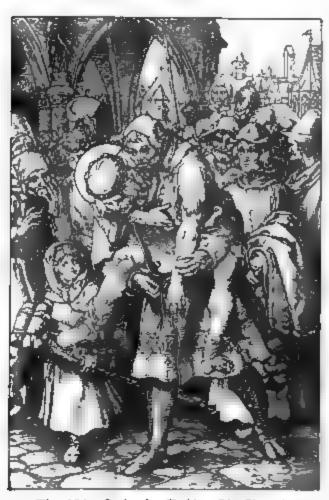

Fig. 124. Bubwig Geit, 5t. fonerb.

#### St. Couard (18. October)

ber Befenner, Ronig bon England, ein Berwandter bes beiligen Ronigs und Marthrers Chuard, marb im Anfang bes 11. Jahrhunderts geboren und ftarb nach 28jähriger Regierung am 5. 3anuar 1066. Darzustellen als König mit ber Rrone auf bem haupte, in ber einen Sand bas bon einer Taube befronte Scepter, in der andern ben Ring, ben zwei aus bem Beiligen Lanbe gurudtehrende Bilger bon bem Cbangeliften Bobannes erhalten batten; auch fiebt man ibn, wie er einen tranten Dann trägt, so von Burgkmair in einem Holgionitt: er foll einmal einen Gichtbrüchigen in die Kirche getragen und gesund gemacht haben. So zeichnet ihn in ber Reugeit auch Lubwig Seit

124). In der ihm geweihten Rapelle der Westminster-Abtei zu London ven sich 14 Reliefs aus der Mitte des 15. Jahrhunderts mit Darngen aus seinem Leben.

### St. Edwin (12. October),

g von Northumberland und Marthrer, war 586 geboren und starb im pfe für die christliche Religion 47 Jahre alt. Seine Abbildung geschieht, er von Lanzen durchbohrt wird.

### St. Egbert (24. April),

torthumbrier von edler Abkunft, ist um Deutschland hochverdient, weil ach der vorübergehenden Predigt des hl. Wilfrid bei den Friesen, zuerst Rissionen der Angelsachsen bei den Deutschen einführte. Im irischen er Rathmelsing bildete er sich zu einem frommen Mönch, führte ein sehr ses Leben, wollte, zum Priester geweiht, unter den noch nicht bekehrten hen Bölkern das Evangelium predigen; da ihm das aber nicht möglich e, schickte er Missionäre dahin, zwölf Angelsachsen mit dem hl. Willibrord e, schicke, die segensreich wirkten. Er starb 729 im Kloster H. Abgebildet er als Priester, auch als Abt, wie er seine zwölf Schüler unterrichtet.

### St. Egidius (1. September), s. St. Aegidius.

### 5t. Egwin (11. Januar),

of von Worchester (Vigornia) in England, lebte unter der Regierung reds und Renreds und weihte sich ganz dem kirchlichen Dienste und dem Ein Stich von Wenzel Hollar ftellt ihn dar, wie mlichen Leben. drei Frauen in himmlischem Glanze erscheinen. Gewöhnlich aber wird ls Bischof (nicht, wie Radowitz sagt, als Benediktiner) dargestellt mit ı großen Fisch, der zwei Schlüssel in seinem Rachen trägt2. icone Legende erzählt von ihm: Um sich für sein weltliches Leben, er in der Jugend geführt, zu strafen, ließ er Fesseln mit einem Schlosse einen Füßen anbringen und warf den Schlüssel ins Meer, gleichsam Unterpfand, bis zu seinem Tode so gefesselt zu sein. Als er aber so Schiff von einer Romreise gurudkehrte, fingen Leute seiner Begleitung großen Fisch, in dessen Bauch sich der betreffende Schlüssel fand. beilige erkannte darin ein Zeichen des göttlichen Willens, welches das : feiner Bußzeit anzeigen sollte, und er entledigte sich der Fesseln, welche h freiwillig angelegt.

<sup>\*</sup>Parthey, Wenzel Hollar, beschreibendes Berzeichniß seiner Aupferstiche in 1853) S. 160. \* Abbildung in Cahier 1. c. II, 694.

St. Cleagar, f. St. Elgearius.

St. Clesbaan (27. October),

König von Aethiopien, lebte in der Mitte des 6. Jahrhunderts; er entsagte seiner Regierung, verschloß sich in einem Rloster und führte ein heiliges Bußleben. Dargestellt wird er als Einsiedler, neben sich ein Crucifig, unter welchem Krone und Scepter liegen.



Fig. 126. (Cigenthum von Bestlet, De Brouwer & Co. in Bruges.)

#### St. Clentferius (20. Februar),

Bischof von Tournat, wurde 454—
oder 456 in dieser Stadt geboren.
Als er um 520 gegen antitrinitarisches
Häretiker eine Didcesanspnode abhielt und die katholische Lehre Karlegte, wurde er vor der Kirche überfallen und schwer mißhandelt; em
starb am 80. Juni 531. Sein Reliquiarium ist in der Rathebrale paTournai. J. da Ponte Bassans
malt ihn, wie er mit der Romen
stranz dem Bolte den Segen extheilt. Sein Attribut ist soust eine Ceipel
in der Rechten (Fig. 125).

### St. Clentherius (6. September),

Abt des St. Marcustlofters bei Speleto, war von Gott mit der Gale der Wunder ausgezeichnet. Er wird dargestellt, wie er einen besessen Knaben heilt.

Glias, f. Propheten.

### St. Eligius (1. December),

(franz. Cloi, in Röln Alo ober Lo genannt), Bischof von Royon, wurde pe Cadillac in Aquitanien, zwei Stunden von Limoges, von reichen und frommen Eltern geboren. Er tam zu einem Goldschmiede Abbo in die Lehre und band an den hof des Königs Chlotar II. von Neustrien und seines Sohnes Degobert I., wo er sich durch seine Geschicklichkeit und Redlichkeit deren Bartrauen erwarb. Für Chlotar hatte er einen goldenen Sessel gearbeitet, desen

r noch jest im Louvre vorhandene Faltstuhl Dagoberts sein soll. Er a in den Priesterstand und wurde 640 zum Bischof geweiht, führte ingen Lebenswandel und starb 70 Jahre alt am 1. December 659. auptreliquien bewahrt Royon.

ne Darftellung gefchieht bisweilen in turger Tunica als einfacher ter, haufiger als Bischof mit Buch ober Bischofsftab in ber einen,

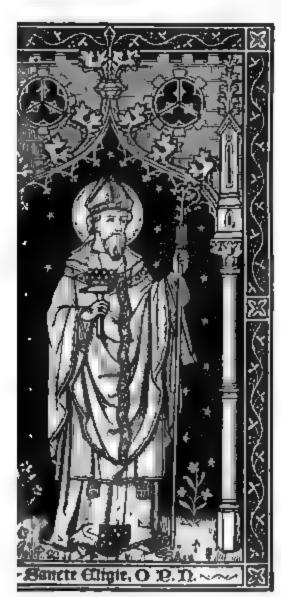

Fig. 128. \* Jeichnung von Baron Beithnne b'Pbeligentifunt von Beliclée, Lefebbre & Co. in Cournai.)

hammer und Range in ber anbern banb, ober hammer, Ambos und Blafebalg zu feinen Innocens ba Imola (1494-1550) ftellt ihn im Berliner Dufeum (Rr. 280) in einem Madonnenbilbe links auf der Erbe flebend mit lebernem Sourze bar. bas Schmiedwerfzeug zu feinen Fühen; im Hintergrund eine Landschaft, barin ber Beilige, wie er einem ftorrifden Pferbe, bas er beidlagen foll, bas Bein abschneidet, auf dem Ambos das hufeisen anlegt und bann bas Bein wieder anfett. Diefe Legenbe fieht man bei uns in manden Rapellen und Bilbftoden abgebilbet, befonders find folde Bilber in Gubdeutschland gerne an ben Werkftätten der Suffdmiebe angebracht worben.

Petrus Christust malt den Heiligen, wie er einem Brautpaare Ringe verkauft. Als Goldarbeiter mit dem Hammer stellen ihn Taddeo Gaddi und ein Holzschnitt in Vita. Sanctorum von 1488 dar. Ag.

ci (1691—1768) malt ihn, wie er für König Chlotar zwei verzierte ertigt, wie er Kranke heilt, auch wie er zum Tobe Berurtheilte besem er sie durch eine Wolke für die Schergen unsichtbar macht. In bemie zu Florenz sieht man eine Darstellung des heiligen von i (1554—1640), wie er dem König Dagobert ein Reliquienkästchen t, und in der Kirche der Mendicanten zu Bologna eine solche von dabedone (1577—1660), wie er mit Acherius, Bischof von die heilige Jungfrau mit dem göttlichen Kinde verehrt. Eligius ist

Patron der Schlosser, Goldarbeiter und Schmiede und Patron gegen bose Pferde. Er kann auch einfach bloß als Bischof mit dem Hammer, worauf eine Krone liegt, dargestellt werden (Fig. 126).

### St. Elisabeth (18. Juni),

Aebtissin von Schönau (Diöcese Trier), Benediktinerin, stand mit der hl. Hilde- — gard in Briefwechsel und starb 1164. Sie wird als Aebtissin dargestellt, \_ = zuweilen mit einer ihrer Erscheinungen, die sie gehabt.

# St. Elisabeth (8. Juli),

Königin von Portugal, war eine Tochter des Infanten von Aragonien, welcher als König unter dem Namen Peter III. 1276—1285 regierte, und der Constantia, der Tochter des Hohenstaufen Manfred von Sicilien. Sie wurde 1283 mit dem König Dionysius von Portugal (1279—1325) vermählt und brachte diesen von seinen Verirrungen zurück. Dafür wurde sie verläumdet; allein Gott selbst nahm Elisabeths Unschuld gegen die Verdächtigung eines eifersüchtigen Pagen in Schutz, indem der Verleumder statt des frommen Pagen seinen Untergang im Kalkofen sand (bei Schiller: "Der Ganzum Eisenhammer"). Sie wird dargestellt als Franziskanerin mit eine Königskrone, Almosen austheilend; sie hält Rosen im Schose zur Winterszeit. Sie ist deshalb in dieser Art ihrer Darstellung nur durch ihr höhere Lebensalter zu unterscheiden von der hl. Elisabeth von Thüringen, welche ihmer Großtante war.

# St. Elisabeth (19. November),

Landgräfin von Thüringen und Hessen, war die Tochter des Königs Arderas II. von Ungarn (1201—1235) und der Gräfin Sertrud von Andech S. Sie wurde in demselben Jahre 1207 zu Preßburg geboren, in welchem ihr späterer geistlicher Vater Franciscus von Assisi der Welt entsagte. Sie war eine Mutter der Armen und eine Beschüßerin aller Bedrängten; sie suchte persönlich die Hütten des Elendes auf, theilte Nahrungsmittel und selbstverfertigte Kleidungsstücke aus. Einmal wurde die mildthätige Fürstin von ihrem Gemahle überrascht. "Laß sehen, was du unter dem Mantel trägst!" sprach er, schlug den Mantel zurück, und statt der Speisen für die Armen sah er weiße und rothe Rosen in ihrem Schoße, obgleich die Rosenzeit vorbei war, über ihrem Haupte ein glänzendes Erucifix. Die Heilige starb am 19. November 1231, und Papst Gregor IX. nahm sie schon am Pfingstsontag den 26. Mai 1235 unter die Jahl der Heiligen auf.

Die hl. Elisabeth von Thüringen ist eine der legendenreichsten Heilige ihre bildlichen Darstellungen sehr zahlreich sind. Als Einzelperson w

ochnlich jugendlich und schon, mit dunkeln Augen und schwarzem Haare, othen und weißen Rosen in der Schürze oder auf dem Schoße loet; bisweilen trägt fie fürstliche Tracht, bisweilen aber auch den Wittwen, oft hat sie auch den Franziskanerhabit. Gewöhnlich ist ein Rrüppel in Bettler zu ihren Füßen. Zuweilen sieht man sie auch mit drei en, eine auf dem Haupt, zwei in der Hand, weil sie als Jungfrau,

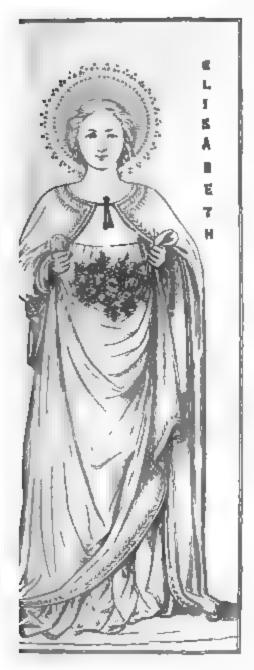

. Fra Angelico, St. Glifabeth. (Arabemis zu Perugia.)

Gattin und Wittwe ein heiliges Leben führte. Fiesole malt sie in der Atademie ju Berugia, wie fie in ben galten ihres Gewandes Rosen halt (Fig. 127); Paolo Morando, genanni Cabazzola (1486 bis 1522), in der Pinatothet zu Berona als Frangistanerin, bans bolbein in ber Binatothet ju München, wie fie in toniglicher Rleidung ben Rranten Speife und Trant reicht; im Berliner Dufeum fieht man die Beilige mit Kanne und Brod in einem Bilbe, bas früher D. Solbein bem Jüngern jugeschrieben murbe. Solajonitt in Vita Sanctorum von 1488, Berael van Medenen, Burgtmair u. a. ftellen fie dar, wie fie Almofen austheilt, Burgkmair in einem andern Holzschnitt (Bartich 28), wie fie im Rreise bon Frauen fpinnt und bas Gefponnene ben Armen ichentt; auch ein Bilb ber alttolnischen Schule icon aus Boifferees Sammlung zeigt, wie fie den Armen Rleiber austheilt. Eine aus Holz geschnitte Statue in Marburg aus dem Jahre 1520 hat sie als Batronin ber Rirche in Marburg mit ber Krone auf bem Saupte und bem Modell ber Rirche in ber Sand, einen Rrüppel zu ihren Füßen (Fig. 128).

nem Bettler zu ihren Fugen, dem fie ein Almofen gibt, wahrend fie h die Rosen in ihrem Schofe aufdedt, hat fie in der Neuzeit Oberbed net (Stich von Ludy im Duffeldorfer Berein).

danze Scenen aus dem Leben der Beiligen finden sich am Dache ihres phages und an einem Seitenaltare im Querschiffe der Elisabethenkirche arburg; hier ift dargestellt, wie sie einem Bettler ihren königlichen

Mantel gibt; wie sie ein mit dem Aussatz behaftetes Rind in ihr eigenes Be legt und bas Rind die Züge bes Jesuskindes bekommen hat; wie ihr in be

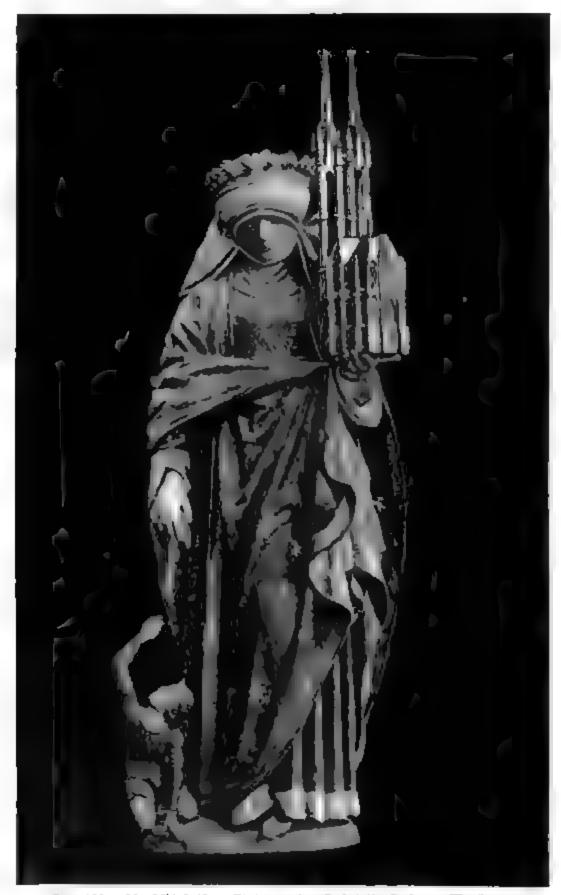

Fig. 128. St. Glifabeth. (Statue in ber Etifabethenfirche gu Marburg)

Areuzzug ziehender Gemahl Ludwig von Thüringen von ihr Abschied nimml und wie sie durch ihren Schwager heinrich Raspe mit ihren Rindern von der Wartburg vertrieben wird. Einen noch reichern Cyflus aus ihrem Lie et der dem Michael Wolgemut zugeschriebene Altar im Dome zu schau in Ungarn mit zwölf Darstellungen. Der reichste Cyklus aber ihrem Leben, 14 Darstellungen, ist erst neuerlich im Chore der 1309 von Erzbischof von Mainz, Peter Aichspalter, eingeweihten Deutschordensze in Sachsenhausen aufgedeckt worden; er mag dem 15. Jahrhundert ehören und ist 1881—1883 (von Weinmair) unter Aufsicht Steinles zurirt worden?. Den Tod der Heiligen hat in der Reuzeit v. Felsburg ich von Ludy im Düsseldorfer Verein) gemalt.

### Sel. Elisabetha Bona (14. November),

ngfrau, wurde am 25. November 1386 in der oberschwäbischen Stadt idsee aus bürgerlichem Geschlechte geboren und hieß mit ihrem Familiennen Achler. Sie trat in das 1407 in Reute bei Waldsee errichtete Aloster Frauen des dritten Ordens vom hl. Franciscus und betrachtete besonders l, bei Tag und Nacht, das Leiden Christi. Sie starb am 23. November 20 und wurde in der Kirche daselbst begraben. Ihre Darstellung geschieht Franziskanerin mit einem Crucifix in den Händen, das sie beschet; so in einem Bilde auf Leinwand in der Alterthumssammlung zu berlingen, das wohl die Copie einer ältern Darstellung ist.

### Elisans, f. Propheten.

### 5t. Elmo (10. Juni)

er Peter Gonzales wurde 1190 in Astorga in Spanien geboren. Ein turz vom Pferde, da er als Domdechant seinen feierlichen Einzug halten ollte, bewog ihn, sich von der Welt zurückzuziehen und in ein Dominikanerscher zu gehen. Er hielt Bußpredigten am Hofe Ferdinands III. Bon ner Dirne in Versuchung geführt, legte er sich in seinem Mantel auf Rohlensmmen und blieb unversehrt. Bei einem Brückenbau ließen sich die Fische riwillig von ihm fangen. Er starb 1246; die Schiffer von Spanien und Bortugal verehren ihn als ihren Patron (St. Elmsfeuer). Darzustellen ist er ils Lominikaner im Mantel, mit Kohlen seuer und Fischen als Attribut.

# St. Elphegus (19. April),

tin durch Frömmigkeit ausgezeichneter Bischof von Canterbury, wurde um 954 aus einem adeligen Geschlechte in England geboren. Im Jahre 1011

<sup>1</sup> Eine Abbildung in Förster, Denkmäler ber beutschen Kunst VIII, 17.

<sup>2</sup> Photographien davon in dem Werk: Leben der hl. Elisabeth von Thüringen 1 Wort und Bild, herausgegeben von Inspector Johann Diefenbach. Frankfurt a. M., isser Rachfolger.



Fig. 129. St. Elphegus. (Sculptur in ber Rathebrale bon Bella.)

fielen die Danen ins Land und eroberten auch seine bischöfliche Stadt; er wurde gesangen genommen und grausam mißhandelt, dann ermordet, wahrscheinlich durch Steinigung. Er wird darum mit Steinen in seiner kirchlichen Gewandung, etwa in der Casula, dargestellt; so auf einem Glasgemalde wurden und in einer Sculptur der Rathemale zu Wells, wo er die Rechte segnend erhebten und in der Linken einen Stein trägt (Fig. 129).

### St. Espidius (24. Rai),

Bischof von Atella, einer Stadt in Campanien, jet Aversa, lebte unter dem heiligen Papst Sixicius und unter Raiser Arcadius gegen Ende des 4. Jahr hunderts. Dargestellt wird er, wie er Besessene heilste, oder auch in Gemeinschaft mit seinem Bruder Chor, der Priester, und Elpicius, seinem Ressen, der Diaton war. Ihre Reliquien besinden sich in der Metropolitantirche zu Salerno, wo die heiligen auch ein eigenes Officium haben.

Daemonas Elpidius viau, morbosque fugavit, Daemonibus cujus cellula terror erat. (Brantii Martyrol. poëtic.)

### St. Cipidins (2. September),

Abt aus Bicenum in Italien, mo eine Stadt feine Reliquien besitht und nach ihm fich C. Elpidio nannte.

Sein Attribut mare (nach Beffely) ein belaubter (blühenber) Beinftod jur Binterszeit.

### St. Gizearins (Gleagarus, 27. September)

wurde 1285 zu Robians im Bisthum Apt in Frankreich geboren und wer auf Betreiben des Königs Karl II. von Sicilien mit ber hl. Delphina t mahlt. Beide führten ein heiliges Leben und pflegten besonders Krank.

Elzearius starb 1323 als Franzistaner britter Regel. Als er ein Siechenhaus ging, füßte er sechs Aussähige, und diese waren sogleicheilt, und das Pesthaus füllte sich mit einem lieblichen, rosigen Geruch wird dargestellt mit seiner Gattin Delphina in fürstlicher Tracht, neb eine Kreuzessahne und Rosen, letztere eine Anspielung auf de

eruch im Siechenhause; er halt auch eine Lilie und einen Anotenin der Reuzeit hat F. W. Commans in seiner Serie "Franziser" beide gemeinsam dargestellt (Fig. 180).



Fig. 130. >mmans, St. Cleer und Pelphina. Gerie "Franziktauerbilder". Berlag von L. Schwann in Duffelborf.)



Fig. 131, (Eigenthum von Desclée, De Brouwer & Co. in Bruges.)

### St. Emerentiana (28. Januar)

bem Römischen Brevier eine Milchschwester der hl. Agnes. Sie tabelte e Göpendiener und wurde von der aufgeregten Menge mit Steinen tet. Sie betete am Grabe ber hl. Agnes und starb dort um das 4. Die Kunst stellt ihre Steinigung dar oder gibt ihr eine Palme u Stein in die Pand, bisweilen auch eine Lilie, oder sie trägt n ihrem Obergewand und hält einen solchen in der Rechten (Fig. 131).

### **St. Emerich** (St. Emericus, 4. November),

n bes heiligen Ronigs Stephan von Ungarn, wurde von feinem sb bem beiligen Bifchof Gerhard forgfältig erzogen, farb aber ichon

im Jahre 1031 zu Stuhlweißenburg, erst 24 Jahre alt. Im Martyro-logium Rom. hat er den Titel beatus. Er wird in ungarischer Tracht .
mit einer Lilie in der Hand abgebildet. Burgkmair stellt ihn in einem I Holzschnitt dar, wie ihm Maria, ein Stich in der Bavaria sancta, wie ihm eine Engel erscheint, während er betet.

### St. Emilius (Emilion, 19. Mai),

ein heiliger Einsiedler, zu welchem ein von Jägern verfolgter Cber sicht flüchtete, weshalb dieser sein Attribut ist.

### St. Emma (19. April),

eine Wittwe, vormalige Gattin des Grafen Luidger und Schwester de-Bischofs Meginwerk von Paderborn, deren Name, obgleich ihre Existenz nicks ganz sicher ist, doch von vielen getragen wird. Sie soll ihre großen Reicksphümer an Arme und Kirchen verschenkt, auch der Kirche in Bremen das Greschiplage am Rhein vermacht haben. Abzubilden wäre sie wohl als Matronsullmosen austheilend, vielleicht auch eine Kirche (Bremen) tragend.

### St. Emmeram (22. September),

Bischof von Regensburg und Marthrer, wurde zu Poitiers in Frankeich geboren, gelangte zur bischöflichen Würde, predigte zuerst den Avaren in Pannonien, kam dann 649 nach Regensburg und wirkte daselbst und in der Umgebung. Indessen hatte sich Uta, die Tochter des Herzogs Theodo, mit Sigibald, einem jungen Edelmann, vergangen und den heiligen Bischof bei ihrem entrüsteten Vater als Verführer angegeben. Falsch und geradezu auch widersinnig ist die Angabe, als hätte der Heilige der Prinzessin, um sie won dem Tode zu retten, gerathen, ihn, den Abwesenden, als Schuldigen anzugeben. Utas Bruder Lambert schwor auf die falsche Anklage hin dem Bijdof Rache, eilte ihm mit einer Schar Bewaffneter nach und traf ihn bei Helfendorf, nicht weit vom heutigen München. Er gab Befehl, ihn auf eine Leiter zu legen, dann auf einen Stein zu tragen und ihm Glied für Glied vom Leibe zu schneiden. Nach Ascheim zurückgebracht, ftarb der Heilige unterwegs vor dem Dorfe am 22. September 652 und ward daselbst begraben. Sein Leichnam wurde dann nach Regensburg gebracht und in der später gefürsteten Abtei St. Emmeram beigesetzt. Er wird gewöhnlich als Bischof mit einer Leiter abgebildet; mitunter hat er auch eine Lanze. Sein Reliquienschrin aus dem Jahre 1423 mit herrlichen Bildwerken befindet sich in seiner Kirche zu Regensburg. In der Bavaria sancta sieht man sein Martyrium, wie ihm Hände und Füße abgeschnitten werden; ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt ihn dar, wie er im Rücken mit einer Lanze verwundet wird;

in Holzschnitt in Weigels Sammlung (Nr. 124) zeigt ihn mit einem Resser. Er ist Patron der Stadt und Diöcese Regensburg.

# St. Empgdins (oder Emidius, 5. August),

lischof von Ascoli, war seiner Geburt nach ein Gallier und erzogen in der legend von Trier; er wurde vom heiligen Papst Marcellus (308—309) im Bischof geweiht und nach Asculum im Gebiet von Ancona zu den Gößenienern gesandt, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Nachdem er viele erselben bekehrt, wurde er unter Diocletian gemartert. Dargestellt wird er mit er Palme oder auch die Stadt Ascoli segnend, um ein Erdbeben abzuwenden.

### 5t. Engelbert (7. November),

bei Gevelsburg ermordet. Er wird dargestellt als Bischof mit Pallium und einem Buche, über ihm in Strahlen die Worte: Dimitte illis etc., weil er so bei seinem Tode betete. Da er Erzieher des Sohnes Friedrichs II. war, sieht man auch neben ihm einen Knaben mit gefalteten Händen. K. Clasen (Stich im Düsseldorfer Verein) malt ihn im bischöslichen Ornat mit Pedum, Buch und den Insignien des Kurfürsten, die daneben auf einem Tische liegen; auch hält er ein aufgeschlagenes Buch, worin die Worte: Pax vobiscum!

### St. Engelmar (14. Januar),

Einsiedler in Bayern, stammte wahrscheinlich aus der Gegend von Passau, lebte als Einsiedler in der Gegend des Bayrischen Waldes und wurde am 14. Januar 1100 erschlagen. Sein Leichnam besindet sich in der Kirche des nach ihm benannten Dorfes Englmar in der Diöcese Regensburg. Ein Stich in Bavaria sancta zeigt, wie er erschlagen wird.

# St. Engelmund (21. Juni),

Abt, aus friesischem Geschlecht in England entsprossen, trat frühzeitig in den Orden des hl. Benedikt. Er ging in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts mach Holland, wo er in Kennemar das Evangelium predigte. Er starb im Ort Belsen in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Später wurden seine Keliquien nach Haarlem gebracht. Darzustellen als Benediktiner mit Pilger-kab und Buch; auch wie er eine Quelle aus der Erde hervorgehen läßt.

# St. Ephräm (9. Juni),

Airchenlehrer, war am Ende des 3. Jahrhunderts zu Nisibis in Mesopetamien geboren, weshalb er gewöhnlich den Beinamen "der Syrus) hat. Er verlegte den Hauptschauplatz seiner Wirksamkeit in die Stadt Edessa.

#### Itonographie ber Beiligen bes Alten und Reuen Teftamentes.

gestellt wird er als Einsiedler, der als Kirchenlehrer Buch und Rolle wer Hand trägt; auch wie ihm eine feurige Saule am Himmel beint. Gegen das Jahr 370 oder später nämlich reiste er von Edessa de Casarea in Cappadocien, um den großen Basilius, der in einer Bisson an als leuchtende Feuersäule gezeigt worden war, zu sehen und zu sprechen. wein Anachoretenleben und sein Begräbniß ist dargestellt im Bilde eines riechischen Künstlers aus dem 11. Jahrhundert im Baticanischen Ruseum. Ruseum. M. Bloemaert (Stich von Bloemaert und Bolswaert) malte dien als Kirchenlehrer, ein Buch schreibend; Sabelers Stich gibt ihn, wie dien eine feurige Säule am himmel erscheint.

### St. Ephyfius (15. Januar),

ein Marthrer zu Cagliari (Calaxis) in Sarbinien, der unter Raifer Dio-



Fig. 182. St. Cpimadus und Gordian. Sculptur in ber tath. Stabtpfarrfirche von Raufbeuren. (Aus Baumann, Gefchichte bes Algans. Berlag von Joj. Rofel in Rempten.)

Spinello Aretino (im Jahre 1391) bargeftellt 1. wie er bom Raifer Diocletian ben Auftrag erbal die Chriften zu berfolgen und ihm ber Berr ericein ber ihm befiehlt, bavon al jufteben; 2. wie er, Chri. 37 geworben, gegen Deiben fampfi und vom bl. De T. dael bie driftliche Fabre empfangt: 3. fein Martyrium auf Carbinien (im 4. Jahrhundert) im feurigm Ofen, beffen Flammen bie Benterstnechte vergehren.

St. Epimadus (12. 26 cember; f. auch St. Gebbianus),

ein Marthrer zu Alexandrien, der mit feinem S fährten Alexander und Raifer Decius vielfach martert und zuletzt in

<sup>3</sup> Abbilbung bei d'Agincourt.

uer geworfen wurde. Seine Reliquien wurden nach Rom gebracht und in er Gruft an der Lateinischen Straße beigesett, wo etwas später fromme risten auch den heiligen Martyrer Gordianus beerdigten. Reliquien von den kamen später großentheils in die ehemalige fürstliche Benediktinerabtei anpten im Algau. Als Attribut trägt St. Epimachus einen Nagel. Die ntuen von Gordian und Epimachus sind in der katholischen Stadtpfarrkirche Raufbeuren (Fig. 132).

### St. Epiphanius (21. Januar),

sof von Parma, wurde im Anfang des 5. Jahrhunderts zu Pavia gen und starb 496. Dargestellt wird er mit einer Hacke und einer dem sen entspringenden Quelle, welche er mit ersterer geöffnet hat; so von Sadeler (nach M. de Vos). Callot zeichnet ihn, wie er einem Weibe Teufel austreibt. Im Jahre 963, unter der Regierung des Kaisers Otto I., cden seine Reliquien nach Hildesheim gebracht und feierlich der Verehrung gesetzt; sie ruhen dort in einem Reliquienschrein aus dem 12. Jahrhundert.

### St. Epiphanius (12. Mai),

ichof von Salamis in Cypern, lebte zuerst als Einsiedler in der Wüste, wie 333 in seiner Heimat Palästina ein Kloster und trug auch als Bischof ich sein Ordenskleid. Er wird abgebildet, wie er Almosen spendet, oder Einsiedler; man malt ihn immer mit nacten Füßen: es wird von im erzählt, daß er, als er in der Taufkapelle einen seiner Schuhe verlor, in da an die Gewohnheit hatte, stets barfuß zu gehen.

# St. Erasmus (2. Juni),

iner der 14 Nothhelfer, ist ein vom Bolke hochverehrter Heiliger. Nach ben ältesten Passionsacten, welche aber nicht mehr die ursprünglichen sind, der er Bischof im Patriarchat von Antiochia. Beim Ausbruch der diocletiatischen Berfolgung slüchtete er auf den Libanon, wo er sieben Jahre in der Emsanteit ledte. Entdeckt, wurde er vor den Richter geschleppt und gemartert, dem in den Kerker geworfen. Bon einem Engel befreit, kam er nach Italien, werde auch hier unter Maximian gemartert und ins Gefängniß geworfen. Bieder von einem Engel befreit, kam er nach Formiä in Campanien, dem weigen Mola di Gaeta, einer Borstadt dieser Festung. Dort starb er im kieden hochbetagt um 303. Nach einem spätern Zusat in der Legende oder solge von Berwechslung mit einem andern Marthrer sollen ihm die Einsweide mittelst einer Winde aus dem Leibe herausgerissen worden sein. Desselb wurde er in Krankheiten des Unterleibes angerusen, als Patron der veistelt, Indoorgraphie. II.

andvolk auch als Fürbitter in Viehkrankheiten und Viehseuchen werehrt, wohl deshalb, weil in der alten Legende von ihm erzählt wird, daß, als er in der Einsiedelei lebte, die Thiere mit ihm ohne Schen verkehrten. In Italien und Portugal wird er unter dem Namen St. Elmo verehrt und als Patron der Schiffer angerusen. Die elektrischen Feuererscheinungen an den Mastspitzen und Kirchthurmkreuzen werden St. Elmsseuer genannt. Nach der Legende predigte er nämlich einmal mitten im Ungewitter, und über ihm und seinen Juhörern blieb der Himmel klar und ruhig. Das Fort St-Elme an der französsischen Küste des Mittelmeeres, S. Elmo bei Neapel und die Laguneninsel S. Erasmo in Venedig tragen seinen Namen. Sein heiliger Leib ruht in Gaeta.

Seine Darstellung geschieht gewöhnlich mit einer Winde oder Haspel, daher er auch von den Drechslern als Schutpatron gewählt wurde. Das Mittelalter bildet ihn meistens ab, wie ihm eben mit einer Winde die Eingeweide herausgezogen werden, so ein Holzschnitt von 1490 und einer in Vita Sanctorum von 1488, Lucas Cranach ebenfalls in einem Holzschnitt (Bartsch 59). M. Grunewald malt ihn in der Michaelstirche zu Norwich mit einer Winde. Sein Marthrium ist auch auf einem kleinen Altarbilde von Dierk Bouts in der Peterskirche zu Löwen, sowie auf einem Mosaitbild über dem Altare des hl. Erasmus in St. Peter zu Rom.

# St. Erendrude (Chrentraud, 30. Juni),

Aebtissin, war eine Tochter des Bruders des heiligen Bischofs Rupert von Salzburg, sonach aus fränkischem Geschlecht. Sie folgte ihrem Oheim nach Bapern und erhielt hier die Leitung des Frauenklosters auf dem Nonnenberge zu Salzburg, das vorzüglich der Erziehung armer, verlassener Kinder gewidmet war. Burgkmair stellt sie in einem Holzschnitte dar, wie ihr ein Crucifix und ein flammendes Herz erscheinen, was ihre feurige Andacht zum leidenden Heilande versinnbildet; ein Stich in Bavaria sancta zeigt sie, wie sie Arme wäscht.

### 5t. Erhard (8. Jan.)

lebte und wirkte im 7. oder 8. Jahrhundert nach St. Emmerams Tod als Bischof in Regensburg, gründete das dortige Nonnenkloster Niedermünster und erhielt in demselben seine Grabstätte. In Regensburg wird er als Diözcesanpatron verehrt und sein Fest am 19. Januar gefeiert. Als Attribut hat er zwei Augen auf einem Buche, weil ihm die Taufe und Heilung der hl. Odilia zugeschrieben wird; auch eine Art, womit er den Baum des

<sup>1</sup> In Weigels Sammlung Nr. 223.

denthums fällte, soll er haben. Ein Stich in Bavaria sancta stellt ihn , wie er als Einsiedler Kranke heilt.

### 5t. Erich (Ericus, 18. Mai),

neunte König dieses Namens von Schweden, war als solcher das Muster is frommen und gottesfürchtigen Regenten. Die Kathedrale von Upsala dankt ihm ihre Vollendung. Er wurde 1160 bei einer Verschwörung erroet. Sein Grab zu Upsala wurde durch viele Wunder verherrlicht, und iweden verehrte ihn bis zur Zeit der Reformation als seinen Schutheiligen. Runst stellt ihn in königlicher Tracht dar; so in einem Frescobilde dem 15. Jahrhundert in der Kathedrale zu Upsala. Er hat auch einen tar bei sich, weil er zuvor noch das heilige Meßopfer anhören wollte, er den Verschwörern entgegenging.

### St. Ermelindis (Ermelina, 29. October),

ngfrau aus der Gegend von Löwen, zog sich in die Einsamkeit zurück. Um chkellungen junger Edelleute zu entgehen, begab sie sich von Bevec nach aldrif in Brabant und beschloß ihr heiliges Leben zu Ende des 6. Jahrnetts. Dargestellt wird sie, wie Engel ihren Leichnam umgeben. Bloezert (Stich von Schouten) zeichnet sie, wie sie in der Einsamkeit betet, urgkmair in einem Holzschnitt, wie zwei Ritter zu ihren Füßen gen, wohl Bezug nehmend auf obige Nachstellungen. Sie wird öfter mit t. Ermenilda (13. Februar), Tochter des Königs Erkombert von Kent, wechselt, welche in fürstlicher Kleidung dargestellt werden kann.

# St. Erminold (6. Januar),

dheitig von seinen gottesfürchtigen Eltern unter klösterliche Obhut in Hirschau skellt. Der heilige Bischof Otto von Bamberg machte ihn zum Abte des on ihm gestisteten Klosters Prüfening bei Regensburg. Einmal kam der kommunicirte Kaiser Heinrich IV. in das Kloster. Da ließ der Abt die bsorte schließen, ging dem Fürsten unerschrocken entgegen und hielt ihm freisikhig seinen Ausschluß aus der Kirche vor. Darauf zog der Kaiser ab. diesen Borgang stellt ein Stich in der Bavaria sancta dar.

### St. Ernft (St. Ernestus, 7. November),

It des Klosters Zwiefalten, soll mit den Kreuzfahrern ins Heilige Land gesist und 1148 von den Mohammedanern gemartert worden sein, indem ihm e Eingeweide herausgerissen wurden. Er wird darum als Abt abgebildet, ie er gleich dem hl. Erasmus die Eingeweide an einer Haspel trägt.

# Efther (1. Juli),

die jüdische Glaubensheldin, welche zur Zeit der persischen Weltherrschaft die Retterin des israelitischen Boltes wurde. Der König Xerres I. verstieß seine erste Gemahlin Basthi wegen Ungehorsams und erwählte Esther an ihrer Statt. Diese stand bisher unter der Pflege ihres Oheims Mardochäus, der so an den Hof kam und Esthers Berather wurde. Er erhielt Kenntniß von einer Verschwörung gegen den König und konnte diesen Plan vereiteln. Doch gelang es dem geheimen Urheber dieser Verschwörung, dem Medier Aman, sich in Xerres' Gunst zu sehen und zur höchsten Würde des Reiches zu gelangen. Mardochäus aber versagte jenem die anbefohlene Kniebeugung, und Aman veranlaßte den König, den Besehl zu ertheilen, alle Juden in seinen Staaten zu tödten. Die Königin aber erhielt noch rechtzeitig Kunde und, gegen die Hossitte verstoßend, nahte sie ungerusen dem König, um ihn und Aman zu einem bereiteten Mahle zu bitten. Hier deckte sie die blutdürstigen Gelüste Amans auf und bat um Gnade für ihr Volk. Zu dem für Mardochäus bereiteten Galgen wurde nun Aman selbst geführt.

Das Malerhandbuch vom Berge Athos, welches die bildliche Darstellung Esthers bei den "heiligen Frauen im Alten Testament" erwähnt, sagt bloß: "Die gerechte Esther, welche Israel befreit hat, jung." Genen aus dem Teben Esthers, wie z. B. das Gastmahl des Königs oder der an den Galgen gehängte Aman, sind erst im spätern Mittelalter Gegenstand der Kunstdarstellungen geworden. So haben wir von Filippino Lippi (Ende des 15. Jahrhunderts) vier Darstellungen an der in der Sammlung Torrigiani zu Florenz ausbewahrten Hochzeitstruhe, welche voll Leben und Empsindung, luxuriös mit Ornamenten ausgestattet und vorzüglich colorirt sind. Vasari hat 1548 das Hochzeitsmahl des Königs und der Esther gemalt, das beste Oelbild des Meisters, das in der Badia de' Cassinensi zu Arezzo sich besindet. Sehr häusig ist am Ende des 16. und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts an der Borderseite der holzgeschnisten Truhen die ganze Geschichte Esthers dargestellt worden.

### 5t. Etheldreda (Edeltraud, 22. Juni)

ist die Tochter des frommen, um das Christenthum bei den Ostangeln auf der britischen Insel hochverdienten Königs Anna und der hl. Hereswyda, seiner Gemahlin, und war eine Schwester der hl. Sexburga, der hll. Withburga und Ethelburga. Sie stiftete, nachdem sie sich vom Hofe zurückgezogen, in den unbewohnten Sümpfen von Ely ein Kloster und wurde die erste Aebtissin. Sie starb am 23. Juni 679. Sie wird dargestellt als Benediktinerin in schwarzem Habit, darüber einen königlichen Mantel, auf dem Haupte unter

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 153.

rone einen weißen Schleier, in den Handen Stab und Buch; so in ber attriche zu Burlingham und in andern englischen Rirchen. Gine angelbe Miniatur aus dem 10. Jahrhundert stellt sie mit dem Buch in ber n und einer Lilie in der Linken dar (Fig. 133). Burgkmair in Holzschnitt zeigt sie bor einem offenen Grabe stehend und die hinfällig-

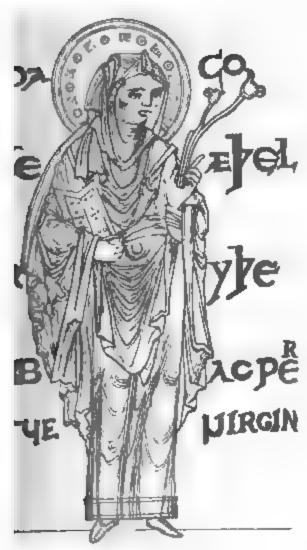

. St. Giferreda. (Rach einer angelfachfifchen Miniatur ans bem 10. Jahrhunbert.)

feit ber Welt betrachtenb. In der bon ihr geftifteten fpatern Rathebrale bon Ely in England finden fic aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderis an acht Säulenkavitälen folgenbe Darftellungen aus ihrem Leben: 1. wie fie ben Ronig Egfrid beiratet; 2. wie sie, ibre Krone auf ben Altar legend, das Aloftergelübde ablegt; 3. wie Egfrid bergebens berfucht, fie wiederzuerlangen; 4. wie fie, bon zwei Jungfrauen bewacht, einen Traum hat, daß ber bon ihr in die Erde gesteckte Stab zu einem blubenden Baume wird; 5. wie fie von Bilfrid, Bifchof bon Jort, ben Abtflab empfängt; 6. wie fie im Sterben liegt und beerbigt wirb; 7. wie fie lange nach ihrem Tobe einen alten Bucherer, ber im Befangniß fist, auf feine Bitte bon ben Feffeln befreit; 8. wie brei beilige Franen über die Wegichaffung ihres

em Gottesacker seit 16 Jahren beerdigten Leichnams berathen, und wie noch wohlerhalten in einen Sarkophag gelegt wird.

### 5t. Ette (10. Juli),

tandischer Bischof, der zur Zeit der Merowinger nach Frankreich tam, gegen 660. Er hat Ochsen ober Rube um sich. Zu heinaut wird zen Biehseuchen angerufen, dielleicht weil er einem hirten, der stumm die Sprache wiedergab, indem er ihn mit seinem Stabe berührte.

### St. Eucharins (8. December),

er bes Apostels Betrus und erster Bischof von Trier. Seine Gestalt em Mobell bes bortigen Domes in der hand in einem Relief über bem

Neuthor in Trier. Ein anderer hl. Eucharius (27. Februar) soll Bischof von Maastricht gewesen und um 538 gestorben sein. J. Callot zeichnet diesen Heiligen vor einem offenen Grabe stehend.

# St. Endocia (Eudoria, 1. März)

wurde nach sündhaftem Leben von dem Mönch Germanus bekehrt und unter Trajan enthauptet. Ihr Attribut ist das Schwert.

# 5t. Endoxins (6. September)

war Krieger unter Diocletian; er wurde mit Augeln zerschlagen und samt seinem Gefährten Zeno enthauptet. Abgebildet wird er als vornehmer Krieger, in der Rechten eine Geißel mit Bleikugeln an den Enden.

# St. Engenia (16. September),

Tochter des Herzogs Adalbert von Essaß und Nichte der hl. Odilia, war 15 Jahre lang Aebtissin von Hohenburg oder Odisienberg und starb 16. September 735 im Rufe der Heiligkeit. B. a Bolswaert stellt sie (nach A. Bloemaert) in einer Höhle betend dar mit Brod und Wasserkrug.

### St. Engenia (25. December)

soll die einzige Tochter des römischen Landpslegers Philippus zu Alexandrien in Aegypten gewesen sein. Sie verließ in männlicher Kleidung mit zwei christlichen Dienern heimlich das väterliche Haus, empfing zu Heliopolis die Taufe und begab sich in ein Kloster in der Nähe ihrer Vaterstadt. Sie wurde um 258 in Rom gemartert und auf dem Apronianischen Kirchhof an der Lateinischen Straße begraben. Die Legende dieser Heiligen hat Calderon in seinem Drama "Joseph unter den Weibern" behandelt; auch ein Singspiel von 1695 verherrlicht sie. Ihr Attribut ist ein Schwert; die Stadt Cordova verehrt sie als Schuppatronin.

# St. Engenius (13. Juli),

Bischof von Karthago, war ein Muster eines katholischen Bischofs und mußte von den Arianern vieles erdulden; er wurde zuletzt nach Gallien verbannt, wo er zu Alby im Jahre 505 starb. Er wird abgebildet in bischöflicher Gewandung mit einer Knute. F. W. Commans (Stich von Heitland im Düsseldorfer Berein) stellt ihn dar als Bischof mit dem Hirtenstab und einer Schriftrolle in den Händen.

#### St. Engenius (15. Rovember),

hof von Tolebo (647—658), Sohn eines vornehmen Goten, diente einige n der Hoffirche zu Toledo als Cleriker, floh aber aus Liebe zum Mönchs-1ach Saragossa. Zum Bischof erwählt, that er sich als Schriftsteller und t hervor. Callot zeichnet ihn, wie er ins Weer geworfen wird.



Jig. 184. **z Zeichnung von Baron B**othune b'Pbewalle. **m von Deliciée**, Lefebore & Co. in Tournai.)

#### St. Gufalia (10. December),

Jungfrau und Martyrin, ftammt aus edlem Gefolecte bei Merida (Augusta Emerita), einer spanischen Stadt in ber Landichaft Eftremadura. Shon in garter Rindheit nach Böherem ftrebend, verließ das zwölfjährige Mabden amifden 303-305 beimlich bas väterliche Haus und eilte nach Merida bor ben Richterfluhl bes graufamen Statthalters Dacian, um fich Martern und Tod zu holen. Ihr Martyrium hat icon ber driftlice Dicter Brubentius (Περί στεφάνων 1. 3) bejungen, und bon ihren Wundern reden Gregor von Tours, Benantius Fortunatus, Isidor von Cevilla u. a. Die driftliche Runft gibt ihr gemäß ihres Martyriums als Attribut eine Flamme, auch eiserne haten -mit solchen wurden ihre jungfräulichen Seiten burchfurcht -, bann eine Laube, ihre jum himmel auffteigenbe Seele bedeutend. Sie wird auch dargestellt, wie sie auf einem brennenben

rhaufen fleht und die Taube von ihr wegfliegt, so in unserer Ab3 (Fig. 134).

#### St. Enfalius (16. December),

ler und später Bischof von Sprakus in Sicilien, welcher ber Spnobe tom unter bem heiligen Papst Symmachus (498—514) anwohnte, Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts gelebt hat. Ein Stich . Bloemaert zeigt ihn, wie er als Zeichen der Abtödtung seine Strohverbrennt.

#### St. Enlogius (11. Marg),

erwählter Bischof von Toledo, Schriftsteller und Martyrer im 9. Jahrhundert. Er war zu Cordova in Spanien von vornehmen Eltern geboren und diente dem Altare an der Kirche des hl. Zoilus zu Corduba; bei einer Christenversolgung eiserte er die Christen zur Festigkeit im Glauben an und starb selbst den Martertod, indem er am 11. März 859 enthauptet wurde. Seine Abbildung geschieht als Bischof mit dem Schwert. Sabeler stellt ihn nach de Bos dar, wie er in der Wüste im Schatten von Bäumen betet, und in einem anonymen Stich nach A. Bloemaert hält er ein Herz.



Fig. 135. Mantegna. St. Euphemia. (Cremona.)

#### St. Eupfemia (16. September),

Jungfrau und Dlartyrin bon Chalcebon, ift hochberehrt im Drient und Occident, marb befungen bon Baulinus bon Rola und andern, und ihr mar zu Chalcedon eine prächtige Rirche gewidmet; fie murbe mahricheinlich zwischen 303-304 gemartert. Sie war Patronin von Chalcebon; ihre Reliquien tamen 680 nach Ronftantinopel. Rad einigen batte fie ben Tob nach bielen bor ausgegangenen Beinen burch ben Big eines wilden Thieres erlitten, baber fie mit einem Lowen oder Baren abgebildet wird. Gine Abbildung bei Ciampini gibt ein Mosait aus dem 7. Jahrhundert in G. Gufemia gu Rom, wo die Beilige zwischen Schlangen und wilden Thieren fteht, die ihr nicht schaden. In der Pinakothek zu Bologna ist sie mit andern Beiligen von Camtarini gemalt, einen Comen neben fic. M. Mantegna malt fie gu Cremone

mit Lilie und Palme, das Schwert in der Bruft und wie fie bom Lowen bei der hand gefast wird (Fig. 135).

#### St. Euphrafta (19. Januar),

Martyrin zu Rikomedien in Bithynicu, wurde vom heiligen Bischof Anthimus im Glauben bestärtt. Rach grausamem Martyrium wurde sie endlich enthauptet. Abgebildet wird sie mit einem neben ihr stehenden Soldaten mit gezogenem Schwert, den sie beredet, sie zu enthaupten, unter dem Vorwand, daß sie ein Mittel besäße, sich unverwundbar zu machen. Callot zeichnet sie, wie sie vom Teufel versucht wird, A. Collaert, wie der Teufel sie in einen Brunnen werfen will.

# St. Euphrospue (11. Februar)

war die einzige Tochter eines reichen Mannes Namens Paphnutius, welcher sie an einen schönen und reichen Jüngling vermählen wollte. Ihr Sinn aber stand nach Höherem; sie verließ heimlich das Vaterhaus, verkleidete sich als Jüngling und trat als Mönch in ein Kloster. Der Vater besuchte jenes Kloster, um sich Trost in seinem Jammer zu holen und klagte dem Abte sein Veid. Dieser wies ihn an einen kürzlich eingetretenen jungen Bruder, an dessen Frömmigkeit sich alle erbauten. Und so führte er denn den Vater, ohne es zu wissen, zu seiner eigenen Tochter. Diese spricht ihm Trost zu, versichert ihn, daß seine Tochter noch lebe und er sie vor seinem Ende noch sehen werde. Da erkrankt Euphrosyne und gibt sich, dem Tode nahe, ihrem Vater zu erkennen.

Diese Legende der Heiligen ist von Ed. von Steinle im Jahre 1840 in einer überaus herrlichen Zeichnung (jett im Besitze des Freiherrn von Bernus) dargestellt worden (Stich von E. E. Schäffer, vgl. Fig. 136). Wir sehn eine schöne Landschaft durch einen zwischen felsigen Ufern strömenden Fluß in zwei Haupttheile getheilt. Links erblicken wir im Vordergrunde das vätersliche Haus der Heiligen, in dessen Ausgangsthüre sie getreten ist, um dasselbe zu verlassen und ins Kloster zu gehen. Schon sitzt der Fährmann reisestnig in seinem Nachen und hat auch bereits das Mönchsgewand mitgebracht. Auf der andern Seite sieht man den Hochzeitszug, den Jüngling und seinen Bater an der Spize; ersterer sieht aufwärts und erblickt den Vater der Braut, der die Schreckensbotschaft herabruft, daß die Braut verschwunden sei. Tief im Mittelgrunde des Flusses sehen wir die Heilige wieder, von dem Kurmann gerudert, ihrem Ziele entgegenziehen. Sie sitzt in der Mönchsteldung im Nachen und weist die versuchende böse Gestalt ab.

H. 'FA (1 11 ...

!

17: 12

In der zweiten Hauptgruppe des Bildes sehen wir die Heilige auf hohem besenufer vor der Alosterpforte knien, wo der Heiland, von Engeln umsichwebt, sie empfängt. Dann bliden wir in das Aloster selbst hinein, wo die Mönche arbeiten, Suphrosyne in einer Ede des Gartens schreibt und wo in Begleitung des Abtes ihr Vater kommt und von ihr getröstet wird. Darunter sehen wir als letztes Bild den Tod der Heiligen. "Die Gegensätze des Irdischen und Hösterlichen Lebens sind auf diesem Bilde in einer Reihe von in die herrlichste landschaftliche Umsehung gestellten Figuren in lieblichster und ausdruckvollster Weise in künsterischer Harmonie dargestellt."

<sup>1</sup> Bgl. C. von Wurzbach, Ein Madonnenmaler unserer Zeit (Wien 1879) S. 112.

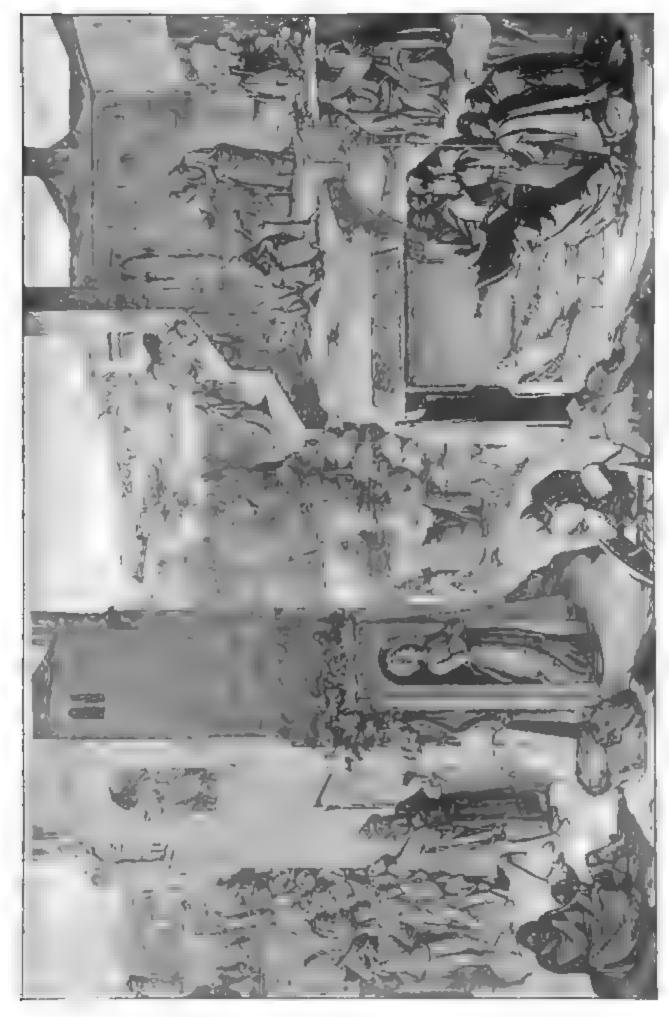

Big. 136. Ebunrb b. Steinle, Legende non ber al. Enphrofine.

# St. Ensanius (9. Juli),

driester und Marthrer zu Furconio unter Kaiser Maximian. Dargestel vird er, wie er kniend Maria mit dem Kinde verehrt; so zeigt ihn ein Stick einer Lebensbeschreibung von ihm (Rom 1749).

#### St. Ensebins (22. Juni)

estieg im Jahre 361 den bischösslichen Stuhl zu Samosata in Sprien und virkte besonders gegen die Arianer. Er wurde verbannt, aber wieder zurückerusen. Ein arianisches Weib warf ihm einen Ziegelstein auf den Kopf, und ie erhaltene Wunde brachte ihm nach einigen Tagen den Tod, im Jahre 379 der 380. Als Attribut hält er in der Hand einen Dachziegel; so in nem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488. Bloemaert stellt ihn als lachveet dar, betend und mit schweren Ketten beladen.

#### St. Ensebins (14. Angust),

riester aus Rom, wurde unter Kaiser Maximian gemartert. Er wurde it Bleikeulen erschlagen und wird mit solchen abgebildet.

# St. Euftacius (oder Eustathius, 20. September),

r seiner Bekehrung Placidus genannt, Marthrer und einer der 14 Nothfer, ist von jeher im Abendland hoch verehrt worden. Diese große Verung hat wohl Anlaß zu der bekannten romanhaften Legende über ihn eben, welche in Deutschland am meisten durch Chr. v. Schmids Bearbeitung unt geworden ist. Allein die Acten, welche diese Geschichte enthalten, ohne allen Zweifel unecht. Historisch sichergestellt ist, daß Eustachius seiner Gemahlin Theopista und seinen zwei Söhnen Agapitus und Theo-1 unter Hadrian 118 den Martertod erlitt. Alls er einst auf der Jagd auffallend großen Hirsch nachsetzte, blieb dieser plötzlich stehen, und vus bemerkte zwischen dem Geweih desselben ein leuchtendes Crucifix, und h vernahm er die Worte aus dem Munde des Heilandes: "Placidus, jagst du auf mich? Glaube an mich; ich bin Christus, und habe uch dir gejagt. Geh zum Bischof der Christen und laß dich taufen; eil du Almosen spendest und Barmherzigkeit übest, will auch ich dir jig fein." Er folgte dem Rufe der Gnade und erhielt bei der Taufe ren Eustachius. In Rom, wo er gemartert wurde, befand sich ihm eine alte Kirche, S. Eustachio, wohin sein Leib übertragen wurde r in einem kostbaren Porphyrsarg ruht; ein Theil der Reliquien kam die Pfarrkirche St-Eustache zu Paris. Er ist Patron der Jäger ertfeger, der Städte Madrid und Paris.

Die gewöhnliche Darftellung unferes Beiligen ift bie eines Jagers (ober auch Rriegsmannes, ber einen birich mit bem Rreug gwischen bem



Fig. 197. Domenichino, St. Guffacius.

Beweiß neben fich hat; fo ber fogen. Deifter mit dem Burfel nach Fr. Zuccaro (B. 22). Domenichino in einem Gemalbe (Fig. 137) und Breughel in einem folden in ber Dabriber Galerie, ferner icon ein Holgichnitt in Vita Sanctorum bon 1488 und ein solcher im Passional bon Darftellungen aus seinem Leben geben Gemalbe in ber Rathebrale bon Chartres und Glasgemalbe in ber Rirche St-Patrice gu Rouen: ferner drei Reliefs des 14. Jahrhunderts (Abbilbung in A. Lenoir, Atlas des Arts en France). Befannt ift ber Rupferftich bon 2. Durer, in bem unfer Beiliger fpater 1 St. Bubertus genannt wird: es ift einer ber bebeutenbften und iconften Stiche Durers. Der Beilige, im Gewande eines Jagers, ist vom Pferde abgestiegen und tniet mit ausgebriteten Banden auf ber Erbe gegen ben Birich gewende, ber zwischen Baumen auf einer Heinen Anbobe erfceint und ein Crucifig auf bem Ropfe bat; im Bintergrunde eine icone Landidaft mit einem Berg-โต้โอหิ.

#### St. Enftaftus (29. Märg),

Abt in Luxeuil (Burgund), Schüler des hl. Columban, stürzte heidnische Gögenbilder um. Gin Stich in Bavaria sancta bot diese Darstellung.

#### St. Guftodium (28. September),

Julia, Jungfrau aus Rom, gehörte durch ihre Eltern Tozotius und Paula ben edelsten und ältesten Geschlechtern Roms, den Juliern und Aemiliern, an. Sie schloß sich mit ihrer Mutter, der hl. Paula, und andern frommen Frauen dem hl. Hieronymus an und lebte zu Bethlehem; sie starb 419. Bolswaert stellt sie (nach A. Bloemaert) in einer Höhle betend dar, pu welcher aus der Tiese eine Leiter führt.

Dürer felbst nennt ben Seiligen im Rieberlandischen Tagebuch, besgleichet bie altern Quellen, St. Guftach. Erft ipater tam bafür ber Rame bes hl. Subertus in Gebrauch, von dem die Legende basselbe wunderbare Jagdabentener berichtet.

# St. Enftorgius (6. Juni)

war der zweite Bischof von Mailand und regierte ungefähr von 514—518; er fand in der Basilika des hl. Laurentius seine Ruhestätte. Er ist als Bischof dargestellt am Grabmal des hl. Petrus Martyr in der Kirche S. Eustorgio zu Mailand.

#### St. Euftratius (13. December)

wurde unter Diocletian oder Maximian in Armenien so lange gemartert, bis er starb. Er empfing vom Bischof von Sebaste die heilige Communion, ging dann singend in den für ihn zubereiteten glühenden Ofen und starb darin. Sein Leichnam mit vier andern Marthrern wurde zu Arauzona begraben, später aber nach Rom gebracht und in der Kirche S. Apollinare beigesetzt. Sein Marthrium ist in einer griechischen Bilderhandschrift der Bibliothek des Baticans, aus dem 9. Jahrhundert, dargestellt.

# St. Euthymius (20. Januar)

palästina. Er heilte den Sohn eines arabischen Fürsten, und man nahm auch in allgemeinen Nöthen, z. B. bei großer Dürre, Zuflucht zu seinem Gebete. Er wird in der Einsamkeit betend dargestellt, so in einem Stich wach Bloemaert in Les Vies des SS. Pères.

# St. Eutropia (25. Mai),

Jungfrau und Martyrin, die zu Alexandrien um des christlichen Glaubens willen gefangen gesetzt, mit Feuer gequält und zuletzt enthauptet wurde. Die griechische Kirche gibt ihr eine Facel als Attribut.

#### St. Entropius (30. April)

war der erste Bischof von Saintes (Depart. Charente inf.), der um die Mitte des 3. Jahrhunderts dahin kam, um den Galliern das Evangelium zu predigen; die Ungläubigen zerschmetterten ihm aber mit einem Arthieb das Haupt. Die Rathedrale von Saintes bewahrt das Haupt des Heiligen. Sein Attribut ist eine Art oder ein Schwert; auch hat er einen grünenden Baumstamm weben sich, weil der Pfahl, an den er im Jahre 308 gehängt wurde, Vätter trieb. Scenen aus seinem Leben in Glasmalereien von Jean Cousin (um 1530) in der Kathedrale von Sens. Der Heilige wird als Patron von Saintes verehrt und als Fürbitter gegen die Wassersucht angerusen.

# St. Entydianus (7. December),

Papst von 275 bis 283; ob er als Marthrer oder bloß als Confessor gestorben, ist ungewiß. Von diesem Heiligen ist noch in der Papsttrypta ein Grabstein vorhanden 1.

#### St. Evarifius (26. October),

Papst, war nach Eusebius der unmittelbare Nachfolger von Clemens und wurde unter Raiser Trajan zu Rom gemartert; sein Attribut ein Schwert.

# St. Evergissus (24. October),

Kölner Bischof und Marthrer, war in Tongern geboren. Sein Keliquiarium ist in St. Peter zu Köln; er soll seiner Kirche 15 Jahre lang vorgestanden haben um 418. Er arbeitete an der Bekehrung des Bolkes zu Tongern und wurde im Kloster St. Mariä zur Nachtzeit von Käubern ermordet.

# St. Evortius (7. September)

war Bischof von Orleans (Aurelia) in Frankreich und wohnte im Jahre 374 dem Concil von Valence in der Dauphiné bei; er soll am 7. September 391 gestorben sein. Um ihn bei der Wahl als Bischof nach dem Willen Gottes zu bezeichnen, flog, wie die Legende sagt, eine Taube auf das Haupt des Heiligen, daher eine solche sein Attribut.

# St. Ewald (3. October),

zwei Brüder gleichen Namens, heilige Martyrer und angelsächsische Priester kamen nach längerem Aufenthalt in Irland gleich dem hl. Willibrord und seinen Genossen nach dem nordwestlichen Deutschland, in das Land der Altsachsen, um Seelen zu bekehren. Doch die Hosseute eines Häuptlings sielen über sie her, tödteten den einen (den weißen Ewald, wie er nach der Farbe seines Haupthaares genannt wurde) rasch mit dem Schwert, den andern dagegen (den schwarzen) unter langen Qualen und warfen die Leichen in den Rhein. Die Leiber jedoch wurden gefunden, und als Pippin von Heristal das Geschehre ersuhr, ließ er sie zu Köln in der alten Clemens-, jezigen Cunibertistek beisehen. Darstellungen von den beiden Heiligen sind in St. Cunibert pur Köln, wo sie mit einer Reule abgebildet sind; Bart. de Bruhn stellt sie (in der Münchener Pinakothek) dar, wie sie den Teusel aus einem Weite austreiben und wie sie mit einer Reule todtgeschlagen werden. In der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abgebilbet in Kraus, Roma sott. S. 154.

Pinakothek zu München sind mehrere Scenen aus ihrem Leben (angeblich von Martin Hemskerk): 1. sie reisen zu ihrer Mission ab; 2. der Blonde heilt eine besessene Frau; 3. sie vertheidigen ihren Glauben vor dem Richter; 4. sie stehen vor einem heidnischen Kaiser; 5. der Blonde wird mit Keulen erschlagen; 6. der Schwarze wird enthauptet.

# St. Exuperantius (11. September),

Marthrer, welcher zu Zürich (Tigurum) gegen das Ende des 3. oder im Anfang des 4. Jahrhunderts gelitten. Er ist mit den Heiligen Regula und Felix Patron von Zürich und wird wie diese, seinen abgehauenen Kopf in der Hand tragend, dargestellt; er hält zuweilen auch ein Aspergill, wie in einem Glasbilde in der Kathedrale zu Toulouse. Scenen aus seinem Leben sollen die Fresken in einer Kapelle der Kathedrale von St-Saturnin zu Toulouse haben, die seinen Namen trägt.

# St. Exuperantius (30. December),

ein Diakon, welcher für den dristlichen Glauben zu Spoleto unter Raiser Maximian den Martertod erlitt.

#### St. Exuperius (28. September),

Hischof von Toulouse, stand in Briefwechsel mit dem hl. Hieronymus, der ihm großes Lob spendete. Nach Radowit hat er einen Pflug neben sich, welches Attribut aber sonst nirgends angegeben ist. Auf französischen Bildern hat er ein Aspergill in der Hand, weil er, wie die Legende erzählt, bei der Belagerung von Toulouse durch die Goten oder andere barbarische Völker mit dem geweihten Wasser, das er mittelst eines Aspergills auf die Feinde sprizte, diese tödtete.

#### Ezeciel, f. Propheten.

#### St. Fabianus (20. Januar),

dieser höchsten Würde erhoben. Eben hatte er nach Anterus' Tode mit mehreren Genossen seinen Wohnsitz in Rom genommen; als nun die dortige Gemeinde zur Wahl eines neuen Bischofs versammelt war und bereits mehrere hervortagende und ausgezeichnete Männer als Candidaten vorgeschlagen waren, erschien über dem Haupte Fabians eine Taube. Die ganze Gemeinde sah hierin eine Weisung des Himmels, und der Fremde, obwohl der Gemeinde noch völlig unbekannt, wurde einstimmig zum Nachfolger des hl. Petrus erwählt. Im Beginn der blutigen decischen Verfolgung siel Fabian als

eines der ersten Opfer am 20. Januar 250 und wurde im Cometerium des hl. Callistus beigesett. Hier wurde auch sein Grabstein aufgefunden. Die Inschrift auf demselben zeigt neben seinem Namen und Range ein Monogramm, das die Thatsache seines Martertodes anzeigen soll. Der Heilige hat als Attribut eine Taube über sich, die oben erwähnte Art seiner Wahl andeutend, auch ein Schwert mit Bezug auf sein Martyrium. Ein Holzschnitt im Passional von 1502 zeigt ihn an einen Pfahl gebunden und mit Jangen gepeinigt. Geselschap (Stich von Reller im Düsseldorfer Verein) zeichnet ihn als Lehrer der Kirche mit einer Papierrolle.

# St. Jabiola (27. December),

eine römische Matrone aus der vornehmen Familie der Fabier, that nach dem Tode ihres zweiten Mannes, den sie noch bei Lebzeiten ihres ersten Mannes geheiratet, strenge öffentliche Buße und unterstützte alle Armen der Stadt; sie starb um 400. B. a Bolswaert stellt sie (nach Bloemaert, Sacre Eremus) in einer Höhle betend dar. Sie reiste auch nach Palästina, um die heiligen Stätten zu besuchen, und besprach sich mit dem hl. Hieronymus, welcher in Rom ihr Seelenführer gewesen.

# St. Jabins (31. Juli),

ein Marthrer, welcher zu Cäsarea in Mauretanien enthauptet und ins Meer versenkt wurde, dessen Leichnam aber mit angewachsenem Kopfe am User bei Catanea gefunden und in der Basilika daselbst begraben wurde. Galestruzzi (Maler und Kupferstecher, geb. 1618 zu Florenz) stellt ihn vereint mit dem hl. Andreas dar (B. 2).

# St. Facius (18. Januar)

wurde um 1190 zu Verona geboren und widmete sich der Goldschmiedetunk; später ging er nach Eremona und schenkte alles den Kirchen und Armen, was sein Kunstfleiß ihm eingebracht. Nach Verona zurückgekehrt, wurde er in den Kerker geworsen, und von da entlassen, ging er wieder nach Cremom. Dier erbaute er eine Kapelle und stiftete einen geistlichen Männerverein, "Orden des Heiligen Geistes" genannt, zu dem Zwecke, Kranke zu pflegen, Gefangene zu besuchen, die Armen zu trösten. Er starb 1272. C. Gregoristellt ihn (nach Fr. Vieira) dar, wie er im Atelier an einem Keliquiarium arbeitet, wie er im Kerker Kranke heilt, wie man vor sein Kerkersenska

¹ Ngl. Araus, Roma sott. €. 158.

#### St. Jamianus (8. August)

var in Köln 1090 geboren und hieß eigentlich Quardus. Er trat in den Orden von Citeaux, nach drei Jahren aber zog er nach Gallese (Galletium) m der Tiber und starb daselbst schon nach 15 Tagen am 8. August 1150. B. A. de Pietri bildet ihn ab, wie ihm die hll. Petrus und Paulus erscheinen.

# 5t. Fara (7. December), s. St. Burgundofara.

#### St. Jansta (4. Januar),

Martyrin unter Maximian, die nach verschiedenen Torturen in einen Kessel iedenden Bleies geworfen wurde, daher ein Kessel ihr Attribut.

# St. Fanstinns und Jovita (15. Februar),

Rartyrer, waren leibliche Brüder und stammten aus einer angesehenen Familie on Brescia. Sie predigten während der trajanischen Verfolgung mit vielem Ruthe den Glauben, weshalb Bischof Apollonius den erstern zum Priester, en andern zum Diakon weihte. Beide wurden, als eben Hadrian sich in drescia aushielt, gefangen genommen und enthauptet (um 121). Sie sind katrone von Brescia, wo schon 248 ein Oratorium über ihrem Grabe errichtet urde. Bassano stellt sie in der Kirche S. Afra zu Brescia dar, wie side bei Nacht das Abendmahl austheilen, Grazio Cossale in Brescia, ie sie Stadt Brescia gegen die Feinde (1439) vertheidigen. Einzeln reden sie abgebildet mit Schwert, ersterer als Priester, letzterer als Diakon.

# St. Faustinus und Simplicius (29. Juli),

rthrer unter Diocletian; sie führen in einer Fahne oder auf Schildern sogen. Simpliciuswappen, d. h. drei Lilienstengel, als Patrone des Fuldaer pliciusordens, der an der Ordenskette sieben Klöpplein trug als Andeutung sieben Gaben des Heiligen Geistes.

# St. Faustus (13. October),

prer zu Cordova in Spanien und Patron dieser Stadt, wurde samt zwei Gefährten Januarius und Martialis mit Pfeilen durchbohrt, solche sein Attribut.

#### St. Jebronia (25. Juni),

Jungfrau, lebte zur Zeit des Kaisers Diocletian zu Sibapolis in neinem klösterlichen Bereine von 50 Jungfrauen. Sie wurde nach ven Qualen zuletzt enthauptet im Jahre 304. Sie trägt darum ein t in der Hand, zur Seite die Krone.

#### St. Felicianus (24. Januar),

Bischof von Foligno, wurde unter Decius gefangen genommen, grausam gemartert und nach Rom geschleppt, gab aber unterwegs den Geist auf. Er wird als Bischof dargestellt, Hände und Füße durchbohrt mit Zangen und Haken.

# St. Felicitas (23. November),

Martyrin zu Rom, Mutter von sieben Söhnen, die ebenfalls den Martertod erlitten. Die echten Martyreracten sagen: Zur Zeit des Raisers Antonin entstand unter den heidnischen Priestern eine stürmische Bewegung gegen die Christen, und Felicitas, eine erlauchte Dame, die in ihrem Wittwenstande die Reuschheit gelobt hatte und Tag und Nacht dem Gebete oblag, wurde samt ihren sieben frommen Söhnen auf kaiserlichen Befehl eingezogen und dem Stadtpräfecten Publius übergeben. Die Verleitung zum Abfall war bei allen vergeblich, und sie wurden von verschiedenen Richtern hingerichtet; zulett wurde die Mutter enthauptet. Verschiedene Oratorien und Basiliken wurden ihnen zu Ehren in Rom errichtet. Die hl. Felicitas wird dargestellt mit einem Schwerte und mit der Palme, begleitet von ihren sieben Söhnen. älteste Darstellung mit ihren Söhnen besitzen wir auf einem Wandgemalbe des 5. Jahrhunderts in dem zerstörten Oratorium der Heiligen bei den Thermen des Titus und auf einem jüngern im Cometerium des Maximus 1. In der ihr geweihten Rirche zu Florenz wird sie von Neri di Bicci (um 1460) in tolossaler Gestalt thronend abgebildet, Palme und Buch haltend, umgeben von ihren Söhnen, die ebenfalls alle Palmzweige tragen. Lorenzo Garbieri 🔞 (1580—1654), ein Schüler von Lod. Caracci, malte fie in S. Maurizio zuz. Mantua, wie sie ihre Söhne unter den Schutz der heiligen Jungfrau mit i dem Kinde stellt. M. Anton Raimondis Stich nach Rafael (B. 117 das Bild soll in der Villa Magliana gewesen sein) stellt ihr Martyrium da

#### St. Felicitas und Verpetna (7. März),

Martyrinnen zu Carthago um 202 oder 203. Sie wurden ganz besonders in Afrika hoch gefeiert, doch dehnte sich ihr Cultus bald über den gesamten christlichen Erdkreis aus, und die Namen Felicitas und Perpetua erhielten eine Stelle im römischen Meßcanon. Die Echtheit der Acten der hl. Perpetua, ein Werk aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts, ist unangesochten 2. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Führer, Ein Beitrag zur Lösung ber Felicitasfrage (Leipzig 1890), und dagegen K. Künstle, Hagiographische Studien über die Passio Felicitatis etc. (Paderborn 1894).

<sup>2</sup> Ngl. Kraus, Roma sott. (2. Aufl.) S. 255.

diesen Acten wird eine merkwürdige Vision erzählt, welche der edeln Perpetua im Kerker zu theil ward. Sie sah in einem unermeßlichen Garten den guten Hirten in ehrwürdiger Gestalt und beschäftigt, seine Schase zu melken; ringsum Kanden viele Heilige in weißer Kleidung. Da erhob der Hirte das Haupt, winkte Perpetua heran und sagte ihr: "Du kommst recht, mein Kind"; dann gab er ihr einen Brocken von dem Milchkäs, den er gemolken; sie nahm ihn mit übereinander gekreuzten Händen und aß, und alle Umstehenden sprachen: Amen. Diese Speisung verlief in derselben Weise und unter den nämlichen Ceremonien wie das hl. Abendmahl in der alten Kirche. Dargestellt werden die Heiligen, wie sie einer wüthenden Kuch vorgeworfen werden oder wie sie vor dem Marthrium voneinander Abschied nehmen.

#### 5t. Jelix I. (30. Mai),

Papst, wurde am 5. Januar 269 als Nachfolger des hl. Dionysius zum Bischof von Kom ordinirt und starb am 30. December 274; er war wahrscheinlich Martyrer. Seine Grabstätte fand er im Cometerium des hl. Caliztus. Sein Attribut ist ein Schwert. Er ist Patron von Evora und Sevilla, aber nicht von Zürich, wie oft angegeben wird.

#### St. Jelix (24. October),

Bischof von Thibara, wurde unter Diocletian nach Karthago, endlich nach Rom geschleppt, weil er die heiligen Bücher nicht ausliefern wollte. Er trägt das bischöfliche Gewand und ein Buch auf der Brust, gleichsam es vertheidigend; er wurde 303 mit dem Beile hingerichtet.

#### St. Jelix von Cantalice (18. Mai)

wurde geboren um das Jahr 1515 zu Cantalice bei Spoleto. Er hütete zuerst das Bieh und war später beim Acerbau beschäftigt; einmal hörte er die Lebensgeschichte der Einsiedler, entschloß sich, in ein Kloster zu gehen, und wählte den Orden der Kapuziner. In Kom machten ihn seine Obern zum Almosensammler, welches Geschäft er viele Jahre besorzte, und zwar mit solcher Geduld und Demuth, daß ihn hoch und nieder lieb gewann. Einmal betete er nachts in der Kirche und lief dann dem Hochaltar zu, wo das Muttergottesbild mit dem Kinde aufgestellt war; er bat Maria inständig, sie möge ihr heiliges Kind nur einen Augenblick ihm überlassen. Und siehe, die heilige Jungfrau neigte sich freundlich zu ihm und legte ihm das Kind in die Arme. Diesen Moment, in welchem der Heilige das Christsind auf den Armen hält, wählen gewöhnlich die Künstler zu seiner Darstellung. Murillo malt ihn, wie das Jesustind ihm ein Brod in seinen Quersac

gibt. Auch wird er mit einem Sack abgebildet, darauf die Worte stehen: Deo gratias! Er sagte stets mit diesen Worten seinen Dank, mochte man ihm Gutes oder Böses erweisen. Eine solche Abbildung in dem Werk: F. Ratte, Bruder Deogratias oder Leben des hl. Felix von Cantalice. Paderborn 1866.

#### St. Felix von Aola (14. Januar),

Priester und Bekenner, oft auch Martyrer genannt, wurde schon im 4. und 5. Jahrhundert im ganzen christlichen Abendlande hoch verehrt; er mußte zweimal, wahrscheinlich unter Decius und Gallus, um Christi willen leiden. Die christliche Kunst stellt den Heiligen öfter dar in einer Höhle, über welche ein Spinnengewebe gezogen ist. Er slüchtete sich nämlich einmal vor seinen Häschern in die Lücke einer verfallenen Mauer; als aber den Berfolgern die Zusluchtsstätte angezeigt worden war, und sie schon vor der Lücke standen, war über dieselbe ein Spinnengewebe gezogen, und sie gingen wieder sort, weil sie glaubten, durch eine falsche Anzeige getäuscht worden zu sein. Als Attribut hat er eine Kette und einen zerbrochenen Krug, weil er im Gefängniß auf Scherben liegen mußte.

#### St. Felix und Regula (11. September),

Marthrer, Geschwister und Leidensgenossen, werden seit uralter Zeit als die ersten Berbreiter des Christenthums zu Zürich und in der Umgegend verehrt. Felix nämlich und seine ihn begleitende Schwester sollen nach den Bollandisten (zum 11. September) der Buth des Kaisers Maximian gegen die Thebaische Legion entslohen und durch die Wildniß von Glarus nach Zürich gegangen sein und sich einige Zeit mit dem Bekehrungswerke der Heiden beschäftigt haben, dis sie der Statthalter des Kaisers hinrichten ließ. Dies soll um 303 geschehen sein. Die Heiligen sind Patrone von Zürich und auch in das Staatssigiss aufgenommen. Sie werden die abgeschlagenen Häupte in den Händen tragend dargestellt.

#### St. Felix von Valois (20. November),

Ordensstifter, so genannt, weil er von der königlichen Linie des Hauses Balois abstammte, wurde 1127 geboren und verließ die Welt, um sich in einen düstern Wald unweit Gandeln, in der Diöcese Meaux, zurüczuziehen. Er stiftete mit dem hl. Johannes von Matha den Orden von der heiligsten Preifaltigkeit zur Erlösung der Gesangenen (Ordo SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum), der von Papst Innocenz III. im Jahre 1209 bestätigt wurde und sich bald ausbreitete. In Frankreich heißen die Trinitarier auch Mathuriner (von einer Kapelle des hl. Mathurin in Paris), in England rothe Brüder wegen des roth-blauen Kreuzes auf ihrem Stapulier. Die Mitglieder

des Ordens trugen nämlich ein weißes Kleid mit einem rothen und blauen griechischen Kreuze, welches sich auf dem Stapulier und dem Mantel befand. Außerdem hatten sie schwarze Mäntel.

Der hl. Felig erhält als Attribut einen Hirsch neben sich, der zwischen den Geweihen ein rothes und blaues Areuz trägt, weil nämlich ein solcher Hirsch den beiden Felix und Johannes von Matha, als sie eben nahe bei einem Brunnen im Walde sitzend in geistliche Gespräche vertieft waren, plöglich erschien und den hl. Johannes daran erinnerte, daß ihm bei seiner ersten heiligen Messe ebenfalls ein solches Kreuz erschienen sei, was denn Veranlassung gab zur Stiftung des Ordens der Trinitarier. Zugleich ist der Hirsch eine Anspielung auf das erste und Hauptkloster des Ordens, welches Cerfroid (Cervus frigidus, zum Hirschbrunnen) heißt, weil das erste Kloster dort gegründet wurde, wo der Hirsch ihnen am Brunnen erschienen ift. Der Heilige trägt auch eine gebrochene Rette oder eine Fahne in der Hand. Darstellungen aus seinem Leben enthalten die Wandgemälde im Convent St-Mathurin zu Paris von Theodor van Thulden (1606—1676), einem Schüler von Rubens, die von ihm auch in 24 Nummern radirt sind (in: Revelatio Ordinis SS. Trinitatis. Paris. 1633). Sebast. Gomez (gest. um 1690), ein spanischer Maler, Schüler von Murillo, und Erasm. Quellinus (1607—1678), ein Schüler von Rubens, stellten ihn dar, wie ihm der Hirsch mit dem Crucifix zwischen den Geweihen erscheint, Giacinto Calandrucci (1646—1707), ein Schüler Marattas, dagegen mit einer Fahne, neben ihm sein befreiter Sklave; auf der Fahne ist das Wappen von Valois.

# St. Ferdinand III. (30. Mai),

König von Leon und Castilien, Sohn des Königs Alsons IX. von Leon, wurde 1198 geboren und 1204 als Nachfolger seines Baters anerkannt, ein tapferer Streiter gegen die Mauren. Er wurde von Papst Clemens X. 1671 canonisirt, daher erst von dieser Zeit an seine Darstellungen durch die christliche Kunst, hauptsächlich von den Spaniern. Er wird abgebildet mit den Zeichen königlicher Würde, ein Kreuz auf der Brust; so malte ihn Murillo in Sevilla und Zurbaran in einem Bilde im Loudre zu Paris. Oder er hat eine Muttergottesstatue im Arme, weil er stets ein Bildniß Mariens im Heere hatte und ein solches auf der Brust trug, das er, wenn es in die Schlacht ging, an den Sattelbogen hing. Manchmal wird der Heilige auch mit einem Schwert und einem Teusel zu seinen Füßen abgebildet, wohl deshalb, weil er die Feinde des christlichen Glaubens besiegte. Bei den Bollandisten trägt er ein Schwert in der Rechten, das er auswärts hält, eine Kugel in der Linken, Hermelin und eine Kette um die



Fig. 138. Rach einer Beichnung von Baron Bethune d'Abewalle. etigenthum bon Testlee, Lefebore & Co, in Tournal.)

Schultern, herabwallendes Haar und eine Krone auf dem Haupte. In der Abbildung bei Ribadeneira führt er ein Madonnenbild in Procession in eine Stadt ein; wohl hinweisend auf die Einnahme der Stadt Cordoda (1236), trägt er auch einen großen Schlüssel in der Linken, in der Rechten eine Fahne (Fig. 138).

#### St. Ferreolus (18. September),

ein Martyrer, Tribun im Heere bes
römischen Reiches, lebte zu Bienne im
süblichen Frankreich und bekannte sich
heimtich zur christlichen Religion. Er
wurde mit schweren Ketten beladen ins
Gefängniß geworfen; aber am britten
Tage seiner Gefangenschaft sand er
sich auf wunderbare Weise seiner Bande
entledigt und verließ den Kerker. Er
wurde jedoch eingeholt, und die Bersolger schlugen ihm um das Jahr 30
das Haupt ab. Burgkmair stell

mit Rabeln und einer Geißel, feinen Marterwertzengen.

#### St. Fiacrins (30. August)

stammte aus einer berühmten Familie Irlands und ging nach Frantreich, wo er zwei Stunden von Meaur, in dem Forste Breul, als Einsiedler lebte. Er starb um das Jahr 670. Als der hl. Fiacrius sich den Ort für seine Zelle und für ein tunstiges Kloster abgrenzen wollte, fuhr er nur leise mit seinem Stade über die Erde hin; diese durchfurchte sich so tief wie von einer Pilugschar, und der Klostergarten bildete sich wie von selbst. Von diesem Heiligen haben die Fiaker ihren Ramen, und zwar nach der gewöhnlichen Annahme von dem Schilde eines Gasthauses in Paris, vor welchem die unter König Ludwig XIV. eingesührten Miethkutichen zuerst aufgestellt wurden; dem dieses Gasthaus lag nicht bloß in der Nähe der Kirche des hl. Fiacrius und in der nach dem Heiligen benannten Straße, sondern es führte auch selbst den hl. Fiacrius im Schilde. Wegen der obenerwähnten wunderbarm

Entstehung bes Rloftergartens ift ber Beilige Patron ber Gartner und wird mit einer Schaufel ober einem Grabscheit abgebilbet.



Fig. 189. St. Pibelis von Sigmaringen.

# St. Fidelis von Sigmaringen (28. März)

erblickte das Licht der Welt in Sigmaringen im Jahre 1577, studirte auf der Hochschule zu Freiburg i. B. die Rechte und erward sich den Chrennamen eines Advocaten der Armen, wurde aber 1612 Rapuziner zu Freiburg. Als Prediger und Missionär nach Graubünden gesandt, zog er sich den Haß der Calvinisten zu, weil er diese derselben bekehrte. Auf dem Wege von Sedis nach Grüsch ward er von Calvinern und ihrem wilthenden Prediger überfallen, mit Bajonetten erstochen oder mit sogen. Morgensternen (Stachelkeulen) er-

ichlagen, im Jahre 1622. Daher trägt er als Attribut eine Stachelteule in der hand und hat den habit eines Rapuziners (Fig. 139).

#### St. Fides, Spes und Charitas (1 August),

dei Töchter der hl. Sophia (30. September), welche, zwölf, zehn und neun Jahre alt, zu Rom unter Hadrians Regierung den Martertod durch Enthauptung um das Jahr 120 erlitten. Sie werden mit dem Schwerte dargestellt. Führich (Stich von Heitland im Düsseldorfer Berein) malt die hl. Sophia auf einem Throne sigend und ihre drei Töchter haltend; vor der Gruppe liegt ein Schwert, und oben erscheint ein Engel mit drei Palmzweigen.

#### St. Zina (12. Marg),

tine heilige Jungfrau, die nur in dem Städtchen S. Gimignano verehrt vird. Bei ihrem Tode im Jahre 1253 haben die Gloden der Stadt von felbst geläutet; auch erhob sie bei ihrer Beerdigung ihre Hand und befreite ihre alte Pflegerin von einer Aransheit. Sie ist abgebildet von Bastiano Mainardi (15. Jahrh.) in einer Rapelle der Rathedrale von S. Gimignano.

# St. Firminus (25. September),

erster Bischof von Amiens, stammte aus Pampelona in Spanien, verließ sein Baterland, ging nach Toulouse und wurde Glaubensprediger unter den heidnischen Bölkern. Er bekehrte fast alle Einwohner der Stadt Amiens und der Umgegend zum Christenthum und wurde heimlich im Gefängniß um 290 hingerichtet. Seine Reliquien sind in Amiens. Als Attribut trägt er Schwert und Palme. Plastische Darstellungen aus seinem Leben besinden sich an und in der Kathedrale von Amiens, z. B. vier Reliefs an der Rücseite der Chorschranken aus dem Jahre 1531. Auch ein Glasgemälde aus dem 13. Jahrzhundert ist daselbst, welches zeigt, wie der Heilige sein abgeschlagenes Haupt in der Hand trägt. Als Bischof und segnend stellt ihn eine Statue am großen Portal der Notre-Dame-Kirche zu Amiens dar; daselbst ist auch gemalt, wie er die ersten Christen tauft. Burgkmair gibt ihm in einem Holzschnitte das Schwert, während eine Statue am Portale von St-Riquier ein Einhorn zu seinen Füßen zeigt.

#### St. Firmus (9. August)

wurde mit den hll. Proclus und Rusticus unter Maximianus in Verona enthauptet. Er wird als Bischof dargestellt, die beiden andern als römische Arieger. Ihre Reliquien sind zu Bergamo und Verona; in Verona ist dem hl. Firmus (S. Fermo) auch eine Kirche geweiht.

# St. Flavia Domitissa (12. Mai), s. St. Achilleus.

# St. Flavianns (18. Februar)

von Konstantinopel bekleidete die hohe Würde eines Patriarchen in der griechischen Kaiserstadt von 446—449. Er starb infolge der auf dem Concil von Ephesus erlittenen rohen Mißhandlungen. Darzustellen ist er als Bischof mit Schwert.

# St. Florentius (7. November),

der 20. Bischof von Straßburg, war von Geburt ein Irländer und aus angeschener und mächtiger Familie. Er kam zur Zeit Dagoberts mit Arbogast, Theodat und Hildulph ins Elsaß. Arbogast wurde Bischof von Straßburg, Florentius aber baute sich eine Einsiedelei im Haßlewald in den Vogesen. Das Wild verheerte sein Feld, der Heilige aber zwang es durch das Kreuzeszeichen, ihm zu dienen. Dagobert entdeckte ihn auf der Jagd, weil das versfolgte Wild sich zu ihm slüchtete. Er heilte Dagoberts blinde und stumme Tochter, und der König belehnte ihn mit dem Haßlewald und erhob ihn nach Arbogasts Tode zum Bischof von Straßburg, wo er 675 starb. Seine Reliquien besinden sich in der Kirche zu Haßlach im Unter-Elsaß.

Er wird bald als Einsiedler, bald als Bischof dargestellt, umgeben von wilden Thieren, weil diese einst friedlich um seine einsame Hütte lebten; er hat auch einen Bären neben sich, der wie ein Schäferhund Schafe hütet; so von Schouten in: Les Vies des SS. Pères; auch findet man, wie er die Königstochter sehend macht.

#### St. Florentins und Vindemialis (2. Mai),

Bischöfe, welche in Afrika und Corsica manche Wunder wirkten und viele zum christlichen Glauben bekehrten. Sie tödteten durch das Zeichen des Kreuzes einen göttlich verehrten Drachen und starben auf der Insel Corsica im 5. Jahr= hundert; ihre Reliquien brachte man nach Treviso in Oberitalien. Ihr Atstibut ist ein Drache.

#### St. Florian (4. Mai)

Die Landespatron von Oesterreich und Patron gegen Feuers- und Maffergefahr verehrt. Nach den ältesten Acten über seinen Martertod im Jahre 304 ging der Heilige, als er hörte, daß 40 Christen zu Lorch nach wielen Martern in den Kerter gebracht worden seien, freiwillig dahin und verangte von Soldaten, mit denen er früher gedient hatte, vor den Statthalter Lquisinus geführt zu werden. Da er nicht zu bewegen war, Weihrauch zu diesen, ließ ihn der Statthalter mit knotigen Stöcken schlagen und verurtheilte in zulest, von der Brücke in den Ennsssluß gestürzt zu werden. Die Wogen wugen den Leichnam, obwohl man einen großen Stein an ihn besessigt hatte, unt einen hervorragenden Felsen, wo ihn ein Abler beschützte (weshalb ein Inset im Stiftswappen von St. Florian). Eine fromme Matrone aber diesen infolge einer Bision den Leib an den Ort, wo seit dem Jahr 1071 ein Stift regulirter Canoniter besteht. Man weiß seit Jahrhunderten nicht, wo bie Keliquien des hl. Florian sind.

Die gewöhnlichste Darstellung des Heiligen ist die in der Gewandung eines römischen Kriegers, ein Wassergefäß, gewöhnlich einen Kübel, in der Hand haltend, aus welchem er Wasser über ein Feuer oder ein brennendes Haus gießt; so unzähligemal an Häusern in Böhmen, Tirol, überhaupt in sam Desterreich. Oft trägt er auch ein brennendes Haus in der Hand. In Gemälden erscheint er gewöhnlich in der Luft schwebend, geharnischt, ein knuz in der Hand oder auf der Brust und eine Fahne in der Rechten als Kiegsoberster; neben ihm schwebt dann ein Engel, der aus einem Kübel Basser auf ein brennendes Dorf gießt. Nach dem Proprium von Augsburg soll seine Hile zuerst ein Kohlenbrenner erfahren haben, welcher, in einen brennenden Kohlenhausen hineingefallen, den hl. Florian anrief und hierauf undereletzt wieder heraussam. Daher sei dann die Sitte entstanden, den

Heiligen mit einem Wasserkübel an die häuser zu malen. Doch soll nach andern Legenden der Heilige schon in seiner Jugend ein brennendes haus durch sein Gebet vom Untergange gerettet haben. Neben dem heiligen sieht man auch zuweilen ein haus mit einem Storchenneste, denn der Storch soll vor Feuer schützen.



Jig. 140. St. Morian. (Rach einem Gitch aus bem Berlage bon f. Danner in Ling.)

Mit Schwert und Balme ift er auf einem Altargemalde bon Girol. ba Canta Croce (thatig von 1520-1549 in Benedig) in G. Giuliano ju Benedig bargestellt, ebenso von A. Dürer in einem holgionitt (B. 116). Beil er bon ber Brude in ben Flug Enns geworfen wurde, hat er auch einen Stein (Dublftein) am Balje bangen; fo malt ibn 3. B. Dturillo in ber Gremitage gu St. Petersburg (Stich in Bavaria sancta, aber ohne Mühlstein); in unserer Darftellung (Fig. 140) hat er den Dabb ftein zu feinen Bugen, fteht als Coup patron auf Wolfen und gießt Waffer auf ein brennendes Saus. Im Stift # St. Florian wird eine Bolgfigur aus bem 12. Jahrhundert aufbewahrt, welch den Heiligen als bornehmen Krieger mil einer Fahne zeigt; ein in ber Rinte bafelbft bem bl. Florian geweihter Allat

zeigt auf einem Gemälde, wie er von einer Brücke in die Enns gestürzt wird. Auch noch andere auf sein Leben und sein Martyrium bezügliche Bilder besinden sich in der Stiftstirche zu St. Florian bei Linz. Schon im 8. Jahr hundert soll zu Wattenhosen im Algau, in der Diöcese Augsburg, von dem Priester Tosso eine Kirche erbaut und von dem Bischof Witterp zu Chren det hl. Florian eingeweiht worden sein.

#### St. Florinus (17. Robember),

ein Priester des 9. Jahrhunderts, war geboren zu Matsch im obern Bintisch gau (Tirol). Seine Eltern vertrauten ihn dem Pfarrer von Remüs im Obsengadin zur Erziehung an. Die Legende erzählt von ihm, er habe einst einer armen Frau, die ihm auf dem Wege begegnete, den Wein im Kruge gegeben, welcher für seinen Herrn bestimmt war. Als er darauf den Krug mit Wasse gefüllt, sei dieses in Wein verwandelt worden, daher sein Attribut ein Krug. Er wurde zu Remüs begraben, und ein Document von 930 bezeugt, die

schon damals die Kirche zu Remüs diesem Heiligen geweiht war und sein Leib daselbst verehrt wurde. Reliquien von ihm kamen nach Chur und Regensburg, und erstere Diöcese verehrt ihn als zweiten Patron.

#### St. Florus (3. November)

wird als erster Bischof von Loddve (Lutova) geseiert. Er starb um 389. Ueber seinem Grabe erhob sich schon frühzeitig eine Kirche; der hl. Odiso baute daneben ein Kloster, und Papst Johannes XXII. errichtete 1318 an dieser Stelle das Bisthum Saint-Flour (Floropolis). Er wird dargestellt, wie er eine Quelle aus dem Boden hervorgehen läßt, um den Durst seiner Begleiter zu stillen, die mit ihm über einen Berg gingen.

# St. Florns und Laurus (18. August)

waren Zwillingsbrüder, ihres Handwerts Steinmegen zu Konstantinopel. Als ihre Meister Proclus und Maximus die Marterkrone erhalten hatten, gingen sie nach Ilhrien. Dort erbauten sie einen Tempel, zerschlugen aber die Gößen-bilder und weihten ihn dem wahren Gott. Hierauf wurden sie nach vielen Peinen in einen tiesen Brunnen versenkt. Das mag schon im 2. Jahrhundert geschehen sein. Ihre Attribute sind Meißel und Steinhauerwerkzeuge.

#### 5t. Fortunata (14. October),

Jungfrau und Marthrin, litt unter Diocletian. Sie wäre (nach Helmsdorfer) mit Palme und einem Gefäß in der Hand darzustellen.

# St. Fortunatus (14. October),

Bischof von Todi (Tudertum), starb im Jahre 537. Wie der hl. Gregor erzählt, hat er unter der Regierung des Kaisers Justinian gelebt und sich durch viele Bunder, besonders in Austreibung der bösen Geister und Erweckung der Todten, ausgezeichnet. Daher ist er darzustellen, wie er Kranke heilt und bise Geister austreibt; in Italien sieht man ihn öfter abgebildet, wie ihm ein Engel die Stadt Todi oder vielmehr deren Kathedrale übergibt.

# St. Franca (25. April),

Mebtissin, stammte aus gräflichem Geschlechte, wurde 1170 zu Piacenza gekoren und starb 1218. Sie ist darzustellen als Aebtissin, deren Schleier von einem Engel gehalten wird. Sie soll auf einem solchen über einen Fluß gesahren sein.

# St. Francisca Romana (9. März),

bie Stifterin des Instituts der Oblaten di Tor de' Specchi zu Rom, war wselbst 1384 von adeligen Eltern geboren, gedachte, zwölf Jahre alt, in ein

Rloster zu gehen, wurde aber wider ihren Willen schon in diesem Alter bon ihren Eltern mit Lorenzo de' Pontiani, einem reichen, adeligen Jüngling, berheiratet. Nach dem Tode ihres Mannes trat sie in ihre Stiftung ein und beschloß ihr heiliges Leben im Jahre 1440.

Da die Heilige erst im Jahre 1608 durch Papst Baul V. canonisitt wurde, stammen Darstellungen bon ihr nur aus dieser spätern Zeit. Sie hat am oftesten einen Engel zur Seite, ber, in Diakonengewandung gekleidet.



Fig. 141. Beuroner Chule. St. Francisca Momana. (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlage bon B. Aublen in MR.-Glabbach.)

die Sande freuzweise gefaltet halt; fie selbst erscheint im schwarzen Gewande einer Benediktinerin, mit Gürtel und weißem Ropfschleier (Fig. 141).

Bie fie bon ihrem Soutengel begleitet wirb, ftellt &. Barbieri (genannt Guercino ba Cento, 1590-1666) in einem Gemalbe des Baticans bar, ebenfo Bernini in einem Bagrelief in ber Arppta ihrer Rirde am Forum ju Rom und in neuerer Zeit Ittenbach in einem Bemalbe, bas bon Roblicein geftoden ift (Diffelborfer Berein); fie ift bei 3tterbach als altere Mairone gefleidet und bet in der Rechten die Geißel, neben ihr ficht ber Engel. Derfelbe Runftler fellt ft auch bar, wie sie ein Laftibier, das mit Holz beladen ift, führt und zugleich einem Bettler ein Almofen reicht (Sti v. W. Overbed im Duffelborfer Berein). Barbieri malt fie in ber Turiner Galerie auch, wie ein Engel und ein Rorb mit Brod neben ihr fteben, well fie nach der Legende mit menigen Brobe

viele sättigte. Bisweilen wird sie auch iniend vor einer Monstranz abgebildt, beren Strahlen ihr Herz treffen. Al. Tiarini (1577—1658) malte sie Bologna, wie sie ein tobtes Kind erwedt und dieses dann der Mutter gilt; ein Stich von Hier. Wierr dagegen zeigt sie, wie die heilige Jungfren mit dem Kinde und ein Engel ihr erscheinen.

#### St. Franciscus von Affift (4. October),

ber seraphische Beilige (Doctor seraphicus), Stifter ber Minberbrüber, bet Clariffinnen und bes sogen. britten Ordens, ist unter ben bielen Beiligen bet

tatholischen Kirche eine durchaus eigenthümliche Erscheinung; er ist der Erneuerer und Umgestalter seiner Zeit. Geboren 1182 zu Assiss, zog dieser wunderbare Mann in der letzten Periode seines Lebens die Augen aller, vom Papste bis zum Bettler, auf sich und zahlreiche begeisterte Jünger aus allen Ständen und Ländern an sich; er übte tiefgreisenden und nachhaltigen Einssuch auf Mit- und Nachwelt, inspirirte für Jahrhunderte große Künstler, Dichter und Schriftsteller. Ganz besonders bedeutend war der Einsluß, den das Leben des Heiligen auf die christliche Kunst hatte.

Was die äußere Erscheinung des hl. Franciscus anlangt, so sagt sein erster Lebensbeschreiber, Thomas de Celano2, von ihm: "Er war von einnehmendem Aeußern, heiter von Angesicht, mild in seinen Zügen, eber klein als groß von Gestalt, die Glieber zart und fast ohne Fleisch, das längliche Geficht Mar und freundlich, die Augen schwarz und nicht groß, die Stirne nicht hoch, die Nase gerade und fein gebildet, die Zähne weiß und gleichmäßig, die Lippen und die Haut zart, der Hals dunn, die Stimme klar und weithin vernehmbar, Haare und Bart dunkel." Das älteste Bild des Heiligen befindet sich in der Sakristei der Kirche S. Francesco zu Assisi; es ift fünf Jahre nach seinem Tode, wahrscheinlich von Giunto Pisano, gemalt und Porträt; der Heilige ist dargestellt mit Areuz und Buch in den banden; es ist eine lange, hagere Gestalt mit schmalem Gesicht, hohem Bordertopf, starren, weit offenen Augen, gedrückter Nase, kurzem, schwarzem Bart. So ift er auch abgebildet in der Rapelle S. Gregorio zu Subiaco (Fig. 142). Beide Bilder sind noch ohne Nimbus und Wundmale. Später wird der beilige auch mit Kreuz und Tobtenkopf dargestellt, seine Weltverachtung andeutend, z. B. von Lodovico Cardi da Cigoli (1559-1613) in einem Bilbe der Uffizien zu Florenz oder von Ercole Procaccini (1522—1591) in der Galerie zu Turin. Simone di Martino dagegen hat ihn ohne in Attribut in der Rapelle des hl. Martinus in der St. Franciscuskirche # Affisi (Stich von Nüffer im Düffeldorfer Berein).

Schon zwei Jahre nach dem Tode des Heiligen (1228) ließ ihm zu then sein Freund, Papst Gregor IX., bei Assis die prachtvolle Doppelkirche mi dem sogen. Höllenhügel, der ehemaligen Richtstätte, wo der hl. Franz begraben sein wollte, erbauen. Diese Kirche wurde zu einer der wundervollsten Italien, zur "Wiege der italienischen Kunst", indem eine ganze toscanische Malerschule zum Schmucke ihrer Wände thätig war und Cimabue und Siotto die Hauptbilder schusen. Hier in der Unterkirche malte Giotto

Ehobe, Franz von Affifi und die Anfänge der Runft der Renaissance in **Italien** (Berlin 1885).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Legend. I, p. 1, c. 29.

an der Decke des Kreuzgewölbes über dem Hochaltar (über dem Grabe des Heiligen) die drei Allegorien der Ordensgelübde: Armut, Reuschheit und Geschorsam des Heiligen, und seine Verklärung; auch im südlichen Querschiff finden sich Varstellungen von demselben Meister aus dem Leben des Heiligen.

Die größte Folge von Scenen aus seinem Leben aber finden wir in der Oberkirche von S. Francesco: hier sind an den untern Wandslächen des Langschiffes nicht weniger als 28 Fresten, Erftlingswerke von Giotto, voll dramatischen Lebens, welche die Fülle der neuen Motive zeigen, wie sie die Geschichte des Heiligen der driftlichen Runft bot. Wir finden hier seine Jugendgeschichte, seine Wohlthaten, Bisionen, seinen Abschied vom Bater, seinen Traum und die päpstliche Bestätigung seines Ordens, seine verschiedenen Wunder, die er wirkte, die Vogelpredigt, Wundmale und Erscheinung des Seraphs, seinen Tod, seine Heiligsprechung und die Wunder nach seinem Tode. Auch in der Rapelle Bardi von S. Croce zu Florenz sind sieben Scenen aus dem Leben des Heiligen von Giotto, und von demselben 13 Bilder, kleinere Tafeln, in der Akademie zu Florenz, in denen Giotto Momente aus dem Leben des hl. Franciscus solchen aus dem Leben Christi Außerdem haben wir noch Darstellungen aus seinem Leben: gegenüberstellt. fünf solche in einem gemalten Fenster zu Rönigsfelben in ber Schweiz von ca. 1360: 1. wie er vor dem Bischof von Assisi erscheint; 2. wie er dem Papst Innocenz III. die Ordensregel übergibt; 3. wie er den Bögeln predigt, eine ungemein naive, zarte Darstellung; 4. seine Stigmatisation und 5. seinen Tod; von Dom. Ghirlandajo (1445) sechs Scenen in der Kapelle Sassetti (zweite Kapelle rechts vom Hochaltar) in S. Trinità zu Florenz, worunter auch die in Assisi nicht vorkommende Legende von dem Anaben aus der Familie Spini, der aus dem Fenster stürzt, stirbt, und während man ihn zu Grabe trägt, vom hl. Franciscus auferweckt wird; die Geschichte von diesem Anaben auch von Giotto (nach andern von Taddeo Gaddi) auf einem Tafelbilde im Berliner Museum; von Benozzo Gozzoli zwölf Scenen in S. Francesco zu Montefalco; von Benedetto Majano (um 1475) solche in fünf Bagreliefs an der Ranzel von S. Croce in Florenz. Ribera malt ihn in der Galerie zu Dresden, wie er sich nackt zwischen Dornen wälzt; A. Caracci in Bologna, wie er seinen Ordensbrüdern die Regel übergibt; Rubens, wie er, bon seinen Brüdern umgeben, auf den Stufen des Altares kniet und von einem seiner Ordensbrüder die lette Communion empfängt, ein Bild, das an Domenichinos Communion des hl. Hieronymus erinnert und 1619 für die Minoritenkirche in Antwerpen gemalt wurde, jett im Museum daselbst; Murillo in der

<sup>1</sup> Nach Dante, "Paradies" XI, 58 ff.

rale bon Sebilla, wie er ben Gekreuzigten umarmt und dieser its die Rechte bom Kreuzesarme gelöft hat und ben heiligen umarmt, it "Bision des hl. Franciscus" (Stich von Eitel im Duffeldorfer

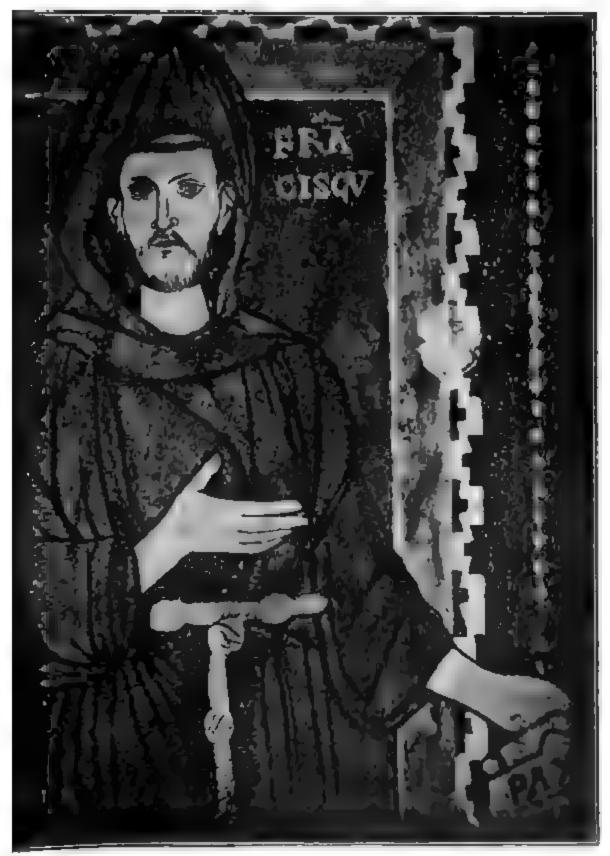

Fig. 142. St. Franciscus von Affifi. (3m Sacro Speco zu Subiaco.)

). In der Neuzeit hat Ittenbach (Stich von Forberg im Duffel-Berein) den Heiligen gemalt, wie er über Dornen und einen ausiteten Gelbsack tritt.

Gegen das Fest der Himmelfahrt Maria 1224 begab sich der Beilige an den einsamsten Ort des Berges Alverno, um ganz der Betrachtung Hier war es nun, wo nach der Erzählung des hl. Bonaventura am Feste der Kreuzerhöhung zu dem Heiligen, als er durch die sera= phische Flamme seiner Sehnsucht in heißem Gebet zu Gott sich erhob, ein Seraph mit sechs Flügeln, zwischen welchen das Bild des Gekreuzigten er= schien, von der Höhe des Himmels sich niederließ, und der hl. Franciscus, von innigster Liebe zum leidenden Beiland durchglüht, die Wundmale Christi an seinen Händen und Füßen und an der Seite empfing. Stigmatisation des Heiligen ist nun von den frühesten Zeiten an besonders oft von den driftlichen Rünftlern dargestellt worden. Schon Giotto hat sie, wie wir oben gesehen, in der obern Kirche von S. Francesco zu Assisi und in einem andern Bilde im Loubre zu Paris dargestellt; auch ist sie in einem Fenster zu Königsfelden. In einem Holzschnitt von 14401 kniet der Heilige nach rechts gewendet, breitet die Arme aus und erhebt sie bis zur Schulterhöhe. In der Luft sieht man Christus am Kreuz mit der Glorie sich zu ihm herabneigen; er hat vier Flügel wie ein Seraph: mit den obern schwebt er, mit den untern deckt er sich den Unterleib. Aus den Wunden des Gekreuzigten geht je ein Strahl auf die entsprechende Körperstelle des Heiligen, und so entstehen die Stigmata. Rechts neben ihm sitt sein Schüler Leo. Das die gewöhnliche Darstellung; so auch in einem Schrotblatt von 1425—14402 und in einem Stich aus der Schule des Meisters E. S.; ferner finden wir die Stigmatisation in Deutschland von Lucas van Leyden (B. 120), Jerael van Medenen (B. 97), A. Dürer (Holzschnitt, B. 110); von spätern Malern hat sie unter andern Agostino Caracci im Hofmuseum zu Wien und Cigoli in der Akademie zu Florenz.

Andere Meister haben die Verklärung des Heiligen gewählt, wie z. B. Fiesole in einem schönen Bilde des Berliner Museums (Nr. 62): in einer Rlosterzelle, auf einer Wolke emporschwebend, ertheilt St. Franciscus fünf Ordensbrüdern den Segen (PAX·VOBIS); zur Linken vorn entsernt sich ein Bruder durch die Thüre; im Hintergrunde rechts Durchblid auf eine Landschaft. Wieder andere malen ihn, wie ihm Maria mit dem Kinde erscheint: so L. Caracci und Rubens im Museum von Lille. Aus der Neuzeit ist das Gemälde Fr. Overbecks berühmt, das er an die Fassade der sogen. Portiunculakapelle in der Kirche S. Maria degli Angeli bei Assiscussen, "Rosenwunder" oder die "Indulgenz des hl. Franciscuss", ein unvergängliches Werk der christlichen Kunst, das zugleich als sein bedeutendstes in der Technik der Frescomalerei gilt. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Weigels Sammlung Nr. 322. <sup>2</sup> Ebb. Nr. 322.

neigen durch die Harmonie der Gruppirung, den Bohllaut der Linien, uidliche Reinheit der Empfindung entzudt. Obenan in himmlischer ericheint der Heiland; ihm zur Rechten die jungfräuliche Mutter, die

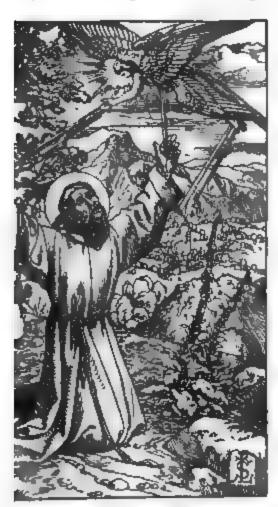

Submig Seis, Stigmatifation bes

für die Clienten bes bl. Franciscus innige Flirbitte einlegt. Sie ift umgeben bon einem Chor lobfingender Engel, bie mit unwiderfteblicher Unmuth ihr halleluja jubeln. Der beilige Anwalt reumüthiger Sünder kniet mit ausgebreiteten Armen, in anbetenber Bergudung, zu ben Stufen bes Aftares ber Bortiuncula. Rofen fallen bom himmel auf den Altar, zum Zeichen. daß seine Bitte gewährt sei. Amei Engel flehen hinter ihm mit Pilgerstäben, der eine halt Rosen im Gemande. Auf der andern Seite bes Altares haben sich zwei seiner Brüber. in faunender Anbacht und Bewunderung, gur Erbe geworfen. Affifi ift in der Ferne sichtbar. Ein oben am Bilde angebrachtes Banner zeigt auf blauem Grunde die Jungfrau und bas Rind. Bei aller tiefen Bewegung,

Borgang belebt, ift über das Ganze eine heilige, himmlische Ruhe effen 1.

uch der Altmeister Führich hat unsern Beiligen dargestellt, und zwar in einer Landschaft sist und die verschiedensten Thiere, namentlich vertraulich mit ihm verlehren; Ludwig Seit dagegen zeichnete seine tisation (Fig. 143). Der hl. Franciscus von Affisi wird auch als der Raufleute verehrt, weil er vor seiner Belehrung Kaufmann ift.

#### St. Franciscus von Borgia (10. October),

rte Herzog von Gandia und britte General der Jesuiten, wurde am :tober 1510 zu Gandia in ber spanischen Provinz Balencia geboren.

Bgl. Howitt, M., Friedrich Overbed. Sein Leben und Schaffen. Herausg. Binder. (Freiburg, herber, 1886.) S. 507.

<sup>[,</sup> Itonographie. IL

Bon 1527—1539 lebte er am Hofe Karls V., regierte vier Jahre als B tonig in Catalonien und succedirte seinem Bater 1543 in der Regierung Herzogthums Gandia. Im Jahre 1548 legte er in der Gesellschaft Jesu Gelübde ab, wurde 1551 Priester und war viele Jahre in seinem heimatla als Prediger und Beichtvater, Ordensoberer und Rathgeber von Fürsten 1 Bischöfen thätig. Er starb am 1. October 1572 und wurde am 30.



Fig. 144. Fr. be Poilly, St. Franciscus von Borgin.

tember 1671 von Clemens X. canonisirt. Da aber weder Clemens X. m feine fünf nächsten Rachfolger die Canonisationsbulle erlassen hatten, war diese erst 1721 durch Benedikt XII. veröffentlicht, daher der Beilige erst b Walern des 18. Jahrhunderts häusig dargestellt wird. Doch hat ihn sch Quca Giordano (1632—1705) gegen das Ende des 17. Jahrhunderts geme Er erscheint gewöhnlich als Cardinal und in der Aleidung der Jesuid er hat zur Seite den Grandenhut wegen seiner sürstlichen hertunft. 3

es 1746—1828) in der Rathedrale von Balencia gemalt. Er wird argestellt, wie er vor dem hl. Sacrament kniet, z. B. in einem Stich olswaert. Der französische Zeichner und Kupferstecher Fr. de Poilly —1693) gibt sein Porträt als General des Jesuitenordens (Fig. 144).

#### St. Franciscus Caracciolo (4. Juni),

ifter der regulirten Clerifer mindern Ordens (Clorici regulares mi, wurde am 13. October 1563 zu Santa Maria in den Abruzzen geboren. igte vorzüglich die Andacht zum heiligsten Altarssacrament; er starb am i 1608. Erst Pius VII. vollzog am 24. Mai 1807 die feierliche sation. Er wird dargestellt mit einem Pfeil in der Brust, aus eine Flamme hervordricht, seinen Sifer für die Chre Gottes andeutend; ihn Don R. Bayen (1746—1793); Stich von J. A. Salvador ona (1730—1807).

#### St. Franciscus von Fanla (2. April),

ber Minimen (Ordo fratrum minimorum), eines Zweiges bes Franzischens, wurde 1416 zu Paula, einem Städtchen in Calabrien, geboren.



45. Murillo, St. Franciscus von Pania.

Er zog sich, 21 Jahre alt, in bie Ginsamteit zurud, wo sich ihm bald fromme Personen jugefellten und feine Lebensmeife theilten; fo entstanden die Eremiten des hl. Franciscus bon Affifi. Die Stiftung erhielt 1474 die papstliche Bestätigung, und Franz von Baula wurde Generalsuperior. Im Jahre 1482 wurde er nach Frankreich zu Lubwig XI. berufen, ber in ben Armen feines Fürbitters farb; sein Sohn und Nachfolger Rarl XII. ließ bem Beiligen ein schönes Rloster im Part von Plessis-les-Tours und ein anderes zu Umboife erbauen. Der Beilige ftarb am 2. April 1507; der Orben gahlte in der Folge 450 Baufer, ift beute aber nur auf wenige Baufer in Italien beidrantt. Bilber bon unferem Beiligen ftammen erft aus dem 17. Jahrhundert; er wird dargestellt mit Geißel, Buch und Tobtentopf.

illo malt ihn in der Tracht des Minimenordens und als Greis mit n, weißem Bart, in duntelgrauer Rutte, mit dem Gürtel ber Frangis-

taner und einem turzen, vorn unter dem Gürtel herabhängenden Stapulier, über ihm eine Glorie (Fig. 145). Er wird auch abgebisdet mit einem Stabe, worauf oben das Wort Charitas in Strahlen angebracht ist, oder vor einem Erucisig betend; in der Glorie erscheint dann das Wort Charitas. Als Wunder aus seinem Leben ist auch abgebisdet, wie er auf seinem Mantel siehend über die Meerenge von Messina fährt. Ludwig Seip stellt ihn dar, wie Abgesandte von Ludwig XI. ihm ein ganz aus Gold gesertigtes



Fig. 146. St. Frang von Sales. (Wahrheitsgetreues Bilbnif in ber Bifitation ju Aurin.)

Madonnenbild überbringen, um ihn unter dem Scheine der Andacht in Berfuchung zu führen.

St. Franz von Sales (29. Januar),

Rirdenlebrer, Bijchof bon Benf, murbe als altefter Sohn bes Grafen Frang bon Cales am 21. August 1567 auf bem alten Schloffe Sales in Savonen, in der Rabe bon Unnech. geboren. Er empfing 1598 die Priefterweiße und predigte nun mit allem Gifer gegen bie Irrlehre. Am 8. December 1602 empfing er bie bijdöfliche Beibe und ftarb am 28. De-

cember 1622. Der Heilige wird dargestellt in bischöflicher Gewandung, über ihm ein durchbohrtes, mit einer Dornentrone umwundenes Herz samt einem Kreuze in einer Glorie. Dieses Herz, das er bisweilen auch in der Hand trägt, bedeutet das Herz Jesu, zu dem er eine große Andacht hatte. Carlo Maraita (1625—1713) malte ihn für die Oratorianerkirche zu Forli, ein durchbohrtes, dornengekröntes Herz vor ihm, Molitor in der Reuzeit dagegen schreibend und an einem Tische sitzend; in der Linken hält er sein bekanntestes Buch, worauf "Philothea" geschrieben sieht (Stich von Heitland im Düsseldorser Berein). Ein Porträt von ihm aus dem Jahre 1618 in Turin (Fig. 146).

#### St. Franciscus Zaverius (8. December),

I von Indien und Japan, daher Patron der Mission äre, geboren Schlosse Naver in Navarra, sechs Stunden süblich von Pampelona, am 1506, wurde vom hl. Ignatius für Gott gewonnen und legte mit fünf andern am 15. August 1534 das Gelübbe auf dem Monts. Er bekehrte Tausende und Tausende in Indien und Japan und der Insel Sancian, eben im Begriffe, in China einzudringen, fast issen am 2. December 1552. Er wird bilblich dargestellt als ein

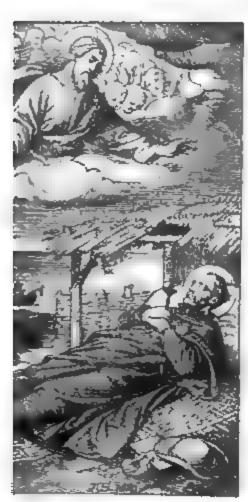

ubwig Grig, Cob des fl. Franciscus Zaverius.

großer, fraftiger Dann, mit furgem, schwarzem Bart, ohne Kopfbededung, das Rochette über dem langen, schwarzen Talar, mit Crucifix ober Lilie in ber Sand. Das berühmtefte Bilb bes Beiligen ift bas große Gemälde bon Rubens im hofmufeum gu Dien. Es zeigt uns den Beiligen, wie er Tobte erwedt: das Wort des in feierlicher Stellung ben gottlichen Beiftanb anrufenden Beiligen erwedt einen tobten Indier, der bon feinen Angehörigen umringt ift; ein zweiter ermacht, bon ben Ceinen umgeben; ein Strahl bes himmlifden Lichtes gertrummert bie Bogen, und ein ungeheures Staunen erfaßt bie Dlenge. Bebrangte und Leibende aller Art ftromen bergu, um von bem Beiligen gerettet zu werben. Diejes gewaltige bramatifche Gemalbe des Meifiers geborte zu jenen brei

targemälden, welche Rubens auf der Höhe seiner Kunst zeigen und für die Jesuitenkirche in Antwerpen ausgeführt wurden. Auch der e Maler Ric. Pouffin malte den Heiligen ähnlich im Loubre s, während C. Dolce ihn in der Galerie Pitti zu Florenz r abbildet und L. Giordano in S. Francesco Saverio zu

Bubens' Wert gewesen, burch ben Blitz gerstört, wobei 37 Gemalbe bes in Raub der Flammen wurden. Die großen Altarbilder wurden gerettet ber 1778 erfolgten Aushebung des Jesuitenordens von der Raiserin Maria uflich für die t. t. Galerie erworben.

Reapel ihn malt, wie er Indier tauft. C. Maratti bildet ihn in der Kirche al Gesu zu Kom, wie er im Tode von Engeln getröstet wird, ebenso Giov. Batt. Gauli (ein Maler aus Genua, geb. 1639, gest. 1709) im Noviciatshaus der Jesuiten zu Kom (S. Andrea in Monte Cavallo). Le Brun (Stich von Chereau) malt ihn mit einem Kreuze: als ihm dieses nach der Legende ins Meer gefallen war, brachte es ihm ein Seekrebs zurück. In der Neuzeit hat den Heiligen auch Ed. Steinle dargestellt, und zwar, wie er sein Gewand öffnet und aus seiner Brust Flammen, seine Gottessliebe andeutend, emporsteigen (Stich von F. Ludy im Düsseldorfer Verein); Flatz dagegen (Stich von Nüsser im Düsseldorfer Verein) hat seinen Tod gemalt; ebenso zeichnet ihn L. Seitz, wie er unter einer Hütte und auf einer Strohmatte liegend stirbt; oben erscheint Christus mit einer Engelschar (Fig. 147).

# St. Fridolin (6. März),

erster Apostel Alemanniens, stammte (nach einer alten Biographie des Mönches Baltharus oder Walter aus dem 10. Jahrhundert in dem von Fridolin gestifteten Kloster Säckingen) aus einem berühmten adeligen Geschlechte Irlands oder Südschottlands. Er ging zuerst nach Gallien zum Bischof von Poitiers und betrieb die Wiederauffindung der Reliquien und die Wiederherstellung der Kirche des hl. Hilarius, dann kam er an die Mosel, hierauf nach Straßburg und durch Burgund nach Rätien, endlich zu der Stelle der heutigen Stadt Säckingen auf der Rheininsel, welche ihm der frankische König Chlodwig I. schenkte. Fridolin baute darauf eine Rirche zu Chren des hl. Hilarius samt einem Frauenkloster und wirkte viele Wunder; namentlich wies er dem Rheine durch sein Gebet ein anderes Bett an; in Glarus erweckte er einen Er ist auch Titularpatron des Kantons Glarus, der als Wappen das Bild des Heiligen hat. Die driftliche Kunft stellt den hl. Fridolin als Benediktiner, dem Volke predigend, dar, obgleich er niemals diesem Orden angehörte. Oft sieht man ihn auch mit andern Heiligen abgebildet, z. B. icon auf einem Holzschnitt von Burgkmair, wie er einen Todten erweckt. Zwei Brüder, Ursus und Landulph, hatten nämlich bei Säcingen bedeutende Ersterer vermachte einen Theil derselben dem Heiligen und starb. Nach seinem Tode ward dem hl. Fridolin der rechtmäßige Besitz derselben streitig gemacht. Da erweckt der Heilige den Ursus wieder zum Leben und bringt ihn vor den Richter, wo er den wahren Sachverhalt bekennt. die älteste Behandlung dieses Wunders geben zwei Miniaturen, die Tobtenerwedung des Ursus enthaltend, die sich auf dem Dedel des sogen. "Fridolinsmegbuches" resp. Evangelienbuches befinden, das in der Sakristei der St. Fridolinskirche zu Säckingen aufbewahrt wird. In der Schatzdaselbst sind auch sechs Holzreliefs aus dem 15. Jahrhundert, welche aus dem Leben des heiligen geben, 3. B. wie er Tannen in den führt, um sie einzusenken und demselben einen andern Lauf zu geben, den Ursus zum Leben erwedt, wie er ihn dor die Richter bringt u. s. w.



St. Fridelin. (holgfeulptur in ber Goale ter ber St. Fribolinstirche in Sadingen.)

In Gingelbildern fieht man ihn gewöhnlich im Benedittinerhabit, ein menichliches Stelett - ben bom Tobe erwedien Urfus - an ber Band führend (bas oft eine Urtunde halt), fo eine Bolgfeulptur in ber Schattammer ber St. Fribolinstirche (Fig. 148), ein Bemalbe bom Jahre 1707 in ber Rirche felbft und ein foldes, ungefähr aus ber gleichen Beit, im Befige bes Berfaffers, ferner eine Statue auf bem Dedel bes Reliquienfarges bes Beiligen in Sadingen. Sein Standbilb aus ber Reugeit in St. Blafien im Sowarzwald zeigt ihn bloß mit bem Buch in ber Rechten und bem Rreugesftab in ber Linfen.

Die oben angeführte Begebenheit ist auch in der Basilika des hl. Bonifatius zu München von Schraubolph abgebildet. Fridolin als Monch, in der Linken

drief (Schenkungsurtunde) haltend, führt ben aus dem Grabe Erstanbor ben Richter. Zener hebt drei Finger der rechten Hand zum we empor. Rechts bon demselben kniet Landulph, die Rechte erhoben, te am Griff des Schwertes.

#### St. Friedrich (18. Juli),

von Utrecht, war der Sohn eines friesischen Ebelmannes und wurde bierum bei Francker Ende des 8. Jahrhunderts geboren. Er predigte rts, gründete Kirchen und bekämpfte die Rezer. Er verlor um 838 r heiligen Messe am Fuße des Altares durch Meuchelmord das Leben. Irab mit Inschrift in der St. Salvatorsirche zu Utrecht, dargestellt em Schwert in der Brust ober im bischöslichen Gewande mit einem

Schwerte in der Linken und einer Palme in der Rechten; so von Settesgast (Stich von Rittinghaus im Düsseldorfer Verein).

#### St. Frigdianus (San Frediano, 18. März),

Sohn eines irischen Königs, einer der beiden Patrone von Lucca (s. Regulus), kam nach Italien, wo ihn seine Verdienste nach dem Tode des Geminianus auf den bischöflichen Stuhl brachten. Er starb im Jahre 578 und ward an dem Orte begraben, wo jetzt die Kirche seines Namens, San Frediano zu Lucca, steht. Darzustellen als Augustiner mit Vischofsinful. Amico Aspertini (1474—1552), ein Schüler Francias, malt ihn (um 1510) in der Kapelle di S. Agostino in S. Frediano zu Lucca, wie er die Stadt vor Ueberschwemmung rettet: er leitete nämlich den austretenden Fluß Serchio mit einer einsachen Hacke nach dem Meere.

#### St. Fructuosus (21. Januar),

Bischof von Tarragona und Martyrer, wurde unter den Kaisern Valerianus und Gallienus am 16. Januar 259 samt seinen Diakonen Augurius und Eulogius gefangen genommen und bekannte sich vor dem Präses Aemilian als Christ. Dieser befahl, alle drei lebendig zu verbrennen. Der hl. Fructuosus wird dargestellt in bischöslicher Gewandung und auf einem Scheiters haufen stehend. Er ist einer der Patrone von Segovia und Tarragona in Spanien.

# St. Fructuosus (16. April),

Bischof von Dumium und Erzbischof von Braga im 7. Jahrhundert, stammte aus königlichem Geschlechte, zog sich zuerst in die Einsamkeit zurück, wurde aber dann zum Bischof erhoben. Er starb in der Kirche, auf einem Aschenzkreuz liegend, ums Jahr 670. Seine Reliquien werden zu Compostela gezeigt. Als Attribut hat er einen Hirsch. Eine Hirschtuh, welche er vor Hunden und Jägern gerettet, soll ihm vertraut gefolgt sein. Einem jungen Menschen, welcher das Thier tödtete, erging es sehr schlecht: vom Fieber befallen, konnte er nicht eher heil werden, als bis er sein Vergehen dem Heiligen bekannt hatte. Sein Attribut sind auch Vögel (Elstern): er wollte sich vor den Huldigungen des Volkes verbergen; aber Elstern, welche er in seinem Kloster aufgezogen, suchten ihn und verursachten seine Rücktehr, indem sie ihn mit freudigem Geplauder begrüßten.

#### St. Frumentius (27. October),

wurde vom hl. Athanasius zum Bischof geweiht und als Glaubensprediger nach Abessinien gesandt. Abgebildet wird er als Bischof, von Negern umgeben; auch wie ihm der hl. Athanasius den Bischofsstab übergibt.

# St. Julgentins (1. Januar),

jof von Ruspe in Afrika, berühmter lateinischer Kirchenschriftsteller, war in der nordafrikanischen Stadt Telepte geboren. Er trat ins Kloster vollführte die strengsten Bußübungen; 510 verließ er dasselbe und leitete Kirche zu Ruspe, indem er die strenge Lebensweise des Ordensmannes hielt. Er starb am 1. Januar 533. M. de Vos (in Solitudo) und ihm J. Sadeler stellen ihn dar, wie er in der Einsiedlerhöhle betet.

#### St. Julrad (17. Februar),

geboren im Elsaß, wurde durch seine Frömmigkeit, durch die Uebersheit seines Geistes und durch Ehrenstellen sehr berühmt; er war der Abt von St-Denis in Frankreich; er starb am 16. Juli 784. Seine loung geschieht als Abt, wie er in seiner Zelle betet.

#### St. Furseus (16. Januar),

onär und Abt bei den Ostangeln auf der britischen Insel, Stifter des ers Lagny bei Paris, wurde in Irland geboren. Sein Tod fällt zwischen —654. Neuere Darstellungen aus seinem Leben sind in den Glasgemälden Bazin (1867) in St-Jean-de-Péronne. Im Wappen des Kapitels St-Fursy um 1200 sieht man zwei Ochsenköpse und drei Lilien, ebenso Proprium der Collegiattirche zu Lagny von 1614.

# St. Juscianus und Victoricus (11. December)

n von Rom nach Gallien, wurden dort vom Landpfleger Rictius Varus tiodarus) gemartert und mit dem hl. Gentianus, der sie gastfreundlich enommen hatte, enthauptet. An einem Portal der Notre-Dame zu Amiens m beide ihren abgeschlagenen Kopf in der Hand. Ein Wandbild im te der Collegiattirche von Saint=Quentin stellt sie dar, wie sie aus 1 scheiden, um in Gallien das Evangelium zu verkünden.

# St. Gabinus (19. Februar)

der Bater der heiligen Marthrin Susanna und Bruder des heiligen stes Cajus; er hat unter Diocletian gelitten. Seine Reliquien ruhen bei Susanna a Termini, bei St. Cajus in der Gegend der Porta Pia, wo väterliches Haus stand, und in S. Maria del Popolo. J. Callot net ihn, wie er sich im Kerker besindet, dessen Thüre offen steht.

#### St. Gabriel, s. Engel in 2d. I.

ein Martyrer in Dacien; seine Reliquien sollen sich in der Kirche bes hi. Beein Bautiger in Bacten; seine Freiguten souen sich ihn enthaupten will, berdorten nantius zu Rom besinden. Einem Juden, der ihn enthaupten will, berdorten bie Hand augenblicklich; so ein Stich in: Les Vies des SS. Peres. ,62

war eine Tochter des Patriciers Symmachus des Jüngern. Sie wurde schausen des Marken des war eine Lochter des Parciciers Syntime und sebte nut mehr den Merken der Rächkleis ihrer Che Mittwe und sebte nut mehr den Angelier war den im ersten Jahre igrer soge wirtwe und levre nur mege ven woerten ver Ruwsten zer liebe, indem sie sich auf dem Balican in eine Belle einschloß und ihre Mittelle gestellte geste und hat einen Bart, der ihr gewachsen, um ihr Schuh vor Rachftellung

Abt, stammte aus Irland und war der Sohn einer angesehenen Familie. war frühzeitig ins Kloster Bangor gebracht und bem hl. Columban zur ju gewähren. von da nach Arbon zu dem frommen Priester Willimar und Darauf nach Bregens. Drei Jahre später, nachbem er bon einer



legte er ben Grund zu bem Das gewöhnliche Attribi Fig. 149. St. Canne. (Bon Tuttlos Gilenbeintafel Heiligen ist ein Bar: ein solcher hat nach der Legende auf Refehl d ligen gang willig Holf dum Feuer herbeigetragen. Rach einer andern mals jo berühmten Klofter St. Gallen. aber hätte er einem Baren einen Dorn aus bem Fuße gezogen Danke bafür sei ber Bar als Diener bei dem Heiligen geblieben. deshalb Bilder des Beiligen, auf welchen der Bar entweder ein ober ein Brod trägt. Die Legende des Heiligen ift schon dargestel Dintychon des Tutilo (um 900) in St. Gallen, wie der Bo und St. Gallus ihn dafür mit Brod belohnt 

Belle an bem Flukden Stein

(Petrosa), "Galluszelle" "St. Gallenzelle" (cella S. G eiligen hat in neuester Zeit der Münchner Maler Bonifaz Locher (geb. 858 in Ringschnait bei Biberach) in trefflichen Compositionen in der Kirche m Wurmlingen bei Tuttlingen gemalt: wie der hl. Gallus die ihm zgebotene Bischofswürde zurückweist und dafür seinen Gefährten Johannes erschlägt, wie er die Tochter des Herzogs Gunzo in Ueberlingen heilt, und ie er die Gößenbilder umstößt.

### St. Gandolphus (17. September),

200. Sein Attribut sind Schwalben: er befahl solchen einmal, stille zu weigen und seine Predigt zu hören, worauf sie ihm andächtig zuhörten.

## St. Gangolf (St. Gangulph, 11. Mai)

in der Treue gegen seinen zeitlichen Herrn eine tiese und ernste Frömmigit gegen Gott. Er wurde auf Beranlassung seiner ungetreuen Gattin von ren Mitschuldigen umgebracht, am 11. Mai 760. Dargestellt wird er in itterkleidung mit Schwert und Schild, worauf ein Kreuz. Burgkmair bit ihm in einem Holzschnitt einen Wurfspieß, weil er mit einem solchen ködtet wurde. Er hatte nach der Legende wunderbarerweise eine Quelle in m Garten seiner Gemahlin durch sein Gebet geleitet, und neben dieser Quelle urde er mit einem Spieß ermordet. Als sich die verbrecherische Gattin in iesem Brunnen die Hand wusch, erstarrte diese. Eine Darstellung dieser egende sindet sich auf einem Gemälde aus dem vorigen Jahrhundert in der omanischen Gangolstapelle zu Wolpertschwende bei Ravensburg.

## St. Gaudentius (22. Januar)

var der erste Bischof von Novara und stand in freundschaftlichem Verhältniß pu dem berühmten heiligen Bischof Eusebius von Vercelli, dem er ins Exil mahfolgte. Die prachtvolle Kirche zu Novara, die seine Reliquien umschließt, ift zugleich ein Denkmal der Wunder, die an seinem Grabe geschahen. Er karb um 418. Dargestellt wird er als Bischof mit einer Kirche in der Hand.

### St. Sandentins (14. October),

bischof von Rimini, war zu Ephesus im Anfang des 4. Jahrhunderts gestoren; er wurde von den Beamten des Kaisers Diocletian getödtet. Alte Bandgemälde, die darstellen, wie er die heilige Communion spendet und wie er von Arianern gesteinigt wird, befinden sich im ehemaligen Münzeinse zu Rimini. Auch ist sein Martyrium von Paolo Veronese in einer Kirche zu Rimini gemalt.

## St. Gebhard (27. August),

Bischof von Konstanz, mar der Sohn Ugos (Udalricus), eines in der Schweiz und um Bregenz reich begüterten Grafen. Er soll am 7. August 949 aus dem Mutterleibe geschnitten worden sein, weswegen der Heilige nach seinem Tode insbesondere auch von Frauen, die in schweren Geburtsnöthen lagen, um seine Hilse angefleht wurde. Unter dem heiligen Bischof Konrad wurde er an der Konstanzer Domschule erzogen. Seine hauptsächlichste Stiftung war das Kloster Petershausen bei Konstanz, dessen Bau im Jahre 983 begonnen, und das mit Benediktinern aus der Meinradszelle bevölkert wurde. Er starb im Jahre 995 oder 996 und wurde, wie er gewünscht, in seinem geliebten Petershausen beigesett. Erst im vorigen Jahrhundert erwachte in der Bregenzer Gegend eine außerordentliche Berehrung zum Beiligen 1. St. Gebhard hat als Attribut einen Stab oder Stock, und zwar nicht als Bischof, sondern weil er mit einem solchen einen Lahmen heilte (nicht, wie Hack, Bildertreis S. 313, angibt, einen Blinden). Burgkmair stellt ihn in einem Holzschnitt dar, wie ihm die heilige Jungfrau mit dem Kinde erscheint. Als Stifter von Petershausen trägt er auch Stab und Kirchenmodell. Doch ist sein gewöhnliches Attribut ein Todtenkopf mit der Tiara, das Haupt des hl. Gregorius, das er neben sich hat oder auf einem Buche trägt. Um nämlich seiner Stiftung Petershausen beständige Dauer zu geben, zum Wohle des Bisthums Konstanz, reiste der hl. Gebhard nach Rom und erhielt von Papst Johann XV. nicht nur die erbetenen Gnaden und Privilegien, sondern auch als kostbarstes Geschenk das Haupt des heiligen Papstes Gregorius. aber nicht niehr zu bestimmen, wessen Papstes gleichen Namens diese Reliquie war. In Petershausen glaubte man, das Haupt des heiligen Papstes Gregor des Großen zu besigen.

Einen Cyklus von Darstellungen aus dem Leben des Heiligen aus neuester Zeit finden wir in dem Kirchlein auf dem St. Gebhardsberge bei Bregenz. Der rühmlichst bekannte Münchner Historienmaler Gebhard Fugel (geb. 1863 in Oberzell bei Ravensburg) malte daselbst nämlich im Sommer 1895 und 1896 zehn Bilder aus der Lebensgeschichte des Heiligen, worunter besonders die drei größern Darstellungen am Plasond des Kircheleins Compositionen von großer künstlerischer Bollendung, von herrlicher Farbenharmonie und hinreißender Schönheit sind. Wie ungemein ansprechend und lieblich ist das Bild, wie der Heilige als kleiner Anabe von seinem Vater in die Domschule nach Konstanz zu dem hl. Konrad gebracht wird,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausführlicher hierüber bei: Schmib, Th., S. J., Der heilige Bischof Gebehardstirche bei Bregenz. Eine Festschrift für bas tatholische Wolf zur Jubelfeier bes Heiligen, 27. August 1895. Bregenz 1895.

vie technisch vollendet die Composition, wie der hl. Gebhard den Grundstein u der von ihm gestifteten Benediktinerabtei Petershausen legt, und wie herrich in ihrer Abendstimmung und wie geistvoll in ihrer Auffassung die histoische Wiedergabe, wie der Heilige das ihm vom Papste geschenkte Haupt des l. Gregorius nach Petershausen bringt und seierlich von den Mönchen abeholt wird! In einfardigen kleinern Medaillons schildert dann der Meister, wie der hl. Gebhard als Anabe spielend, in Abwesenheit des heiligen Bischofs konrad, auf den bischösslichen Stuhl sich setzt und von Konrad in seinem ndlichen Treiben überrascht wird; wie er zum Priester und Bischof geweiht ird; wie er die von den Malern entwendeten, für die Ausmalung seiner irche bestimmten, aber im Walde versteckten Farben sindet; wie seine Leiche, ichdem sie, mit den Pontisicalgewändern angethan, im Dome aufgebahrt war, if seinen Wunsch von Konstanz nach der Abtei Petershausen übertragen ird. Am Plasond des Chores endlich sehen wir den Heiligen als Schuszitron über die Stadt Bregenz und die Bodenseegegend.

### St. Gelasius (21. November),

er erste Papst dieses Namens, regierte vom 1. März 492 bis 21. November 96. Sein Pontisicat siel in die Zeit Theodorichs, Königs der Ostgoten, elcher die Arianer begünstigte. Dennoch gelang es ihm, die Unabhängigkeit er Kirche und die Reinheit des Glaubens zu bewahren. Er starb am 21. Noember 496 und wurde bei St. Peter beigesett. Sein Bildniß (in den 'ropyl. ad Acta Sanctorum Maii) zeigt den ernsten und strengen Charakter it dem Ausdruck großer Gelehrsamkeit und reicher Lebensersahrung; er trägt libe und Pallium.

# St. Geminianus (San Gimignano, 31. Januar),

sischof und Patron von Modena (ums Jahr 450), das er vor der Plünerung der Horden des Attila bewahrte, und des Städtchens S. Gimignano. Seine Darstellung geschieht als Bischof mit Buch und segnend, wie man ihn ichon in einem alten Bilde aus dem 14. Jahrhundert in der Kathedrale zu S. Simignano sieht. Gewöhnlich aber trägt er oder ein ihm beigegebener Engel ein Rirchen modell oder das Modell der Stadt Modena. Auf der sürchen modell oder das Modell der Stadt Modena. Auf der sürchen Museum zu Dresden empfängt er das Modell von einem Engel und übergibt es dem Jesutinde. Barbieri (gen. Guercino) im Louvre paris und Taddeo Bartoli in der Gemäldegalerie zu S. Gimignano stellen ihn dar, wie er das Modell der Stadt Modena empfängt. Scenen uns dem Leben des Heiligen sinden sich am zweiten Portale der Südseite des domes von Modena: ein viertheiliges Relief von Agostino (di Duccio



Fig. 150. Carlo Crivellt. St. heminianus n. St. Feirus Martyr. (Brera in Mailand.)

von Florenz) aus dem Jahre 1442 enthält die Wunder des Heiligen, ein anderes das Begräbniß desselben. Ein Temperabild des Carlo Crivelli von 1482 in der Brera zu Mailand zeigt den Heiligen mit Petrus, Dominicus und Petrus Warthr vor der Madonna; er ist hier nicht als Bischof, sondern als vornehmer Jüngling mit einer Kriegssahne in der Rechten und mit dem Modell der Stadt Otodena in der Linken dargestellt (Fig. 150).

#### St. Genefins (25. Auguft)

war ein berühmter, gerne gesehener Mimiter gu Er follte bafelbft auf bem Theater in Gegenwart des Raisers Diocletian und des Boltes eine Scene gur Berbohnung ber driftlichen Beheimnisse aufführen. Da ließ er einen Briefter mit feinem Exorciften bringen und begehrte blotelich aus Gingebung Gottes, nicht mehr im Scherze, fondern in vollem Ernfte bie Taufe, murbe mirtlich getauft, mit bem weißen Tauffleib angethan und nun bon ben Goldaten, als ob alles nur eine Romodie mare, nach Art ber Marinter vor Bericht geschleppt und bem Raifer borgeführt. Da er aber befannte, bag es ibm ernft fei, und er ftandhaft bei dem driftlichen Glauben verharrte, wurde er vielfach gepeinigt und zulett enthauptet. Er ift icon in alteriftlicher Zeit oft auf ben

Sarkophagdedeln von Arles abgebildet 1. Bon Callot wird er dargestellt, wie er auf der Schaubühne getauft wird, mit Engeln neben sich, oder wie er enthauptet wird.

#### St. Genoveva (3. Januar),

Patronin von Paris, geboren um 422 im Fleden Nanterre unweit Paris, stand noch im zarten Alter, als die im Jahre 429 nach Britannien zur Betämpfung des Pelagianismus reisenden Bischöfe Germanus von Augerre und Lupus von Tropes auf dieser ihrer Reise zu Nanterre übernachteten und ihrer ansichtig wurden. Germanus gab ihr zum Andenten eine tupferne Diedaille, worauf das Areuzeszeichen geprägt war und die sie zeitlebens am Halse

<sup>1</sup> Bgl. Rom. Quartalfdrift 1888, 6. 181.

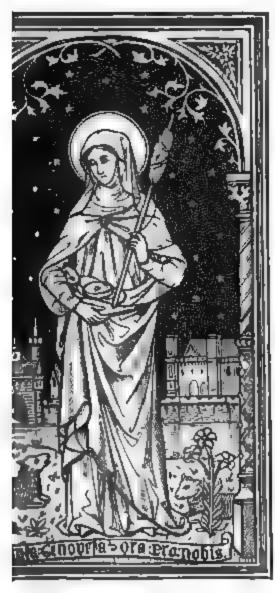

Fig. 151. r Beichnung von Baron Béthune d'Phewalle. im bon Desciée, Lefebore & Co, in Tournal)

trug; er rieth bem Dabchen, feine Jungfräulichkeit Gott zu weihen, mas es auch that und ein firenges Bugleben führte. Attila bebrohte Baris, aber bas Gebet ber Jungfrau rettete Die Stadt. Sie ftarb bochbetagt um 512 und wurde in ber Rirche ber beiligen Apostel neben Chlodwig begraben, welche Kirche fpater ihren Namen erhielt. Die Beilige wird abgebildet mit einem Buche in ber einen und einer brennenben Rerge in der andern Sand, weil sie die bom Teufel mährend ihrer Bigilie ausgeloschten Lichter ohne Reuer wieber anglindete, ju Füßen daber ein Damon mit Blafebalg, fo eine alte gotifche Statue in der Borhalle ber Kirche St-Bermain-l'Aurerrois und in St-Nicolas des Champs in Paris, fowie eine Holzstatue im borarlbergifchen Mufeum ju Bregeng. In ber Renaiffancezeit und fpater wird fie als Shaferin mit birtenftab und Tafde, bon Schafen umgeben, abgebilbet.

in und einer brennenden Rerze, im Grunde die belagerte Stadt Paris; schlägt in die Belagerer. Settegast malte sie in der Reuzeit ebenbirtin mit dem hirtenstab und zwischen Schafen stehend (Sticht isser im Duffeldorfer Berein); auch mit dem Spinnroden wird sie it (Fig. 151).

#### St. Gentiauns (11. December),

Antechumene, als die heiligen Miffionare Fuscianus um das Jahr 286. Ratechumene, als die heiligen Miffionare Fuscianus und Victoricus er Reife nach Paris bei ihm zusprachen. Der Statthalter Rictius Nictiovarus) ließ ihn mit seinen beiden Gasten enthaupten. Schon in liniatur des 11. Jahrhunderts, früher in Corbie, jest in Amiens 1,

Abbitbung in Rigollot, Atlas d'essai sur les arts en Picardie, Pl. 13.

ist dargestellt, wie er die hll. Fuscianus und Victoricus auf ihrer Missionsreise nach Gallien empfängt. Eine Statue am Portale von Notre-Dame zu Amiens dagegen zeigt ihn mit langem Bart und Schwert.

## St. Georg (23. April).

Alls einer der gefeiertsten Blutzeugen des Herrn gilt schon seit den ältesten driftlichen Zeiten in der Kirche sowohl des Morgen- als des Abendlandes der hl. Marthrer Georg. Die Griechen nennen ihn den "Erzmarthrer" (megalomartyr), und schon Konstantin der Große soll dem Heiligen eine Rirche an der Stelle errichtet haben, wo vorher ein Heratempel gestanden hatte; auch führen die griechischen Menäen auf denselben Raiser die Erbauung der Georgenkirche in Diospolis in Palästina 1, das seinen Leichnam besitzen will, zurud'2. Nach Butler 3 standen ehemals sogar fünf bis sechs Kirchen seines Namens in Konstantinopel, wovon eine an ein zur Seite der Propontis gelegenes Kloster stieß, weshalb der Hellespont oder die Meerenge der Dardanellen den Namen "Arm des hl. Georg" bekam; selbst einem ganzen Lande (Georgien) gab er seinen Namen. Die Siege sodann, welche die Kreuzfahrer unter Anrufung seines Namens errangen, vermehrten noch seine Berühmtheit auch im Abendlande. Rirchen und Alöster, Altäre und Statuen, Gemälde und Lieder verherrlichen von jett an seinen Namen vom äußersten Norden bis zum tiefsten Süben im ganzen Umfange der driftlichen Welt. Er gilt im ganzen Mittelalter als das Borbild aller Ritterlichkeit, und mit Vorliebe stellten sich die ritterlichen Genossenschaften unter seinen Schutz und benannten sich nach seinem Namen. Unter den 13 ritterlichen Orden, die seinen Namen trugen, wurde am berühmtesten der baprische St. Georgs= orden, welcher bis auf die Zeiten der Areuzzüge zurückreicht und im Jahre 1729 erneuert wurde; er verpflichtet seine Mitglieder zur Vertheidigung der Lehre von der unbeflecten Empfängniß Mariä. Auch der höchste englische Orden, der von Eduard III. im Jahre 1330 errichtete Orden des Hosenbandes, der, den König mitgerechnet, aus 25 Rittern besteht, ist unter seinen Schut gestellt. Ueberhaupt ist ber Heilige in England von alters ber besonders verehrt: bereits unter ihren normannischen Königen verehrten die Einwohner dieses Landes ihn als Schutheiligen im Ariege, und das Feldgeschrei der Engländer war Jahrhunderte hindurch: England and St. George! Eine Nationalspnode zu Oxford bestimmte im Jahre 1222, daß sein Fest in ganz England als Feiertag gehalten werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das biblische Lybba (Apg. 9, 32).

<sup>2</sup> Bgl. Papebroch in ben Acta Sanctorum, Apr., III, 109.

<sup>3</sup> Leben ber Bäter und Marthrer 2c. V, 254.

ben defen Berehrung unseres Heiligen doch so wenig Sicheres über sein ben bekannt ist, so daß selbst der heilige Papst Pius V. alle geschichtlichen zählungen von ihm aus dem Römischen Brevier weggelassen hat. Mant daraus sowie aus dem Umstande, daß der Heilige nicht bloß bei den entalischen Christen, sondern fast noch mehr bei den Mohammedanern eine nz exceptionelle Berehrung genossen, den Schluß ziehen wollen, daß man hier mit keiner hist orischen Hersönlichkeit zu thun, sondern die ganze sende nur einen mythischen Hintergrund habe und der hl. Georg nichts deres als ein alter heidnischer Gott in christlichem Gewande — der Mithra Cappadocier — gewesen sei 1.

Allerdings fehlen uns die echten Martyreracten über den hl. Georg; denn in großer Anzahl vorhandenen, namentlich in lateinischer Sprache versaßten erthrologien sind alle unecht und mit Fabelhaftem angefüllt. Gerade die stem aber von diesen Acten rühren von den Arianern her, so daß schon römische Synode unter Papst Gelasius, welche den ältesten Index librorum hibitorum aufgestellt haben soll, im Jahre 494 oder wahrscheinlicher 496° e Acten nebst andern häretischen Heiligenlegenden verworfen hat. Allein wir uben an einem andern Ort nachgewiesen zu haben, daß, wenn auch die echten chrichten über den Heiligen nicht mehr ganz auf uns gekommen sind, aus allen handenen Legenden doch kein Mithra der Cappadocier sich zusammensehen läßt.

Im Kerne aller Legenden des hl. Georg — bazu wird eine vorurtheilsie Untersuchung von selbst kommen —, namentlich in den griechischen Uriden, birgt sich unzweiselhaft die Erinnerung an unsern Heiligen als einen
ersten und berühmtesten Martyrer der diocletianischen Christenversolgung,
sen fester Glaube selbst durch die gräßlichsten Qualen, welche die Tyrannenith zu ersinnen vermochte, nicht gebeugt werden konnte. Die Größe dieser
valen und die lange Dauer derselben — acht Tage lang soll ja die Jugendist des Heiligen denselben widerstanden haben — mochten wohl auf die
hantasie des Bolkes und insbesondere der christlichen Bekenner einen mächen Eindruck gemacht und auch die Veranlassung zu den übertriebenen, zum
heil widersinnigen Schilderungen derselben gegeben haben. Allein nach allen
testen Angaben darf man als historisch unzweiselhaft annehmen, daß der
eilige am Anfang der letzten Christenversolgung im Jahre 303 litt und der
tt seines Leidens Nisomedien war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Bgl. Gutschmid, Ueber** die Sage vom hl. Georg, als Beitrag zur iranischen **hthengeschichte, in den** Berichten über die Verhandlungen der K. Sächs. Gesellschaft **Wissensch.** Philos.-histor. Klasse XIII (1861), 187 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Hefele, Conciliengeschichte II, 618.

<sup>\*</sup> Archiv für christliche Kunst 1890, Nr. 11 u. 12; 1891, Nr. 1 u. 2. Depel. Jionographie. II.

Wie in Legende und Poesie die volksthümliche Gestalt unseres Heiligen mehr der Ritter als der Martyrer ist, so tritt auch in der bilden den Kunst bei weitem mehr die Figur des Ritters und Drachenkämpfers in den Bordergrund als sein Marthrium. Nur das griechische Malerbuch vom Berge

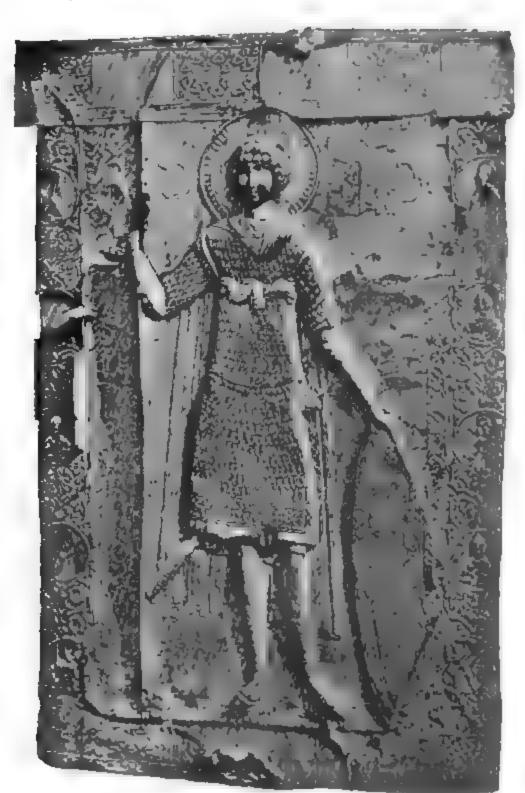

Fig. 152. St. Georg. Stulptur aus Gruften. (Rach Ronbatoff.)

Athos weiß noch nichts bon feinem Drachentampfe und ftellt allein fein Martprium bar. Die "bie Bunder bes Georgius" þí. überichtiebene Anleituna behandelt folgende Darftellungen : ber Beilige rebet freimütbig bor Diocletian : wird ins Gefängniß geworfen; er wird auf dan Rad bracht; es werden ihm glühende Stiefel angezogen; er trinkt töbliches Gift: er erwedt ben Tobten; er erwedt ben Ochien eines Bauern: die Enthauptung bes bl. Beorgius. Bei biefer letten Dar-

stellung heißt es: "Der heilige tniet, und ber henter ist über ihm mit einem Schwert. Und ein wenig von da sitt die Raiserin Alexandra todt auf einem Felsen, und ein Engel nimmt ihre Seele."

<sup>1</sup> Schafer, Das Sanbbuch ber Malerei bom Berge Athos S. 352 f.

Die an die byzantinischen Originale sich anschließenden Bilder der alten russischen Kalender stellen ihn dagegen schon als Krieger dar, mit der Rechten das Schwert, mit der Linken die Scheide haltend. In einer Sculptur aus Georgien (Grussen) sieht man den Heiligen als unbärtigen Jüngling in voller Rüstung, in der Linken einen Schild haltend 2 (Fig. 152).

Für die Folgezeit, schon vom 13. Jahrhundert an, kann man eigentlich vier Arten von Darstellungen des hl. Georg in der bildenden Kunst unterscheiden.

Die erste so ziemlich seltene Art seiner Abbildung ist die ohne das Attribut des Drachen, worin dann der Heilige meistens als Patron oder in der Zusammenstellung der 14 Nothhelser — denn zu diesen wird er gerechnet — oder einsach als selbständige Heiligensigur auftritt. Er erscheint da wie auch in der folgenden Art seiner Darstellung gewöhnlich als jugendlicher, meist unbärtiger Jüngling in voller Rüstung, jedoch fast immer ohne Helm und, wenn mit einem solchen, stets mit aufgeschlagenem Visir. Er hält die Lanze oder das Schwert, manchmal auch beide; sehr oft sieht man ihn aber bloß mit dem Georgsbanner, welches das rothe Kreuz auf weißem Felde zeigt. Er ist dann nur mehr, besonders in der Kunst der Renaissance und auch noch später, durch das Kreuz auf seinem Vanner oder Schilde von ähnlichen Heiligen, z. B. dem hl. Mauritius und andern, zu unterscheiden.

Die älteste berartige Darstellung ohne das Attribut des Drachen märe wohl auf einer Kirchenfahne zu suchen, die, wie eine alte Handschrift des Birgil besage, auf Befehl des Bischofs Filippo zu Ferrara im Jahre 1242 von Gelasio di Ricolo di San Giorgio di Ferrara gemalt worden seis. Ferner zeigt ihn so die berühmteste unter den berühmten Statuen an der Kirche von Or San Michele zu Florenz, die des hl. Georg von Donatello, die höchste Leistung des Meisters; hier bezeichnet bloß das Kreuz auf dem Schilde den Heiligen, indem jedes andere Attribut sehlt. Auch Bilder von Cima da Conegliano (in der Atademie zu Benedig), von Tintoretto (S. Giovanni e Paolo in Benedig) und die Flügel eines berühmten Altargemäldes von Jan van Schoreel um 1500 haben ihn ohne Drachen. Schon hier aber sieht man ihn so, wenn er z. B. auf Madonnenbildern mit andern heiligen zusammengruppirt ist; auch hier ist er dann jugendlich, bartlos und in voller Rüftung (nach Sph. 6, 11—17), bisweilen als römischer Krieger, uch mit rothem Mantel als Zeichen seines für Christus vergossenen Blutes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS. Apr., III, 106.

<sup>2</sup> Ngl. Araus, Geschichte ber driftl. Runft I, 586.

<sup>3</sup> Mittheilungen bes R. Sadf. Allterthumsvereins S. 42.

Als Pairon ohne das Attribut des Drachen sehen wir ihn auch auf dem ban ber Paele-Altar des Jan ban End in der Atademie zu Brügge, und als selbständige Heiligenfigur auf dem dem Hans Schühlein zugeschriebenen Gemälde der Münchner Pinatothet (Rr. 714); auch hier ist der Hechten gepanzert, greift mit der Linken nach dem Schwert und halt in der Rechten



Fig. 158. Albrecht Dürer, St. Georg. (Randzeichnung ans dem Gebeibuch bes Kaifers Marimilian.)

ein weißes Banner. Ganz ähnlich bas bem B. Mainardi zugeschriebene Bild baselbst (Nr. 1162); nur ist er hier burch bas rothe Kreuz auf seinem Banner kenntlicher gemacht.

Ungleich gablreicher find bie Darftellungen ber zweiten

Art, in benen ber Beilige mit bem Attribut bes Drachen, aber ohne Pferd, als Ritter ju Fuß, erscheint. wird ihm hier ber Drache entweder als Attribut in kleinerem Magftabe beigegeben, ober er ift, und bies besonders in Holzschnitten des 14. und 15. Jahrhunderts, mit weit gespreizten Beinen auf benselben gestellt und flößt ihm bie Lange in ben Rachen. Wie außerordentlich häufig Diefer Thous bes Beiligen, wie er rubig und mit gespreizten Beinen auf dem besiegten Drachen fteht ober über ihn binmegschreitet, im 14. und 15. und noch im Anfang des 16. Jahrhunderis dargestellt wurde, geht daraus hervor, daß sich allein im Baprischen Rationalmuseum zu Dunden mehr als ein Dugend berartiger Bilder findet. Auf einem Metallschnitt von 1425 burchstößt er den Drachen und hat ben Fuß auf ihn gesett; er trägt Panzer und Schild; Muth und Sicherheit zeigt sich in Haltung und Stoß. Co ist er auch auf dem neunten Blatt von A. Dürers Randzeichnungen zum Gebetbuche Maximilians, wo er in ber Rechten fein Banner halt, mabrend die Linke ben Drachen fest am Salfe faßt (Fig. 153); in der nach ihm benannten Madonna des Correggio (Museum in Dresden) da=

gegen fest er als römischer Krieger triumphirend ben Fuß auf ben Ropf bes besiegten Drachen.

Wenn St. Georg auf den besiegten Drachen tritt, so unterscheidet er sich daburch von St. Michael, daß er die Martyrerpalme trägt, während St. Richael die Wagschase halt.

Am zahlreichsten sind die Bilder ber britten Art, welche ben Beiligen gu Pferd und im Rampfe mit bem Drachen zeigen. Dieser Vorwurf

<sup>1</sup> Beigel, I. D., u. Dr. A. Zestermann, Die Anfänge ber Druderfunst in Bilb und Schrift (Leipzig 1866) S. 22.

der Legende wurde von der Runft des Mittelalters und der Renaissance mit einer Borliebe behandelt, wie nicht leicht ein anderer Legendenstoff. In Gemälden und Sculpturen, in Stichen und Holzschnitten und besonders auch in kleinern Reliefs begegnet uns dieser Gegenstand unzähligemal; ja so populär wurde dieses Sujet, daß es selbst bei einer stattlichen Reihe von tunstgewerblichen Gegenständen, wie Ringen, Messingbeden, Münzen, Perlinutterarbeiten u. dgl., angewendet wurde. Es dachte sich offenbar die driftliche Aunst der Borzeit in diesem Heiligen den wackern Streiter für die Ehre des Beilandes, den Rittersmann gegen alles Chriftusfeindliche versinnbildet; es dacte sich in ihm mit einem Worte den edelften aller weltlichen Ritter, das Ideal der Rittertugend, wie es sich im Abendlande und unter den germanischen Stämmen ausgebildet hat, als Ritterschaft, die da berufen ist, die Rirche zu beschirmen. Nach Hack 1 ift beshalb seine Darstellung mit den verschiedenen Attributen als eine vorherrschend sinnbildliche aufzufassen: sein Panzer bedeutet den Glauben und die Liebe und sein Helm die Hoffnung des Heils (1 Theff. 5, 8); überhaupt bedeutet die Rüstung den Streiter Christi. Der Panzer ist ein Sinnbild der Gerechtigkeit (Weish. 5, 20); die Manze, womit der Heilige ben Drachen, das Sinnbild des Bosen, erlegt, und Die sehr oft durch eine Kreuzesfahne vertreten wird, ist ein Symbol der Ent-Tüftung und des Zornes gegen die Abgötterei (Weish. 5, 21). Wird der Deilige reitend dargestellt, so sitt er auf einem Schimmel und ba er für Den Herrn sein Blut vergoß, ist der Mantel roth.

Die älteste uns bekannte Darstellung dieser Art ist das dem 12. JahrDundert angehörige Sandsteinrelief an der Pfarrkirche Maria Heil bei
Billach², auf dem man auch die betende Königstochter schon sieht. Diese Königstochter kam aber folgendermaßen in unsere St. Georgsdarstellungen: S gibt bekanntlich zahlreiche Heiligenbilder, die einen Drachen zu ihrem Attribut haben (die sogen. Drachenheiligen), und es werden offenbar durch dieses Symbol ihre apostolischen Ersolge in der Ueberwindung des Heidenthums oder der Irrlehre bezeichnet, oder es kann auch in dieser Weise ihre siegreiche Bekämpfung heftiger Ansechtungen des bösen Feindes symbolisirt werden. Das Christenthum macht dem Reiche des Teufels ein Ende, und seine Ausbreitung ist der Sieg des Kreuzes. Diese nur symbolische Bedeutung nun hatte auch die Darstellung des hl. Georg, ähnlich wie die Legende anderer Heiligen aus der ältesten christlichen Zeit. Diese Bedeutung der Orachenbilder ist dann aber im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen, und was ist natürlicher, als daß die Mißverständnisse, die jest ein-

<sup>2</sup> Der driftl. Bilbertreis (Schaffhaufen 1856) S. 273.

<sup>2</sup> Bgl. Mittheilungen ber t. t. Comm. XIX, 36 ff.

getreten, die verschiedenartigsten Erzählungen hervorgerufen haben. Und so ist auch bei unserem Heiligen die Geschichte mit dem Drachenkampfe und der Königstochter entstanden. Die ältesten Legenden, die wir oben angeführt haben, enthalten noch nichts von diesem Kampfe, sondern ihren Inhalt bilden einzig und allein die Größe und Schwere des Martyriums des Heiligen und die damit verbundenen Wunder, und um dieses Martyrium recht eindringlich zu schildern, werden Zeit und Zahl der Leiden ins Maßlose übertrieben. Im Kerne aller dieser Peinen und Wunder aber birgt sich für jeden, der nicht voreingenommen an die Geschichte eines Heiligen geht, die Erinnerung an einen erhabenen Helden der letten großen Chriftenverfolgung, die Erinnerung an eine historische Persönlickfeit. Erst viele Jahrhunderte später, nachdem sich der Cultus des Heiligen ausgebreitet, taucht die erste Erwähnung jenes Drachentampfes und der Befreiung der königlichen Jungfrau durch den Ritter auf. Nach Papebroch i fände sich die älteste schriftliche Erwähnung dieses Drachentampfes in einem Papiercoder der Ambrosianischen Bibliothek, in welchem die Legende des Heiligen, wahrscheinlich in einem Aloster der Basilianer verfaßt, enthalten sei. Vor dem Jahre 1000 war in Europa nichts davon bekannt; bereits im 14. Jahrhundert aber war die Legende so allgemein verbreitet, daß sie jett in allen Lebensbeschreibungen des Heiligen als der Hauptbestandtheil angesehen murde. In Poesie und Legende, und wie wir sehen werden, auch in der dristlichen Runst finden wir jett nicht mehr St. Georg den Marthrer, sondern St. Georg den edeln Ritter, und es wurde diese Legende besonders in jenen Ländern ein beliebter Gegenstand auch der dichterischen Bearbeitung, wo der Heilige als Ideal und Schutpatron des frommen ritterlichen Kämpfers, omnium equitum patronus, verehrt war.

Den größten Einfluß, besonders auf die bildlichen Darstellungen unseres Heiligen, hatte aber im Mittelalter die Bearbeitung der Legende durch Jacobus de Voragine in dessen Legenda aurea (Historia lombardica) um 1200, die alsbald schon im 14. Jahrhundert die weiteste Verbreitung gefunden hat. Wegen ihrer Wichtigkeit für die mittelasterlichen Kunstdarsstellungen des hl. Georg führen wir sie eingehender auf. Sie berichtet: Georgius, der Tribun von Cappadocien, kam einst zur Stadt Silene in Lybien, in deren Nähe sich in einem Sumpse ein Drache aushielt. Um das Ungeheuer von der Stadt fernzuhalten, gaben die bedrängten Bewohner demsselben täglich zwei Schase, und als diese aufingen zu sehlen, ein Schaf und eines ihrer Kinder nach dem Lose preis. Endlich war das Los auf die Tochter des Königs gefallen; acht Tage lang zögerte dieser, dem Drachen sein Kind auszuliesern, mußte aber endlich dem Drängen des Volkes nachs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acta SS. Apr., III, 104.

geben und die mit königlichen Gewändern geschmückte Jungfrau dem Ungeheuer zuführen. Unter Thränen begleitete er sie.

Und so findet sie der ritterliche Jüngling Georg; die Jungfrau erzählt ihm ihr trauriges Geschick und mahnt ihn zur Flucht. Georg aber tröstet sie mit der Versicherung, er werde sie in Christi Namen erretten. steigt Georg zu Pferd, waffnet sich mit dem Rreuze, greift den heranstürmenden Drachen an und verwundet ihn schwer mit der Lanze. Georg die Jungfrau ihren Gürtel dem Drachen um den Hals legen. thut es, und der Drache folgt ihr wie ein Hund zur Stadt. Beim Anblick des Ungeheuers entflieht das versammelte Volk, Georg aber beruhigt dasselbe und sagt, daß Gott ihn zu seiner (bes Bolkes) Befreiung gesendet habe und daß er den Drachen tödten werde, wenn alle an Christum glauben wollen und sich taufen lassen. Darauf läßt sich der König und das ganze Volk taufen, Georg aber tobtet ben Drachen mit dem Schwert. An jenem Tage sind zwanzigtausend getauft worden, ungerechnet Kinder und Frauen. Ronig aber ließ zu Ehren Mariä und des hl. Georg eine prachtvolle Kirche erbauen, aus deren Altar ein lebendiger Quell entsprang, der alle Rrankheiten heilte. Die vom König dem Georg gebotene reiche Belohnung verzheilte dieser unter die Armen.

Erst dem 14. Jahrhundert gehört die berühmte Bronzestatue mit dem 1. Georg zu Pferd auf dem Domplat in Prag an, welche auf Beranlassung Raiser Rarls IV. im Jahre 1373 durch zwei ihrer Herkunft und Schule nach Inbekannte Künstler, Martin und Georg von Clussenbach, gegossen und jett noch rhalten ift. Ritter und Pferd sind sehr lebendig dargestellt, jener mit jugend-Tächen Gesichtszügen, mit schlankem, wohlgebildetem Körper, in eleganter Halng auf den am Boden liegenden Drachen heransprengend, den seine Lanze Ton durchbohrt. Auf einem Holzschnitte des Germanischen Museums, ebenfalls Dem 14. Jahrhundert angehörend, trägt der Heilige ein mit dem Kreuze ge-Biertes Diadem. Aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt die Triereffante Darstellung des Drachenkampfes, welche sich als Tympanon-Sculptur am Westportale der Liebfrauenkirche zu Eglingen befindet 1; auf feurig einhersprengendem Rosse erlegt St. Georg den Lindwurm, mährend ein Engel über ihm den Helm mit einem Strahlenkranze darüber hält; links eine Burg, rchts auf einem Felsen kniend die Königstochter. Auf einem Metallinnitt von 14502 reitet er im Galopp und sticht dem Drachen, der auf dem Rücken liegt, mit den Flügeln flattert und den Kopf links hält, die Lanze in den offenen Rachen; links im Vordergrunde der felsige Fuß eines

<sup>1</sup> Abbildung in C. Seibeloff, Runft des Mittelalters in Schwaben S. 48.

<sup>2</sup> Weigels Sammlung S. 37.

Berges, wie es schloß mit zwei Thurmen an der rechten Seite, die mit einer Brustwehr gefront sind. Bor demselben Iniet die Königstochter im Gebet, und vor dieser steht ein Schaf. So ähnlich die Aupferstiche von 1500 bis 1625 in T. D. Beigels Sammlung Nr. 501—507; in einem Teigedruck (Nr. 401), in den Schrotblättern (Nr. 335, 351 und 360), in deutschen Niellen (Nr. 501—508) daselbst. Auch der Meister E. S. vom Jahre 1466 hat dieselbe Darstellung (Bartsch 78), serner M. Schongauer



Big. 154. St. Georg. (Bom Grabmal bes Carbinate Georges b'Amboife in Rouen.)

(B. 50, 51 und 52) und Barael ban Medenen (B. 98, 99), A. Dürer (B. 53, 54) und L. Cranach in zwei Holzschnitten (B. 66, 67); abnlich sehm wir sie am Grabmal bes Cardinals Georges d'Amboise in Rouen (Fig. 154).

Gine etwas veränderte Darstellung des Drachentampfes tommt seit dem 15. Jahrhundert hausig in der Weise vor, daß der hl. Ritter mit dem Schwerte zu gewaltigem Hiebe gegen den Lindwurm ausholt. Die Lanzenspipe fiedt dann demselben bereits im Halse, wahrend die Trummer des Lanzenschafts im Borbergrunde umherliegen. So malte ihn auch Rasael im Jahre 1504

<sup>1</sup> Rach ber Erzählung bes Petrus be Ratalibus in feinem großen Catalogus Sauctorum von 1493

für ben Herzog von Urbino bei Gelegenheit seiner Rückkehr in das Herzogthum nach Bertreibung des Cesare Borgia; er stellt ihn nächst einem St. Michael als Schutheiligen des Herzogthums Urbino in eiserner Rüftung dar, wie er reitend auf weißem Rosse, nachdem er bereits an dem Drachen seine Lanze zersplittert hatte, mit dem Schwerte ausholt, dem giftigen Wurm den tödlichen Streich zu versetzen. Dieses Gemälde befindet sich gegenwärtig in der Galerie des Louvre zu Paris. Ginen zweiten St. Georg malte Rafael im Jahre 1506, der bestimmt war für den König Heinrich VII. von England als Gegengeschenk für die Verleihung des Hosenbandordens, dessen Schutzheiliger St. Georg ift, an den Herzog von Urbino. Der Ritter sprengt hier zegen ben Drachen an, ihm die Lanze in den Rachen bohrend. Im hinterzrunde die Königstochter betend. An dem Hosenband, das der Ritter über ver Rüftung trägt, ist die Devise des Hosenbandordens zu lesen. Dieses Genalde tam nach mancherlei Irrfahrten nach St. Petersburg, wo es in ber Fremitage ausbewahrt wird und mit einer ewigen Lampe bedacht ift, weil 5t. Georg der Schutpatron Ruglands ist. Die geistreichen Federentwürfe zu eiden Gemälden besitzt die Sammlung der Uffizien zu Florenz.

Die vierte Art der Darstellung unseres Beiligen bilden die cyklischen sompositionen aus seinem Leben, je nach den verschiedenen Legendenammlungen; fie sind ziemlich selten, reichen aber schon in die früheste Zeit es Mittelalters hinauf. Den ältesten und wohl auch den umfangreichsten Tefer Cyklen enthalten die im Jahre 1338 auf Beranlassung Ulrichs IV. on Neuhaus, eines Freundes und Gönners des deutschen Ritterordens, auseführten Wandmalereien in einem Gemach der Herrenburg auf Schloß Neuaus in Böhmen 1. Sie ziehen sich an den vier Wänden in zwei Reihen on ca. 16 m Länge hin, sind aber theilweise zerstört. Bon den ursprüngichen 43 Darfiellungen sind fünf ganz verloren gegangen. Von den erpaltenen Bilberreihen haben fünf die Darstellung des Drachenkampfes, zwei die Absendung der Boten mit dem Befehl der Christenverfolgung für die Unterwaige Daciens, die übrigen schildern die Wunder und das Martyrium des belligen und der Alexandra von Georgs erster Gefangenschaft bis zum Untergang Daciens. Auf ben Compositionen des Drachenkampfes erscheint St. Georg muftet: in den Gemälden aber, die seine Wunder und Marter enthalten, icht man ihn in ritterlicher Haustracht, in rother mit Wappen verzierter Imica und mit übergeworfenem grauem Mantel. Die Bilder zeigen ein so tiefes Eingehen ins Detail der schriftlichen Quellen, daß bisher ein zweites Beispiel dieser Art nicht gefunden ist; sie sind auch voll naiver und anmuthiger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Wocel, Die Wandgemälbe der St. Georgslegende in der Burg zu **Renhans. Mit 4 Tafeln in** Farbendruck. 1859. (Aus Bd. X der Denkschriften der **L. L. Akademie** der Wissenschaften.)

Auffassung, mit deutschen Inschriften versehen und unzweifelhaft das Wert eines deutschen Künstlers.

Rünstlerisch sehr bedeutend und von außerordentlicher Schönheit ift der tleine Cytlus der Georgslegende in den berühmten Fresten der St. Georgstapelle zu Padua, von einem der größten Rünftler seiner Zeit, Altichiero da Zevio, und seinem Gehilfen Jacopo d'Avanzo, dem letten Biertel des 14. Jahrhunderts angehörig 1. Diese Darstellungen aus dem Leben unseres Beiligen beginnen an der Ostwand mit dem Rampfe gegen den Drachen, welchen St. Georg siegreich besteht, worauf er den König zur Annahme des Christenthums bewegt. Es folgt die feierliche Scene, wie der hl. Georg den König samt den Seinen tauft. Dann sieht man, wie ber Heilige, durch Diocletian verurtheilt, den Giftbecher trinkt, aber durch göttlichen Beistand am Leben bleibt. Ebenso vergeblich wird ber Tod durch das Rad gegen ihn berjucht; benn Engel zerschmettern das Rad, so daß die Stude desselben die Henkerstnechte zu Boden strecken. Als sodann auf das Gebet Georgs sogar die Heidentempel mit ihren Gößenbildern zusammenbrechen, wird er durch das Schwert enthauptet. Darstellungen aus dem Leben des hl. Georg haben wir ferner von Vittore Carpaccio in der Cappella del Oratorio di S. Giorgio degli Schiavoni zu Benedig.

Eine Reihenfolge von zehn Darstellungen aus dem Leben des hl. Georg sindet sich auch im Wallraf-Richartz-Museum zu Köln, welche in doppelter Hinfickt interessant ist. Man hat nämlich, wie der Katalog ausweist, noch bis in die neueste Zeit die Hälfte dieses Cytlus als die Legende des hl. Hippolyt enthaltend angesehen, daher der bisherige Name St. Hippolytaltar. Es sind fünf große Taseln, Nr. 172—176 des Katalogs, die sich unter den Gemälden der altkölnischen Malerschule besinden und also beschrieben werden: "Das Mittelbild und die beiden dazugehörigen Flügel zeigen die Legende des hl. Georg, des von den frühesten Zeiten an im Morgenlande und Abendlande hochverehrten Schukpatrons der christlichen Heere, welche nach einzelnen Aussassungen die Befreiung Cappadociens vom Gößendienste in allegorischen Darstellungen ausdrückt, nach andern historische Schilderungen der Ereignisse aus dem Leben des großen Marthrers geben soll. An diese knüpft sich die Legende des hl. Hippolyt. Die Darstellungen ziehen sich auf den Feldern, die theil weise nochmals getrennt sind, von links nach rechts." Dann werden die

<sup>1</sup> Erowe und Cavalcaselle, Geschichte der ital. Malerei II, 400. E. Förster hat das Verdienst, diese Werke der St. Georgskapelle wieder entdeckt und veröffentlicht zu haben. Ugl. seine Publication: Die St. Georgskapelle zu Padua. Berlin 1841. Fol. Mit Abbildungen. Förster, Gesch. der ital. Kunst II, 482.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Führer in den geistigen Inhalt der Gemälde=Sammlung des Museus Wallraj=Richart in Köln (Köln 1883) ≅. 32.

einzelnen Bilder erklärt, und zwar ift diese Erklärung je ber in dem jedesmaligen Rimbus des Heiligen enthaltenen Bezeichnung angepaßt, die auf drei Bildern ben Heiligen als "St. Georg", in allen übrigen aber als "St. Hippolyt" benennt. Diese Bezeichnung mit "St. hippolyt" wie die Beschreibung des Rataloges ist nun aber eine vollständig irrige. Wir haben nämlich hier nicht die Legende des hl. Hippolyt, sondern in allen acht Tafeln eine zusammenhängende Darstellung der Legende des hl. Georg vor uns. Diese zehn Darstellungen bieten zudem noch das weitere Interesse, daß sie sich vollftändig, sozusagen wörtlich, an die Legende des Jacobus de Boragine, Wenn auch die meisten cyklischen Bilder des Heiligen sich anschließen. nehr oder weniger von dieser Legende abhängig zeigen, so ist doch sonst teine Reihenfolge von Darstellungen, die so ins Detail eingehend sich von ver Logenda aurea abhängig zeigt, wie die fünstlerische Schilderung enseres Heiligen auf den Tafeln des Wallraf-Richary-Museums; in den inzelnen Scenen ift sogar die Reihenfolge der Thaten und Wunder einzehalten, wie sie die Legende gibt. Eine kurze Beschreibung der einzelnen Scenen 1, verglichen mit der obigen Wiedergabe der betreffenden Legende, wird as ergeben:

Tafel 172a. Der weinende König und die Königin führen die mit bestaren Gewändern und einem Diadem geschmückte Tochter dem Thore der Burg zu, von deren Thurm dem im Mittelgrunde sichtbaren Drachen ein Lamm zugeworfen wird.

Kafel 173a. Im Hintergrunde links kommt Georg geritten. Im Mittelpunkt kniet er betend vor der Jungfrau Maria und dem Kinde, das ihm einen Schild reicht. Im Vordergrunde reitet Georg dem Drachen entzegen und stößt ihm die Lanze in den Rachen. Die Jungfrau steht neben ihm und hält ihren Gürtel vor sich hin. Im Hintergrunde rechts geleitet St. Georg die Jungfrau, welche den Drachen an ihrem Gürtel führt, nach der Stadt.

Tafel 173 b. Dieses Bild ist durch eine Säule in zwei Theile gesteilt. Links tödtet St. Georg den Drachen mit dem Schwert, der König, die Königin, die befreite Königstochter und viel Volk dabei. Die rechte Hälfte kellt das Innere einer mit Säulen und gemalten Glasfenstern geschmückten Kirche dar; in dieser steht der Heilige, die Hand segnend erhoben, vor einem Tausbeden, in welchem der König, die Königin und viele andere mit andchtiger Gebärde die Tause empfangen. Hinter dem Tausbeden ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Aretschmar, Der sogen. Hippolyt-Altar im Museum Wallraf-Richarts in Köln, in: Jahrbuch ber A. Preuß. Runstsammlungen IV (1883), 93 f., woselbst anch eine einsache Abbildung der Tafeln in Umrifzeichnungen gegeben ift.

Priester. Auf dem Gemälde trägt der Heilige anfangs Rüstung, de Taufe des Königs an (Nr. 173b rechte Seite) erscheint er in einem verbrämten Rock.

Tafel 174a. Das Vild enthält zwei Scenen. Links steht der vor einem Göpenbilde, das von zwei Männern angebetet wird, und stasselbe, was den dabei stehenden König Daciens, als Heide durch Turban bezeichnet, zu der abmahnenden Handbewegung veranlaßt. ist der Heilige an ein Kreuz gebunden, ein Scherge zerreißt seinen mit einem Haken, ein anderer brennt ihn mit glühender Kohle, die ein im Feuer erhitzt, ein Vierter reibt seine Wunden mit Salz. (Gerade stehen Text bei Jacobus de Voragine die Reihenfolge der Martern.)

Ta fel 172 b. Hier wiederum zwei Scenen. Links der Heili Kerker, dem Christus mit segnender Hand zuzusprechen scheint. Auf der Seite steht der Heilige, von zwei Schergen gehalten, vor dem Gefängni Giftbecher in der Linken, die Rechte segnend erhoben. Aus dem Cringeln sich Schlangen. Vor ihm kniet der Zauberer Athanasius, z Heiligen aufblickend. Hinter ihm der König mit Gefolge.

Tafel 173c wiederum zwei Scenen. Links kniet der Heilige vor doppelten Rade, das durch Feuer vom Himmel zerstört wird. Recht der Heilige in einem gefüllten Kessel, in dem ein Scherge mit einer Erührt, ein anderer schürt das Feuer unter dem Ressel. Dahinter der und sein Gefolge.

Tafel 173d. Der Heilige wird geschleift mit dem Gesicht am ! Der König und sein Gefolge zu Pferde begleiten ihn.

Tafel 174b enthält zwei Scenen. Der Heilige wird enthauptel Hintergrunde werden der König und Gefolge, in eiligster Flucht nach der zurücktehrend, durch Feuer vom Himmel verzehrt. Rechts ist dargestell der Körper des Heiligen in einer Kirche beigesetzt wird.

Schließlich seien noch erwähnt: Drei Darstellungen in einer Seiten von S. Ambrogio zu Mailand, Fresken, welche den Rampf und der des Heiligen zeigen, von Bernardino Lanini, einem Schüler des Lee da Vinci, um 1500 gemalt.

Ein Cyklus in der St. Engelbertuskapelle im Dome zu Köln auch die seltene Darstellung des Schleifens zur Richtstätte zu finden if

Gine Reihe von 15 Scenen aus der Legende des Heiligen im Ge core des Domes zu Bamberg, von Jacobus Ziegler 1575 g

Zwei Scenen endlich aus der Georgslegende finden sich auf der C. Vos Ende des 15. Jahrhunderts gemalten Altarslügel, der au Abelschen Sammlung ins Museum nach Stuttgart kam (Nr. 430 und Der Heilige bekennt vor dem Kaiser Diocletian und dessen Mitkaiser Max

denen wie in der Logenda aurea der Präsect Dacianus beigegeben ist, offen seinen Glauben als Christ. Die hinrichtungen im Borbergrunde sollen die Beranlassung zu Georgs Auftreten bor dem Raiser, nämlich die große Christenverfolgung, andeuten.

Schließlich die Bemerkung, daß die Baffenichmiede und Buchfenmacher ben beiligen Ritter Georg als ihren Patron verehren, sowie unter ben verschiedenen Abtheilungen ber Solbaten bie Cavalleriften.

#### St. Gerafimus (5. Marg),

Einsiedler und Abt zu Lycien in Aleinasien, erbaute am Jordanflusse, nicht sehr weit von Jerico, eine große Laura für 70 Einsiedler und wurde nebst



Fig. 155. Stephan Lochner, St. Bereen. (Bom Rolner Dombifb.)

dem hl. Sabas einer der berühmtesten und angesehensten Asceten seiner Zeit. Zur Zeit des Concils von Chalcedon (451) war sein Ruf bereits durch alle Länder des Morgenlandes gedrungen. Es wird von ihm erzählt, daß ein Löwe, dem er in der Wüste einen Dorn aus der Taze gezogen hatte, ihm treu diente wie ein hund und auf seinem Grabe starb. Er wird daher abgebildet als Einsiedlerabt, neben sich einen Löwen, der ihm dient, z. B. einen Korb im Rachen trägt.

#### St. Gereon (10. October)

war Befehlshaber einer tömischen Cohorte, welche um das Jahr 259 aus Afrika nach Köln und Umgegend dis nach Transdorf (Trajansdorf) zur Unterdrückung von Unruhen gerufen worden war. Er sollte mit seiner Cohorte den Göttern opfern, wies es aber ab, und deshalb wurde die Cohorte zuerst decimirt, und da dieses nicht fruchtete, dis auf den letzten Mann niedergehauen. Er wird dargestellt — gewöhnlich mit seinen Genossen — als Krieger mit Kreuz auf der Brust, mit Fahne und Schwert in der Hand, unter seinen

Füßen bisweilen einen Drachen; er gehört als Bekampfer bes Heibenthums zu den sogen. Drachenheiligen. Als Krieger mit Schwert und Kreuzsahne sehen wir ihn auf einem Flügel des Kölner Dombildes von Meister Stephan gemalt (Fig. 155); auch Barthol. de Brunn hat ihn ähnlich in der Pinatothek zu München; ferner sieht man ihn mit seinen Genossen in einem Bilde der Moriskapelle zu Kürnberg.

## St. Gerhard (6. ober 13. Juni),

Patron von Monza und seiner Umgegend, pflegte besonders Kranke. Einst gedachte er im Winter in der Kirche über Nacht im Gebete zu verweilen. Der Mehner erlaubte es aber nicht, bis der Heilige ihm versprach, des andern Morgens frische Kirschen zu bringen. Und er hielt Wort. Ein andermal, bei einer Ueberschwemmung, wagte er sich ins Wasser, um Ertrinkende zu retten. Er starb am 6. oder 13. Juni 1207 und wurde in der Kirche zum hl. Ambrosius, jest St. Gerardus, zu Monza begraben. Sein Denkmal besindet sich hinter dem Hochaltar daselbst. Er trägt einfache Kleidung, in der Rechten ein Buch, in der Linken einen Stock, zwischen den Fingern aber hält er einen Zweig mit Kirschen; zu seinen Füßen steht auch eine Schüssel mit hölzernem Lössel als Erinnerung an seine Mildthätigkeit.

# St. Gerhard (Sagredo, 24. September),

Bischof von Csanad in Ungarn, war von Geburt ein Benetianer, geboren zwischen 970—980. Er wurde zuerst Mönch in S. Giorgio Maggiore, dann in seinem 30. Jahre Priester und 1036 vom heiligen König Stephan I. wider seinen Willen zum Bischof von Csanad an der Maros erhoben. Am 24. September 1046 in Stuhlweißenburg von seinen Feinden überfallen, wurde er durch einen Lanzenstich getödtet. Er wird in bischöflicher Gewandung und mit einer Lanze dargestellt. Lucas van Leyden zeigt ihn in einem Stich (Bartsch 119) als Bischof mit einem von einem Pfeile durchbohrten Herzen. Es gibt auch Bilder von ihm, auf denen ihm die heilige Jungfrau mit dem Kinde erscheint.

## St. Gerhard (3. October),

Abt von Brogne, berühmter Alosterreformator des 10. Jahrhunderts, wurde um 890 zu Staves in der Diöcese Namur geboren. Er starb nach einer Romreise am 3. October 957. Er trägt auf Bildern ein Cilicium, manchmal auch Ruthen in der Hand. Als Gründer der Abtei Brogne sieht man ihn auch mit einer Kirche in der Hand.

## **St. Gerins** (25. Mai)

lebte wahrscheinlich noch im 13. Jahrhundert und ist Schutpatron des Städtschens Monte Santo bei Loreto; er war Franzose aus dem Geschlechte der Grafen von Lunel in Languedoc. Die Legende erzählt, er sei auf seinen Wallfahrten von Schlangen ernährt worden, und ein Bär habe ihm den Weg nach Rom gewiesen. Er hat deshalb als Attribut einen Bären bei sich und wird wohl in der Gewandung eines Eremiten darzustellen sein.

## St. Gerlach (Gerlacus, 5. Januar),

ein Einsiedler und Büßer in Belgien, war von vornehmer Geburt und wurde frühzeitig zum Ariegsdienste erzogen. Er wurde durch den plötlichen Tod seiner Sattin bekehrt und ging nach Rom, wo ihm auferlegt wurde, sieben Jahre lang im Hospitaliterkloster zu Jerusalem Armendienste zu thun. Wieder nach Hause zurückgekehrt, setzte er seine Bukübungen fort und wohnte in einer ausgehöhlten alten Siche. Er starb um 1170. Es entstanden Klöster und Gotteshäuser, die seinen Namen trugen, z. B. Gerlachsheim in Baden, das erst im Jahre 1803 aufgehoben wurde. Der hl. Gerlach wird als ein Einsiedler dargestellt, neben sich den hohlen Baum, in welchem er lange Zeit ledte, oder die Klause. Er hat auch einen Dorn in seinem Fuß, der an seine Buße in Palästina erinnern soll, wo er sich durch einen Dorn an demselben Fuße verwundete, mit dem er einst seine Mutter gestoßen hatte. Er hat auch mitunter einen Esel neben sich, auf welchem er beim Beginn seiner Buße nach Rom geritten sein soll.

### Sel. Germana Cousin (7. Mai)

Vourde zu Pibrac, einem kleinen Dorfe im Stadtbezirke von Toulouse, im Jahre 1579 geboren. Ihr Bater war ein armer Landmann, und ihre Stiefznutter behandelte sie hart; sie mußte die Schafe hüten, und dies war ihre Beschäftigung während ihres ganzen Lebens. Sie wird abgebildet als Hirtin, Schafe zur Seite. Auch Blumen sind ihr Attribut: einst wollte ihre Stiefmutter sie strafen, da dieselbe glaubte, Germana habe im Hause Brod geschohlen und trage es fort, um es den Armen zu bringen; aber statt des Brodes, das sie zu sinden meinte, sielen mitten im Winter die schönsten Blumen, zu einem Strauß zusammengebunden, auf die Erde. Sie starb 1601. Die Feier ihrer Seligsprechung war am 7. Mai 1854 1.

### St. Germanicus (19. Januar),

sin Schüler des hl. Polykarp, litt mit zehn andern Ungenannten um das Jahr 166 oder 168 als zarter Jüngling in Smyrna unter Kaiser Marcus Aurelius den Martertod; er wurde zuletzt den wilden Thieren preisgegeben. J. Callot stellt seinen Martertod dar, wie er einem Löwen vorgeworfen, aber von diesem verschont wird.

# 5t. Germanus (21. Februar),

Abt von Granfel (Grandvillers, Grandis vallis, Münsterthal in der Diöcese Strafburg), war der Sohn reicher Eltern aus Trier. Er wurde Eremit von

<sup>29</sup>gl. Stolz, Die hl. Germana im Elend und in der Herrlichkeit. Freiburg, Herber, 1879.

St. Mont bei Reimersberg ober Remiremont in Lothringen, begab sich aber später in das von Herzog Gondon gestiftete Aloster Granfel und wurde Abt daselbst. Der Nachfolger Gondons, welcher Alöster und Kirchen beraubte und dem unser Heiliger deshalb Vorwürfe machte, ließ ihn durch Lanzenstiche tödten; dieß geschah im Jahre 666. Seine Gebeine kamen später nach Delsberg (Delmont). Sein Attribut ist eine Lanze; so in einem Holzschnitt von Burgkmair und in dem Werke: Galerie des Saints d'Alsace.

## St. Germanus (2. Mai)

war von Geburt ein Schotte, bessen Eltern vom hl. Germanus von Auxerre bekehrt und zugleich mit ihm getauft wurden. Er ging als Missionär nach Gallien und in die angrenzenden Länder und wurde von Bischof Severus von Trier zum Regionarbischof geweiht. Er erlag gegen Ende des 5. Jahrhunderts den Nachstellungen seiner Feinde, indem er zu St-Germain, zwischen Aumale und Senarpont, an den Usern der Bresse, getödtet wurde. Auf seinem Grabmal zu St-Germain-sur-Bresse ist er als Bischof auf den Drachen tretend dargestellt. Auf einer Bildsäule daselbst aus dem 15. Jahrhundert, sowie in St-Germain zu Amiens hält er eine siebenköpsige Hydra an einer Schnur. Ein altes Gemälde zu St-Germain-sur-Bresse zeigt auch, wie er den Teufel in einen Brunnen wirft.

### St. Germanus (28. Mai),

Bischof von Paris, genannt St. Germain des Prés, wurde um 496 im Gebiete von Autun geboren; er trat in den geistlichen Stand und wurde 530 Presbyter an der Kirche von Autun; später wurde er Abt, und 555 erhob ihn König Childebert I. zum Bischof von Paris; als solcher behielt er die bisherige Lebensweise eines armen, streng lebenden Mönches bei. Er stard am 28. Mai 576. Der Künstler Eligius, später Bischof von Nohon, errichtete ihm unter Dagobert I. ein prächtiges Grabmal. Seine Abbildung geschieht als Bischof, neben ihm ein Feuer oder ein brennendes Haus; er löschte ein solches durch sein Gebet. Er hat auch Ketten in der Hand, weil er für Befreiung von Gesangenen zu Gott gebetet, oder einen Schlüssel: drei oder vier Jahre vor seinem Epissopat erschien ihm ein Greis (der hl. Petrus), welcher ihm die Schlüssel von Paris übergab, damit ankündigend, daß er bestimmt sei, diese Stadt zu retten.

### St. Germanus (31. Juli),

Bischof von Augerre (Antissiodorum), wurde um 378 in Augerre geboren und studirte zuerst in Rom die Rechtswissenschaft; er wurde von Kaiser Honorius zum Dux über Aremorica und Nervicanum ernannt. Er war Thiere nach heidnischer Art an einem Baume inmitten der Stadt Augerre aufzuhängen. Bischof Amator machte ihm hierüber Borstellungen und ließ den Baum fällen; er mußte infolgedessen fliehen und erkannte auf der Flucht, daß gerade Germanus zu seinem Nachfolger von Gott auserkoren sei. Er nahm ihn daher unter den Clerus auf und empfahl ihn dem Bolke als seinen Nachfolger. Im Mai 418 starb Amator, und Germanus wurde wirklich zum Bischof gewählt, als welcher er bis zu seinem Tode ein strenges Leben führte. Darzustellen ist er als Bischof mit einem auf dem Boden liegenden Maulthier, das seinen Kopf zu ihm erhebt : er machte einst eine Reise nach Ravenna an den Hof der Raiserin Placidia, und da verendete sein Lastthier; die Raiserin wollte ihm ein dressirtes Pferd schenken; allein er rief das Lastthier wieder ins Leben zurück und trat damit die Heimreise an. Er wird auch als Jäger mit erlegtem Wilde dargestellt.

## 5t. Gerotd (19. April),

Einsiedler, kam durch besondere Fügung in die waldigen Einöden des Wallgaues und erbaute sich dort, vier Stunden von Feldkirch, eine Zelle. Er starb in seiner Einöde bald nach dem Jahre 978. Der Ort, wo er wohnte, heißt St. Gerold. Später entstand daselbst eine Propstei des Benediktinerordens unter dem Namen "Alösterle", die durch Mönche von Einsiedeln besetzt wurde. Ein Bild des Heiligen mit der Herzogskrone und seiner Söhne befand sich auf dem Hochaltar der Klosterkirche. I. Sadeler bildet ihn (nach de Bos' Solitudo), wie er in der Waldeinsamkeit bei einem ausgehöhlten Baum-Pamm betet, neben ihm liegt ein Esel; ein Stich in Bavaria sancta stellt ihn dar, wie er vom Pferde niedergestoßen wird.

# 5t. Gertrud (17. März),

Aebtissin zu Nivelles in Süd-Brabant, Tochter Pippins von Landen und Ittas, erhielt von ihren Eltern eine gebildete und fromme Erziehung und faßte schon im zarten Alter den Entschluß, in gottgeweihter Jungfräulichkeit zu verharren. Auf Zureden des heiligen Bischofs Amandus von Maastricht stiftete Itta nach Pippins Tod ein Nonnen- und Männerkloster zu Nivelles und setzte ihre Tochter Gertrud zur Aebtissin ein. Diese starb nach Ausübung aller Tugenden, erst 33 Jahre alt, am 17. März 659. Ihre zweite Nachfolgerin Agnes erstaute ihr zu Ehren eine Basilika. Ihre Abbildung geschieht als Aebtissin mit fürstlichen Insignien, in der Hand die Lilie der Jungfräulichkeit; ihr vorzügsliches Kennzeichen aber ist die Maus, deren oft mehrere an ihrem Aebtissin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Cahier l. c. p. 31.

Detel, Itonographie. II.

stab auf und ab laufen; sie soll solche durch ihr Gebet von den Feldern bertrieben haben. Doch können diese auch die sinnlichen Bersuchungen der unreinen

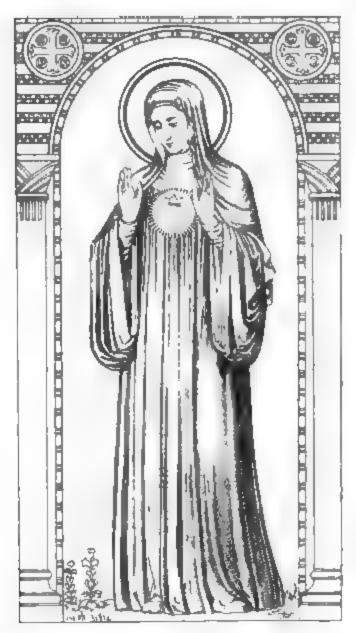

Big. 156. Beuroner Schule, St. Gertrubis. (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlage bon B. Rühlen in M. Glabbach.)

Beifter bebeuten, welche sie überwunden. Auch tann sie ihres Patronats wegen dieses Attribut erlangt
haben, weil sie Patronin für das
Gebeihen der Garten- und Feldfrüchte ist und im Bolksmunde deshalb zum Unterschiede von der hl. Gertrud von Eisleben "St. Gertrud die Gärtnerin" heißt; mit ihrem Tag
pflegen die Gartenarbeiten zu beginnen.

Schon ein Sorotblatt bon ca. 1470 ftellt fie mit Spinnroden. und Mäufen dar: wer an ihrem Festiage arbeitete, bem gernagien Mäufe das Garn; ein Monogrammi 🤝 M. C. bon 1565 und ber Monpgrammift S. (B. VIII, 13) zichnen fie als Mebtiffin mit Bud und Bedum, ebenfo Abr. Collaert, beffen Stich mit gebn fleinen Darftellungen aus ihrem Leben eingefest ift. In der Reugeit bat fie Ittem bach vor einem Crucifix kniend gemalt; ihr Mebtiffinftab, an bem eine Maus hinauffriecht, lehnt an ber Wand (Stich bon H. Ripp in

Düffeldorfer Berein). Burgtmair hat einen Holzschnitt, wo fie von zwei Engeln gefront wird. Die Beuroner Schule ftellte fie mit ausgebreiteten Banden, ein flammendes Berg auf der Bruft, dar (Fig. 156).

#### Sel. Gertrud von Gosten (6. Januar),

stigmatisirte Beguine, wurde geboren zu Boorburg, einem hollandischen Docke bei Delft, gegen 1320. Sie trat in das Beguinenkloster zu Delft und führt ein überaus frommes Leben. In der Pfingstnacht des Jahres 1840 wie sentte sie sich in ihrem Kämmerchen vor einem Crucifix betend in die Leiden des Heilandes und fühlte sich ploglich mit den Bundmalen des Herrn bezeichnet. Ihr Beiname von Oosten wird in ältern Quellen von ihrem Lieblingsliede:

let daget in den Oosten, hergeleitet. Sie starb 1358. Sie wird abgebildet 18 Beguine mit den Wundmalen an den Händen.

### St. Gervasius und Protasius (19. Juni)

ind nächst dem hl. Ambrosius die gefeiertsten Schutheiligen der Mailander Rirche. Sie waren nach der Ueberlieferung Zwillingssöhne des Bitalis, eines rir consularis, welcher unter Nero um des Glaubens willen zu Ravenna itt und bei der Stadt begraben wurde, und der Valeria, die mit ihren zwei Söhnen nach Mailand gezogen war und hier den Martertod starb. Wahrdeinlich in jener Verfolgung ober spätestens unter Domitian starben auch die Söhne des Martertodes in oder bei Mailand. Gervasius wurde mit Bleizeißeln (plumbatis), Protosius mit Stockschlägen gemartert und letterer, venn nicht beide, enthauptet. Im April 386 fand der hl. Ambrosius in em alten, Nabor und Felix geweihten Heiligthum vor der Stadt ihre heiligen zichname. Reliquien von ihnen sollen nach einer alten Ueberlieferung auch rach Altbreisach gekommen sein. Gine sehr alte bildliche Darstellung bes 1. Protasius findet sich in den Ratakomben des hl. Severus zu Neapel, vo der Heilige als der erste aus dem Laienstande wie Christus, der hl. Petrus ind der hl. Laurentius das Areuz auf den Schultern trägt 1. Später trägt Bervasius als Attribut eine bleierne Geißel, Protasius ein Schwert. lazzarini (geb. 1711 zu Pesaro, gest. daselbst als Canonicus 1801) nalte sie in S. Gervasio e Protasio zu Venedig in der Glorie, mit Balmen, E. Le Sueur (1616—1655), wie sie gebunden vor das Gericht leführt werden; das Bild, früher in der Rirche St-Gervais zu Paris, efindet sich jett im Louvre; daselbst auch Scenen aus der Legende der Heiligen on Philipp de Champaigne (1602-1674).

## St. Gilbert (4. Februar),

Stifter des Ordens von Sempingham, wurde 1083 geboren und starb mehr 118 100 Jahre alt 1189. Seine sittliche und wissenschaftliche Ausbildung erhielt er in Frankreich, wo er den hl. Bernhard kennen lernte. Den Orden nach der Regel des hl. Benedikt stiftete er 1135; er umfaßte Mönche und Ronnen, die durchaus geschieden in denselben Klöstern ein strenges Leben führten. Ihre Tracht war ein schwarzer Leibrock, darüber ein weißer Mantel und eine mit Schaffell gefütterte Kapuze. Als Attribut trägt der Heilige eine Kirche.

### St. Gilbert (Gifelbert, 6. Juni),

ms einer edeln Familie der Aubergne entsprossen, machte den zweiten Kreuzzug mit; zurückgekehrt, stiftete er 1150 das Kloster Neuffonts oder

<sup>1</sup> Real-Enc. I, 133.

Renffontaines (Novem fontium) im Bisthum Clermont in der Auvergne, dem er als erster Abt vorstand; er starb am 6. Juni 1152. In Abbildungen trägt er den Prämonstratenserhabit, in der Rechten den Hirtenstab, in der Linken ein Buch haltend; zu Füßen liegt die Wassenrüftung. Abraham van Diepenbeed (1596—1675) malt ihn (Stich von W. Hollar), wie er der heiligen Jungfrau eine Gruppe von Bäumen darbringt.

#### St. Gilbas (29. Januar),

britischer Historiker, mit dem Beinamen der Weise, geboren 516, ein im Alterthum hochberühmter Mann. Er ging nach Irland, wo er mehrere vom hl. Patricius gegründete Klöster besuchte. Er wird dargestellt, wie er ohne Barke, bloß auf seinem Mantel von der Bretagne nach Irland über das Meer fährt. Sein Attribut ist eine Glode: sein Auf drang dis nach Irland, von wo die hl. Brigitta von Kildar ihm ein Andenken schiedte; der Heilige sandte ihr eine Glode, welche als kostbares Geschenk ausbewahrt wurde.



Fig. 157. Nach einer Zeichnung von Baron Bethune b'Phemalle. (Eigenthum von Testlee, Lefebore & Co. in Lournal.)

#### St. Gifela (7. Mai),

Tochter bes Bergogs Beinrich IL bon Bapern und eine Comefter bes beiligen Raifers Beinrich II., Gemablin des bl. Stephan, Ronigs von Ungen, trat nach bem Tobe ihres Gemabls in das im Jabre 738 gegründe Benediftinerinnenflofter Riebernburg und ftarb bafelbft als Aebtiffin # 7. Mai 1095. Sie wird von einigm gu ben "Seligen" gegablt; Die Bollanbiften aber legen ihr gar tein Bridicat bei. Gin Stich in ber Bavaria 🏴 stellt sie Almosen austheilend, bit Rechte auf ein Rirdenmobell geftust, dar. 3hr Grabftein im Rlofter Riv bernburg ju Baffau.

St. Gifelbert, f. St. Gilbert (6. Juni).

St. Sislenus (Gislanus,
9. October),

Abt bon Bell im Bennegau (Hannonia), ftiftete 651 ein Rlofter nach

zel bes hl. Basilius, dem er 36 Jahre lang vorstand, und bas erst 930 jel bes hl. Benedikt annahm. Sein Attribut ist ein Bar (Fig. 157); ein sowie ein Adler geleiteten ihn an einen Ort, wo er eine Kirche erbaute.

#### St. Goar (6. Juli)

um 495 in Aquitanien zur Zeit bes Frankentonigs Chlodwig geboren anderte, nachdem er die Priesterweihe erhalten, um 519 nach Deutschn den Rhein. hier erbaute er sich in der iconen Gegend zwischen Ober-



St. door. (Senipine in ber fathol. Pleertirde ben St. Goar.)

mefel und Boppard eine Belle, aus welcher spater bie gleichnamige Stadt St. Goar entstanden ift. Er ftarb 575 und murde in ber von ihm erbauten Rirche begraben. Gin Arm von ibm befindet fich in Robleng in ber St. Caftorfirche, anbere Reliquien follen in Darmftabt fein, einige noch in St. Boar. Sein Attribut find eine ober drei Birfdtube (Binbinnen): bem Bifchof Rufticus bon Trier murbe bas Mirten bes Beiligen, namentlich feine Baftfreundschaft, berdachtigt, und er ichidte zwei Clerifer ab, um bie Sache gu prufen und ben bl. Goar nach Trier gu fubren. Gie murben bon ihm mit üblicher Gaftfreundschaft aufgenommen, berichmähten aber, bei ihm etwas ju geniegen, und maren nun auf ber Reife bor hunger erlegen, wenn nicht Boar brei Birichtube berbeigerufen und mit beren Milch bie beiben Priefter erquidt batte. 218 Symbol feiner Gaftfreundfcaft bat er auch einen Topf ober eine Schiffel bei fic, baber er Batron ber

er ist; er gilt auch als Patron der Ziegelarbeiter. Er wird dar, wie er hut und Mantel an einem Sonnenstrahl auf; in Trier ward er nämlich vom Bischof sehr unfreundlich empfangen,
r forderte ihn nicht einmal auf, seinen Mantel (Cappa) abzulegen; Goar
hat dies jest aus freien Stüden und hängte seinen Mantel an einem
aftrahl auf. Ferner wird er abgebildet mit einem Teufel, den er auf
hultern trägt, wohl um die Verleumdung anzudeuten, die ihn als Vervor das Gericht des Bischofs Rusticus sührte. Eine alte Statue in

der katholischen Kirche zu St. Goar, die aus der alten (jest protestantischen) Stiftskirche stammt, zeigt den Heiligen als Priester, das Modell einer Kirche in der Hand und auf den Teusel tretend (Fig. 158). Auf dem alten Thurm der Stiftskirche befinde sich ein ähnliches, aus dem 17. Jahrhundert stammendes Bild, wo auf der einen Seite ein zum Heiligen slehender Schiffer steht, dessen Schiff der Untergang droht, auf der andern Seite eine bittende Frau, von Dämonen umgeben, die in Posaunen blasen (Fehler ausposaunen). Darunter stehen die Worte: "St. Goar, deren die vom Schiffbruch und ehrlichem Namen Noth leidenden Patron." <sup>1</sup>

### St. Godeberta (11. April),

eine Jungfrau von vornehmer Abkunft aus dem Bisthum Amiens, welche aus den Händen des hl. Bischofs Eligius von Rohon den Schleier empfing. Sie starb gegen das Ende des 7. oder zu Anfang des 8. Jahrhunderts. Ihre Reliquien in der Rathedraltirche von Rohon (Noviodunum). Abgebildet ist sie in einer Statue am Portal der Rathedralkirche von Amiens, wie ein Diener auf ihren Befehl feurige Rohlen im Gewande trägt; diese verwandelten sich dann in Rosen. Ein modernes Gemälde in der Rathedrale von Rohon stellt dar, wie sie durch den Ring des hl. Eligius mit Christus vermählt wird. Sie hat als Attribut auch bloß einen Ring.

## St. Godeleva (Godolena, 6. Juli)

ward zu Landefort, Grafschaft Artois, geboren und heiratete nach dem Willen ihres Baters einen flämischen Sdelmann Namens Bertulf, der indes die fromme Frau mißhandelte. Am 6. Juli 1070 fand man sie erdrosselt in ihrem Bett. Auf ihrem Reliquienkasten im Benediktinerkloster zu Brügge ist dargestellt, wie sie auf Befehl Bertulfs mit einem Tuch erdrosselt und ihr Körper in einen Brunnen geworfen wird.

## St. Godricus (21. Mai)

wurde um 1080 in England geboren; er entsagte der Welt und wallsahrtete nach Jerusalem, Rom und Compostela. Er wohnte dann während 60 Jahren in der Wüste Finchal bei Durham und starb am 21. Mai 1170. B. Kilian stellt ihn (nach J. Umbach) dar, wie er als Pilger auf seiner Reise nach Jerusalem Schlangen vertreibt, indem er das Kreuzzeichen über sie macht.

### St. Goericus (19. September),

aquitanischer Ritter, erblindete und wallfahrtete mit seinen Töchtern nach Metz zu den Reliquien des hl. Stephanus. Er wurde wunderbarerweise geheilt

<sup>1</sup> Nach gntiger Mittheilung bes Herrn Pfarrers Bolfcher in St. Goar.

und auf allgemeinen Bunich Bifchof bon Det; er ftarb 643 ober 647. Er wird betend bargeftellt; por ihm fcwebt ein Engel, einen Schleier mit zwei Mugen in ben Banben tragenb; fo bon Burgtmair in einem Bolgichnitt.

Si. Gomer, f. Si. Bummarus,

#### St. Gerdianus und Epimacus (10. Mai),

beilige Marthrer in Rom. Der bl. Gordian murbe 362 unter Raifer Julian getobtet, nachdem er turg borber fich mit feiner gangen Familie hatte taufen laffen. Er wurde in einem Cometerium an ber Bia Latina ober vielmehr awifchen biefer und ber Bia Appia, nicht weit bon ber Stabt, beigefest, mobin icon vorher die Gebeine bes alegandrinifden Martyrers Spimadus gebracht worden waren 1. Auf Abbilbungen sieht man gewöhnlich beide jusammen : Gorbian trägt Schwert und Palme, Chimachus zur Erinnerung an fein



Big. 150. St. Sattfried was Aappenberg. (Rach einem Farben. Bramonftratenfer, murbe 1097 bend aus bem Berlag von R. ban be Byvere-Petyt in Brugge.) auf bem westfälischen Schloß

Leiben einen Ragel. Gin Theil ber Reliquien bes fil. Gorbian wurde mit benen bes bl. Cpimadus um 770 bon ber fel. hilbegardis, ber Gemahlin Rarls b. Gr., in bas Stift Rempten gefdentt. (Siebe Fig. 132.)

#### St. Gorgonia (9. December)

mar bie Comefter bes bl. Bregor bon Ragiang und bes hl. Cafarius und oblag als fromme Sausfrau allen ihren hauslichen Pflichten mit großtem Gifer. Bei ihrem Sterbebette (369 ober 372) ftanb ber große bl. Bafilius, ihr geiftlicher Bater. Ihre Abbilbung zeigt fie, wie sie bor einem Mitare betet.

#### St. defffried (13. Januar),

<sup>\*</sup> **Rraus**, Roma sott. S. 548.

Rappenberg, dem Sitze der Grafen dieses Namens, geboren und verwandelte, angeregt durch den Eifer des hl. Norbert, 1122 sein väterliches Stammschloß in ein Kloster. Er stiftete drei Prämonstratenser-Klöster: Kappenberg, Varlar (bei Coesseld) und Ibenstadt (bei Frankfurt a. M.). Er wird abgebildet im Prämonstratenser-Gewande, in der Hand eine Schüssel mit Broden, hin-weisend auf seine Wohlthätigkeit gegen die Armen; er trägt ferner eine Kirche, als Stifter der genannten drei Klöster, deren Patron er ist; auch hat er einen Todtenkopf in der Hand (Fig. 159). Seine Gebeine ruhen in Kappen-berg und Ibenstadt, daher an beiden Orten seine Grabmäler.

## St. Gottfried (Godefridus, St. Godefroi, 8. November),

Bischof von Amiens, wurde in der Diöcese Soissons wahrscheinlich 1066 geboren und in der Abtei St-Quintin erzogen; später Abt von St-Marie zu Nogent-sous-Couch, schlug er die reiche Abtei von St-Remi aus und wurde gegen seinen Willen zum Bischof von Amiens berusen. Er zog barsuß in Amiens ein und handhabte besonders strenge die Kirchenzucht. Man machte gegen ihn einen Vergistungsversuch, er aber tauchte etwas Brod in den Wein und gab davon seinem Hündchen, welches alsbald todt umsank. Daher ist sein Attribut ein todter Hund zu seiner Seite. Er starb am 8. November 1115. J. Callot zeichnet ihn, wie er Kranke bedient.

### St. Gotthard (Godehard, 4. Mai),

Bischof von Hildesheim, war geboren in dem Dörschen Reichersdorf in der Diöcese Passau 965, nach andern 960. Er war zuerst Abt des Klosters Altaich an der Donau in Niederbayern, ordnete die Klöster Tegernsee, Kremsmünster und Hersseld und wurde 1022 Bischof von Hildesheim. Er wird dargestellt mit dem Bischofsstab in der Rechten, auf der Linken das Mosdell einer Kirche (der Godehardikirche in Hildesheim), ein Drache zu seinen Füßen. Ein Stich in der Bavaria sancta zeigt ihn, wie er Todte erweckt: diese sind in Sünden gestorben; als er sie erweckt und absolvirt hatte, verbeugen sie sich vor ihm und entschliefen abermals. Sein Reliquienschrein befindet sich im Dome zu Hildesheim.

## St. Grafa (4. September)

war die Tochter des hl. Lupus, Fürsten von Bergamo, und der hl. Ableida und lebte im 8. Jahrhundert. Sie erbaute dem hl. Alexander drei Kirchen oder ließ sie wenigstens erneuern, und gründete ein Pilgerhaus (Xenodochium), in welches sie sich zurückzog und wo ihre Reliquien ruhten. Diese sind jest in der neuerbauten Kirche S. Grata zu Bergamo. Sie trägt als Attribut das Haupt des hl. Alexander, des Martyrers. Sie soll, nachdem dieser uthauptet worden, sein Haupt verborgen haben. Diese Darstellung mit dem vaupte zeigt ein altes Bild in S. Grata zu Bergamo.

### St. Gratianus (23. October),

m Marthrer, der in den Bisthümern Amiens und Paris seit unvordenken Zeiten verehrt wird. Er lebte in der heutigen Picardie und wurde n Jahre 287 enthauptet. Abgebildet wird er als hirte mit einem Stabe. darstellungen aus seinem Leben enthalten vier Glasgemälde in St-Gratien 1 Amiens. In Statuen derselben Kirche und in Etalleville (Pvetot) sieht ian ihn als hirten mit dem Stabe, woran zuweilen eine Kürdisstasche.

### St. Gratus (7. September),

lischof von Aosta, Zeitgenosse des heiligen Papstes Leo d. Gr., wird als datron der Weinberge gegen Sturm und Hagel angerufen. Er trägt is Attribut eine Traube.

# St. Gregor I. (12. März),

egen seiner hohen Vorzüge und Verdienste um die Kirche von der dankiren Rachwelt der Große genannt, stammte aus dem uralten römischen eschlechte der Anicier. Sein Vater Gordianus, ein angesehener Senator, itte das Amt eines Regionarius bekleidet. Seine Mutter war die wegen rer Frommigkeit später unter die Heiligen gezählte Sylvia, welche sich nach m Tode ihres Gemahls dem klösterlichen Leben widmete. Gregor wurde sehr ahrscheinlich im Jahre 540 geboren, erhielt eine forgfältige Erziehung und gnete sich eine ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung an. Er war zuerst brafect (damaliger höchster Civilbeamter) von Rom, zog sich aber von der Belt zurud. Er erbaute bann aus seinen eigenen Mitteln sechs Klöster in Sicilien und das siebente in Rom, beschenkte sie mit Ländereien und trat vischen 573-577 selbst in das von ihm in seinem eigenen Hause in der tabe der Rirche des hl. Johannes und Paulus zu Ehren des hl. Andreas estiftete und nach der Regel des hl. Beneditt von Nursia eingerichtete Aloster 18 Monch ein. Nach dem Tode Pelagius' II., welcher im Februar 590 urch eine Seuche dahingerafft worden war, wurde Gregor von dem Senate, r Geiftlichkeit und dem Volke einstimmig zum Papste gewählt. Er starb um 12. März 604 in einem Alter von 64 Jahren, und sein Leichnam wurde in der Halle der St. Peterskirche neben dem von Leo I., Gelasius und andern seiner Borganger beigesett.

Im 9. Jahrhundert gibt Johannes Diaconus vom Aeußern seiner Persmlichkeit eine Beschreibung nach einem Bilde, welches er selbst in einer Nische des St. Andreasklosters zu Rom gesehen und das wahrscheinlich noch zu Lebzeiten des hl. Gregor gemalt wurde. Danach hatte er eine hohe Stirne, eine Habichtsnase nebst hervorstehendem Kinn, also das ausdrucksvolle, markirte Prosil eines echten Kömers. Im Propylaeum ad Acta Sanctorum Maii ist (ad P. I, pag. 88) sein Bildniß zugleich mit dem seiner Eltern zu sehen. Ihr heiliger Sohn, angethan mit den Zeichen seiner Würde, trägt in der Linken das verschlossene Evangelienbuch, die rechte Hand ist wie zum Segen erhoben, das Haupt ist im Verhältniß zur Leibesgröße klein zu nennen, das spisse Kinn vom Barte nur wenig verhüllt, der Gesichtsausdruck zeugt von einer ungewöhnlichen Sanstmuth, mit väterlichem Ernste gemischt. Auch in den spätern Abbildungen erscheint er gewöhnlich als Papst mit der Tiara



Sig. 160. Lubwig Geip, St. Greger I. Der Grofe. (Dom bon Gerajemo.)

und dem papftlichen Areuze; die Taube, sein Attribut, sist auf seiner Schulter oder schwebt über seinem Haupte, weil ihm nach der Legende der Heilige Geist in Gestalt einer Taube ersichienen sei, sich auf seinem Haupte niedergelaffen und Worte eingegeben habe.

Shon in einem Sacramentarvon Jorea 1 aus dem Anfang des 11. Jahr-hunderts sehen wir, wie ihm, während er

auf einem Throne sist, eine Taube ins Ohr spricht. Unterhalb sist auf einem Schemel ein grün gekleibeter Cleriker; mit der Feder in der Hand blickt er zum Papste empor; auf seinen Anieen liegt eine Tafel mit Pergament und Schreibzeug. Die Beischrift lautet:

Gregorius doctor, insignis praesul et auctor Scriptori Petro dictitat ecce suo.

Co malte ihn auch Guercino in der Sutherland-Balerie zu Lonbon, ferner in der Reuzeit Schraudolph (Stich bon Ludy im Duffeldorfer

<sup>1</sup> Bgl. Ebner a. a. O. S. 54 u. 453.

Berein) und Ludwig Seit im Dom von Serajewo (Fig. 160); eine Zeichnung von Geselschap (Stich von Reller im Düsseldorfer Berein) abint jenes oben genannte alte Bild nach. Als Kirchenlehrer wird er auf einem Stuhle oder Throne sixend, die Rechte segnend erhoben, in der Linken ein Buch haltend, abgebildet; so in einer angeblich von Michelangelo angefangenen, von Cordieri vollendeten Statue in der Cappella S. Barbara bei S. Gregorio Magno zu Rom. Aus den Ereignissen seines Lebens kommen hauptsächlich folgende Legenden zur bildlichen Darstellung: Die sogen. Mahlzeit bes hl. Gregorius. Täglich beherbergte der Heilige im Rloster S. Andrea (jett S. Gregorio) zwölf arme Männer. Einmal zählte er statt der gewöhnlich an seinem Tisch befindlichen zwölf Gäste deren dreizehn; der dreizehnte "war ein Engel Gottes, ihm zum Soute gegeben, durch dessen Fürsprache er alles, um was er bate, erhalten würde". Das Ereigniß sieht man in einem Frescogemälde in S. Gregorio zu Rom; ferner haben es Paolo Beronese in S. Maria del Monte zu Vicenza und G. Vafari in der Pinakothek zu Bologna gemalt. Das Wunder mit bem Brandium: Die Raiserin Constantia verlangte bon bem Beiligen einige Reliquien bon den hll. Petrus und Paulus. Dieser wollte die Reliquien nicht theilen und sandte der Raiserin ein Stud vom Brandium (Leinwand), in welches der Leib des hl. Johannes Baptista gewidelt war. Als die Raiserin dieses Geschenk mit Verachtung zurückwies, nahm es Gregor, um ihr zu zeigen, daß solche Dinge erst burch bas Bertrauen des Glaubenden einen Werth erhalten, legte es auf den Altar, betete und zerschnitt es dann mit einem Messer, worauf aus dem Brandium wie aus einem lebenden Körper Blut floß. Andrea Sacchi (genannt Duche, 1598 bis 1661) malte dieses Wunder in dem berühmten Hauptbilde, das früher in der Peterstirche, jest in der vaticanischen Sammlung sich befindet. Ein Mosaik danach von A. Cocchi ist in der St. Peterskirche.

Am öftesten dargestellt sindet sich, besonders in Miniaturen und Holzschnitten des spätern Mittelalters, die sogen. Messe des hl. Gregorius, worüber wir in Bd. I, S. 456 ff. aussührlich gesprochen haben. Oefter sieht man auch die wunderliche Sage abgebildet, wonach der Heilige mit einem Strom von Thränen den römischen Kaiser Trajan aus den Flammen der Hölle erlöst habe. Als dieser nämlich einst auf einem Feldzuge begriffen war, trat ihm eine arme Wittwe in den Weg und bat um Rache für ihren unschuldig getödteten Sohn. Als Trajan diese Rache dis zu seiner Rücktehr aus dem Feldzuge verschieben wollte, drang sie so lange in ihn, dis er das Blut des Unschuldigen rächte. Dieser That des Kaisers gedachte einst Gregor und bat für die Erlösung seiner Seele aus der Hölle; da antwortete ihm eine Stimme, seine Bitte solle gewährt werden, wenn er selbst hinsort trank und schwach sein wolle. Er willigte ein. Schon die Goldene Legende des

Jac. de Boragine erzählt diese Sage (Leg. aurea 46, 10), und Dante hat sie in seiner Göttlichen Komödie besungen. Ein kleines Bildchen in der Akademie zu Bologna zeigt sie in folgender Weise gemalt: der Papst kniet und betet bei dem Grabmal, auf dem Trajano Imperador steht; zwei Engel retten Trajans Seele aus dem Feuer. Manchmal wurde der Gegenstand auch in Gerichtshallen dargestellt. Ein Marmorrelief endlich in seiner Kapelle in S. Gregorio Magno zu Rom zeigt den Heiligen, wie er einen Mönch absolvirt, der nach seinem Tode große Qualen zu leiden hatte, weil er, dem Gelübde der Armut untreu, im Besitze von drei Goldstüden gestorben war.

## St. Gregor von Armenien (30. September),

der Gründer und Verbreiter des Christenthums in Armenien, war der Sohn eines armenischen Fürsten. Weil er den Göttern nicht opfern wollte, wurde er gemartert; hierauf in eine Grube geworfen, mußte er 13 Jahre lang darin leben. Im Jahre 311 zum Bischofe geweiht, ordnete er die kirchlichen Vershältnisse in Armenien. Auf Abbildungen sieht man ihn zu Pferd, hinter sich ein Kind, was wohl auf ein von ihm gewirktes Wunder hindeutet; auch mit der Erscheinung eines Kreuzes wird er dargestellt, sicherlich als Bekehrer und Apostel von Armenien.

## St. Gregor von Langres (4. Januar)

war zuerst Senator von Autun und als solcher von strenger Gerechtigkeit. Als seine Gattin gestorben war, wurde er zum Priester geweiht und bald darauf zum Bischof von Langres erhoben. Er starb 541 und wurde in Dijon beim Grabe des heiligen Marthrers Benignus, dessen Krypta er erneuert hatte, bestattet. Als Attribut trägt er Retten: als nämlich sein Leichnam an dem Thore des Gefängnisses vorbeigetragen wurde, lösten sich wunderbarerweise die Ketten der Gefangenen. Er wird auch dargestellt, wie er in dunkler Nacht in die Kirche geht, wobei ein Engel ihm die Thüre öffnet. Nach andern Erzählungen betete er in der Kirche, welche er über dem Grabe des hl. Benignus erbaute, und hörte dabei die Stimme von Engeln, welche das Lob Gottes verkündeten; daher ist sein Attribut auch ein Engel.

## St. Gregor von Mazianz (9. Mai),

Kirchenlehrer, eines der "drei Lichter der Kirche von Cappadocien", war um 330 auf dem Landgute Arianz bei Nazianz, einer Stadt im südwestlichen Cappadocien, geboren. Er wird "der Theologe" genannt und war ein Freund des hl. Basilius; zuerst war er Bischof von Nazianz, dann Patriarch von Konstantinopel, wo er die Arianer siegreich bekämpfte. Später zog er sich ins einsame Leben zurück und starb auf dem Landgute Arianz 389 oder

ir wird abgebildet in bischöflicher Tracht, öfter mit der Taube auf der c, als ein durch Fasten und Wachen abgemagerter Greis mit tahlem nd langem, rothlichem Bart, oft seine Homilien schreibend, so z. B. we Miniatur in einem Manuscript des 11. Jahrhunderts in der Batien Bibliothet. In griechischen Manuscripten kommen überhaupt niaturen mit Darstellungen des hl. Gregor vor; mehrere solche schon 19. Jahrhundert besinden sich in der Bibliothet zu Paris. 3. Callot



L. Subwig Geit, Sf. Greger von Magiang. (Dom bon Gerajemp.)

zeichnet ben Heiligen lesenb; die Allegorien auf seine Lebensweise, Weisheit und Reusch-heit, erscheinen bor ihm. Ludwig Seih malt ihn im Dome zu Serasjewo mit dem Buch in der Linken, die Rechte segnend erhoben (Fig. 161).

St. Greger von Jones (17. Rob.),

der Geschichtschreiber der Franken, entstammte einer Senatorenfamilie Galliens und ward 538 zut Arberna, dem heutigen

ner aber zugleich ein ungemein fleißiger und fruchtbarer Schrifter flarb als Bischof von Tours am 17. November 593 oder 594. tribut ist ein Fisch, weil er mit der Leber eines solchen seinen blinden uf wunderbare Weise geheilt hat. A. Tiarini malt ihn, wie er ein dind erwedt. Als Schriftsteller hat er auch Feder und Rolle in der auch mit einem Reliquienkäsichen sieht man ihn, wohl eine hindeutung Berehrung, welche er für das Grab des hl. Martinus von Tours hatte.

#### St. Gregor von Afrecht (25. Auguft),

bes bl. Bonifatius und nach beffen Tod Leiter bes Bisthums Utrecht, aus bem toniglichen Geschlechte ber Merobinger. Er war nicht

Abbilbung bei d'Agincourt, Peinture, Pl. 49.

Bischof, sondern nur Abt und Schulvorsteher des St. Martinsmünsters zu Utrecht und führte die Verwaltung der Diöcese, während ihm ein Chorbischof zur Seite stand. Er starb wahrscheinlich 775, den 25. August. Dargestellt wird er als Bischof mit Pedum und Buch, oder wie er den Armen Almosen austheilt, so von Fr. Bloemaert (Stich in Batavia sacra).

## St. Gregor der Wunderthäter (Thaumaturgus, 17. November),

Bischof von Neocasarea in Pontus, ward hier um das Jahr 210 geboren und wuchs unter heidnischer Umgebung auf. Er wurde durch Origenes für das Christenthum gewonnen und schon im Jahre 240 zum ersten Bischosseiner Baterstadt bestellt. Darstellungen von ihm beziehen sich meistens auf seine Wunder, deren er so viele gewirkt, daß er obigen Beinamen erhielt. I. Callot zeichnet ihn, wie er Teufel aus einem heidnischen Tempel vertreibt, andere, wie auf seine Bitte ein Berg, welcher ihn im Baue einer Kirche hinderte, von der Stelle weggerückt wurde. Als Atribut kann ihm ein Stab beigegeben werden: er wies nämlich dem in den armenischen Gebirgen entspringenden Lykus seine Grenzen an, indem er an der gefährlichsten Stelle desselben seinen Stab in den Boden stieß. Der Stab faßte Wurzel und wurde ein großer Baum.

## St. Gualfardus (30. April)

war aus Augsburg gebürtig und ursprünglich ein Sattler, daher er Patron dieser Prosession ist. Er kam ums Jahr 1096 nach Berona, suchte von da bald die Einsamkeit auf, wurde aber nach Berona in ein Kloster zurückgebracht. Er starb am 30. April 1127 und wurde von den Bürgern in einen prachtvollen Marmorsarg, der unter seltsamen, fast wunderbaren Umständen nach Berona gekommen war, gelegt und in der St. Salvatorkirche daselbst neben dem Hochaltar in einer eigens erbauten Gruft beigesetzt. Resiquien von ihm kamen auch nach Augsburg und besinden sich jetzt in der Klosterkirche zu St. Sebastian. Darzustellen ist er als Einsiedler, neben ihm ein steinerner Sarg; die Legende sagt, ein solcher sei vom Himmel gefallen, um seinen Leichnam aufzunehmen.

# St. Gnalterus, f. St. Walther.

## St. Gudula (8. Januar),

die Patronin von Brüssel, stammte aus gräflich brabantischem Geschlechte; ihre Mutter war die hl. Amalberga. Sie zog sich von der Welt zurück und führte als Jungfrau ein strenges Leben; sie starb am 8. Januar 712. Seit dem Jahre 1047 sind ihre Reliquien in der Hauptkirche zu Brüssel, welche ihren Namen trägt. Ihr Attribut ist eine Laterne: einmal löschte ihr, als sie nächt-licherweile zur Kirche ging, der Teufel das Licht aus; sie betete aber, und die

fing bon felbst wieder an zu brennen. Andere Darftellungen zeigen, n Engel ihr beim Gang zur Kirche die Laterne anzundet, so 3. bon ich in einem Gemalde, ebenso 28. Cobn (Stich von Dinger im



162. Shoreel, St. Subnia. (Alte Pinatothet in Munden.)

Düsselborfer Berein). Jan Schoreel in der Münchner Pinatothet malt sie mit der Laterne,
an die ein Teuselchen sich anklammert (Fig. 162); bei Burgkmair in einem Holzschnitt hält
sie eine gestochtene Fadel, die der
Teusel auszulöschen droht; ein
altes Siegel mit der Umschrift
S. ecclesie beate gudule bruxellensis zeigt sie mit der Laterne,
deren Licht der Teusel auszublasen
sucht; hinter ihm steht ein Engel
mit einem Areuzesstab.

#### 5t. Suido (31. Mari),

Abt von Pomposa in Italien, war ein Zeitgenosse des heiligen Bischofs Ulrich von Augsburg und um 970 im Dorse Casemar bei Ravenna geboren. Nachdem er 48 Jahre lang Abt gewesen, zog er sich in die Einsamkeit zurück und starb den

Rärz 1046. Raiser Heinrich III. ließ seinen heiligen Leib nach Speier n. Er wird als Einsiedler in der Waldeinsamkeit betend dargestellt, 13. Sadeler. Sein Attribut ist auch ein Schiff: ein solches näherte inem Aloster in dem Augenblicke, als eben den Arbeitern, die seine erbauten, die Lebensmittel ausgingen.

### St. Guido (ber Arme von Anderlecht, 12. September),

ohn armer Bauersleute bei Brüssel, liebte die Armut und suchte nur 1 burch Wohlthaten zu dienen. Als er einst zu Laeten in der Rirche 1, bemerkte ihn der Pfarrer und stellte ihn als Kirchendiener an. Er einen kleinen Handel an, um die Armen mehr unterstützen zu konnen, chiff aber, an welchem er Antheil hatte, ging mit der Ladung zu Grunde. vilgerte er als Wallfahrer nach Kom und Jerusalem. Er starb in Ander-

Mbbisbung bei Cahier 1, c. p. 502.

lecht am 12. September 1012 und wird daselbst unter dem Namen "der Arme von Anderlecht" als Patron verehrt. Auf Bildern erscheint er als Pilger oder als schlichter, einfacher Bauer in niederländischer Tracht. Er ist Patron der Kirchendiener (Küster, Glöckner).

## St. Guilesmus, f. St. Wilhelm.

### St. Gumbertus (Gumpertus, Gundpert, 15. Juli)

lebte im 8. Jahrhundert zu Ansbach in Franken. Er war ein Ritter von vornehmer Abkunft, lebte aber mitten im Reichthum arm und einfach. Er erbaute und dotirte zu Onoldsbach eine Kirche, neben welcher er um 750 ein Kloster nach der Regel des hl. Benedikt gründete; hier ward er auch begraben. Seine Verehrung geschah deshalb auch in der Stadt Ansbach (Onoldsbach), welche dem vom hl. Gumbert gestifteten Kloster ihre Entstehung verdankt. Sein Grabmal von 1523 in der St. Gumbertuskirche daselbst.

## St. Gummarus (11. October),

gewöhnlich St. Gomer genannt, war aus vornehmem Geschlechte im Docke Emblehem bei Lira oder Lierre (Ledo) in Brabant geboren. Dargestellt wird er, wie er eine Quelle aus einem Felsen entspringen läßt, oder wie er von einem Engel aus dem Schlafe erweckt wird.

## St. Gunther (9. October),

aus einem vornehmen Geschlechte in Thüringen 955 geboren, lebte zurft der Welt, trat dann zu Niederaltaich ins Kloster und erbat sich das Kleid des hl. Benedikt. Später lebte er als Eremit, wurde aber zum Abt gewählt von den Mönchen von Brzewnow (Breunovium) in Böhmen; er entstloh jedoch und starb als Eremit am 9. October 1045. Sein Grabstein ist in St. Margareth bei Prag. Abgebildet sieht man ihn als Benediktiner mit Bud und Stab, oder wie ihm die Wegzehrung vom Bischof Severus von Prag gereicht wird.

### St. Guntram (28. März),

König von Burgund, geboren um 525, war der Enkel des Königs Chlobwig I. und der hl. Clotilde. J. Callot zeichnet ihn, wie er einen Socz findet und den Armen gibt; bei Burgkmair in einem Holzschnitt hat er drei Kästen mit Schätzen bei sich.

# St. Guthkacus (11. April),

Einsiedler, stammte aus England, war um 673 geboren und diente zuerst als Krieger. Im Jahre 699 zog er sich auf die Insel Cropland zurück als

Einsiedler. Seine Schwester war die hl. Paga. Er war immer von Schwalben umgeben und lebte überhaupt ganz vertraut mit den Bögeln. Er starb am 11. April 714 und ist Patron der Insel Cropland. R. Sabeler stellt ihn (nach M. de Bos) dar, wie er von Dämonen bedrängt, aber von einem Engel getröstet wird. Sein Attribut ist eine Geißel, auf seine strenge Lebensweise hindeutend; so zeigt ihn eine alte Sculptur in der ehemaligen Cropland-Abtei.

#### Sabakuk, f. Bropheten.

### St. Sedwig (17. October),

Gemahlin Bergog Beinrichs I. von Schlesien und Polen, ftammte aus bem Geschlechte ber Grafen von Andechs. Sie wurde 1174 geboren, erhielt ihre

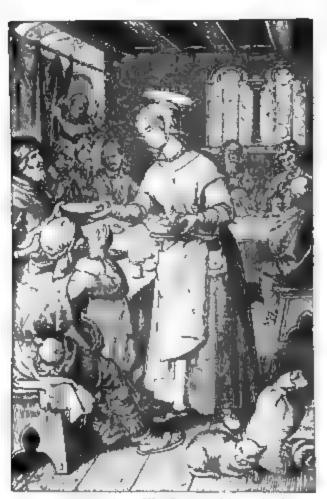

Big. 163. Anton Dr. Geig, St. Sebwig.

Erziehung im Rlofter Ripingen am Dain und mußte fich icon im gwolften Jahre ihres Alters auf Bunfch ihrer Eltern mit Beinrich bermählen. mar eine Fürftin und Frau, Die ihres Mannes, ihrer Rinder, ihres Sofes und bes gangen Lanbes Blud, Segen, Freude, Mufter und Lehrmeisterin war. Sie bewog ihren Mann, für Ciftercienfernonnen in Trebnit bei Breslau ein Rlofter für 1000 Berjonen zu grunden und zu botiren, wozu 1203 ber Grund gelegt murbe und 1219 bie Ginweihung gefcab. Ihre Abbildung geschieht oft als Ciftercienferin, neben ibr Rrone und Fürstenmantel. Gewöhnlich aber wird fie barfuß gebend und ibre Soube in ber Sand tragend bargeftellt: fie ging mehrmals des Tages mit bloßen Füßen in die Rirche, trug unter ben Armen

die Schuhe und legte sie sogleich an, wenn sie von weitem jemanden erblickte. Auf alten schlesischen Münzen hält sie das Modell einer Airche in der Hand. Zuweisen trägt sie ein Nadonnenbild oder ein Crucisix, oder sie kniet vor einem sie segnenden Christusbild, so in der Bavaria sancka; so malt sie auch C. Müller (Stich von Citel im Düsseldorfer Verein). W. d. Schadow (Stich von Rüsser im Düsseldorfer Verein) malt sie als Nonne, zu der himmlisches Licht herabstrahlt, Anton M. Seit, wie sie Arme bei Tisch bedient (Fig. 16:3). Ihre Legende (60 Federzeichnungen) sindet sich in einem Detel, Ivonographie. 11.

Cober der Universitätsbibliothet zu Breslau und in 32 Bilbern auf Triptychon in St. Bernardin daselbst. Die Heilige ist Patronin von Schl Frankfurt a. D. und Bamberg.

#### St. Seinrid II. (15. Juli),

römischer Raiser und beutscher König (1002—1024), der lette aus sächsischen Fürstenhause. Eine seiner schönsten Handlungen war die Erric des Bisthums Bamberg. Die Kirche hat ihn 1146, seine Gemahlin ; gunde 1200 unter die Zahl der Heiligen aufgenommen. Er wird gewödargestellt mit Kaiserkrone und Schwert, in der Linken das Modell Kirche, des Bamberger Domes, tragend; so schon auf alten Rünzer Deutschland, Bapern, Frankfurt a. M., Bamberg, Basel u. s. w. Twalte ihn so 3. von Melem und Bart. de Brunn und in der Ro. Müde (Stich von Barthelmeß im Düsseldorser Berein); die roner Schule stellt ihn mit Scepter und Reichsapsel dar (Fig.



Fig. 104. Beuroner Ecule. St. Beinrid. (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlag von B. Rublen in M.-Glabbach.)

Burgtmair zeigt ibn in Holzschnitt mit einer Taube bem Reichsapfel, und Dan malt ihn in ber Galerie Bit Floreng, wie er mit Runig feiner Gemablin, gemeinschaftlid Lilie balt, hindeutend auf ibr | frauliches Cheleben; in einem ! fcnitt bon ca. 1480 (Beic Sommlung Rr. 201) balt et, ( falls gemeinschaftlich mit Rumige das Modell des Bamberger De ebenfo auf Mingen bes Bisth Bamberg. Da er mit feiner mahlin die Rirche G. Mir bei Floreng renovirte, fo find sich bisweilen auch in ber al florentinijden Runft bargeftellt. ftellungen aus feinem Leben zeigt Grabmal im Dome ju Bamb. welches fünf Reliefs bon bem ? hauer Till Riemenfoneiber halt: Buerft macht Runigund vollem Staat, mit Turban und dem gefchmudt, bie Feuerprobe

n bem Berbachte ber Untreue zu reinigen; fie geht über glübende Pflug-1 borfictig babin. Der Raifer, ber bon feche Bofleuten umgeben bafitt, ar nicht bin. Auf bem zweiten Bilbe bezahlt Runigunde, von zwei Frauen et, aus einem auf ihrem Schofe flebenden Teller funf vor ihr flebende eute bes Domes. Das britte Bilb zeigt ben Raifer auf bem Rrantenbette ); neben ibm fieht ber bl. Benedift, in ber Rechten ein frummes Deffer, · Linten einen giemlich großen Stein, bon bem er foeben ben Rranten bat. Cobann folgt bes Raifers Tob: ber Raifer, ein martiger Ropf errlichem Barte, liegt mit der Krone im Bett und fucht feine naib genbe Gattin gu troften. Den Solug bilbet Beinrichs Seelenwagung: Ricael, gang in ber fleifen haltung wie auf flandrifden Bilbern jener fowingt in der Rechten fein Schwert, in der Linken halt er die Bage;

Fig. 168. \$1. Selena. (Mus einem Miffalc.)

ein Diener hat in Die eine Schale ben Relch mit ben guten Werten des Raisers gelegt, so daß bie anbere Bagidale trop aller Bemlihungen bon drei possierlicen Teufeln emporionellt. Der Raifer nabt düctern.

#### St. Belena (18. Aug.),

Mutter Ronftantins d. Gr., wurde um die Mitte êsd 3. Jahrhunderis geboren und flammie wahrfceinlich aus einem niebrigen Gefdlechte bon Drepanum in Bithynien. Ihre Betehrung icheint im Zahre 313 erfolgt zu fein, bon welcher Zeit fie fortan nur ben Werten driftlider Frommigteit und Wohlthatigfeit lebte. Es war ibr febnlichfter Bunich, Rreug gu entbeden,

woran der Heiland gestorben, und Gott gewährte die Ersüllung dieses Wunsches. Nachdem sie nämlich die Felsengruft des heiligen Grabes wieder ausgesunden, entdedte sie nahe dabei drei Areuze, von denen das Areuz Christisch als solches durch das Wunder einer Arankenheilung erwieß; auch fand sie die Nägel und die Inschrift, die über dem Areuze Christi gestanden. Sie wird abgebildet als Raiserin mit einer Arone auf dem Haupte und einem großen Areuz in der Hand; so malen sie Lippo Memmi, Tad. Gaddi, B. de Bruhn u. a., und in der Neuzeit Schraudolph (Stich von Reller im Düsseldorfer Berein). Häusig wird schon im Mittelalter die Aufsindung und Erprobung des heiligen Areuzes dargestellt; ein Glasgemäldez. B. in Eristirch dei Friedrichshasen stellt diesen Gegenstand in vier Scenen dar; ferner ist er gezeichnet von Guercino in der Brera zu Mailand, gemalt von Paris Bordone zu Benedig, von Pinturicchio und B. Beham zu München. Sie hält auch das Areuz in der Rechten und in der Linken drei Nägel (Fig. 165).

### St. Berculanus (Ercolanus, 7. November)

ist mit dem hl. Constantius Patron des Bisthums Perugia, wo ihm zu Shren eine Kirche erbaut ist. Er war zuerst Mönch, als welcher er zum Priester und Bischof erhoben wurde. Er ist zwischen den Jahren 547 und 549 von dem Gotenkönig Totila getödtet worden. Letterer ließ ihm die Haut vom Kopf abziehen, denselben abschlagen und den Körper über die Stadtmauer wersen. Als man am vierzigsten Tage nach seinem Tode das Grabösstete, war das Haupt so vollkommen mit dem Rumpse verbunden, daß Spuren von der Enthauptung nicht mehr zu sehen waren. Dieses Ereigniß ist von Buonfigli im Stadthaus zu Perugia dargestellt. Im Berliner Museum (Nr. 144) ist aus der Schule Rafaels in drei Bildchen in einem Rahmen Christus zwischen den hll. Ercolano und Lodovico zu sehen. Der Bischof Ercolano, im Prosil nach rechts, trägt in der Linken den Krummstab, die Rechte hat er auf die Brust gelegt; ein Attribut ist ihm weiter nicht beigegeben.

# St. Beribert (16. März),

Erzbischof von Köln, wurde in Worms geboren und erhielt eine vortressliche Erziehung. Unter Otto III. zum Erzbischof erwählt, zog er barfuß zur Winterszeit in seine Stadt ein. Als einst große Trockenheit eingetreten war, hielt er einen Bittgang von St. Severin nach St. Pantaleon und ermahnte in eindringlicher Rede das versammelte Volk zur Buße und zum Vertrauen. Nach seinem Palaste zurückgekehrt, wiederholte sich das Wunder der hl. Scho-lastica. Er legte das Haupt in größter Betrübniß in seine Hände und sing an zu beten. Kaum hatte er geendet, als ein erquickender Regen siel und

bon ber Gefahr einer Hungersnoth befreite. Darum wird er darS Bischof, durch sein Gebet Regen auf das Land herabziehend. Er 16. März 1021 und ist Patron für fruchtbaren Regen. Sein beib wurde in Deut bestattet. Seine Legende sieht man in den 28 an seinem Schrein in Deut. Daselbst zeigt man auch seinen b Relch.

#### Sel. Bermann Joseph (7. April),

i Roln geboren und jum Studium bestimmt. Schon als Rnabe, feine Mitfouler fpielten, pflegte er besondere Andacht zur Mutter



el. Bermann Jofeph. (Rach einem Farbenbrud berlage bon R. ban be Bpvere-Belnt in Brugge.)

Gottes; auch unterhielt er fich gang vertraulich mit einem Bilb ber beiligen Jungfrau mit bem Rinde, wie wenn fie lebendig vor ibm maren. Ginmal reichte er bem Bilbe ber Gottesmutter einen Apfel, ben er in ber Hand trug, mit großer Andacht als Geschent dar, und fiehe da! das Geschent murde angenom. 3m amolften Lebensmen. jahre trat er in das Bramonftratenfertlofter gu Steinfelb in ber Gifel, bas jur Dioceje Röln gehörte. Er ftarb im Jahre 1230, nach andern 1241. Abgebildet wird er als Jüngling im Pramonftratenferhabit; aus dem Gürtel hangen mehrere Schluffel berab, um fein Umt als Cacriftan angudeuten; in der band trägt er einen Reld, bem brei Rofen entfprießen, weil er beim beiligen Defopfer nicht felten himmlifden Geruch berbreitete.

er vor einer Madonnenstatue als Kind gemalt, indem er der heiligen oder dem göttlichen Kinde den Apfel darbietet; so eine Marmorn ber Kirche St. Maria am Capitol in Roln; so malt ihn auch leuzeit F. Ittenbach (Stich von Barthelmeß im Duffeldorfer

Berein). A. van Dyd stellt ihn in einem berühmten Gemälde im Hofmuseum zu Bien dar, wie er mit der heiligen Jungfrau vermählt wird, die ihm inmitten zweier Engel erscheint; er wird auch abgebildet, wie er auf dem linken Arm das Christuskind, in der Rechten eine Lilie trägt (Fig. 166).

St. Bermenegild (13. April),

Sohn bes westgotischen Königs Bewigild, ber ein Arianer war. Er wurde von bem heiligen Bischof Leander von Sevilla bekehrt, von seinem Bater aber



Fig. 167. Serrera ber Meltere, St. Sermenegilo. (Rad einem Stid bes Bereins religibler Bilber.)

eingekerkert und am 13. Abril 586 enthauptet. Abgebilbet fieht man ibn mit ber königlichen Krone, ber Marthrerpalme und einem Beile, fo bon Burgtmair in einem Bolgfonitt. Er ericeint öfter bon andern beiligen Batronen Spaniens umgeben, 3. B. von ben bil. Leanber und Ifibor, Fulgentius und Florentina; so bei Francisco de Berrera (1622-1685) im Mufeum ju Dabrib, bon Berreta bem Meltern (1576 bis 1656) im Mufeum ju Cevilla. In einem Stich von Gitel balt er in der Rechten ein Heines Kreug, in ber Linten ein Beil und eine Rette: ber Stich ift nach einer Composition bes Spaniers herrera bes Aeltern (Fig. 167); nach berfelben Borlage ift auch fein Standbild auf einem Brunnen in Gevilla gebildet.

### St. Bervans (17. Juni),

Eremit in England, war von Geburt aus blind, erlernte aber doch bei dem heiligen Monch Martinianus die lateinische Sprache sehr vollständig. Sein Bater war Rusikmeister am Hofe des frankischen Königs Childebert I. (512 bis 558). Der heilige starb um 570, und seine Gebeine besinden sich seit 1002 in Nantes. Sein Attribut sind Frosche: als er eines Tages bei einem großen Mahle Musik machen wollte, stimmten auch die Frosche in der Rähe ein; er gebot ihnen aber zu schweigen, was alsogleich geschah.

### St. Sidnlph (Hildulfus, 23. Juni)

wurde um 666 Erzbischof von Trier, legte aber sein Amt nieder und trat in das Kloster St. Maximin zu Trier ein. Nach 671 aber gründete er in den Vogesen das Kloster Moyen-Moutier (Mittelmünster), dem er als erster Abt vorstand. Seine Abbildung geschieht als Abt oder Bischof, einen bessessen Knaben heilend.

## 5t. Bieronymus (30. September),

einer der vier großen Kirchenlehrer im Abendlande, fammte aus Stridon, einem Grenzstädtchen Dalmatiens und Pannoniens, und ward nach einigen im Jahre 331, nach andern frühestens 340 geboren. Zu seiner wissenschaftlichen Ausbildung ward er als Jüngling von etwa 20 Jahren nach Rom geschickt und empfing dort aus den Händen des Papstes Liberius die heilige Taufe. Von Rom ging er nach Trier, später erscheint er zu Aquileja, brach von da nach dem Orient auf und langte 373 in Antiochien an. Dann ging er in die Wüste von Chalcis, "die sprische Thebais", um dort ein fünfjähriges Einsiedlerleben zu sühren. Er floh dann aus der Wüste, um den theologischen Streitigkeiten zu entgehen, und enipfing zu Antiochien von dem Bischof Paulinus die Priesterweihe. Die Noth der Kirche rief ihn dann nach Rom an die Seite des Papstes Damasus, wo sich auch edle Frauen vom höchsten Stande als Schülerinnen um ihn scharten. Von Rom ging er 385 wieder nach Antiochien und von da nach Palästina und ließ sich in Bethlehem bleibend nieder, wo ein Mönchstloster, das Hieronymus, und ein Nonnenkloster, das die römische Patricierin Paula leitete, entstanden. Er starb daselbst am 30. September 420 hochbetagt. Anfangs ruhte sein Leib in Bethlehem, am Schlusse des 14. Jahrhunderts aber wurden seine Reliquien nach Rom gebracht, wo sie in S. Maria Maggiore in der Rapelle der Krippe des Heilandes verehrt werden.

Der hl. Hieronymus ist sehr oft in der cristlichen Kunst dargestellt worden. Sein gewöhnlichstes Attribut ist der Löwe, weil er nach der Legende einem solchen einen Dorn aus dem Fuße zog, so daß jener dann aus Dankbarkeit stets bei ihm blieb; das Attribut kann übrigens auch die Bedeutung haben, daß der Heilige einst in der sprischen Wüste wohnte, oder daß er muthig wie ein Löwe gegen sein eigenes Fleisch und gegen die Feinde der Wahrheit kämpste. Mit dem Löwen sieht man ihn schon auf alten Münzen von Urbino und Pesaro, in einem Holzschnitt von ca. 1440¹, in einem Metallschnitt von ca. 1450², in einem Schrotblatt von 1450 und einem solchen von 1470³; es malten ihn so Antonio da Fiore in Reapel und Vittore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weigels Sammlung Nr. 87 u. 107. \* Ebb. Nr. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebb. Nr. 328 u. 367.

Carpaccio, in der Neuzeit Schraubolph (Stich von Ludy im Duffeldorfer Verein). Sehr zahlreich sind die Bilder, in denen er als Kirchenlehrer und in Cardinalstracht dargeftellt ift, mit langem, herabwallendem Bart und in der Hand ein Buch oder eine Rolle; so ein Metallschnitt von 14401: Der Heilige sitt an einem Lesepult unter freiem himmel und nimmt mit einem Griffel einem Löwen, der vor ihm sitt, einen Dorn aus der linken Pranke. Eine angezündete Laterne hängt über dem Pulte. Er trägt über einem grauen Rod einen trepprothen Mantel mit einem breiten, weißen Kragen; sein Cardinalshut ist mennigroth. Aehnlich sieht man ihn auf dem herrlichen sogen. Hieronymusaltar aus dem Jahre 1511 im Hofmuseum zu Wien, wo er in Cardinalstracht vor einer Art Thron steht, und der Löwe, dem er den Dorn aus der Tape zieht, an ihm emporspringt. Im Hintergrunde finden sich Scenen aus seinem Leben: wie er als Einsiedler vor einem Crucifige sich mit einem Stein die Brust wund schlägt, zum Bischof Epiphanius nach Cypern kommt, in seiner Bauernhütte die ihm auf Lastthieren zugeführten Geschenke zurückweist, und wie sein treuer Gefährte, der Löwe, sich von Anechten Holz aufladen läßt.

Sehr zahlreich, besonders in Rirchen und Klöstern der Hieronymiten, sind jene Darstellungen, in denen der Heilige als Büßer erscheint: er kniet da meistens halbnackt und abgemagert in einer Einöde vor einem Crucifix und schlägt die Brust mit einem Steine, neben ihm gewöhnlich der schlafende Löwe; so ein Holzschnitt von 14602: der Heilige kniet in einer felsigen und waldigen Wildniß und hebt beide Arme ausgebreitet empor. Rechten hat er den Stein, um seine Brust zu schlagen; er trägt großen Bart und lange Haare. Er ist nur mit einem kurzen, bis an die Kniee und an die Ellenbogen reichenden Rocke bekleidet, der die Brust offen läßt, auf dem Boden liegt der schwarze Cardinalshut mit rothen Schnüren, oberhalb desselben ein Buch; rechts vom Heiligen sitt der Löwe, der die rechte Pfote Die Augen des Heiligen sind gegen ein Crucifix gerichtet, welches rechts im erhöhten Hintergrunde der Wildniß mit dem Fuß in den Wolken steht und demnach als Vision erscheint. Oben in der linken Ede des Blattes, auf dem höchsten Punkte des felsigen hintergrundes, liegen Gebäude mit Thürmen, mahrscheinlich das Kloster des hl. Hieronymus in Bethlehem. dem schon erwähnten Holzschnitt von 1470 (Weigels Sammlung Nr. 87) sind beide Darstellungen vereinigt: im Vordergrunde St. hieronymus mit dem Löwen, im Mittelgrunde und Hintergrunde die Buße des Heiligen. Auch ein Stich von A. Dürer (B. 61) und ein Holzschnitt von L. Cranach (B. 63) zeigen ihn so; gemalt haben ihn so Guido Reni, Garofalo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weigels Sammlung Nr. 24. <sup>2</sup> Ebb. Nr. 93.

im Berliner Museum, D. Chirlandajo, B. Beronese in S. Andrea e S. Pietro in Murano zu Benedig, A. Castagno in den Uffizien zu Florenz, S. Ribera in der Turiner Galerie, dann Tizian in einem herrlichen Gemälde in der Breta zu Mailand und viele andere; besonders war es auch die spanische Schule des 17. Jahrhunderts, die ihn oft

Fig. 168. Domenichino, Communion bes ff. Sieronomus. (Galerie bes Baticans.)

in biefer Weife abgebildet bat.

Andere Scenen aus feinem Leben find: wie er als Mond in feiner Belle figt und ber Lowe sich ihm nabt. um fich ben Dorn ausziehen zu laffen, jo das berühmte Blatt von A. Die rer (B. 60), in bem ber Meifter uns in eine Nurnberger Gelehrtenftube führt, ein Gemälbe , angeblich von Hubert van Epd im Mufeum gu Reapel, Stiche bon Lucas ban Legben (B. 113. 114), Lod. und Ann. Carracci.

Domenichino malt ihn, wie er von drei nacten Ge-

stalten in der Einöde versucht wird; andere Maler stellen seine sogen. Bision dar, in welcher er die Posaunen zu hören glaubte, z. B. Guercino, Domenichino im Berliner Museum, Ribera u. a. Oft ist er auch unter den Heiligen, die der heiligen Jungfrau beigesellt sind, z. B. in Rafaels Madonna mit dem Fisch im Museum zu Mabrid, auf Correggios jogen. "Tag" in S. Girolamo da Parma. Bekannt sind auch die Darstellungen, welche die Communion des hl. Hieronymns vor seinem Tode enthalten.



Big, 169. Lubwig Srit, St. Bieronymus. (Dom ju Gerajemo.)

Das berühmtefte berartige Bild ift von Domenicino in der Sammlung des Baticans (Fig. 168 Schoner Stich bon Frey]), das auch in einem Mojait in ber Betersfirde nadgeahmt ift; ähnlich diefer Auffaffung ift bie von Ag. Carracci in ber Binatothet gu Bologna. Im Hofmuseum zu Bien ftellt ibn Wolgemut thronend in feiner Berberrlichung bar. In ber Reugeit malte

ihn Ludwig Seit im Dome zu Serajewo, wie er fich vor einem Crucifig mit einem Steine die offene Bruft zerschlägt (Fig. 169).

### St. Sieronymus Aemilianus (8. Februar),

Stifter der "regulirten Clerifer", welche den Ramen Somaster führten, weil er im Jahre 1528 zu Somasca im Gebiete von Bergamo für sich und seine Genossen ein Aloster gründete. Er war zuerst venetionischer General und bekehrte sich in der Gesangenschaft. Als Attribut hat er eine Rette; sie deutet auf seine Gesangenschaft und die Leiden in derselben. So malten ihn Giov. Batt. Piazetta (1682—1754) und der Franzose J. Fr. de Trop (1679—1752). Er hat als Gesangener auch Augeln neben Ketten bei sich und wird als Patron der Schulen verehrt, weil er, Priester geworden, die verlassenen, insolge einer Theuerung und Hungersnoth auf den Straßen ohne Aussichung in Menge umherschweisenden Knaben in ein Haus sammelte und erzog.

### St. Silaria (12. Auguft),

Mutter der hl. Afra, wurde in Augsburg mit ihren Dienerinnen Digna, Eunomia und Sutropia im Jahre 304 verbrannt; fo ein Stich in Bavaria sancta.

#### St. Bilarion (21. October),

Einsiedler, wurde im Jahre 288 zu Tabatha, unweit Gaza, geboren, flubirte zu Alexandrien und wurde da mit dem Christenthum befannt und vom hl. Antonius befehrt. Er gebot einem Drachen, auf den Scheiterhaufen zu steigen, wo derselbe verbrannte. Daher wird er abgebildet als Einsiedler, in seine vom hl. Antonius erhaltenen Felle gekleidet, zur Seite einen Scheiterhaufen mit dem Drachen. Bloemaert (im Sacra Eromus) und nach ihm Bols-

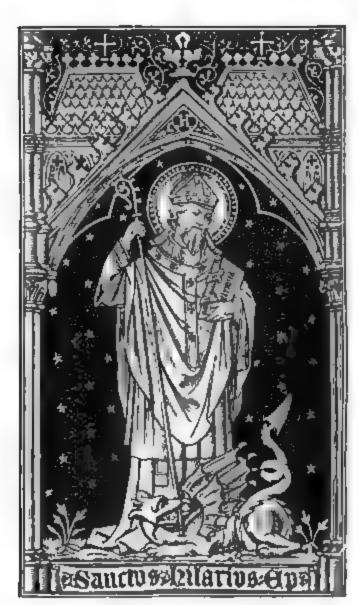

Fig. 170.

Rach einer Zeichnung von Baron Beihune d'Bbewaffe. (Gigenthum von Deficier, Lefebore & Co. in Tournal.) waert stellen ihn in der Einstedlerhütte betend dar, vom Teufel bedroht. Ambrogio und Pietro Lorenzetti malten ihn auf dem Wandgemälde "Das Einstedlerleben" im Campo Santo zu Pifa, wie er den Teufel mit dem Arenzeszeichen verjagt.

#### St. Silarius (14. Januar),

Bifchof von Boitiers, Rirchenbater und Ricchenlehrer, wurde um 320 gu Poitiers in Aquitanien bon beibnifden Eltern geboren : er empfing nad längerem Ringen die beilige Taufe, ftrebte bann nach Bollfommenheit und wurde um bie Mitte bes 4. 3abrbunberts Bifcof in feiner Baterftabt. Er war neben Athanafius ein Bauptgegner ber Arianer. Sein Attribut find Solangen, Die er niedertritt, finnbildliche Darftellung ber 3rtlehren, die er befampfi; ober er burchbohrt mit feinem Birtenftab einen ju feinen Bugen liegenden Drachen (Fig. 170).

### **St. Hilarius** (5. Mai),

Bischof von Arles in der ersten Sälfte des 5. Jahrhunderts, wurde 401 geboren und trat noch jung in den Ordensstand. Als Bischof lebte er gemeinschaftlich mit den ihn umgebenden Clerikern. Als Attribut hat er eine Taube über sich, die ihn als den zu wählenden Bischof bezeichnete.

#### St. Silba (17. Rovember),

Aebtissin von Streaneshalch in England, welche der bl. Beda erwähnt; sie starb am 17. November 680. Sie hat wilde Vögel neben sich, welche sie bon der Berwüftung eines Rornfeldes abhielt.

#### St. Silbegard (30. April),

die erste Gemahlin Rarls d. Gr. und die Mutter des Königs Ludwig des Frommen, ift die zweite Gründerin bes Rlofters Rempten, dem sie viele Be-



Sig. 171. Beuroner Schule, St. Sifbegarb. (Rach einem Farbenbrud aus dem Bertage bon B. Rublen in Die Glabbach.)

an den Papft geschrieben, übergibt. (Fig. 171).

F

fitungen und Reliquien ber hu. Gordianus und Spimachus ichentte, um 770; fpater tam auch ihr Leib babin, ift aber verichwunden. Abgebilbet wird fie in toniglichem Schmude.

#### St. Silbegard (17. September),

Mebtiffin, murbe 1098 ju Botelheim an der Rabe von ihren adeligen Eltern Silbebert und Mechthildis geboren, mar 1136 Aebtiffin auf Difibobenberg, dann 1141 Stifterin und Aebtiffin des Robertiflofters (Ruperts. berg) bei Bingen, berühmt durch ihre Biftonen. Sie ftarb am 17. September 1179 und wurde auf bein Rupertsberge beigefest, fpater aber nach Gibingen übertragen. In Bilbern fieht man über ihr brei Thurme in Strahlen, vielleicht hindeutend auf die brei Rlofter Difibobenberg, Rupertsberg und Gibingen, ober mie andere meinen, auf eine ihrer Bisionen. I. Umbach und nach ihm B. Rilian ftellen fie bar, wie fie einem Boten einen Brief, ben fie

Die Beuroner Soule malt fie als Aebtiffin, wie der Beilige Geift in Geftalt einer Taube fie inspirirt

### St. Sildegund (20. April)

wurde um 1170 zu Neuß im Kölnischen geboren, machte mit ihrem Bater eine Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande, und zwar, um unerkannt zu bleiben, in Mannskleidern. Der Bater aber starb auf dem Meer, und sie wurde bei den Tempelherren ausgenommen. Später nach Deutschland zurückgekehrt, machte sie mit einem kölnischen Domherrn eine Reise nach Rom, wurde von Räubern gefangen, aber von einem Engel errettet, der sie fortan begleitete. Sie trat dann gezwungen ins Cistercienserkloster Schönau bei Heidelberg ein und starb daselbst 1188. Sie wird dargestellt in männlicher Aleidung mit einem Engel zu Pferd neben ihr.

## St. Kistrudis (27. September),

Jungfrau, wählte eine Zelle an der Kirche zu Liessies im Hennegau zu ihrem Aufenthalt, wo sie 17 Jahre als Reclusin Gott diente und zu Ende des 8. Jahrhunderts starb. Ein altes Bild in der Benediktinerkirche zu Liessies stellt sie mit Buch und Lampe, auf dem Haupte einen Rosenkranz, dar; anderswo hat sie eine Lampe und eine Palme.

## St. Simerius (17. Juni),

Bischof von Amelia im ehemaligen Kirchenstaat, dessen Leib nach Cremona übertragen worden; er ist einer der vier Schuppatrone von Cremona und daselbst in einem Fresco in der Apsis des Domes mit Petrus, Marcellinus und Homobonus von Boccaccino (1506) dargestellt.

## Siob, j. Job.

### 5t. Sippolyt (13. August)

wird als Martyrer und Kirchenvater verehrt und war in den ersten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts wohl der durch Geistesreichthum, Scharfsinn und Gelehrsamkeit, sowie durch sittlichen Ernst und religiösen Eifer hervorragendste Preschter der römischen Kirche. Die älteste Darstellung des Heiligen ist eine Marmorstatue, welche seine Anhänger vielleicht noch zu seinen Lebzeiten, jedenfalls aber nicht lange nach seinem Tode errichteten und welche im Jahre 1551 zu Rom wieder aufgefunden worden ist (Fig. 172). Diese Statue, wahrscheinlich das älteste christliche Sculpturwerk, stellt den Heiligen sigend auf einem Lehrsessel dar, in dessen Seiten der von ihm berechnete Osterchklus und ein theilweises Verzeichniß seiner Schriften eingegraben sind. Die Statue ist gegenwärtig am Eingange der großen Halle des Lateranpalastes aufgestellt, welche als Museum der christlichen Sculpturwerke dient; Kopf, Hände, Brust

und Ruden bis jum Stuhl herab find bas Werk moderner Restauration 1. Auf einem alten Bilbe in S. Lorenzo fuori le mura zu Rom hat er eine



Gig. 172, St. Sippolytus. (Statue im Bateran.)

mit ber Fahne, ebenjo malte ibn Mleff. Buonvicino. Sein Marthrium ift im Rapiteljaale zu Breumeiler (1200) und auf einem Bilde bon Dierid Bouts in St. Salvator zu Brügge gemalt. Dagegen cntbält der früher fogenannte St. Sip-

point . Alltar

im

Lange, auf einem Bilbe aber mit bem

bl. Hubert und ber

hl. Ratharina bon

Stephan Lochner in der Pinatothet zu München sieht man ihn

Ronigstleibe

Wallraf-Richart - Dujeum zu Roln nicht die Legende die jes Beiligen, sondern die bes bl. Georg 2.

### St. Somedonus (13. November)

war der Sohn eines Raufmannes in Cremona, der das Geschäft seines Baters erlernte und mit seiner Frau in aller Treue und Redlichkeit führte. Er ist Patron der Gristlichen Raufleute, die in Cremona, Lyon und andern Orten Bruderschaften mit seinem Namen bisdeten. Er starb 1197 während der heiligen Wesse in der Kirche. Er wird abgebisdet in bürgerlicher Kleidung, von Kranten und Armen umgeben. Sine Reihe von Darstellungen aus seinem Leben malte Paoso Borroni 1684 in S. Egidio ed Omobuono zu Cremona;

<sup>1</sup> Abbilbung in Real. Enc. I, 664. 2 29gl. €. 878.

Bonifacio stellt ihn im Palazzo reale zu Venedig dar, wie er seine Güter unter die Armen vertheilt.

### St. Konorains (16. Januar),

Metropolit von Arles, Stifter des Klosters Lerins oder Begründer des Mönchthums auf den Lerinischen Inseln, war von edler Abkunft und wählte später die Insel Lerinum (jetzt St-Honorat genannt) an der Südostküste Frankreichs zum Aufenthalte. Er wurde 426 Bischof von Arles und starb 429. Abgebildet sieht man ihn, wie er über einen Drachen hinwegschreitet, da er durch sein Gebet die Unthiere von der Insel verscheuchte, oder wie er seine Schüler unterrichtet. I. Callot zeichnet ihn mit Mitra und Stab.

### St. Honoratus (16. Mai),

Bischof von Amiens, blühte im 6. Jahrhundert. Seine Reliquien befinden sich in der St. Firminuskirche zu Amiens. Als er einst Messe las, schwebte die Hand des Herrn segnend über dem Kelche und reichte ihm das Brod. Er wurde Patron der Bäcker in Frankreich und hat deshalb als Attribut eine Schaufel, auf welcher drei Brode liegen i; so zeigt ihn eine Statue am Portal von St-Firmin in Amiens; Scenen aus seinem Leben geben fünf Wandbilder in dem Portal der Kathedrale zu Amiens.

### St. Kormisdas (8. August),

Marthrer, war aus dem Geschlechte der Achämeniden, einer der ältesten persischen Familien; er mußte, weil er Christ war, die Kamele des Heeres führen und erlitt diese Erniedrigung mit aller Geduld. Sein Attribut daher ein Kamel.

## St. Subert (3. November),

erster Bischof von Lüttich, folgte im Jahre 709 dem von Mörderhand getödeten Bischof Lambert auf dem Stuhl zu Maastricht als Bischof der alten Diöcese Tongern. Sein Vater soll Bertrandus, Herzog von Aquitanien und Verwandter Pippins von Heristal, gewesen sein. Er führte anfangs ein eitles, vergnügungssüchtiges Leben. Als er eines Sonntags, nach andern am Karfreitag, während die andern Christen sich in der Kirche befanden, dem eiteln Hange zur Jagd oblag, hatte er, wie die Legende erzählt, im Walde eine wunderbare Vision: Es erschien ihm ein Hirsch, welcher zwischen seinem Geweih das Zeichen des heiligen Kreuzes trug, und er hörte eine Stimme, welche ihm zurief: "Wenn du dich nicht wahrhaft zum Herrn bekehrst, so wirst du bald

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung bei Cahier 1. c. p. 681.

jur Hölle fahren." Diese Stimme erschreckte ihn. Sofort stieg er vom Pferde, betete zum Herrn und beeilte sich, zu thun, wozu er aufgefordert worden war. Er suchte zunächst den Bischof Lambertus von Maastricht auf und überließ sich seiner geistlichen Leitung. Papst Sergius I. weihte ihn in Rom zum Bischof als Rachfolger des hl. Lambert. Als ihm nach der Legende der Papst die bischöslichen Sewänder anlegen wollte, sehlte die Stola; da sei ein Engel vom himmel gekommen und habe dem Heiligen eine schone, goldburchwirkte

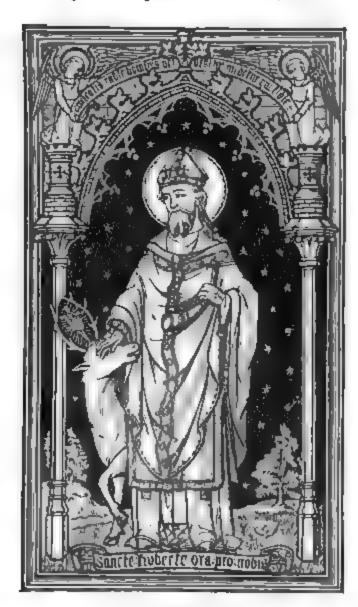

Fig. 173. Rach einer Zeichnung von Baron Bothune d'Phemalle. (Eigentham von Desele, Lefebbre & Co. in Tournai.)

Stola gereicht. Er ftarb im Jahre 728, und fein Leichnam wurde in ber Beterstirche ju Luttich beigefest; Spater tamen feine Bebeine in bas Rlofter Andain in den Ardennen, jest Abtei St. Subert genannt. Schon im 10. Jahrhundert verehrten unfern Beiligen bie Jäger im gangen Umfange ber Arbennen als ihren Schutpatron und feierten sein Fest (3. November, Tag feiner Elevation im Jahre 744), mit welchem die bobe Jagb, Dodwildjagd, geschlossen murbe. Er ift Patron ber Jäger. Weil er mit seinem goldenen Schluffel nach der Legende den bon tollen hunden Gebiffenen Beilung berichaffte, fo wird er gegen die Tollwuth und Wafferichen angerufen. Wenn er auch bon Metallarbeitern und Optifern verehrt murbe, tam dies baber, weil biefe Runfte in Luttich fruh aufblubten, bie Runfiler aber ihren Landesheiligen als Batron verehrten.

Cein gewöhnlichftes Attribut ift ein Birich mit bem Rreug zwi-

fchen dem Geweih; so stellt ihn schon ein Schrotblatt von ca. 1460 1 dar: Der Beilige mit dem Nimbus kniet in voller Rustung da, den Belm vor sich auf dem Boden, mit großem Schwert an der Seite; er betet, mährend ein Hirsch mit dem Crucifig zwischen dem Geweih, den Blid auf St. Hubert gerichtet, nach links an ihm vorüberspringt. Hinter dem heiligen ein Baum, oben

<sup>1 3</sup>n Beigels Cammlung Rr. 842.

auf einem Spruchband steht: S. Hupreht. Schon erwähnt haben wir den schönen Stich von A. Dürer (Bartsch 57) aus dem Jahre 1504: St. Eustach (s. d.), der später St. Hubert genannt wurde. In der Reuzeit hat ihn ähnlich Andr. Müller (Stich von H. Ripp im Düsseldorfer Verein) gemalt. Wenn der Heilige als Bischof dargestellt wird, hat er ein Buch, worauf ein liegender Hirsch mit dem Kreuz zwischen dem Geweih angebracht ist; so schon in einem Gemälde in der Pinakothek zu München von Stephan Lochner, wo St. Hubert vereint mit der hl. Katharina und dem hl. Hippolyt dargestellt ist. Ein Holzschnitt von Burgkmair behandelt die oben angegebene Legende, wie ein Engel ihm die Stola bringt. Er hat auch als Bischof den Hirsch zur Rechten und trägt ein Horn in der Linken (Fig. 173).

### 5t. Sugo (1. April),

Erzbischof und Patron von Grenoble, wurde 1053 geboren. Er erwarb sich besondere Berdienste um die Stiftung des Kartäuserordens, indem er im Jahre 1084 dem heiligen Ordensstifter Bruno die erste Stätte zur Errichtung eines Klosters einräumte, nachdem er in einem Traumgesichte die Ankunft Brunos mit sechs Genossen bereits unter dem Bilde von sieben Sternen vorher angedeutet erhalten hatte. Er starb am 1. April 1132 im 80. Jahre seines Lebens, im 52. seines bischösslichen Amtes. Er wird als Bischof im Kartäuserder Cluniacenserhabit dargestellt und hat als Attribut einen Schwan, auf seine Liebe zur Einsamkeit hindeutend, da er öfter die Inful ablegen wollte, um in der Einsamkeit ein beschauliches Leben führen zu können. Ein Engel schützihn vor dem Blitz, und nicht selten hält er drei Blumen in der Hand, deren Bedeutung aber aus der Legende nicht zu entnehmen ist. Mit dem Schwan zu seinen Füßen malt ihn in der Münchner Pinakothek (Nr. 60) der sogen. Meister von Frankfurt (thätig um 1520).

## 5t. Sugo (9. April),

seit 722 Bischof von Rouen, starb 730. Er wird von Burgkmair in einem Holzschnitt dargestellt, wie er mit der Monstranz aus einem Manne den Teufel austreibt.

### St. Sugo (17. November),

Bischof von Lincoln in England, stammte aus Burgund und war 1135 geboren, wurde 1160 Kartäuser und, zum Priester geweiht, 1175 Vorstcher der von König Heinrich II. von England gegründeten Kartause Witham, dann 1186 Bischof; er starb am 17. November 1200. Er hat als Attribut gleichsalls einen Schwan, weil ein solcher immer in seiner Nähe gewesen;

er trägt auch einen Relch, darin das Christuskind, weil dieses ihm während der heiligen Messe in der Hostie erschienen.

# St. Sumbelina (Humberga, Humberta, 21. August),

die Schwester des hl. Bernhard von Clairvaux, wurde 1092 geboren, war zuerst verheiratet und führte ein eitles Leben. Von ihrem Bruder ermahnt, ging sie in sich und trat nach zwei Jahren mit Erlaubniß ihres Shegemahls in ein in der Diöcese Langres gelegenes Benediktinerinnenkloster. Man sindet sie lesend oder betrachtend dargestellt; auf dem Buch liegt eine Krone, vor ihr ist ein Kreuz und ein Todtenkopf.

## St. Sumbert (25. März),

weiter Gründer der Benediktinerabtei Maroilles in der Diöcese Cambrai, Dep. Nord. Im Jahre 650 machte er eine Wallfahrt nach Rom; auf dem Wege packte ein plöplich aus dem Walde hervorstürzender Bär ein Pferd der Reisegesellschaft und tödtete es. Dafür mußte er auf Befehl des Heiligen das Gepäck statt des Pferdes tragen, was er denn auch von nun an ganz willig that. Daher die Darstellung als Abt mit dem Attribut des Bären.

### St. Sumilitas (22. Mai),

Stifterin der Vallombrosanerinnen und Aebtissin dieses Ordens, wurde im Jahre 1226 zu Faenza in der Romagna geboren. Sie errichtete auch in Florenz ein Haus ihres Ordens und starb daselbst als Aebtissin am 22. Mai 1310. Sie hat auf Bildern ein Lammfell über dem Schleier, weil sie ein solches als Aebtissin in Florenz zu tragen pflegte. Buffalmacco malt sie, wie sie ihren Gatten überredet, Mönch zu werden.

## 5t. Hunna (15. April),

Gemahlin des reichen Edelmannes Huno, der in Hunaweier, einem Dorfe in Oberelsaß, lebte. Sie wusch unentgeltlich für die Armen und that auch sonst viel Gutes. Sie starb 679 und wurde 1520 auf Ansuchen des Herzogs Ulrich von Württemberg von Papst Leo X. unter die Zahl der Heiligen aufgenommen. Sie trägt als Attribut Linnen oder Wäsche in der Hand und ist Patronin der Wäscherinnen.

## St. Spacinth (16. August),

Apostel des Nordens, von den Geschichtschreibern als Wunderthäter seines Jahrhunderts bezeichnet, aus dem altadeligen Geschlechte der Odrowacz stammend,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung bei Cahier l. c. p. 56.

wurde gegen Ende des 12. Jahrhunderts zu Ramin in Schlesien, das damals zu Polen gehörte, als Sohn des Grafen Custach Ronsky geboren. Er erhielt vom hl. Dominicus in S. Sabina zu Rom das Ordenskleid, wirkte nun zu Arakau, wo bald ein Ordenshaus entstand, und durchzog von hier missionirend den ganzen Norden. Er stard am 15. August 1257 in Arakau und wurde 1594 durch Clemens VIII. canonisirt, daher erst aus dieser Zeit bildliche Darstellungen von ihm. Seine Attribute sind ein Ciborium und



Fig. 174. St. Apaciuthus. (Rach einer Zeichnung bes P be Biofien O. Pr. aus bem Berlage bon R. ban be Bovere-Petit in Brugge.)

eine Marienftatue (Fig. 174). Als die Tataren die Stadt Riew belagerten, ging der Beilige, welder beim Ginbringen bes Geinbes eben die beilige Deffe las, mit ben geiftlichen Rleibern, in ber einen Band ben Speifeteld, in der andern bas alabafterne Bilbnig ber beiligen Jungfrau tragenb, mitten burch bie mit Mord und Brand muthenben Scharen ber Feinde und feste fiber ben Dniepr. Benes Bild brachte er nach Rratau. Diefes Bunber malte Leanbro Baffano im Loubre gu Baris und Anbrea bel Afta in einem Fresco in S. Bietro Mart. ju Reapel. 2. Carracci ftellt ibn bar, wie er bor einem Gemalbe mit Infchrift kniet, bas ihm ein Engel borhalt. Oberhalb ericeint bie beilige Jungfrau mit dem Rinde: bas Bilb mar fruber in ber Rapelle Turini ju Bologna, tam bann nach Baris. Bunber aus feinem Leben , 3. B. wie er einem er-

trinfenden Jüngling das Leben rettet, malte Brigio in ber Pinafothet zu Bologna. Als Batron der Stadt Riem ftellt ihn J. Dubner (Stich bon F. Seifert im Duffeldorfer Berein) über Wolfen betend dar, unten die Stadt.

#### 5t. 3a (4. August)

wurde nach langer haft und vielen Beinen unter bem Perfertonig Sapor mit 9000 Chriften enthauptet. Ihr Attribut ift ein Sowert.

St. Jacobus der Aeltere, s. Apostel.

St. Jacobus der Jüngere, s. Apostel.

### St. Jacobus von Farantaise (16. Januar)

war früher Soldat in Affyrien, verließ den Kriegsdienst und kam nach Frankreich; hier schloß er sich auf der Insel Lerins an den heiligen Abt Honorat an, der ihn tauste. Dieser schidte ihn nach Savoyen, wo er Bischof wurde und vorzüglich im Thale Tarantaise (Tarantasia) thätig war; er starb im 5. Jahrhundert. Die Legende erzählt von ihm: als man einmal aus einem Walde die gehauenen Balken zum Baue einer Kirche fortschaffen wollte, und ein Bär den hierzu bestimmten Ochsen getödtet hatte, zwang ihn der hl. Jacobus, an dessen Stelle als Bespannung einzutreten. Nach Menzel wäre dies beim Pslügen auf dem Felde geschehen. Sein Attribut ist daher ein Bär.

## Der Patriarch Jakob.

Auch in dem Patriarchen Jakob sah die Borzeit den Heiland, sein Kreuz und sein christliches nachgeborenes Bolt vorgedeutet. Gleich dem Heilande zieht er aus des Baters Hause in die Fremde, er sieht die Himmelsleiter mit den auf- und absteigenden Engeln und hält als Jüngerer sein christliches Borrecht gegen den ältern Bruder aufrecht. Wie Abraham in seinem Opfer des Isaat das Kreuz vordeutete, so Jakob in seinem Segen, als er die Hände kreuzweise über seine Enkel, die Söhne Josephs, Ephraim und Manasse, legte, die Rechte auf den jüngern, die Linke auf den ältern. Aus der Geschichte unseres Patriarchen ist in altchristlicher Zeit der Segen Isaaks und die Verhandlungen mit Laban u. s. f. auf dem berühmten Mosaik von S. Maria Maggiore<sup>2</sup> zu sehen.

Auch in der griechischen Kunst ist dargestellt, wie "Jakob die Söhne des Joseph, Ephraim und Manasse, segnet und das Kreuz des Herrn vorbildet". "Jakob sitt auf einem Bette," schreibt das Malerbuch vor³, "und vor ihm Manasse zur Rechten und Ephraim zur Linken, und Jakob hält seine Hände kreuzförmig auf ihre Häupter, die Rechte auf den Ephraim und die Linke auf den Manasse; und Joseph ist hinter seinen Söhnen und staunt." In der griechischen sowohl als in der lateinischen Kirche wird diese Segnung des Jakob als ein Vorbild des Kreuzes angesehen. Jakob legt seine Hände kreuzweise auf die Häupter seiner Enkel, aber außerdem machte er Ephraim größer als Manasse. So rief auch am Kreuze Jesus die Heiden zum ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Symbolit I, 103; II, 224. <sup>2</sup> Garrucci tav. 215—218.

<sup>3</sup> Schäfer a. a. D. S. 117.

Rang der Rinder Gottes, mahrend die Juden, welche boch die altern waren, enterbt und in die zweite Reihe gestellt wurden. Die Monumente und Texte, welche beweisen, daß diese Segnungsart des Jatob prophetisch war, daß sie das Kreuz vorbildete und die Rolle anzeigte, welche die heiden in Bezug zu den Juden spielen sollten, sind sehr zahlreich. Wilhelm Durandus z. B.,



Bijchof von Mende, der im 13. Jahrhundert lebte, schreibt von der anticipirten Araft des Areuzes und den Beispielen, welche man davon im Alten Testamente sindet: Legitur etiam, quod cum Ioseph applicuisset Manassem et Ephraim ad Iacob, statuens maiorem ad dexteram et ninorem ad sinistram, ut eis secundum ordinem benediceret, Iacob

<sup>1</sup> Rationale divin. offic. lib. 5, cap, 11.

manus commutans, id est, in modum crucis cancellans, dexteram posuit super caput Ephraim minoris, et sinistram super caput Manasse senioris.

Die Flucht des Patriarchen Jakob vor seinem Bruder Sjau ist im Mittelalter Borbild der Rückehr Christi aus Aeghpten. So sagt die Konstanzer Biblia pauperum : "Man liest im 1. Buche Mosis, daß der Engel den Jakob wieder nach Hause ziehen hieß, und da er heimzog, sandte er Boten mit Schafen, Rindern, Ramelen und Eseln voraus zu seinem Bruder Sau,

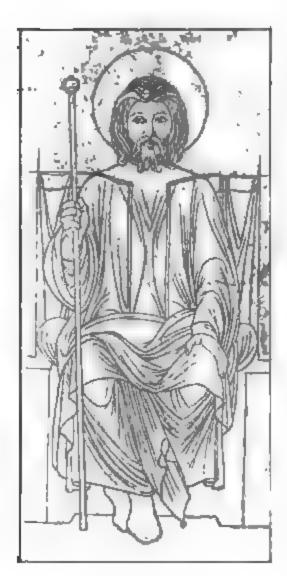

Jig, 176. Chuard v. Steinle, Patriard Jakes.

vor dem er geflohen war. Jatob, ber bor feinem Bruber Cfau flob, bedeutet Chriftus, ber bor Berobes floh und nach Berobes' Tob wieber ins Land gurudlehrte." Die Dimmelsleiter (1 Dof. 28, 12), auf welche Chriftus (3ob. 1, 51) hindeutet und die als Borbild bes fleischgeworbenen Logos und ber Bereinigung bes himmels und ber Erbe gilt, ift fcon bargeftellt in einem byzantinifcen Coder bes 9. Jahrhunderts, und von Rafael nicht nur in biefer topifch-fombolifchen Bebeutung (Stanza b'Elioboro im Batican), fonbern auch als einfache Scene aus feinem Leben (Loggien bes Baticans). Bon Rafael ift auch gemalt ber Bertauf bes Rechtes ber Erftgeburt, Die Taufdung feines Baters Jiaaf, fein Busammentreffen mit Racel am Brunnen (1 Dof. 29, 9 ff.) (Fig. 175) und feine Rudtehr mit Beib und Rind nach Ranaan.

Das Jusammentressen mit Rachel hat auch Giorgione (im Museum zu Dresden) bargestellt. Die Segnung des Ephraim und Manasse ist auf einem Emailwerk des 12. Jahrhunderts in der Schatzlammer von

St. Stephan zu Wien, in Miniaturen des 12. und 13. Jahrhunderts, auf Glassenstern der Kathedrale in Chartres und in Bourges, wo (bisweilen in Gegenwart Josephs) Jatob mit gefreuzten Armen, als Zeichen des Kreuzes Christi, segnet, worin zugleich auch Juden und Christen, Spnagoge und Kirche, vorgedeutet sind. Im Campo Santo zu Pija sinden sich drei Borstellungen aus dem Leben des Patriarchen: die Geburt Jakobs und

Laib und Schwarz a. a. C. Tab. 4.

Sjaus und des erstern Betrug; die durch die tanzenden Gestalten berühmte Hochzeit Jakobs mit Rachel, und Wiedersehen Jakobs und Csaus, sowie der Raub der Dina, Jakobs Tochter, durch Sichem und die Ermordung der Heväer (1 Mos. Rap. 34). In Einzeldarstellungen trägt er als Attribut eine Leiter; Ed. v. Steinle gibt ihm den Wanderstab (Fig. 176).

### St. Januarins (19. September),

Bischof und Martyrer, Patron von Neapel, murde zu Benevent oder mahrscheinlicher zu Neapel geboren. Um das Jahr 305 wurde er als Bischof von Benevent wahrscheinlich in Nola gefangen und zu Puteoli hingerichtet. Die Reliquien des Heiligen wurden etwa hundert Jahre später in eine vor den Thoren von Neapel liegende Kirche, um 820 nach Benevent und 1497 in die Stadt Neapel übertragen. Der größte Theil seines Leibes ruht in einer 1497—1508 an die dortige Kathedrale angebauten Rapelle, während sein Haupt und zwei mit seinem Blute gefüllte Glasfläschen in ber 1608—1647 errichteten Schatkammer daselbst aufbewahrt werden. Der Beilige findet sich fast nur in den Kirchen Neapels dargestellt, und man sieht ihn hier als Bischof mit Buch und Palme in der Hand, den Besub im Hintergrund; so die Mosaikbilder in der Basilika S. Restituta und in S. Marciano zu Reapel. P. Sublenras malte sein Martyrium: den wilden Thieren vorgeworfen, wurde er von diesen verschont, und man sieht deshalb bei ihm einen Engel mit einer Flamme und Löwen. Domenichino malte ben Heiligen in deffen Rapelle zu Neapel, wie er 1631 den Neapolitanern während einer verheerenden Eruption des Besuds erscheint, und Ribera daselbst, wie er in Flammen steht und betet.

## 5t. 3da (Itha, 4. September)

war die Tochter des fränkischen Grafen Bernhard und um 766 geboren. Sie ward die Gemahlin des Obersten Egbert, der treu und tapfer Karl d. Gr. diente und Herzog von Sachsen wurde. Nach dem Tode ihres Gemahls führte sie ein strenges Bußleben in Herzseld, woselbst sie auch starb und neben ihrem Gemahl begraben wurde. Ihr Attribut ist ein Hirsch: als sie in der Einsamkeit lebte, gesellte sich ein Hirsch zu ihr.

### Zeremias, s. Propheten.

# Jesse.

Darstellungen des Patriarchen Jesse, des Baters Davids, aus altchristlicher Zeit sind uns nicht bekannt. Erst seit dem 12. Jahrhundert sinden wir ihn als Uhnen Christi bei der Darstellung des Stammbaumes am Fuße



Fig. 177. Burget Jeffe, (Dedengemathe ber Et Mitchaetotitche gu Sitbeobeim)

besselben liegend, so daß der Stammbaum, auch Baum Jesse genannt, aus seiner Brust emporwächst. Doch hat schon das griechische Malerbuch die Ansleitung, "wie die Wurzel Jesse dargestellt wird". Es heißt hier: "Der gerechte Jesse schläft, und aus seinem Rücken gehen drei Zweige hervor; die zwei sind klein und schlingen sich umeinander; der andere aber ist groß und steigt nach oben, und in ihm sind eingessochten die Könige der Hebräer von David dis Christus. Zuerst David, die Harse tragend; dann Salomon; oberhalb des Salomon die andern Könige nach der Ordnung Scepter tragend, und auf der Spize des Zweiges die Geburt Christi, und auf der einen und der andern Seite die Propheten mit ihren Weissagungen, und sie sind in die Zweige verschlungen, schauen auf Christus und zeigen auf ihn. Und unter den Propheten die Weisen der Griechen und der Seher Balaam; sie halten ihre Spruchbänder und schauen oben auf die Geburt Christi."

Im Abendland wird diese Darstellung der Abstammung Christi aus dem Geschlechte Davids, der Wurzel Jesse (Is. 11, 1), die häusig vorkommt, in ähnlicher Weise gegeben: aus der Brust des schlafenden Isai oder Iesse geht ein Baum hervor, in dessen Jweigen die Könige aus dem Geschlechte Davids erscheinen; den Gipfel des Baumes bildet Maria mit dem Kinde, auch bisweilen der Thron des Salvator, so das Jessesenster in der Kathedrale zu Dorchester, wo der Stammbaum aus den Pfosten und Glasmalereien des betreffenden Fensters gebildet ist.

Zu den bekanntesten Darstellungen dieser Art in Deutschland gehören das Deckengemälde in der St. Michaelskirche zu Hildesheim, aus dem Ende des 12. Jahrhunderts (Fig. 177), die eigenthümliche Darstellung in einem Evangeliarium der Dombibliothek zu Trier ums Jahr 1200, das Chorfenster in St. Kunibert zu Köln um 1248 und das berühmte Voltamersche Fenster der St. Lorenzfirche in Nürnberg um das Jahr 1493.

## St. Ignatius von Antiochien (1. Februar),

Apostelschüler und Martyrer, war nach Eusebius als Nachfolger von Evodius der zweite oder, wenn auch der Spistopat des heiligen Apostels Petrus gezählt wird, der dritte Bischof der Hauptstadt Spriens. Sein Tod erfolgte unter Trajan, und zwar wurde er verurtheilt, in Rom den wilden Thieren vorgeworsen zu werden. Darzustellen ist er daher als Bischof, Löwen neben sich oder zwischen Löwen stehend. Sein Marthrium, wie er von Löwen im Amphitheater zerrissen wird, sindet sich schon in der Miniatur eines griechischen Menologiums aus dem 10. Jahrhundert, das in der Bibliothet des Baticans aufbewahrt

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 169.

<sup>2</sup> Abbildung bei Müller und Mothes a. a. D. S. 550, Fig. 770.

wird. In der neuern Zeit malten sein Mortyrium der Spanier Juan de las Roelas (1558—1625) in Sevilla und der Rürnberger Johann Creup-felder (geft. 1636) im hofmuseum zu Wien.

#### St. Ignatius von Lovola (31. Juli)

war als ber Sohn Don Bertrands, Herrn von Ognez und Lopola, 1491 geboren und anfangs von Weltsinn erfüllt. Bei der Belagerung von Pampelona durch



Fig. 178. Orbenszeichen ber GefeRichaft Jefu.

die Franzosen verwundet, las er auf seinem Krankenlager die Legende der Heiligen und wurde so bekehrt. Am Feste Maria himmelfahrt 1534 legte er mit sechs Genossen in der Kapelle des hl. Dionysius auf Montmartre bei Paris die Gelübde ab. Papst Paul III. bestätigte 1540 den neuen Orden der Gesellschaft Jesu. Rachdem der Heilige 15 Jahre lang dem Orden vorgestanden, starb er im Jahre 1556. Das Ordenszeichen der Gesellschaft Jesu zeigt unsere Fig. 178.



Fig. 179. Claubin Coello, St. Iguatius von Lopola.

Der beilige Orbensflifter wird bargeftellt in feinem Orbensgemanbe mit dem Ramen Jefus (IHS) auf ber Bruft, ber auch ofter in einer Glorie über ihm fcmebt. Auch fieht man ein Areug in der Sonne auf feinem Bilbe, wie es ihm in einer Bifion ericbien. Bilber aus feinem Leben haben wir hauptfächlich von Rubens, und amar findet fich feine bedeutenbfte biesbezügliche Darftellung im hofmuseum ju Bien. Es ift eines ber brei großen Altarblatter, welche ben Deifter auf der Bobe feiner Runft zeigen. Das betreffende Bild ftellt eine Teufelaustreibung burd ben Beiligen bar: Der bl. Ignatius fteht in einer großen Rirche am Altare. Leidende aller Art, befonders aber eine Gruppe mit einer besessen Frau und eine zweite mit einem binfturgenden Tobenben suchen

Rettung bei dem Beiligen, der, umgeben bon seinen Ordensbrüdern, die Damonen austreibt; diese fahren feuerspeiend jum Fenfter hinaus. Dieses

gewaltige Altargemälde samt einem zweiten desselben Meisters, "Franz Laber, die Todten erweckend", wurde für die Antwerpener Jesuitenkirche ausgeführt, und zwar im Jahre 1620.

Was die Gestalt des Heiligen anlangt, so war er von mittlerer Größe, schön und ebenmäßig gebaut; sein Antlit war von der süblichen Sonne gebräunt, die Stirne hatte nur wenige Haare, seine Nase war sanft gebogen, seine Augen leuchtend mild. Das beste Porträt des Heiligen, das wohl die meiste Wahrscheinlichkeit auf Authenticität hat und auch am besten beglaubigt ist, hat der spanische Maler Claudio Coello (geboren zu Madrid 1621, gestorben 1693) gesertigt, und zwar nach der Sterbemaske (Fig. 179). In der Neuzeit hat ihn auch Ed. v. Steinle (Stich von Ludy im Düsseldorfer Verein) gemalt: der Heilige hält ein Buch, die Ordensregel, in der Hand.

## St. Isdephous (23. Januar),

Erzbischof von Toledo, war als Sohn vornehmer Eltern um das Jahr 607 zu Toledo geboren und kam frühzeitig zu seinem Oheim, dem hl. Eugenius, welcher nachmals sein unmittelbarer Vorgänger auf dem erzbischöflichen Stuhle ward. Er kam später in die Schule des hl. Isidor von Sevilla und dann in das berühmte Aloster Ugli, wo er Abt wurde. Der Ruf seiner Frömmigkeit und Heiligkeit sowie seiner ausgezeichneten Gelehrsamkeit drang in alle Gaue Spaniens, und er wurde deshalb gegen seinen Willen vom König Receswinth auf den erzbischöflichen Stuhl von Toledo erhoben. Er starb am 23. Januar 667.

Er wird abgebildet als Bischof, neben sich die heilige Jungfrau, die ihm das Meßgewand darreicht, weil er einmal während des Gebetes eine derartige Bision hatte. Der Borgang ist von Rubens in einem großen Altarwerk dargestellt worden, das sich jetzt im Hofmuseum zu Wien befindet. In der Mitte sieht man das Botivbild der Bruderschaft des hl. Ildephons: Die heilige Jungfrau reicht ihm in Gegenwart von vier weiblichen Heiligen ein Meßgewand. Der Heilige empfängt es kniend und küßt es inbrünstig; oben schweben drei Engel. Auf dem linken Flügel ist der Erzherzog Albrecht kniend dargestellt, von seinem Patron, dem hl. Albrecht, der Madonna empfohlen, auf dem rechten Isabella Clara Eugenia, Tochter Philipps II., die Gemahlin des Erzherzogs, mit ihrer Patronin, der hl. Clara 1. Auch

<sup>&</sup>quot;Dieses von ungemeinem Farbenzauber strahlende Meisterwert führte Rubens im Jahre 1610 im Alter von 33 Jahren, kurz nach der Rücklehr aus Italien, sür seinen Gönner und Freund, den kunstsinnigen Erzherzog Albrecht, aus, der die Bruderschaft des hl. Ilbesonso schon als Erzbischof von Toledo gegründet und sie nach Brüssel übertragen hatte. Das Bild schmückte den Altar der Bruderschaft in St. Jakob auf dem Caudenberge in Brüssel die in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wo es von der Kaiserin Maria Theresia durch Kauf erworden wurde" (Verzeichnis der Gemäldeschafte im Belvedere S. 44).

Murillo hat denselben Gegenstand in einem Gemälde der Galerie zu Madrid behandelt.

### 5t. Junas (20. Januar),

Pinnas und Rimmas, Martyrer, wurden um des Glaubens willen von den Heiden gefangen genommen und vor den Richter geführt, darauf bei winter-licher Kälte mitten in einem Fluß an Pfähle gebunden, um den Tod durch Erfrieren zu finden. Sie waren Scothen und sollen vom heiligen Apostel Andreas bekehrt worden sein. Abgebildet werden sie, wie sie an Pfähle in der Mitte eines Teiches gebunden sind, dessen Sis man durchstoßen; so in einem griechischen Menologium des 10. Jahrhunderts in der Bibliothek des Vaticans.

## 5t. Innocenz I. (28. Juli),

Papst, stammte aus Albano und regierte von 401—417 die Kirche. Er war ein Kirchenfürst von ausgezeichneten Eigenschaften und ist unter die größten Päpste der ersten Jahrhunderte zu rechnen. Er wird abgebildet als Papst, wie ihm Engel eine Krone bringen, womit wohl auf den verdienten Lohn für sein Tugendleben hingewiesen wird.

### St. Joacim, s. St. Anna.

### Sob.

Die Tarstellung des frommen Dulders in seinem Elend sindet sich auf mehreren Katakombengemälden sowie auf Sarkophagen Roms und Gallieus. Daß Job übrigens auch in den Kirchen abgebildet wurde, ersehen wir aus Paulinus von Nosa (De s. Felice natal. carm. X, v. 25), wo unter den Gemälden B. Iobus vulneribus tentatus aufgeführt wird.

Nach dem hebräischen Text der Heiligen Schrift sitt Job in seinem großen Clend "mitten in der Asche" (Job 2, 8); ebenso übersett auch Sym=machus: ἐπὶ σποδοῦ. Die Alexandriner weisen ihm dagegen seinen Plat an ἐπὶ τῆς χοπρίας und ebenso die Bulgata in sterquilinio. Von den alten Darstellungen folgen einige entschieden dem hebräischen Text, indem sie Job auf einem Aschenhausen sitzend abbilden; andere halten sich aber an die Septuaginta und Bulgata. So sehen wir z. V. auf einem Gemälde der Katakombe von S. Pietro e Marcellino deutlich die Stroh- oder Graßhalme abgebildet, die zu einem Aschenhausen nicht passen, und daßselbe zeigt auch ein in Neuß aufgefundenes altchristliches Glaskästehen², während man bei andern Gemälden und Sarkophagen eher an einen Aschen- oder Steinhausen denken wird³.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garrucci tav. 46, 1. <sup>2</sup> Real.=Enc. I, 619.

<sup>3</sup> Garrucci tav. 27: 31, 3; 40, 1 u. a.

Heusen seine (in Real.-Enc. II, 61) sagt zwar, daß "Job in den Gemälden stets allein, dem Texte der Bulgata entsprechend, auf einem Düngerhausen erscheint", und ähnlich äußert sich Kraus (Roma sott. [2. Aust.] S. 288); aber das Bild, welches den Artikel der Real-Encyklopädie (a. a. O.) begleitet, zeigt doch auf einem Gemälde Job eher auf einem Steine sitzend, und dasselbe gilt von den angeführten Gemälden bei Garrucci. "Die beiden Lesarten des Textes sassen sich übrigens, wie neueslens darauf hingewiesen wurde 1, leicht miteinander vereinigen, so daß die eine durch die andere ertlärt wird; denn besonders in der Gegend, wohin das Land hus am wahrscheinlichsten verlegt wird (Nukra zwischen dem Hauran und dem Jordan), wie auch sonst wohl im Orient, wird der Dünger von Zeit zu Zeit vor dem Orte verbrannt, da die Aeder wegen der großen Fruchtbarkeit desselben nicht bedürsen."

Zuweilen hat der arme Dulder auch auf einem Steinsitz oder gar auf einem kleinen Sessel (faldistorium) unter einem Baume Platz genommen; an den Sarkophagen erblickt man neben ihm regelmäßig einen oder mehrere seiner Freunde, die zu ihm reden, dreimal auch seine Frau. So an dem Sarkophag des Junius Bassus, wo dieselbe den Mantel sich vor die Nase hält (halitum meum exhorruit uxor mea, Iob 19, 17) und mit einem Stabe, nach Wilpert<sup>2</sup> mit einer Zange, dem Dulder das Brod darreicht.

Auf dem Sarkophag zu Lyon hält Job ein aufgerolltes Buch, das bekannte Sinnbild der Propheten, in der Hand. Während er auf den gallischen Sarkophagen mit der Tunica und dem Mantel bekleidet erscheint, trägt
er in den römischen Darstellungen nur die Tunica, und zwar meist, wie sie
die Sklaven und andere schwer arbeitende Personen trugen, nämlich so, daß
der rechte Arm und die Schulter entblößt sind. Die ganze Erscheinung und
Haltung, besonders das Gesicht, zeigt die Schwere der Leiden, die auf dem
heiligen Dulder lasteten.

Job galt dem christlichen Alterthum als ein Borbild der Demuth. Als solches wird er bei Elemens Rom. (Ep. I ad Corinth. c. 18) aufgeführt, und Paulinus von Rola (Ep. 29, n. 3) sagt, als ob er unsere Gemälde vor Augen gehabt hätte: quam bonum autem et utile ad culturam salutis huiusmodi stercus sit, docemur in beato Iob, qui postquam sedit in stercore, tentari desiit. Consumpserat enim tentatoris invidiam humilitate perfecta, quae facilius surgere quam deici potest. Quia in simo sedens, unde cadat, non habet, sed habet, unde consurgat, per eum qui suscitat de terra inopem et de stercore erigit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fond, Bibel und althristliche Kunst, in den "Stimmen aus Maria-Laach" 1895, 7. Heft, S. 134, Anm. 4. <sup>2</sup> Principienfragen S. 21.

pauperem (Ps. 112, 7). Job war ferner für die Christen jener Zeiten, die so oft selbst in den grausamsten Martern sich bewähren mußten, ein Borbild unerschütterlicher Geduld und Ergebung in den Willen Gottes. In Bezug auf sein Leiden und die Weise, wie er es ertrug, erblickte das Alterthum in ihm auch ein Vorbild Jesu Christi und aller Heiligen, besonders der heiligen Martyrer. Bei den Darstellungen Jobs an den Sarkophagen hatte das christliche Alterthum insbesondere noch die Auferstehung der Todten vor Augen, was wir besonders daraus ersehen, daß die auf die Auferstehung bezügsliche Stelle Jobs oder doch wenigstens deutliche Antlänge an dieselbe als Grabesinschriften verwendet wurden.

Das griechische Malerbuch vom Berge Athos kennt drei auf die Geschichte Jobs bezügliche Darstellungen: Job, seiner Kinder und seiner Habe beraubt, preist Gott; Job auf dem Misthausen; Job empfängt wegen seiner Geduld das Doppelte von dem, dessen er beraubt worden war. In Bezug auf die zweite Darstellung heißt es: eine Stadt und außer derselben sist Job ganz mit Wunden bedeckt auf einem Misthausen und drei Könige um ihn, welche mit ihm sprechen, und seine Frau, welche ihm sagt: Lobe Gott und stirb. Und er sieht sie an mit schrecklichem Antlitz und sagt zu ihr: "Warum hast du gesprochen, wie eine der unverständigen Frauen? Das Gute haben wir aus der Hand des Herrn angenommen, sollen wir das Böse nicht annehmen? Wie es dem Herrn gefällt, also geschehe es, der Name des Herrn sei gepriesen" (Job 2, 10). Diese Resignation des frommen Dulders sindet sich am mittlern Thor des Westportales der Liebfrauenkirche zu Paris in Stein gehauen und stammt aus dem 13. Jahrhundert; sie leitet die allegorischen Darstellungen der Tugenden ein.

Eine Reihenfolge kleiner Scenen aus seinem Leben ist in einem griechischen Manuscript der Bibliothek des Vaticans enthalten und stammt aus dem 13. Jahrhundert; sechs Fresken von Francesco da Volterra besinden sich an der südlichen Wand des Campo Santo zu Pisa aus dem Jahre 1370; sie sind sehr beschädigt und übermalt und haben folgende Varstellungen: 1. Das Fest Jods (in der Armendibel Vorbild der Seligkeit im Himmel); 2. der sogen. Prolog im Himmel, d. h. wie die Engel sich um den (christusähnlichen) Herrn versammelt haben, und dieser den Job in die Gewalt des Teufels gibt, sicher, daß er die Prüfung der Frömmigkeit wohl überstehen wird; 3. Raubzug der Sabäer (Job 1, 15) mit der Zerstreuung von Jobs Herden und dem Brand seines Hauses; 4. ein zerstörtes Vild; 5. Job im Glend; 6. wie er zum Wohlstand wieder zurückgekehrt ist. Noch vollständigere, plastische Varstellungen aus seinem Leben sind auch auf einem Reliquienschrein

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 142.

des 14. Jahrhunderts im Musée Cluny. Im weitern Berlauf des Mittelalters wird die Frau Jobs immer mehr von ihrer bosen Seite bargestellt, mit Satan im Bunde; dann sitt Job in tiefster Erniedrigung auf dem Boden, während der Teufel ihn geißelt und die Frau ihn schmäht. ist er bisweilen Vorbild der Geißelung Christi. Auch A. Dürer stellt ihn im Städelichen Runftinftitut zu Frantfurt im tiefften Glend bar, wie feine Frau ihn mit Wasser überschüttet; würdiger dagegen malt ihn Fra Bartolommeo in den Uffizien zu Florenz als einen Propheten, der ein Spruchband hält mit den Worten: Ipse erit salvator meus. Fünf Bisder aus seinem Leben von Barend van Orley befinden sich auch im Museum zu Brüssel. Die Maler von Benedig, wo nach ihm eine Kirche (S. Giobbe) benannt ift, stellen ihn als einzige Gestalt des Alten Testaments mit andern Heiligen bor den Thron der Madonna. Job und seine drei Freunde sind auch in einem altdeutschen Bilbe aus ber Brentanoschen Sammlung dargestellt (Stich von Rohlschein im Duffeldorfer Berein). Auch Molitor malte ihn in der Neuzeit, wie er von seinen Freunden besucht und getröstet wird (Stich von Peter im Duffeldorfer Berein).

### St. Jodoc (13. December),

Einsiedler des 7. Jahrhunderts, war der Sohn Judhaels, des Herrn von Domnonium (Bretagne). Er schlug die angebotene Herrschaft des Landes aus und wurde Priester und Raplan des Grafen Haimo von Ponthieu. Im Jahre 643 zog er sich in eine Einöde zurück und ging acht Jahre später nach Runiac (jest Villiers-St-Josse) an der Mündung der Canche. Hier erbaute ihm Haimo eine Kirche zu Ehren des hl. Martin. Er starb am 13. December 669. Aus der Einsiedelei entstand später das Benediktinerkloster St-Josse-sur-Mer. Darzustellen ist er als Eremit, eine Krone zu seinen Füßen; auch mit Pilgerstab, der eine Quelle hervorbrechen läßt. Burgk-mair sowie ein Wandbild in der Marienkirche zu Köln, das dem Israel van Meckenen zugeschrieben wird, zeigen ihn mit dem Pilgerstab.

## St. Johanna (24. Mai),

das Weib des Chusa (Luc. 8, 3; 24, 10), war unter jenen Frauen, die am frühen Morgen zum Grabe Jesu eilten und von einem Engel seine Auferstehung ersuhren, also eine der Myrrhophoren, weshalb sie mit einer Salben- büchse in der Hand abgebildet wird. Man sieht sie auch mit einem Korbe und einem Gefäße oder auch mit einem Geldbeutel und einem Brodsorbe, weil sie freigebig im Almosenspenden war.

#### St. Johanna Francisca Fremiot (21. August),

Baronin von Chantal, wurde den 28. Januar 1572 zu Dijon geboren und zu aller Frommigkeit herangebildet. Sie verehelichte sich in ihrem 20. Jahre mit Christoph de Rabutin, Baron von Chantal, zog sich aber, nachdem ihr



Fig. 180. St. Johanna Francisca von Chantat. (Jugenbbilbnig.)

Gemahl auf der Jagd verungludt und geftorben mar, bon ber Welt jurud. Gie ift die Mitftifterin bes Orbens ber Calefia. nerinnen und wird auch als Ronne biefes Ordens abgebilbet. In bielen Rirden Franfreids wirb fie bargeftellt, wie fie bom bl. Frang bon Sales die Regel erhalt; sie trägt auch ein Berg, morauf der Rame Bejus fteht, in der Rechten und ein Bud in ber Lin-Unfere Abbilten. dung zeigt ihr Jugendporträt (Fia. 180).

#### St. Johanna von Balois (4. Februar),

die tugendreiche, aber törperlich nicht wohlgestaltete Tochter Ludwigs XI. von Frankreich, wurde 1464 geboren und 1480 mit dem Herzog von Orleans, der als König Ludwig XII. 1498 seinem Schwager Karl VIII. folgte, vermählt. Die Ehe wurde kirchlich geschieden, und Johanna begab sich nach Bourges und gründete daselbst einen Orden zu Ehren der Berkundigung Mariens (Annunciaten-Orden), dem Alexander VI. am 14. Februar 1501 die Approbation ertheilte; bald darauf starb Johanna (am 4. Februar 1505) im Ruse der Heiligkeit. Sie wird dargestellt, wie ein Engel ihr einen Ring an ihren Finger stedt; öster thut dies das Jesuskind. Auf dem Haupte trägt sie eine Krone und den Schleier darüber. Oft sieht mon auch einen

Shilb neben ihr, worauf ein Relch und die fünf Bunben Chrifti angebracht find; ferner fieht man fie, wie fie Armen Rleidungsftude ichentt.

#### St. Johannes ber Almofengeber (28. Januar),

der vorlette katholische Patriarch von Alexandrien (606—616), erlangte seinen Chrentitel durch eine wahrhaft bewunderungswürdige Wohlthätigkeit und Barmherzigkeit gegen Arme und hilfsbedürftige jeder Art. Er war auf der Insel



Fig. 181. (Ergenithum bon Bestlet. De Brouwer & Co. in Brugel.)

Eppern geboren und fiarb auch dasselbst auf der Flucht vor den Persern. Sein Leichnam tam zuerst nach Ronstantinopel, dann nach Ofen, 1632 aber in die Kathedrale von Preßburg. Er wird abgebildet mit einem Geldbeutel in der Hand, so ein Holzschnitt im Passional vom Jahre 1502, oder wie er Almosen austheilt, ebenso ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488.

#### St. Johannes der Apostel, f. Apostel.

### St. Johannes Berchmans (13. August)

bildet mit ben hil. Stanislaus und Alopfius das Trifolium der heiligen Jünglinge aus der Gesellschaft Jesu. Er wurde am 13. März 1599 in Diest (Brabant) geboren und trat am 24. September 1616 zu Mecheln bei den Jesuiten ein. Er galt als ein Engel im Fleisch unter den Rovizen und zeichnete sich durch

Fleiß und umfassendes Talent, besonders aber durch sein volltommenes religioses Leben, durch englische Reinheit, Gehorsam, Liebe zur seligsten Jungfrau und pünktliche Beobachtung der Regeln aus. Wegen seines Wahlspruches: cum his tribus (mit Regelbuch, Rosentranz und Crucifix) libenter morior, wird er mit diesen Insignien abgebildet, so bereits von B. van Bolswaert, und auch in unserer Abbildung (Fig. 181). Der heilige starb ichen am 13. August 1621 in Rom.

#### St. Johannes von Capiftrano O. S. Fr. (23. October),

Bufprediger und Ordensteformator, wurde am 24. Juni 1386 zu Capiftrano, einem Städtchen im Guben bes Ronigreichs Reapel, geboren. Er widmete



Fig. 182. B. Bibarini, St. Johannes von Capiftrano. (Boubre ju Baris.)

fich querft in Berugia ber Rechtswiffenichaft, wurde bafelbft Governatore, tam in Befangenschaft und wurde hier burch eine Erfcheinung bes bl. Franciscus auf bas Ordensleben als feinen fünftigen Beruf bingewiesen. Er trat, nachdem er fic die Freiheit extauft, in den Franzisfanerorben und wurde bann geradezu wunderbarer Bufprediger. Ihm und 30hannes Corvinus verdankt Die Chriftenbeit ben Gieg über die Türken bei Belarad (22. Juli 1456) und die Rettung aus größter Befahr. Der Beilige murbe erft 1690 canonifirt, baber auch erft fpater abgebildet mit Areugesfahne in der einen und ein Rreug in ber anbern Sand ober mit einem rothen Rreus auf ber Bruft, auf einen bestegten Türken tretend. Doch bat ihn icon Bartol. Bibarini 1459 fast lebensgroß, in ber Rechten das Banner, in der Linten ein Buch haltend, dargeftellt. Das Bild ift im Loubre gu Paris (Fig. 182).

wird auch bargestellt, wie er folechte Bucher verbrennen lagt, so 3. B. in einem Holzschnitt von D. Schaufelin (B. 36); ein Stich von M. Antonio Raimondi zeigt ibn mit dem beiligen Sacrament, worin ber Name Jesu geschrieben steht; mit einer Fahne hat ihn ein Stich in der Bavaria sancta.

# St. Johannes Chrysoftomus, s. St. Chrysoftomus.

# St. Johannes Climacus (30. März)

wurde etwa um 525 geboren und trat, sechzehn Jahre alt, in ein Kloster auf dem Sinai. Vierzig Jahre lang führte er ein Einsiedlerleben und wurde dann zum Abte des Klosters erwählt; daher wird er auch Sinaita genannt. Er verdankt seinen Ruhm und seinen Beinamen einem ascetischen Werke mit der Aufschrift "Leiter" (\*\lambda \times alle alle einer in den Himmel führenden Leiter wird in diesem Werke die allmähliche Entwicklung und stäte Vervollkommnung des gottgeweihten Lebens dargestellt, und entsprechend den 30 Jahren des verborgenen Lebens des Herrn werden in der Himmels- oder Paradiesesseiter 30 Sprossen gezählt. Dargestellt wird er als Abt mit einer Leiter als Symbol seines Buches.

# St. Johannes von Damaskus (6. Mai)

ist einer zu Damastus ansässigen Christenfamilie entsprossen und trat, jedenfalls schon vor 730, als theologischer Schriftsteller und Vertheidiger der Bilder auf. Kaiser Leo der Isaurier ließ ihm deshalb die rechte Hand abhauen; aber Maria, vor deren Vildniß der Heilige gebetet, habe ihm, wie die Legende berichtet, die abgehauene Hand wieder angeheilt. Er wird abgebildet als Kirchenlehrer, die abgehauene Hand wieder angeheilt. Er wird abgebildet als Kirchenlehrer, die abgehauene Hand wieder angeheilt. Grewind abgebildet als Kirchenlehrer, die abgehauene Hand wieder and haltend; öfter hat oder trägt er auch Körbe bei sich, weil er als Klostermann die Körbe zum Vertause auf den Markt bringen mußte. Er zog sich nämlich später in die Laura (das Kloster) des hl. Sabas bei Jerusalem zurück und scheint hier auch gestorben zu sein.

# St. Johannes der Einstedler (2. Juni),

genannt von Urtika, war bei Burgos in Spanien um die Mitte des 11. Jahrhunderts geboren. Er baute an einem einsamen Orte Namens Ilrtika (so genannt von den vielen Brennesseln [urtica], die sich dort fanden) eine Kapelle und Herberge für die Wallfahrer nach Compostela. Als Attribut hat er eine Brennessel neben sich.

# St. Johannes a S. Facundo (12. Juni),

Augustiner-Eremit, wurde 1419 zu Sahagun, einer Stadt in Spanien, geboren. Er machte seine Studien in der Klosterschule der Benediktinerabtei zum hl. Facundus und Primitivus. Nachdem er lange segensreich gewirkt, namentlich auch viele Feinde versöhnt und gegen den Zweikampf gepredigt hatte, bat er bei ben Cremiten des hl. Augustinus um Aufnahme und legte am 28. August 1464 die Gelübbe ab. Er starb am 11. Juni 1479. Aus seinem Leben wird das Wunder dargestellt, wie er auf dem Meere wandelt.

### St. Johannes von Gott (8. Marg),

Stifter der Barmherzigen Brüder, wurde 1495 zu Montemor o Novo bei Evora in Portugal geboren. In seiner Jugend war er Schashirte, dann



Fig. 183. Rach einer Zeichnung von Baron Bethune b'Pbewalle. (Eigenthum von Desclee, Lefebore & Co. in Tournat.)

Solbat im heere Rarls V.; fpater führte er ein dem Wohlthun gewibmetes Wanberleben und fliftete 1540 gu Granaba ein tleines Krantenhaus, das er bald bergrößern tonnte. Als das Almofen nicht ausreichend mar, welches er für die Armen bedurfte, gab ibm Gott ben Gebanten ein, am Abend mit einem großen Tragtorb auf dem Ruden und zwei großen Topfen, welche bon beiben Schultern an einem Strid herabhingen, durch bie Stragen ber Ctadt ju geben und mit lauter Stimme gu rufen : "O meine Bruber, um ber Liebe Gottes willen thut euch felbft Butes an!" Das half, und bas Almosen floß reichlich. St. Johannes bon Gott ftarb am 8. Darg 1550. Er wird bon vielen Budbandlern als Batron berehrt, weil er bor seiner Belehrung in Granada ein Buchandlergeidaft betrieb. geftellt wird er in feiner Orbenstract, mit dunkelbrauner Tunica und großer Rabuge, mit einer Dornentrone auf bem Saupte, in ber

hand einen Granatapfel mit einem Areuz barauf (Fig. 183). Gine Abbildung in Ribadeneira zeigt ihn mit einem Rinde, bas einen offenen Granatapfel trägt, barin ein Areuz ift. Das Rind war Jesus: er soll es, wie einst Christophorus, getragen haben, worauf das Rind gesagt habe: "Johannes, zu Granada wird bein Areuz sein." Der Granatapfel sinnbildet also Granada. Er wird auch dargestellt mit einem Strick um den hals, an welchem zwei Töpfe hangen, weil er, wie oben gesagt, auf solche Weise das Almosen sammelte. Murillo malte ihn in einem vorzüglichen Bilde in der Kirche des Caridad-Hospitals zu Sevilla, wie er in stürmischer Nacht einen sterbenden Bettler auf dem Rücken zum Hospital trägt und wie ein Engel ihm seine schwere Last zu erleichtern sucht; ferner stellt er in einem Gemälde der Pinakothek zu München (Nr. 1308) dar, wie der Heilige segnend einen Lahmen heilt. Das Bild soll aus der Rapuzinerkirche zu Sevilla stammen. Seenen aus seinem Leben hat hieron. Wierr gestochen, sieben Blätter in dem Buche "Leben der Heiligen" (Leipzig).

### St. Johannes vom Areng O. Carm. (24. Robember),

der tiefsinnigste, klarste und gelehrteste aller mystischen Theologen, wurde geboren zu Toledo im Jahre 1543. Er trat 1563 zu Medina del Campo



Fig. 184. St. Johannes vom Areng. (Rach einem Stich bes Bereins gur Berbreitung religiöfer Bilber)

in den Orden bom Berge Rarmel ein und erneuerte die alte Rarmeliterstrenge. bl. Johannes bom Kreuz war bon fleiner, unproportionirter Statur, welche mit bem Feuer feines Beiftes und feiner tiefen Ginfict in sonberbarem Widerspruch ftand. Er wird abgebildet in feiner Orbenstracht, auf ber hand eine Duttergottesftatue. Oft wirb er mit feiner Beitgenoffin, ber bl. Therefia, gufammen bargeftellt, bor einem Altare fniend, auf bem ein Crucifix fleht und einige Lillen liegen. Murillo malte ibn in ber Galerie des Ronigs bon Solland, wie Chriffus ihm mit dem Areuze erscheint. Seine Vera effigies ist gestochen von Ruffer im Duffelborfer Berein (Fig. 184); er wird

auch dargestellt mit einem Rreug und einem Abler gu feinen Gugen, ber eine Feber im Schnabel halt.

### St. Johannes de Matha (8. Februar),

ber Stifter der "Trinitarier" oder "des Ordens von der heiligen Dreieinigteit zur Erlösung der Gefangenen", wurde ums Jahr 1160 in dem Fleden Faucon in der Provence geboren. Als er, zum Priester geweiht, sein erstes heiliges Meßopfer feierte, erschien ihm bei Erhebung der heiligen Hostie ein Engel in Gestalt eines schönen Ilnglings in glänzend weißem Gewande und mit einem rothen und blauen Areuze auf der Brust, zu seinen beiden Seiten einen mit schweren Ketten belasteten Stlaven, von denen der eine ein Christ, ber andere ein Maure zu sein schien. In diesem Gesichte erkannte er, daß er dazu berufen sei, Gefangene aus den händen der ungläubigen Saracenen zu befreien. Er begab sich in die Einsamkeit, wo er mit dem heiligen Einssiedler Felix von Balvis zusammentraf. Einmal kam ein hirsch auf sie zu, der ein Kreuz von rother und blauer Farbe zwischen den Geweihen trug. Die gleiche Erscheinung hatte Papst Innocenz III. in der heiligen Messe, wie oben Iohannes, und nun wurde die Genossenschaft bestätigt. Die Brüder sollten ein weißes Kleid mit einem rothen und blauen Kreuze auf der Brust tragen. So wird unser Heiliger auch abgebildet, mit zerbrochen en Ketten in der hand oder zu seinen Füßen. Er sindet sich auch dargestellt, wie er als Pilger vom Engel begleitet wird oder wie ihm die heilige Dreieinigkeit ein Skapulier verleiht.

#### St. Johannes von Mepomuk (16. Mai)

ift ber erfte Martyrer für die Bewahrung bes Beichtsiegels. Er wurde auf Geheiß des bohmischen Konigs Wenzel IV. zu Prag in der Moldau ertränkt



Fig. 185. Fr. Sequens, \$1. Johannes von Repomnit.

im Jahre 1883, weil er bas Beichtgebeimniß nicht verlegen wollte. 218 er über bie Moldaubrude geworfen wurde und ertrant, zeigten fich auf bem Blug fünf ftrablende Lichter, um ben Ort zu bezeichnen, wo er lag. Er wird darum abgebildet in priefterlicher Rleidung mit fünf Sternen um sein Haupt; auch halt er ein Crucifig und eine Balme in der hand. Go fieht man ihn ungahligemal als Batron an ober auf ben Bruden fteben. Er bat oft auch ben Zeigfinger auf ben Mund gelegt, Die Bewahrung bes Beichtgebeimniffes andeutend, und hat öfter auch einen Unter bei fich als Patron ber auf dem Meer, überhaupt im Waffer, in Gefahr fich Befindenden; fo 3. B. eine Statue in Antwerpen in der Strage Canal des Recollets. D. Crespi malt ihn in der Turiner Galerie als Beichtvater mit den Sternen um das Haupt, in der Neuzeit 3. Settegast mit Areuz, Palme und fünf Sternen, den Finger auf den Mund gelegt (Stich von R. Dinger im Duffelborfer Berein). Gine gange Folge von Darftellungen aus feinem Leben haben wir bon bem Maler Anton Frang Maulperijd, geboren in Langenargen am Bobenfee im Jahre 1724,

ber bon Wien aus, wohin er an die Atademie fam, auch 1794 nach Prag ging und 1796 in Wien ftarb. 3. Somuger hat die Bilber gestochen, die in fünf

Blättern die Scenen enthalten: 1. Johannes wird vom König Wenzel hart angefahren; 2. er wird mit brennenden Faceln gemartert; 3. er wird ins Wasser geworsen; 4. er schwebt über Wolken als Fürsprecher für Kranke und Arme; 5. seine Junge wird unverwest gefunden. Am aussührlichsten behandeln sein Leben 31 Kupferstiche von Joh. Andr. Pfeffel (geb. 1674, gest. 1750 in Augsburg) in dem Werk von Joh. Balbin: Vita B. Iohannis Nepom. Aug. Vind. 1725. Schließlich sei noch das herrliche Gemälde von Führich im Rudolphinum zu Prag angeführt, wo dargestellt ist, wie der Heilige in der Moldau aufgefunden, herausgetragen und von den Armen der Stadt beweint wird. Ein "Album St. Johannes" von Nepomuk", das neulich erschienen (Prag 1896), enthält in Lichtbruck Rachbildungen von zahlreichen Gemälden, Sculpturen, Kupferstichen u. s. w. alter und neuer Zeit, welche Einzelbilder und ganze Scenen aus dem Leben des Heiligen darstellen. Unsere Albbildung (Fig. 185) ist nach einem Entwurf zu einem Glasgemälde für den St. Beitsdom zu Prag von Fr. Sequens hergestellt.

# St. Johannes Obediens (oder auch Senuphius, 27. März),

geboren zu Lykopolis in Aegypten gegen 305, lebte bis zu seinem 90. Lebensjahre in seiner Zelle auf einem Berge, ohne sie auch nur einmal zu verlassen. Er prophezeite dem Kaiser Theodosius seine Siege im Jahre 388 und 394. A. Bloemaert stellt ihn dar, wie er einen Löwen bezähmt, Sadeler (nach de Mt. Bos' Solitudo), wie er in einer Felsenspalte betet.

# St. Johannes und Faul (26. Juni),

Marthrer, bekannt durch die Aufnahme ihrer Namen in den Canon der heiligen Messe und in die Allerheiligensitanei, waren seibliche Brüder und betleideten zu Kom Hausämter bei Constantia, der Tochter Konstantins des Großen. Sie wurden am 26. Juni 362 heimlich enthauptet. Die sehr alten Acten des Marthriums der beiden Heiligen sagen, daß das väterliche Haus der Marthrer an derselben Stelle stand, wo später die ihrem Andenken geweihte Kirche S. Giovanni e Paolo auf dem Cölius sich erhob, daß ferner die Heiligen in ihrem Hause unter der Regierung des Apostaten Julian das Marthrium erlitten und daselbst auch ihre letzte Ruhestätte fanden. Die Basilika wurde also über der domus Sanctorum errichtet. Das haben denn auch Nachgrabungen gezeigt, die im Jahre 1887 unter dem Boden der erwähnten Basilika stattsanden. Abgebildet werden die Heiligen in römischer Kriegsgewandung mit Palme und Schwert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Röm. Quartalfcrift 1887, S. 380 und 396, und befonders 1888, S. 137 ff. und 1889, S. 71.

# St. Johannes Sisentiarins (13. Mai)

wurde zu Nikopolis in Armenien im Jahre 454 geboren, vertheilte seine Güter unter die Armen und baute mit einem Theile eine Kirche und ein Kloster. Er wurde Bischof, slüchtete aber nach Jerusalem in die Einsiedelei des hl. Sabas und sprach hier jahrelang kein Wort. Daher darzustellen als Bischof, den Finger auf den Mund gelegt. A. Bloemaert (in Sacra Eremus) zeichnet ihn in einer Hütte betend.

# St. Johannes der Fäufer (24. Juni)

ift schon durch Weissagungen als die bedeutendste Persönlickkeit des Alten Bundes bezeichnet, und diese Weissagungen haben im Munde Jesu oder in den Angaben der Evangelisten ihre authentische Auslegung gefunden (Is. 40, 3 ff., vgl. Matth. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 3, 4. Joh. 1, 23; Malach. 3, 1, vgl. Matth. 11, 10 u. s. w.). Er ist der Größte, der vom Weibe geboren ward, und sein Andenken blieb darum allen Anhängern Jesu Christi tief eingeprägt. Darum ift auch seine Festfeier, womit sein Gedächtniß bon alters her in der Kirche begangen wurde, stets eine ausgezeichnete gewesen. Frühzeitig schon murde selbst sein Geburtstag gefeiert, eine Auszeichnung, die von jeher nur dem göttlichen Heilande selbst und seiner heiligen Mutter zu theil wurde; und wie Christi Geburt, so wurde auch die Geburt seines Vorläufers durch drei Messen sowie durch eine besonders feierliche Benediction geehrt. Selbst die Empfängniß des hl. Johannes wurde früher bei den Lateinern am 24. September wenigstens im Martyrologium erwähnt, bei den Griechen aber am 23. September als eigenes Fest begangen. Daneben feiert die Kirche des Abendlandes am 29. August das Fest der Enthauptung des hl. Jo-Wegen seiner sündelosen Geburt, seiner unentweihten Jungfräulichkeit, seiner wunderbaren Demuth und seiner heldenmüthigen Selbstverläugnung ist der hl. Johannes auch beim dristlichen Volke stets ein Gegenstand all= gemeiner und ungemessener Verehrung geblieben. Wenige Taufnamen sind so häufig als der des hl. Johannes des Täufers. Als das Christenthum zu den germanischen Völkern kam und die Sendboten Mühe hatten, die Anhänglichkeit derselben an ihre heimischen Gottheiten zu brechen, wählte man die erhabene Gestalt des hl. Johannes, um den Cultus des ebenfalls um die Sonnenwende gefeierten Baldur zu verdrängen. Co erhielten sich für das Johannisfest eine Menge von feierlichen Gebräuchen, welche ursprünglich heidnischen Charakter trugen und welche der deutsche Geist bereitwilligst auf den hochverehrten Täufer übertrug. Die große Zahl von Pflanzen, welche nach dem hl. Johannes genannt sind, ist wohl auf die nämliche Substitution zurückzuführen und zeigt auch ihrerseits die Begeisterung, womit das deutsche Bolk sich der Berehrung des Heiligen zugewandt hat. Seit Benedikt XIV. ist hierbei insofern eine Beränderung zu bemerken, als das Bertrauen des christlichen Bolkes überhaupt sich mehr dem hl. Joseph zuwendet; die Kirche selbst aber bewahrt sowohl in der Rangordnung der Feste als in der Anordnung der Allerheiligenlitanei dem hl. Johannes den Borzug, der Größte unter allen vom Weibe Gebornen zu sein.

In diese Fußstapfen der Berehrung des heiligen Borläufers ift denn auch die driftliche Runst schon frühzeitig eingetreten, indem fie von jeher mit wahrer Begeisterung die Person des Heiligen durch fast zahllose Werke zu verherrlichen suchte. Schon in den ersten driftlichen Jahrhunderten fanden



Fig. 186. St. Johannes ber Baufer.

Rirchen ju Chren bes Täufers ju Oftia und Albano, beide nach Anaftafius Bibliothecarius, in G. Gilveftri, bon Ronftantin b. Gr. erbaut, welch letterer auch ju Ronftantinopel eine Rirche ju Chren bes bl. Johannes des Täufers erbaut haben foll. In Florenz murbe ein Tembel bes Mars, in Mailand ein Tempel bes Janus in Rirden sub titulo S. Ioannis Baptistae umgewandelt. Bewiß ift auch, daß icon ber bl. Benedift an Stelle eines Tempels bes Apollo auf Monte Caffino zwei Oratorien errichtete, bon benen er bas eine bem hl. Martinus, das andere bem hl. Johannes b. T. weihte 2. In ben fpatern driftlichen Jahrhunderten finden wir bann in allen

christlichen Ländern fast keine Stadt oder bedeutendern Ort, in dem nicht eine Rirche oder wenigstens der eine oder der andere Altar unserem Beiligen geweicht ist.

In Malerei und Plastik geschieht die Darstellung des hl. Johannes am häusigsten in Berbindung mit der Tause Christi, und wir sinden gerade in einem solchen Gemälde die älteste Abbildung des Peiligen überhaupt, wie wir schon früher bei der Abhandlung über die Tause Christi gesehen haben (s. Bd. I, S. 241). Schon in frühchristlicher Zeit aber wird er gerne mit einem Lamme in verschiedener Situation dargestellt als derzienige, der nicht mehr auf den zukünstigen, sondern auf den gegenwärtigen Messias hinweisen sollte, der diesen als das Lamm Gottes (Joh. 1, 29. 36)

<sup>1</sup> Bgl. Raulen in Beger und Belte's Rirchenlegiton VI (2. Aufl.), 1525 f.

<sup>2</sup> Real-Enc. II, 68.

verkündigte. Auf einem Jaspis z. B. im driftlichen Museum der Baticanischen Bibliothet trägt Johannes das Lamm auf der rechten Hand, und über dieselbe hängt eine Schriftrolle herab. In einer andern Darstellung (Fig. 186) hält er auf seiner ausgestreckten Hand ein geschlossenes Buch, auf welchem das Lamm mit einem Areuze liegt. Auch an einer alten silbernen, den Johannes mit einem kurzen Rocke aus Kamelhaaren und einem Gewande über demselben darstellenden Statue in der Kapelle des Palastes zu Malta hat Johannes gleichfalls das Lamm in der Hand. Die Anwendung, welche der Heiland selbst der Stelle dei Malach. 3, 1 auf Johannes gibt (Natth. 11, 10) und wodurch letzterer als der Herold (äppelog) des Messichet, so in einem Gemälde in griechischen Renden (Fig. 187): Johannes mit einem ernsten und geistvollen Gesichte ist hier gestügelt und predigend abgebildet.



Fig. 187. St. Johannes ber ganfer. (Griechtiche Diniatur.)

Auch andere Scenen aus dem Leben des Heiligen als nur die Taufe Christi sinden wir schon frühzeitig gegeben, so z. B. die dem Zacharias durch einen Engel gemachte Anklindigung der Geburt des Johannes auf einem Mosaik des großen Bogens in der Kirche S. Maria Maggiore zu Rom. Ebenfalls in Mosaik ausgesührt, begegnet uns der Tod des Täufers in dem Säulengange zu St. Johannes vom Lateran: der

Borläuser, bessen bereits abgeschlagenes Haupt von einem Lictor auf einer Platte herbeigebracht wird, halt sich noch auf den Anieen vor dem Henler, der sein Schwert in die Höhe gerichtet hat. Auf einem Mosait der St. Marcustirche zu Benedig, allerdings erst aus dem 11. oder 12. Jahrhundert, steht neben Johannes ein Baum, dei dem mit Anspielung auf Matth. 3, 10: "Schon ist die Art an die Wurzel der Bäume gelegt", eine doppelte Art liegt. Das Bild des Täusers sindet sich endlich auch unter jenen altchristslichen Bildern, auf welchen die Personen Aleider mit eingelegten Buchstaben (vestes litteratae) tragen, so auf einem Mosait des 7. Jahrhunderts in der Basilita des hl. Theodor zu Rom.

Daß die Verehrung des hl. Johannes Baptifia auch in der griechischen Rirche eine große und allverbreitete war, sehen wir aus den zahlreichen Einzeldarstellungen des heiligen, wie aus den vielen Cytlen, mit denen die Künstler sein Leben verherrlichten. Man findet hier besonders die Sitte, wonach Johannes in den händen einen Zettel trägt, auf welchem in griechischer Schrift die Worte bei Joh. 1, 23 stehen: "Ich bin die Stimme des Aufenden in der Wüsse: Bereitet den Weg des Herrn!" In den Zeichnungen aus griechischen Menologien und Dipthchen sehen wir die Geburt und den Tod des Heiligen, die Auffindung seines Hauptes u. s. w. wiedergegeben. Hauptsächlich aber ist es das Malerbuch vom Berge Athos, in welchem wir eine Reihe von Darstellungen den "Bundern des Borläufers" (d. h. dem, was sich Wunderbares mit Johannes zugetragen hat) gewidmet sehen. Es wird da Anleitung zu folgenden Compositionen gegeben: 1. Der Prophet Zacharias empfängt von dem Engel die Berkündigung von der Empfängniß des Borläufers; 2. die Geburt des Borläufers; 3. Elisabeth nimmt den Johannes



Fig. 188. Brüber ban End, St. Johnunes ber fanfer. (Bom Genter Altar.)

und flieht in die Wüste; 4. der Borläufer predigt in der Umgegend die Taufe der Buse; 5. der Borläufer lehrt die Juden und Pharisäer am Jordan; 6. der Borläufer tauft das Bolf; 7. der Borläufer zeigt Christum; 8. der Borläufer tadelt Herodes wegen Herodias, der Frau seines Bruders; 9. der Borläufer wird ins Gefängniß geführt; 10. die Enthauptung des Borläufers; 11. die erste Auffindung des ehrewürdigen Hauptes des Borläufers; 12. die zweite Auffindung; 13. die dritte Auffindung des ehrwürdigen Hauptes des Borläufers.

Später erscheint ber hl. Johannes d. T. gewöhnlich als eine lange, hagere und sonnenverbrannte Gestalt, Brust, Leib und Oberschenkel bedeckt von einem
härenen, zottigen Gewand mit ledernem Gürtel; als
Borläuser, als Prophet und Zeuge Christi trägt er ein
Kreuz aus Rohr, an dem gewöhnlich ein Spruchband
mit den Worten Ecco agnus Dei herniederhängt;
auch hält er im Arm oder auf einem Buche das Lamm

nit dem Arenzesnimbus, das Sinnbild des heilandes. Ein harakteristisches Kennzeichen, besonders im Mittelalter, ist es, daß Johannes mit dem Finger auf das Lamm zeigt; so sehen wir ihn an Dupenden von altdeutschen Altaren, sei es als Sculptur in einer Nische oder als Gemälde auf den Flügeln. Zu diesen bedeutendsten Einzelgestalten gehören zwei auf dem schnen Altarwerk der Brüder van Eyd in der St. Badokirche in Gent, auf dessen Innenseite Johannes über dem härenen Gewand einen grünen Prachtmantel trägt (Fig. 188). Auf der Außenseite, die im Berliner Ruseum sich befindet, steht er in härenem Gewande und einfachem Mantel da, in der Linken das

<sup>2</sup> Soafer a. a. D. 6. 842 ff.

Lamm haltend, auf welches die Rechte hinzeigt. Ferner gehört hierher ein Johannes aus der Enchichen Schule auf dem Flügel des kleinen Altarbildes mit der Anbetung der Könige in der Pinakothek zu Dünchen; ferner von Zeitblom ein Johannes d. T. auf dem Altarstügel aus Eschach in Württemberg vom Jahre 1495 im Museum zu Stuttgart, sowie desselben Reisters kolossale Frescogestalt an der Liche zu Blaubeuren. Bon Leonardo da Binci haben wir die sehr einfache Halbsigur des jugendsichen Johannes in der Wüste im Louvre zu Paris mit dem Ausdruck



Fig. 189. St. Johannes ber Faufer. Sculptur an ber Golbenen Pforte in Freiberg. (Rach Förfter.)

ichwärmerischer Begeifterung. Chenfalls mit barenem Gewande und Robrireus, aber als Anabe mit turgem, lodigem haar ericeint er oft in Bildern der heiligen Familie ftets jum Chriftusfind in Begiehung gebracht. Folgende plaftifche Darftellungen haben wir bon Donatello: einen jugendlichen Johannes für ben Florentiner Dom (1516), eine Roloffalftatue in bemfelben Dome, eine Statue und eine Reliefbufte im Mufeo nazionale in Floreng, eine Statue im Dome ju Giena und eine folche in einer ber Chortabellen ber Frangistaner gu Benedig; beffer als biele Geftalten aber ift bie plaftifde Darftellung von Benedetto da Majano (1442-1497) im Mufeo nazionale zu Florenz und eine Statue an der Golbenen Pforte in Freiberg (Fig. 189).

Wie der hl. Johannes d. T. durch das ganze Mittelalter hindurch bis auf die Reuzeit uns in überaus zahlreichen Einzeldarstellungen begegnet, so waren auch große Bildercyklen, welche entweder das ganze Leben des Heiligen oder nur einzelne Spisoden aus demselben behandeln, sehr beliebt. Wir geben einige derselben ausführlicher an: Ein Taufbeden in St-Bar-

thelemy zu Lüttich, welches gegen 1112 durch Lambert Patras von Dinant gegossen wurde, enthält Reliefscenen aus dem Leben des Täufers, z. B. wie er Buße predigt, Christus tauft u. s. w. Den vollständigsten Bildercyflus haben wir wohl in den Wandmalereien im Chore des Domes zu Braunschweig aus dem 18. Jahrhundert. An der Nordwand des Chores breitet sich hier die Legende des Heiligen in drei Reihen geordnet aus. Wir sehen zuerst den Zacharias, welchem der Engel die Erhörung seines Gebetes verfündigt; Zacharias tritt aus dem Tempel und legt die Hand auf

den Mund, zum Zeichen, daß ihm die Sprache genommen ist; der Besuch Mariens bei Elisabeth; die Geburt Johannes' des Täufers; die Reinigung im Bade; die Beschneidung; Zacharias schreibt den Namen des Kindes auf die Tafel. Die zweite Reihe beginnt mit den Priestern am Altare und Herodes auf dem Throne; es folgt Johannes, auf dessen Haupt sich die Taube herabsenkt; die Predigt des hl. Johannes; er tauft das Volk; Johannes mit den Zöllnern; Johannes mit den Kriegsknechten. Die unterste Reihe beginnt mit den Schriftgelehrten, welche Johannes fragen, mas er über sich selbst sage, worauf er antwortet (auf einem Spruchbande angebracht): Ego vox clamantis in deserto ("Ich bin die Stimme des Rufenden in der Büste"). Hierauf folgt die Scene, wie er auf den nahenden Christus hinweist; dann das Gespräch mit Christus, welcher die Taufe verlangt; Johannes und Herodes; der Tanz der Herodias; die Enthauptung des Heiligen, dessen Seele ein Engel in Empfang nimmt und emporträgt. Die einzelnen Bilder sind theils durch Säulen, Bäume oder ähnliches von den nebenstehenden Bildern getrennt, theils geben sie auch ineinander über.

Andrea Pisano (1270—1349) schildert an der südlichen Thure des Baptisteriums zu Florenz in 20 Reliefs die Geschichte des hl. Johannes, wo jede Scene mit nur wenig Figuren in klarer Anordnung eine überaus lebendige Erzählung gibt. Bewunderungswürdig ist der Meister besonders in dem Geschick, jeden Vorgang mit den bescheidensten Mitteln und in maßvoller Anordnung vollkommen anschaulich zu entwickeln. Er vollendete die Arbeit im Jahre 1330. Am Taufbeden in S. Giovanni zu Siena sehen wir in Bronzereliefs zwei Scenen: die Geburt und die Predigt des Heiligen, von Jacopo della Quercia (1371—1438) aus dem Jahre 1417 dargestellt, und daselbst eine Reliefdarstellung vom Gastmahl des Herodes von Donatello in herbem Stile, aber voll dramatischen Lebens. In Fresken finden sich Scenen aus dem Leben des Heiligen ausgeführt in der papstlichen Kapelle zu Avignon, welche, theilweise sehr verdorben, dem Simone Martini um 1340 zugeschrieben werden, und gleichfalls solche von Masolino im Baptisterium der Kirche zu Castiglione d'Olona (unweit Mailand), welche von Cardinal Branda Castiglione bestellt und erft in der neuern Zeit aus der Tünche gerettet wurden. Der Raum ist ein Parallelogramm mit einer angehängten Tribüne von gleicher Form, aber in Rechts beim Eintritt ins Baptisterium begegnet man kleinern Dimensionen. auf der Thürwand Resten von Figuren in einem Tempel, auf der nächsten Seite ift die Tochter der Herodias vor Herodes mit den gewöhnlichen Nebenepisoden dargestellt (im hintergrunde die Bestattung des Täufers) 1, an der

<sup>1</sup> Abbildung in Crowe und Cavalcafelle a. a. D. II, 80.

Seite des Bogens, der zur Tribüne führt, die Hinrichtung des Johannes: er liegt nieder, den Streich erwartend, den der mit voller Rüftung angethane Henker führt; oberhalb schwebt ein Engel. An der dem Bilde der tanzenden Salome gegenüberliegenden Wand ist die Darstellung des Zacharias, wie er den Namen des Neugebornen aufschreibt. In der Tribüne selbst an der Wand zur Linken sieht man den Heiligen, wie er einer Volksmenge predigt, in der Lünette und an den Seiten der Schlußwand die Taufe Christi und die Wegführung des Johannes vor Herodes, der mit Herodias, welche durch milden, weiblichen Ausdruck charakterisirt ist, links auf einem Throne sitt; an der rechten Wand die Gefangenschaft des Johannes: ein Wächterschließt das Thor der Zelle, in der man ihn betend am vergitterten Fenster erblickt.

Als Fra Filippo zu Anfang des Jahres 1456 daran ging, den Chor im Dome zu Prato auszumalen, ward ihm die Berherrlichung des hl. Johannes d. T. und des hl. Stephanus zur Aufgabe gestellt. Er bestimmte für erstern die Lünette und die untern Stufen der rechten Chorwand: "Die Lünette ift in zwei Theile getheilt, in deren erstem man die würdevolle Matronengeftalt Elisabeths im Wochenbette sieht: eine Magd reicht das neugeborne Rind ben Ammen zum Bade bin. Der andere enthält ben Zacharias, wie er inmitten des Raumes sitzend den Namen des Kindes aufschreibt; dieses selbst wird von einer Wärterin mit staunender Gebärde auf dem Anie getragen; rechts steht eine Frau, die das Tintenfaß hält. Im nächsten Streifen darunter ist der Abschied des Johannes von seinen Eltern dargestellt; im Hintergrunde erblickt man ihn in felsiger Landschaft neben der Brücke an einem Flug kniend. Ein Baum und das Wasser trennen diese Scene von dem nächsten Theile desselben Streifens, wo der Täufer erst mit segnender Bewegung aus dem Hintergrunde vorschreitet und dann nochmals auf einem Felsen erscheint und der theils sitenden theils stehenden Volksmenge predigt. Der nächste tiefere Streifen, welcher nicht bloß die Seite, sondern auch ein Stud der Schlugwand des Chores einnimmt, führt in einer Reihe Abtheilungen von links nach rechts zählend die Enthauptung, die Ueberbringung des Hauptes von Salome und deren Tanz vor. Auf letzterer Composition besteht die Tafel mit zahlreichen Gästen dahinter aus den perspectivisch gezeichneten drei Seiten eines Rechtecks. Rechts bietet Salome kniend den Ropf des Täufers dem erschrockenen Herodes dar, welcher mit Herodias an einem besondern Tische sitt; zwei sehr schön gezeichnete Frauen im Vordergrunde sind einander in die Arme gefallen und halten sich fest umschlungen; weiter links sieht man Salome mit großer Gewandtheit tanzen." 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Crowe und Cavalcaselle a. a. O. III, 71 f.

Auch Dom. Chirlandajo verherrlichte den Borläufer Christi, und zwar im Chore von S. Maria Rovella zu Florenz: auf der rechten Wand sieht man, gleichartig arrangirt, die Erscheinung des Engels bei Zacharias, die heimsuchung, die Geburt des Johannes, Namengebung desselben, seine Bußpredigt, die Taufe Christi und den Tanz von herodias' Tochter. Andrea del Sarto begann im Jahre 1515 für die Kirche dello Scalzo zu Florenz ebenfalls einen Chilus aus dem Leben des heiligen zu malen; es



Fig. 190. Dans Demling, St. Johannes ber Fanfer. (St. Johannes - Gofpital in Brugge.)

find febr belebte Gruppen voll berber Rraftäußerung und guter Maffenvertheilung, aber schon etwas übertrieben gezeichnet. Er vollendete die letten Darftellungen, ben Tanz der Salome, Tod des hl. Johannes und die Ueberbringung seines Hauptes, im Jahre 1522. R. v. d. Wenden flellt auf einem Triptycon im Dufeum gu Berl in die Geburt des Heiligen bar, wo unter ben Nachbarn und Befreundeten auch bie beilige Jungfrau dabei ift. hans Demling malt auf dem Triptychon ber sogen. Bermählung der hl. Katharina im Johanneshofpital zu Brügge das Gastmahl und die Enthauptung des Beiligen bereinigt auf einem Bilbe (Fig. 190). Endlich fei noch der reiche Bilbercyflus aus bem Leben des hl. Johannes d. T. aus bem Jahre 1531 an ben Chorschranten ber Kathedrale von Amiens genannt.

Wir erwähnen noch folgende einzelne Darstellungen: mit dem Rreuzesstod und predigend malen den hl. Johannes Rafael in den Uffizien zu Florenz. G. Reni

und Fr. Bassano in einer figurenreichen Composition in S. Jacopo ball' orio in Benedig; mit dem Areuzesstod und einem Lamm neben sich hat ihn dreimal E. Murillo: im Hosmuseum zu Wien, in der Cremitage zu St. Petersburg und im Madriber Museum. Leonardo da Binci endlich malt das abgeschlagene haupt des heiligen auf der Schuffel im hosmuseum zu Wien.

### Sel. Johannes Colombini (31. Juli),

ein Patricier aus Siena, fliftete die Genoffenschaft der Jesuaten, welche auf den Stragen beständig die Worte riefen: "Es lebe Jesus; gelobt sei Jesus

Christus!" und die hauptsächlich, wie ihr Stifter, dem Krankendienste sich widmeten. Papst Urban V. bestätigte 1367 die Genossenschaft und bestimmte ihre Kleidung, die in einem weißen Talar und braunem Mantel bestand. Iohannes Colombini starb am 31. Juli desselben Jahres. Clemens IX. hob im Jahre 1668 die Genossenschaft auf. Abgebildet wird der Selige in oben genannter Tracht mit dem Namen Jesu auf der Brust.

# Jonas, s. Propheten.

# Der Vatriarch Joseph.

Der Patriarch Joseph galt schon in den ersten driftlichen Jahrhunderten in besonderer Weise als ein Vorbild Christi: Ioseph et ipse in Christum figuratur (Tertull., Adv. Marc. III, c. 18), weil er gleich diesem von seinen Brüdern zuerst verfolgt und verkauft, dann verehrt und angerufen, aus dem Kerker befreit und erhöht, ein Thpus des leidenden, sterbenden, auferstehenden, zum himmel auffahrenden und die Welt seiner herrschaft unterwerfenden Erlösers ift 1. Auffallend ift bei dieser reichen typischen Bedeutung des heiligen Patriarchen, daß Scenen aus seinem Leben in der alten Runft sich nur selten dargestellt finden. In den Gemälden und Sculpturen der Ratakomben ist bis jett kein Bild Josephs entdeckt worden. Erft in den Miniaturen einer Wiener Handschrift der Genesis2 erblicen wir den Traum Josephs (1 Mos. 37, 9), dabei rechts die Sonne als Strahlen entsendendes, gekröntes Bruftbild, links den Mond als strahlenloses Bruftbild mit der Sichel über dem Haupte, ferner drei Sterne; sodann die Erzählung des Traumes an die Brüder, die Deutung des Traumes Pharaos, die Segnung seiner Söhne durch Jakob und die Bestattung des lettern. Zehn Scenen aus dem Leben Josephs finden sich in den Elfenbeinsculpturen des 6. Jahrhunderts auf dem Bischofsstuhl des hl. Maximian zu Ravenna, und zwar zu Seiten des Sites3. In ebenso vielen Bildern behandelt die griechische Kunst unsern Patriarchen, angefangen vom "Traum Josephs" bis dahin, wo "Jakob die Söhne Josephs, Ephraim und Manasse, segnet, und das Kreuz des Herrn vorbildet".

Die ältesten bekannten Darstellungen aus dem Leben des Patriarchen enthalten übrigens zwei kleine Goldgläser !: in diesen beiden kleinen Medaillons,

<sup>1</sup> Bgl. Real-Enc. II, 73, wo die hierher bezüglichen Stellen angegeben find.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbildung in d'Agincourt, Peint. Pl. 19, welcher sie dem 4. Jahrhundert zuschreibt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abbildung in Labarte, Hist. des arts industr. I, 12, und in Müller und Mothes, Archäologisches Wörterbuch S. 564, Fig. 206.

<sup>4</sup> Garrucci, Vetri 36, tav. III 3.

Fragmenten von größern Schalen, steht Joseph, die Arme treuzweise ausgebreitet, in der Cisterne, von den Anieen an aus derselben hervorragend; die offene Cisterne ist ein Bild des Grades (puteus interitus genannt), cuius os clausum resurgenti ex inferis unigenito Dei esse non potuit (Hilar., In Ps. 54, 19), und Joseph selbst also hier ein Borbild der Auserstehung Christi und damit auch unserer Auserstehung: Ioseph missus in lacum mortis vivus emergit a lacu; Christus mortis sepulcro datus vivus remeat a sepulcro (Petr. Chrysol., Serm. 146).



Jig. 191. Chuard D. Steinle, Per Pattiard Jofeps.

Diefen typologifden Charafter ber eingelnen Scenen aus dem Leben bes Batriarden finden wir auch in Bilderhandschriften bes 14. und 15. Jahrhunderis ausgebrudt, fo 3. B. in ber Ronftonger Biblia pauperum: "Bofeph, bon feinen Brudern berrathen, bedeutet den Berrath, durch welchen Christus bon feinen Brubern ben Feinden berrathen wurde." Wir feben ba ben Bater Jatob erforoden bafteben, bor ihm elf feiner Gohne, von benen ber vorderfte ein Spruchband mit bem Inhalt trägt, daß ein grimmiges Thier feinen Sohn Joseph gefreffen 1. Auf derfelben Tafel ist der Berkauf Josephs an die 38maeliten bargestellt, wo Joseph flehentlich die Sanbe erhebt, mabrent "ein Bruber" ben Handel abschließt. "Joseph bedeutet Christus, ber bon Jubas um breißig Silberlinge bertauft murbe." Ferner finden wir (Taf. 18) seine Bersentung in die Cisterne als Borbild der Grablegung Chrifti und fein Ertennengeben bor feinen Brudern als Borbilbung ber Ericeinung Chrifti nach feiner Auferftebung bor feinen Jungern : "Man lieft im erften

Buche Mosis: Da Joseph seine Brüder furchtsam sah, weil sie nicht wußten, daß Joseph ihr Bruder war, da sprach er zu ihnen: Ich bin Joseph, euer Bruder, fürchtet euch nicht. Mit diesem Worte wurden sie getröstet. Joseph bedeutet Christum, der da erschien seinen Jüngern, die beisammen waren am Oftertage und ihn fürchteten; da sprach er zu ihnen: Friede sei mit euch, ich bin's, fürchtet euch nicht."

<sup>1</sup> Laub und Schwarz, Bibl. paup. Auf. 9. Tegel. Ifonographie. II.

Die Wiedererkennung unter den Brüdern ist auch, aber ohne vorbildlichen Charakter, in einem Bastelief von Ghiberti an der der Fassade des
Domes gegenüberliegenden Thüre des Baptisteriums zu Florenz zu sinden;
ebenso ist ohne solche typologische Motive die Vilderreihe von Benozzo
Gozzoli im Campo Santo zu Pisa, von Giulio Romano (nach Rasael)
in den Loggien des Baticans, von Andrea del Sarto und Pontormo
im Palast Pitti und in den Ufsizien zu Florenz.

In den Bilderhandschriften des 13. und 14. Jahrhunderts findet man auch viele den Legenden entlehnte Darstellungen, z. B. in dem Gebetbuch der Königin Maria im Britischen Museum. Eine solche sagt z. B., daß, als die Hungersnoth aufs höchste gestiegen, Joseph Stroh in den Fluß geworsen habe, um der Gegend seines Baters dadurch zu melden, daß Weizen zu haben sei, worauf Jakob, da er das Stroh erblickte (vgl. 1 Mos. 42, 1), durch seine Söhne erforschen ließ, woher das Stroh käme, denn eben dort sei auch wohl Korn. Da schaut auf einem Bilde Jakob aus seiner Burg heraus, linksstreut Joseph Korn (nicht Stroh) in einen Fluß, rechts treten die Söhne Jakobs auf Eseln die Reise an. "Josephs Verkauf" hat in der Neuzeit Fr. Overbeck (1817) in Kohlenzeichnung ausgeführt; der Carton ist jetzt im Städelschen Museum zu Frankfurt. Ed. v. Steinle zeichnet den Patriarchen als Einzelgestalt auf einem Throne sitzend mit Scepter in der Rechten und einem Nehrenbündel in der Linken (Fig. 191).

# St. 3ofeph (19. März),

der jungfräuliche Gemahl Mariä und Nährvater Jesu Christi, stammte aus dem Geschlechte des Königs David (Matth. 1, 1—16. Luc. 3, 23—31). Er lebte zu Nazareth als Handwerter (faber, τέχτων, Matth. 13, 55. Marc. 6, 3), und zwar nach der gewöhnlichen Annahme als Jimmermann. Nach unverbürgten Sagen wäre Joseph schon sehr betagt gewesen, als er sich mit Maria vermählte, daher auch seine östere Darstellung als Greis, was, wie wir jest schon bemerken wollen, ungerechtsertigt und willkürlich ist. Die sonstigen Nachrichten über ihn sind, insofern sie nicht in der Heiligen Schrist begründet sind, theils unverbürgte Sagen, theils leere Fabeln. Nur scheint es gewiß, daß Joseph noch vor dem Ansang des öffentlichen Predigtamtes Jesu gestorben sei, weil er schon auf der Hochzeit zu Kana vermißt wird, während der ganzen Dauer der Predigt Jesu nicht erscheint, und Jesus am Kreuze seine Mutter dem hl. Johannes empsiehlt.

In den ersten Jahrhunderten wurde das Andenken an den hl. Joseph durch keinen eigenen Gedächtnistag geseiert; auch ist zu beachten, daß er in altchristlicher Zeit für sich allein, wie wir die heilige Jungfrau, die Apostelsfürsten, die hll. Agnes, Laurentius u. a. auf Goldgläsern und Katakomben-

gemälden abgebildet sehen, sich nicht dargestellt findet. Bezüglich des erstern Punktes hängt dies wohl mit der alten Disciplin, Festiage von Martyrern, nicht aber von andern Heiligen zu begehen, zusammen; bezüglich beider Punkte wollte man vielleicht auch Vorsorge treffen, daß nicht etwa Joseph als der wahre Vater Jesu angesehen und infolgedessen der Glaube an die Gottheit Jesu Christi bei dem ungebildeten Volke beeinträchtigt werde.

Doch zeigt auch die altchristliche Kunft, daß die Kirche seine Person und seine hervorragende Würde immer in Chren gehalten hat; schon in 4. Jahrhundert begegnen uns Darstellungen desselben, allerdings nur in Berbindung mit Jesus und Maria in den betreffenden biblischen Scenen. der ältesten Abbildungen des heiligen Nährvaters findet sich auf dem Epitaphium der Severa im Lateranensischen Museum, welches de Rossi sogar schon dem 3. Jahrhundert zuschreibt. Dort steht der Heilige bei der Arippe des Heilandes, einen Stab in der Hand, um anzudeuten, daß er bon Nazareth gekommen und als Fremdling vergeblich ein Obdach in Bethlehem gesucht habe; die andere Hand breitet er schützend über Maria und das göttliche Kind aus. "Bilder des hl. Joseph aus dem 4. Jahrhundert finden sich", wie de Waal 1 sagt, "ausschließlich auf den Sculpturen der Sarkophage, und zwar hauptsächlich in zwei Scenen. Das ist zunächst bei der Geburt Christi, wo er bald bloß als frommer Zuschauer erscheint, seinen Wanderstab oder auch sein Handwerksgeräth in der Hand, bald in seiner Eigenschaft als Haupt und Beschützer der heiligen Familie die Rechte schirmend über die Mutter und das Kind ausstreckt. Weiterhin sehen wir ihn wiederholt bei der Anbetung der Magier. Seine Stellung ist dort entweder an der Seite der Gottesmutter oder hinter dem Thronsessel, auf welchem sie die Huldigung der Erstlinge aus dem Heidenthum für ihr göttliches Rind entgegennimmt."

Auf den Mosaiken von S. Maria Maggiore (um 435) begegnet uns der hl. Joseph in zwei neuen Scenen. Die erstere zeigt uns die Opferung im Tempel: an der Seite der heiligen Jungfrau, die das göttliche Kind auf den Armen trägt, steht Joseph und weist auf den greisen Simeon und die Prophetin Anna hin, die sich ehrfurchtsvoll nahen. Die andere stellt die Anstunft der heiligen Familie in Aegypten dar 2, wobei Joseph mit Maria das Gesolge des Christusknaben bildet, dem die Einwohner des Landes in feierslichem Juge entgegenkommen. Auf einigen Arbeiten des 6. Jahrhunderts begegnet uns eine neue Scene, nämlich die Reise Josephs und Maria nach Bethlehem, so z. B. auf einer Elsenbeinschnitzerei, die Bandinis veröffents

<sup>1</sup> Bgl. Real-Enc. II, 72 f.

² Bgl. Röm. Quartalschrift 1887, S. 273. Abbildung daselbst Taf. VIII, IX.

<sup>3</sup> Real-Enc. II, 72. Abbilbung bafelbst Fig. 50.

lichte. Die heilige Jungfrau sitt hier auf einem Esel, der von einem Engel geführt wird, neben ihr schreitet der hl. Joseph, ehrfurchtsvoll gebeugt, einher; Maria legt ihren Arm sich stützend auf seine Schulter.

Was die künstlerische Darstellung des heiligen Nährvaters anlangt, so erscheint er auf den alten Bildern, besonders auf den ältesten Sarkophagen, meift in jugendlichem Alter, ohne Bart, bloß mit der kurzen Tunica bekleidet, um den Handwerker kenntlich zu machen. Dabei trägt er einen Stock ober einen oben gekrümmten Stab in der Hand als Zeugniß der Reise nach Bethlehem; zuweilen auch hält er ein Geräth des Zimmermanns, Säge oder Beil, als Zeichen seines Handwerks. Auf den Mosaiken von S. Maria Maggiore sieht man ihn, wenn auch nicht in vorgerücktem, so doch in gereiftem Alter, eine Darstellung, die seither im allgemeinen die herrschende blieb. Später finden wir ihn oft als Greisen, mit vollem Bart, zuweilen mit kahlem Ropfe; statt des turzen Gewandes ist er mit Tunica und Pallium bekleidet. Unzweifelhaft folgten die spätern Künstler, und namentlich auch noch solche des deutschen Mittelalters, den Angaben in den apokryphen Evangelien, besonders denen im Ev. de nativitate Mariae, de infantia Salvatoris und der Historia Iosephi, nach welcher der hl. Joseph schon bejahrt und Wittwer mar, als er sich mit Maria verlobte 1. Der hl. Spiphanius, Gregor von Nazianz und andere Schriftsteller des 4. Jahrhunderts gedenken derartiger Sagen, wie denn auch auf den Denkmälern des 5. und späterer Jahrhunderte Anspielungen darauf oder ganze ihnen entnommene Scenen bortommen. Der Katakombenforscher de Rossi 2 sagt hierüber: "Die Monumente der ersten drei oder vier Jahrhunderte, im besondern die römischen, geben Zeugniß für die canonischen Bücher und nicht für die Apokryphen. 5. Jahrhundert dann aber, als man, ohne Gefahr für die Autorität der vier Evangelien, den Künstlern gestatten durfte, gewissen Traditionen zu folgen, die in den Apokryphen verzeichnet sind, begann die Berwendung derselben in der driftlichen Kunft."

Die Griechen haben zwar schon im 9. Jahrhundert, wie die Abendländer, das Gedächtniß des hl. Joseph begangen, und zwar am Sonntag vor Weihnachten und am Sonntag in der Weihnachtsoctav; aber dennoch erwähnt das

<sup>1 &</sup>quot;Nach der wohl im vierten Jahrhundert zuerst koptisch, dann arabisch gesichriebenen Historia Josephi (bei Tischendorf, Evang. apocr. [Lips. 1853] p. 121) war Joseph vierzig Jahre alt, ehe er sich verheiratete; in der Ehe lebte er neunundzvierzig Jahre; ein Jahr nach dem Tode seiner Frau, mit der er vier Söhne und zwei Töchter gezeugt, ward ihm Maria anvertraut, ut eam custodiret usque ad tempus nuptiarum. Zwei Jahre später soll der Herr geboren worden sein. Schließlich erreichte Joseph ein Alter von 111 Jahren" (Kraus, Roma sott. S. 306, Anm. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bull. 1865, p. 31.

Malerbuch vom Berge Athos des Heiligen auch nur in den wenigen Scenen aus der Kindheitsgeschichte Jesu. Größere Berehrung erlangte der Heilige im 14. und 15. Jahrhundert, wo bereits mehrere Orden im Abendlande den Gedächtnißtag des heiligen Nährvaters (19. Närz) mit Officien feierten, und der berühmte Johannes Gerson sich in seinen Schriften bemühte, sein Fest einzusühren. Schon in einem Bilde des sogen. Whisehrader Coder zu Prag aus dem 11. Jahrhundert kommt er als Hauptherson in einem der drei Träume (Matth. 1, 20; 2, 13. 19) vor, in welchem ihm der Engel erscheint und wo wohl der erste Traum gemeint ist. Später behandelt dieselbe Scene ein Frescobild Luinis in der Brera zu Mailand, das ihn in seiner



Gig. 192. Rafael, St. Jofeph, ber Mabrnater Chrifit. (Rach einem Stich bes Bereins gur Berbreitung religibfer Bilber in Duffelborf.)

Wertstatt ichlafend zeigt, mahrend ein Engel auf die mit Rabarbeit am Fenfter beschäftigte beilige Jungfrau hinweift.

Spater machten fich um Die Berbreitung ber Undacht gum bl. Joseph befonders die bl. Therefia und der bl. Frang von Cales verdient. Bapft Benedift XIII. verorbnete am 19. December 1729, bag ber Rame bes bl. Joseph in die Allerheiligenlitanei eingefügt werbe, und zwar nach dem des hl. Johannes bes Täufers; hiermit wird der bl. Jofeph unter bie Beiligen bes Reuen Teftaments gegählt. Bett wird namentlich feine Darftellung als Rabrvater bes Chriftustinbes in irgend einer Beife in nabere Begiebung gu bentselben gebracht und werben solche Bilber febr beliebt: fo haben wir eine berartige Auffaffung bon Deurillo in ber Eremitage ju St. Betersburg und bejonders

von der Schule von Bologna im Anfang des 17. Jahrhunderts. Auch als Einzelfigur wird der hl. Joseph jest öfter dargestellt, so schon von Shirlandajo in einem Fresco in S. Maria Novella zu Florenz und von Guercino in der Galerie Pitti daselbst, wo er beidemal als Attribut den blühenden Stab trägt, der sich auf seine Erwählung zum Bräutigam Mariä im Tempel zu Jerusalem bezieht. Sassaferrato stellt ihn im Berliner Museum mit dem Christustind und dem Stock dar, Rasael mit dem Christustind und einer Lilie (Fig. 192), A. Carracci, wie er bei der Hobelbant beschäftigt ist, Ras. Mengs im Hosmuseum zu Wien, wie ein Engel ihn aus dem Schlase wedt und ihm besiehlt, mit Maria und dem

Rinde nach Alegypten zu fliehen (Matth. 2, 13); die gleiche Darstellung auch von Overbed in einem kleinen Oelbild vom Jahre 1810 in Lübed. Nachdem schon Gregor XV. 1621 das Fest am 19. März zum gebotenen Feiertag erhoben hatte, verlieh ihm Pius IX. durch Decret vom 8. December 1870 den Glanz eines Festes erster Klasse und proclamirte den Heiligen als Schuppatron der ganzen Kirche. Wir sinden darum in unsern Tagen wohl keine Rirche mehr, in der ihm nicht ein Altar oder wenigstens ein Bild gewidmet ist. Als Attribut hat er häusig Jimmermannswertzeuge, sehr oft einen Lilienstab, so bei Ittenbach (Stich von Rüsser im Düsseldorser Berein) und



Fig. 108. St. Jofeph, ber Mahrwater Jefu.

in unjerer Darstellung (Fig. 193), ober bas Kind und den blühenden Stab oder eine Lilie, so von Settegast und Deger (Stiche von Ludy und Rohlschein im Düsseldorfer Berein).

Es ist in letter Zeit wiederholt die Frage erörtert worden, wie der hl. Joseph als Schuppatron der Kirche dargestellt werden soll. Auf eine diesbezügliche feststehende Ueberlieferung der christlichen Kunst aus früherer Zeit kann nicht hingewiesen werden, da der hl. Joseph erst in unserem Jahrhundert zum Schuppatron der katholischen Kirche erwählt worden ist. Es wird deshalb von selbst hierin der freien Ersindungsgabe der Künstler ein größerer Spielraum gelassen werden müssen; dabei ist vor allem darauf zu achten, unter welchem Spm-

bol die cristliche Borzeit die Kirche abzubilden pflegte. Dies geschah zuweilen in der alten Kunst durch die Bundeslade: wie um die vier Eden der letztern vier vergoldete Kreise gezogen wurden, so sollte die Kirche über alle Weltgegenden verbreitet werden.

Alls fernere beliebte Sinnbilder ericheinen die Arche (1 Betr. 3, 20) und das Schifflein Petri, welch letteres besonders die mittelalterliche, ja felbst die alteristliche Runft schon angewendet hat 2. Neuere Künstler be-

<sup>1</sup> Fur Frau Leithoff in Lubed gemalt. (Bgl. Sowitt, Friedrich Overbed, fein Leben und Schaffen II, 400.) 2 Bgl. Bb. I, S. 26 f.

werkstelligen dies so, daß sie dem hl. Joseph in die linke Hand eine runde Scheibe geben, auf welcher ein Schifflein mit einer Rirche dargestellt ift, das auf stürmischem Meere dahinfährt, während die rechte Hand des Heiligen ichützend über das Schifflein ausgestreckt ist. Man hat dagegen eingewendet, daß in der Ikonographie eine Kirche auf der Hand oder neben der Figur stehend niemals "die Kirche", d. h. die Gesamtheit der Gläubigen, sondern nur ein bestimmtes Kirchengebäude bedeute. Dagegen mare zu erwidern, daß unsere Art der Darstellung, eine Kirche in Berbindung mit einem Schifflein, wohl nicht leicht zu Mißverständnissen führen wird. tönnte ja noch, wie auf Bildern mittelalterlicher Runst praktisch und sinnreich der Name der betreffenden Heiligen in den Nimbus geschrieben war, auch hier ganz passend der Glorienschein des heiligen Nährvaters die Inschrift haben: Sanctus Iosephus, patronus ecclesiae. Allein sollte denn ikonographisch das Modell einer Kirche nicht auch die Kirche als "Gemeinschaft der Gläubigen" versinnbilden können? Der göttliche Heiland selbst hat ja für seine Stiftung, die Kirche als Gesamtheit der Gläubigen, das Bild eines Gebäudes gewählt, wenn er an der betreffenden Stelle (Matth. 16, 18) jagt, daß er seine Kirche auf Petrus bauen werde. Ferner hat der hl. Petrus das gleiche Bild für die gleiche Sache gebraucht, wo er (1 Petr. 2, 5) die Kirche als Gesamtheit der Gläubigen "ein geistlich Haus" nennt, zu welchem die einzelnen Gläubigen über Christus "gleich lebendigen Steinen aufgebaut" werden. Sollte es also den Gesetzen der kirchlichen Ikonographie widerstreben, wenn man das "Haus Christi, das geistliche Haus" sich als Tempel, als Rirchengebäude vorstellt? Eduard von Steinle hat in dem südlichen Querschiff des Frankfurter Domes bekanntlich die Kirche Jesu Christi als einen gotischen Kirchenbau dargestellt, vor welchem Papst und Kaiser mit ihrem Gefolge knien. Er ist darin nur frühern Darstellungen gefolgt.

Man sindet auch Statuen des hl. Joseph, denen als Attribut die auf einem Felsen ruhende St. Peterskirche, über welcher der Heilige segnend die Hand erhebt, beigegeben ist. Ferner kommt auch der siebenarmige Leuchter als Sinnbild der Kirche vor, welcher ausgestellt ist als Leuchte der Menschheit, die Licht und Wahrheit verbreiten soll. Es könnte also dieser dem hl. Joseph beigegeben werden, obgleich er sonst das Abzeichen des Propheten Zacharias ist. Entsprechend endlich den Kirchenbildern des Mittelalters, auf denen die heilige Jungfrau oft als Schuppatronin der ganzen Christenheit dargestellt ist, könnte auch der hl. Joseph als Patron der Kirche, um geben von den Vertretern der christlichen Stände, über welche er segnend die Hand erhebt, abgebildet werden.

Die Heilige Schrift berichtet uns nichts über den Tod des hl. Joseph; doch hat die Tradition von jeher daran festgehalten, daß dieser in den Armen

des göttlichen Heilandes und seiner heiligsten Mutter stattgefunden habe, und die christliche Kunst hat ihn auch so oder ähnlich dargestellt. Bon den Malern des 16. und 17. Jahrhunderts war sein Ende, besonders in Kirchen und Klöstern der Augustiner und Karmeliter, so dargestellt, daß Christus neben dem Sterbebett sitt und die heilige Jungfrau betend mit gefalteten Händen, bisweilen auch der Evangelist Johannes, dabei steht; so z. B. von Maratti im Hosmuseum zu Wien und in der Neuzeit von Fr. Overbeck (Stich von Steisensand im Düsseldorfer Berein) in einem Oelgemälde aus dem Jahre 1836 im Basler Nuseum. In dem herrlichen Gemälde von Marcantonio Franceschini (1648—1729) ist bei den heiligsten Personen noch ein Engel 1.

# St. Joseph von Calasanza (27. August),

der Stifter der regulirten Cleriker der frommen Schulen (Piaristen), führt seinen Beinamen von seiner Geburtsstätte, dem Bergschlosse Calasanza in Aragonien, wo er am 11. September 1556 geboren wurde. Da er in Rom sah, daß eine Menge Kinder ohne Unterricht blieben, trug er sich mit dem Gedanken, wie er ihnen unentgeltlichen Unterricht geben könnte, und vereinigte sich zu diesem Zwede mit einigen Priestern. Paul V. erhob diese Genossenschaft von Lehrpriestern zu einer eigenen Congregation unter dem Ramen: "Paulinische Genossenschaft der regulirten Cleriker unter dem Schutz der Mutter Gottes von den frommen Schulen (scholarum piarum)", woher kurz der Rame "Piaristen". Der Heilige starb am 25. August 1648. Abgebildet wird er im Ordensgewand (scholarum Talar), von Kindern umgeben, oder wie er Kinder unterrichtet, so das Altarbild in der Piaristenkirche zu Brür in Böhmen, von Bogel von Bogelstein gemalt; er hat als Attribut auch bloß Buch und Feder.

# Josua,

der Führer des israelitischen Volkes nach dem Tode Moses', war ein Sohn Runs aus dem Stamme Ephraim und gilt in mehrsacher Beziehung als Vorbild Christi. Er erscheint im Anfange des Wüstenzuges zuerst als Gehilse des Moses (2 Mos. 17, 9); bei dem Ueberfall der Amaletiter erhält er den Oberbefehl zu der Vertheidigung, auf welche Moses durch die Macht seines Gebetes den Erfolg herabzog. Als Moses zum erstenmal den Sinai bestieg, um die Gesestafeln zu empfangen, begleitete ihn Josua; bald nachher ward er als einer der Kundschafter bestimmt, und außer Kaleb war er der einzige, welcher wahrsheitsgetreu berichtete. Er durste in das Gelobte Land einziehen, und Moses erzhielt, als er seinem Tode entgegensah, von Gott den ausdrücklichen Besehl, Josua

<sup>1</sup> Abbildung in "Deutscher Hausschate", 3. Jahrg. (Regensburg 1877), S. 149.

als seinen Nachfolger im Amt zu bezeichnen. Der Haupttheil seiner Lebensgeschichte und seiner Thaten bildet den Inhalt des canonischen Buches Josua.

Wir finden schon in der altchristlichen Zeit Darstellungen nach diesem Die große Weintraube z. B., welche Josua und Kaleb aus bem Buche. Gelobten Lande mitbrachten, erscheint, von zwei Männern getragen, auf einer Grablampe (bei Mamachi III, 97)1. Undere Scenen aus seinem Leben und seiner Führung des israelitischen Volkes geben die Mosaiken der Basilika Liberiana (Mittelschiff von S. Maria Maggiore in Rom), so den Zug der Bundeslade, den Fall Jerichos, Josua, wie er im Thal Ajalon auf einem Hügel steht (Jos. 10, 1—14) und Sonne und Mond stillzustehen gebietet, die Scene Jos. Rap. 14. Am reichsten sind wohl die Darstellungen aus der Geschichte Josuas in dem Codex Vatican., einer Pergamentrolle aus dem 7.—8. oder vielmehr 8.—10. Jahrhundert von mehr als neun Meter Länge. Es sind folgende Scenen 2: Die beiden Kundschafter Josua und Kaleb (Jos. 2, 22); die Leviten tragen die Bundeslade, Josua und die Israeliten folgen (ebd. 3, 2 ff.); die Leviten mit der Bundeslade im Bett des Jordan, der hier nach antiker Weise als ruhender Fluggott erscheint; Josua nebst den Steine tragenden Israeliten (ebd. 4, 8); er richtet die zwölf Steine in Gilgal auf; Beschneidung der Jsraeliten (ebd. 5, 3); Vision des Josua (ebd. 5, 13 f.) mit der Stadt Jericho im Hintergrund; ben Priestern, welche die Bundeslade um die Mauern von Jericho tragen, gehen sieben Posaunen blasende Gestalten voran (ebd. 6, 13), die Stadt ist durch eine weibliche Gestalt personificirt; Josua sendet zwei Männer aus gen Ai; dieselben kehren zurück; die Israeliten, gen Ai ziehend, werden geschlagen; Josuas Trauer hierüber; Achan vor Josua, seinen Diebstahl bekennend (ebd. 7, 21); seine Steinigung im Thale Achor, das durch eine männliche Gestalt angedeutet ist; Eroberung von Ai (ebd. Rap. 8); der König von Ai wird ergriffen, vor Josua gebracht und gehängt; Josua opfert dem Herrn auf einem Altar; die List der Gabaoniter (ebd. Kap. 9), dargestellt durch zwei Männer, die als Wanderer vor dem thronenden Josua erscheinen; die beiden Gabaoniter bekennen ihre List; der Sieg über die Amoriter, wobei Josua Sonne und Mond stillstehen heißt (ebd. 10, 12); Flucht der fünf Könige zu Pferd nach der Höhle zu Makada; dieselben werden mit gebundenen Händen vor den thronenden Josua geschleppt; weiterhin sieht man dieselben an Bäumen hängend (ebb. 10, 26).

An den Bronzethüren des Baptisteriums zu Florenz stellte Ghiberti die Leviten mit der Bundeslade im Bett des Jordan dar, der hier ebenfalls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Real-Enc. II, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> d'Agincourt, Peinture, Pl. 28—30; Garrucci III, 97 s., tav. 157—167; Müller und Mothes a. a. O. S. 555.

als ruhender Flußgott erscheint. In den Loggien des Vaticans sehen wir vier Scenen aus dem Leben Josuas nach Rafaels Zeichnungen: Durchgang durch den Jordan, dessen Flußgott beim Anblick der Bundeslade die Fluthen emporthürmt, um die Israeliten trocken durchzulassen; Jerichos Fall; Sieg über die Amoriter; Ländervertheilung durchs Los (ebd. Kap. 14).

# St. Jovita, s. St. Faustinus.

# St. Irenans (28. Juni),

Bischof von Lyon, Martyrer und Kirchenvater, stammte aus Kleinasien und erhielt in Sniyrna seine Jugendvildung; er war ein Schüler des hl. Polykarp. Er wandte sich nach Lyon, wo viele Griechen sich niedergelassen hatten; daselbst zum Bischof erhoben, kämpste er besonders gegen die Häresie der Gnostiker. Er siel 202 unter Septimius Severus als Opfer einer großen Christen-versolgung. Seine Abbildung geschieht als Bischof mit dem Schwert.

# St. Irene (5. Mai),

eine Marthrin des 1. Jahrhunderts, welche in Konstantinopel so hoch verehrt wurde, daß drei Kirchen ihren Namen trugen. Sie soll nach der Legende vom hl. Timotheus, dem Jünger des hl. Paulus, getauft worden sein. Ihr Vater ließ sie an ein wildes Pferd binden, welches sie zu Tode schleifen sollte. Dieses aber kehrte sich gegen ihn und tödtete ihn, ohne der Jungsrau geschadet zu haben. Das Gebet der letztern gab dem Vater das Leben wieder, und er bekehrte sich. Später wurde sie, wahrscheinlich unter Domitian oder Trajan, enthauptet. Ihr Attribut ist ein Pferd oder auch das Schwert.

# St. Frene (20. October)

erlitt 653 am Flusse Nabao (lat. Nabanis) in Portugal den Martertod, indem sie von einem Meuchelmörder getödtet wurde; ihren Leichnam fand man bei Santarem (= Sancta Irene, Irenopolis). Sie wird dargestellt, wie sie von ihrem Entsührer im Walde erstochen wird; Francesco Vanni hat sie im Louvre zu Paris gemalt, wie sie mit einem Pfeile durch die Brust geschossen und dann auf einem Scheiterhaufen verbrannt wird.

# St. Irmgardis (4. September),

Gräfin von Zütphen, wurde gegen 1020 geboren und lebte als Einsiedlerin (nach Kreuser) im Süchteler Busch bei Köln, wallfahrtete mehrere Male nach Rom und zog sich endlich nach Köln zurück, wo sie im Dome begraben sein soll. Darzustellen ist sie als Pilgerin mit dem Pilgerstab in der Linken und in der Rechten einen blutgerötheten Handschuh, in welchem sie dem Papste Marthrer-Erde aus Köln überbracht haben soll. Ant. Wierz stellt sie in einem Aupferstich dar als Pilgerin vor dem Crucisix betend. Der Holzschnitt eines alten Volksbuches, gedruckt zu Köln 1523, zeigt die Heilige in Regentuch, Hülle und Falteltuch nonnenartig gekleidet und mit einem Buche in der Rechten.

# St. 3rmina (24. December),

Tochter des heiligen Königs Dagobert von Austrasien, war um 662 geboren. Sie stiftete eine Genossenschaft zu Ehren der Mutter Gottes für Jungfrauen, denen sie die Regel des hl. Beneditt gab und zugleich als Aebtissin vorstand; St. Irminen hieß in der Folge das Kloster. Ihr Haupt befand sich im Is. Jahrhundert im Kloster zu Sponheim, ihr Leib aber im Kloster zu Weißenburg im Elsaß. Abgebildet wird sie als Aebtissin, Almosen austheilend, oder mit dem Christuskinde und zwei Engeln über ihrem Haupte; so in einem Holzschnitte von Burgkmair.

# St. Irmundus (28. Januar)

war ein Viehhirte zu Mund im Jülichschen, auf dessen Gebet eine Quelle aus der Erde hervorsprudelte, deren Wasser eine heilsame Kraft gegen Krank-heiten hatte. Er ist dargestellt in einem Eremitenkleid, einen Hirtenstab und Rosenkranz in der Hand, einen Hund mit sich führend und von Kindern umgeben.

# Der Patriarch Isaak (25. März),

Sohn Abrahams von der Sara und Erbe der Verheißungen, welche dem Patriarchen für seine Nachkommen gegeben waren. Ueber die Darstellungen seiner Opferung siehe Abraham.

Die zweite Hauptbegebenheit seines Lebens ist seine Berheiratung mit Rebekka; Darstellungen hiervon sowie von Scenen, welche damit in Verbindung stehen, kommen aber erst später vor, wie z. B. Eliezer und Rebekka am Brunnen (1 Mos. Kap. 24), so von Benozzo Gozzoli an der Nordwand des Campo Santo in Pisa, wo Rebekka dem Eliezer zu trinken gibt. Andere geben die Scene, wie Eliezer die goldene Spange und die Armbänder zeigt, die er der Rebekka mitgebracht hat, so Paul Veronese und Nic. Poussin im Louvre zu Paris, letzteres Bild mit vielen Nebenfiguren. Viele Scenen aus dem Leben Isaaks sinden sich auf den geschnitzten Chorstühlen der Kathedrale von Amiens aus dem Ansang des 16. Jahrhunderts: Der Sid des Eliezer (1 Mos. 24, 2—9), seine Reise, die Scene am Brunnen, wo ihm zuerst Rebekka aus dem Arug zu trinken gibt; Eliezer holt, während Rebekka

bie Kamele tränkt, die Schmudsachen aus dem Korb; Rebekka nimmt die Geschenke an; Eliezer speist in Labans Haus, Rebekkas Abschied von ihres Baters Haus. Seltener ist die erste Begrüßung Isaaks und Rebekkas, Rafael hat sie in den Loggien des Baticans gemalt; noch seltener die Wanderschaft Isaaks zu Abimelech und bessen Täuschung (nach 1 Mos. 26, 8 st.); wir sinden sie in einer griechischen Handschrift der Genesis aus



Fig. 194. Chuarb b. Sternle, Per Patriare Ifaak.

bem 5. Jahrhundert in der Hofbibliothet zu Wien. Eb. v. Steinle hat den Patriarchen gezeichnet, wie er mit getreuzten händen segnet (Fig. 194). Jan van Hemessen (1500—1566) hat in der Pinatothet zu München (Nr. 170) folgende Darstellung: Isaak, auf einem Bette liegend, segnet den von links her eine Schüssel mit Wildbret bringenden, sich auf ein Knie niederlassenden Jakob. Am Fußende des Bettes kauert Rebetka; links in der Ferne der von der Jagd heimkehrende Csau.

### St. 3fabeffa (31. Auguft),

Schwester des hl. Ludwig und Stifterin des Alosters Longchamp bei Paris, starb im Jahre 1269. Sie wird als Clarissin mit einer Krone auf dem Haupte dargestellt. Murillo malt sie in einem Bilde in der Atademie zu Mabrid, wie sie die Armen wäscht und reinigt; ebenso Ph. de Champaigne in St-Baul zu Paris.

Ifaias, f. Bropheten.

St. Istdor (4. April),

Bischof von Sevilla, Airchenlehrer, war um das Jahr 560 zu Cartagena in Spanien geboren. Er hatte noch zwei heilige Brüber, Leander, welcher von 579—599 den erzbischöflichen Stuhl von Sevilla einnahm, und Fulgentius, welcher Bischof von Aftigis oder Ecija in der Airchenprovinz Sevilla war. Er wurde 599 einstimmig zum Nachfolger seines Bruders Leander erwählt und zeichnete sich durch große Geduld, Nächstenliebe und Gelehrsamteit aus. Seine bildliche Darstellung geschieht erst spät durch die spanischen Maler, da er erst 1598 feierlich canonisitt und durch Bene-

dift XIV. zum Richenlehrer erhoben wurde. Er wird gemalt als Bischof in weißem Gewande, so von Murillo in der Rathedrale von Sevilla. Um bedeutendsten ist die Darstellung seines Todes von Juan de las Noslas in S. Isidoro von Sevilla, wo er, von Diakonen gestützt und vom Clerus umgeben, auf den Stufen des Altares verscheidet; oben in den Wolken halten Christus und Maria Siegestränze für ihn bereit. Auf spanischen Bildern wird der Heilige oft auch mit seinem Bruder Leander gemeinsam abgebildet.

#### 51. Ifidor (15. Mai)

biente als Soldat im Heere des Raisers Decius und kam nach Chios, wo er als Christ erkannt und im Jahre 251 enthauptet wurde. Im 12. Jahr-hundert brachten driftliche Raufleute seine Gebeine nach Benedig, wo sie in einem marmornen Grabmale in S. Marco beigesetzt wurden. An demselben befinden sich Reliefs und in den Mosaiten Scenen aus seinem Leben.

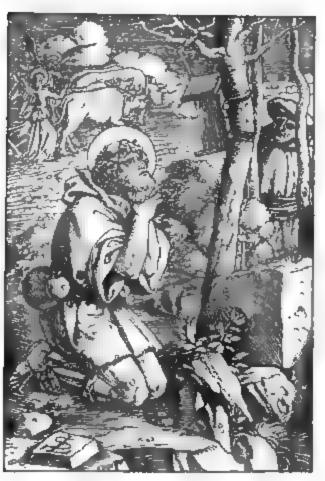

Big. 195. Lubmig Geit, St. SRber.

#### 51. 3ftdor (15. Mai),

ein fpanischer Landmann aus ber Rabe bon Madrid, wurde am 12. Marg 1622 zugleich mit Ignatius von Lopola, Franciscus Xaverius, Therefia von Jesus und Philippus Reri von Papft Gregor XV. feierlich canonifirt, nachdem ihn brei Jahre vorber Baul V. selig gesprochen hatte. Er starb um das Jahr 1130. Abgebilbet wird ber Beilige in spanischer Bauerntracht, einen Engel neben fich, ber pflügt. Legende ergählt, daß Jfidor einft verleumbet wurde, er verfaume als Betbruber feine Felbarbeit. Sein Berr ging nachzusehen, und wirklich war Bfibor in ber Rirche; aber Engel mit amei weißen Pferben am Pflug beftellten für ihn den Ader, und der herr

merkte, woher sein Segen kam. Simone da Pesaro malt ihn in der Galerie Pitti zu Florenz mit einer Dade in seiner Dand; das Basrelief auf dem Grabmale des Beiligen in der Rirche des hl. Andreas zu Madrid von Juan Pascual de Mena stellt ihn mit einem Fruchtbündel dar. Ludwig Seit läßt ihn in der Reuzeit vor einem Bildstöcken kniend beten, während Engel pflügen (Fig. 195).

# St. Itha von Toggenburg (3. Rovember)

wurde gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts auf dem jett einer Linie des gräflichen Hauses Fugger gehörigen, am linken Ufer der Iller gelegenen Schlosse Kirchberg in Württemberg, zwei Stunden südlich von Ulm, geboren. Sie begleitete einmal ihren Bater, den Grafen Hartmann II., auf ein Turnier nach Köln, wo sie der junge Graf Heinrich von Toggenburg kennen lernte und auf der Heimreise im Schlosse Kirchberg um ihre Hand warb. Nur aus Gehorsam gegen ihre Eltern willigte sie ein; die Hochzeit wurde auf der Burg Kirchberg gefeiert, worauf die Neuvermählten nach Toggenburg (im Kanton St. Gallen) zogen. Nach kurzer Zeit begannen für Itha die Tage der Prüfung. Ein Rabe stahl ihr einmal den Brautring, den ein Anappe fand und an seinen Finger stedte. Des Umgangs mit der Gräfin angeklagt, ward er zu Tode geschleift, Itha aber schleuberte ber Graf durch das Fenster in den tiefen Abgrund des Schlosses. Wunderbar gerettet, zog sie sich von der Welt zurück und sah 17 Jahre lang keinen Menschen mehr. Sie wurde aufgefunden und bor den Grafen geführt, verlangte aber in Abgeschiedenheit zu leben; sie erhielt nun auf ihren Wunsch in der Au bei der Muttergotteskapelle am Hörnliberge in der Nähe des Klosters Fischingen eine kleine Zelle. Bon hier aus wohnte sie oft bem nächtlichen Chorgesange in der Kirche zu Fischingen bei, wohin sie oftmals ein Hirsch mit einem Lichte zwischen dem Geweihe geleitet haben soll. Später von den Klosterfrauen in Fischingen aufgenommen, starb sie daselbst. Ihre Gebeine wurden in einem schönen steinernen Sarge zu Fischingen beigesett, wo ihr Fest bis 1848 feierlich begangen wurde, in welchem Jahre das Kloster aufgehoben wurde. Man sieht sie gewöhnlich in Nonnenkleidung mit einem Hirsch zur Seite dargestellt; auch einen Raben mit einem Ring im Schnabel hat sie. Zwei Votivgemälde sollen sich auch in der Kirche ihres Geburtsortes Kirchberg befinden.

# St. Itisberga (21. Mai),

eine Jungfrau in Pberge in Artois, deren Leichnam in Aire, Depart. Pas de Calais, begraben liegt. Sie soll eine Schwester Karls d. Gr. gewesen und um 800 gestorben sein. Sie wird abgebildet mit einer Schlange — eine solche that ihr keinen Schaden — in der einen Hand und einem Buche in der andern; so ein Stich von Bolswaert.

# St. Jucunda (25. November),

eine Jungfrau und Martyrin unter Diocletian, Patronin von Alcala de Henares in Spanien, wird mit einer Krone auf dem Haupte und einer Palme in der Hand abgebildet.

#### St. Indas Thaddans, f. Apoftel.

#### Indith,

bie israelitische Nationalheldin, die Hauptperson in dem gleichnamigen canonischen Buche. Dieses erzählt, wie sie ihre von Holosernes, dem Feldherrn Nebukadnezars, belagerte Stadt Bethulia rettete. Zu diesem Zwede ging sie



Jig. 1981. Canbro Bottreetin, Jubith. (Uffizien ju Floreng.)

reich geschmudt in bas feinbliche Lager und murbe bor Bolofernes gebracht. Bon ihrer Annuth geblendet, ließ Diefer fich burch ihre fluge Rede beruden, jo daß sie Freiheit erhielt, im Lager nach Belieben aus- und einzugehen. Bei dem Dable aber, welches Holofernes ihr ju Chren wie als Dodzeitsmahl aurichtete, marb betfelbe trunten, so daß Judith, welche mit ihm allein gelaffen worden, ihm mit seinem eigenen Schwerte bas Saupt abschlagen tonnte. Diefes brachte fie noch in der Nacht nach Bethulia gum freudigen Schreden ber Belagerten. Rach Judiths Rath machten nun die Jeraeliten einen Ausfall, und badurch erft murbe ben Affprern tund, bag fie feinen Felbherrn mehr hatten. Dies lahmte ihre Thattraft, und fie fuchten in wilder Flucht ihr Beil. Go war das Land bon ber außerften Gefahr befreit, und Judith jog fich nun wieder in die Stille des Wittmenlebens gurud.

Die Geschichte der Judith kommt in der driftlichen Runft verhältnismäßig erst spät zur bildlichen Darstellung. Das Malerbuch vom Berge Athos i hat über ihre Einzeldarstellung

bloß die Worte: "Die gerechte Judith, welche den Holosernes getödtet hat, jung." Im Abendland beginnt man erst im 14. Jahrhundert ihre Geschichte darzustellen, im 16. Jahrhundert geschieht dies aber häufig von italienischen

<sup>1</sup> Schafer a. a. D. S. 153.

und deutschen Malern. Im Chore ber Kirche ber Eremitani zu Padua finden sich auf Umrahmungen anderer Bilder Darstellungen von Simson mit Delila und Judith mit Holofernes von dem Maler Guariento (di Arpo), der zwischen 1338 und 1364 in Documenten öfter genannt ist und noch 1365 die ersten Malereien für die große Rathshalle zu Benedig lieferte. Auch die Wandgemälde in der Cappelletta der Casa bell' Urbano Prefetto in Padua werden ihm zugeschrieben: man sieht da Gott Bater mit Abam und Eva, Jaak von Abraham zum Opfer geführt, Judith und Holofernes, Joseph an die Aegypter verkauft, wovon Judith das besterhaltene Stud ist und dieselbe Hand und den gleichen Stil zeigt wie die Bilder bei den Eremitani 1. Von Sandro Botticelli (1446—1510) besinden sich zwei Tafeln in den Uffizien zu Florenz, wovon die eine (Nr. 1156) Judith nach Bethulia zurückkehrend darstellt; sie schreitet träumerisch zurückschauend in Festkleidung, das bloße Schwert in der Rechten, einen Delzweig in der Linken (Fig. 196), der Magd voraus, welche das Bündel mit dem Haupte des Holofernes auf dem Ropfe trägt; in der Ferne ein Hügel und die Stadtmauer. Die andere Tafel (Nr. 1158) zeigt Holofernes todt in seinem Zelte aufgefunden; vorn die enthauptete Leiche in Bettlaken eingehüllt, links drei alte Hauptleute in entsetzter Bewegung, rechts andere herzutretend, daneben ein Reiter, die Gruppe zum größten Theil durch das Zelttuch geschlossen; kleine Figuren. Baldaffare Peruzzi malte neben andern alttestamentlichen Gegenständen Judith und Holofernes im Jahre 1517 in der Kapelle Porzetti in S. Maria della Pace zu Rom, Werke von solcher Schönheit, daß sie, wie Crowe sagt 2, selbst von Rafaels turz darauf begonnenem Kapellenschmuck in S. Maria del Popolo (1516-1519) nicht übertroffen werden. Auch Michelangelo behandelte die Scene nach einer antiken Gemme in der Sixtinischen Rapelle. Von deutschen Meistern hat namentlich Hans Schäufele unsern Gegenstand behandelt: man sieht von ihm auf dem Rathhause zu Nördlingen die Belagerung von Bethulia mit Leimfarben an die Wand gemalt; das große, personenreiche Bild hat die Jahreszahl 1515. Die Heldenthat der Judith und der Sieg der Israeliten (in Landsknechts-Uniformen) über die Feinde ist sehr lebhaft, anschaulich und farbenreich geschildert. In den Museen zu Gotha und Caffel endlich befinden sich Bilder, in denen auch Lucas Cranach unsern Gegenstand behandelt hat.

# 5t. Inlia (22. Mai),

Jungfrau und Marthrin von Corsica, wurde nach der Eroberung von Karthago in die Gefangenschaft geführt (ob 439 oder 625?), hier aber in Aus-

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcaselle a. a. O. II, 414. 2 Ebb. IV, 411.

übung ihrer chriftlichen Uebungen nicht gehindert. Als sie aber mit ihrem Dienstherrn nach Corsica kam, wurde sie hier vom Statthalter gepeinigt und zuletzt an einen Kreuzesgalgen gehängt. Daher trägt sie als Attribut ein Kreuz. A. Collaert stellt sie in einem Stiche dar (in Ricci, Triumphus Ies. Chr. crucisixi), wie sie gekreuzigt ist. Auch auf Kunstausstellungen der Neuzeit konnte man sie ans Kreuz geschlagen oder gebunden sehen, aber in höchst unwürdiger Weise, daher solche Darstellungen nicht nachahmenswerth.

# St. Juliana (16. Februar),

Jungfrau und Martyrin, wurde gegen Ende des 3. Jahrhunderts zu Nikomedien in Bithynien geboren und insgeheim eine Christin. Sie sollte den Präfect Eleusius heiraten, machte aber die Bedingung, daß dieser zuvor Chrift Er aber und ihr Vater suchten sie mit Gewalt vom Glauben abzubringen; selbst Satan, der sich in einen Engel des Lichtes gekleidet hatte, fand bei ihr im Kerker mit all seinen Ueberredungskünsten kein Gehör. wurde zuletzt um das Jahr 304 enthauptet. Die hl. Juliana fand ihre lette Ruhestätte im Jahre 1207 in Neapel. Sie hat als Attribut einen geflügelten Teufel, den sie an einer Kette oder an einem Stricke führt, während ein Engel ihm ein Messer in den Ruden stößt, so auf einem Relief im Dome zu Worms. Schon eine Miniatur des 13. Jahrhunderts stellt sie im Rerker einen Teufel überwindend dar (abgebildet in Didron, La France littéraire). Sie hat auch Schwert, Krone und Palme, den Teufel an der Kette führend, so ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488, Sadeler (nach M. de Vos) und in der Neuzeit F. Ittenbach (Stich von E. Rittinghaus im Duffeldorfer Berein).

# St. Juliana (19. Juni),

aus dem berühmten Geschlechte der Falconieri zu Florenz, wurde im Jahre 1270 geboren. Durch ihren Berwandten Alexius, einen aus den sieben edeln Florentinern, welche den Orden der Serviten gründeten, wurde sie zur Uebung der Gottseligteit angeleitet. Nach dem Tode ihres Vaters empfing sie aus der Hand des hl. Philippus Benitius den Schleier und Habit des dritten Ordens der Diener Mariä (Servitinnen). Nach dem Tode ihrer Mutter trat sie ganz in den Orden und wurde die erste Oberin der Genossenschaft. Die Kleidung war ähnlich wie bei den Serviten, nur die Aermel waren zur Ersteichterung der Arbeit beim Krankendienst u. s. w. kurz gehalten, daher der Bolksmund sie "Mantellaten" nannte. Als ihr Ende nahte, konnte sie wegen Erbrechens die heilige Communion nicht empsangen; auf ihr Verlangen breitete darum der Priester ein Corporale über die mit einem Tuche bedeckte Brust

dechen, so verschwand die heilige Hostie auf dasselbe. Raum war dies geschehen, so verschwand die heilige Postie, und Juliana verschied unter dem Ausruse: "O mein sußer Jesus!" Dies geschah am 19. Juni 1341. Nach ihrem Tode fand man das Bild des Getreuzigten, wie es auf der Postie gewesen, ihrer Brust sichtbar aufgedrückt. Die Bollandisten geben darum ihr Bildniß, auf dem sie im Ordenstleide als eine Matrone erscheint, wie sie mit der rechten Hand zur linken Brust zeigt, wo aus dem geöffneten Habit eine Postie sichtbar wird; in der linken Hand trägt sie einen Rosentranz; sie ist in halb kniender Stellung, zu ihren Füßen ein Todtentopf und ein Lilienstengel. Gewöhnlich aber trägt die Heilige eine Postie auf der Brust und ist in ihrem



Fig. 197. St. Juliana von Corniffon. (Rach einem Garbenbenet aus bem Berlage von A. ban be Bybere-Peint in Brugge.)

Ordenshabit abgebildet, jo ein Bild von einem unbefannten Meister in der Atademie zu Florenz; oft ist sie auch dargestellt, wie sie vor dem heiligen Altarsjacrament betet.

#### St. Juliana von Lüttich (5. April)

oder von Cornillon (Cornefioni), wurde 1193 in einem Dorfe bei Littid, Ramens Retinnes, geboren. Gie trat in das Inftitut der Augustinernonnen von Mont-Cornillon bei Lüttich ein und hatte öfter eine Bifion, in ber fie bic Rirde Gottes unter bem Bilbe des Bollmondes icaute, in dem fie einen Rig oder eine Lude gewahrte. Dies ichien ihr das noch fehlende Geft der heiligen Guchariftie zu bedeuten, und auf ihre Beranlaffung wurde das Frobnleichnamsfest eingeführt. Sie wurde von einer Gegenpartei

im Rloster verfolgt und ftarb auf ihrer Flucht am 5. April 1258. Ihr Leichnam wurde in die Ciftercienserabtei Billiers in Brabant (Diocese Namur), wo sie auf ihrer Flucht einige Zeit ausgeruht, zur Erde bestattet und ihr Grab durch viele Wunder verherrlicht. Papst Pius IX. hat 1869 ihren Cult für die ganze katholische Kirche angeordnet. Sie hat als Attribut über sich den Vollmond, an dem ein Stück fehlt; auch wird sie dargestellt als Klosterfrau, wie sie das Allerheiligste anbetet oder die Monstranz mit dem Allerheiligsten in der Hand trägt (Fig. 197).

# St. Julianus (27. Januar),

Apostel und erster Bischof von Le Mans in Frankreich, soll vom hl. Petrus, nach andern vom hl. Clemens nach Frankreich zur Verkündigung des Evangeliums gesendet worden sein. Sein Haupt wird in der Kathedrase von Le Mans verehrt. Abgebildet wird er mit Schwert und Palme, so auf einem Altarbilde von Girol. da Santa Croce in S. Giuliano zu Venedig.

# St. Julianus (6. Februar),

ein Arzt und Marthrer zu Emesa in Phonicien, unterrichtete viele im christlichen Glauben und wurde gemartert. Man schlug ihm in das Haupt, durch Hände und Füße Nägel und warf ihn so in eine Grube, wo er 312 starb. Abgebildet wird er mit einem Nagel im Kopf.

# St. Julianus (22. Juni),

ein Martyrer mit dem Beinamen Istricus, ist Patron der Stadt Rimini in Italien und hat unter Decius gelitten. Sein Martyrium ist in der ihm geweihten Kirche zu Rimini von Paul Veronese gemalt. Einzeln darzgestellt erscheint er jugendlich, mit lang herabwallendem Haar in weltlicher Kleidung, mit Palme, Schwert oder Fahne in der Hand.

# St. Julianus und Bastlissa (9. Januar),

Chepaar, Marthrer unter Diocletian, werden dargestellt vor einem Engelkniend, der vor ihnen ein offenes Buch hält.

# St. Inlianus Sospitator (29. Januar),

über dessen Geburtsort und zeit nichts bekannt ist, hat folgende Legende: Als Julianus, ein edler Jüngling, eines Tages der Jagd oblag und einen Hirsch verfolgte, habe sich dieser umgewendet und zu ihm gesprochen: "Du verfolgst mich, der du einst deinen Vater und deine Mutter tödten wirst." Damit ihm so Schlimmes nicht begegne, habe er alles verlassen und Kriegsdienste bei einem Fürsten genommen, der ihm eine edle Wittwe, eine Castellanin, zur Frau und das Castell zur Aussteuer gegeben. Inzwischen haben ihn seine Eltern gesucht und seien in das Castell gekommen, während Julianus nicht

ju Hause war. Sie seien von seiner Frau in sein eigenes Schlafzimmer gelegt worden, und früh morgens sei die Frau in die Rirche gegangen und habe die ermüdeten Eltern schlafend zurückgelassen. Inzwischen sei Julianus nach Hause in das Schlafzimmer gekommen und habe in der Meinung, daß ein Ehebrecher bei seiner Frau sich befinde, stillschweigend beide getödtet. Erst von seiner zurücksehrenden Frau erhielt er die Nachricht, daß es seine Eltern gewesen. Beide seien dann fort und haben an einem großen Fluß ein Hospital gegründet, wo sie Arme aufnahmen und diesenigen, welche über den Fluß wollten, übersetten, daher sein Beiname "Hospitator". In Belgien verehren mehrere Hospitale den hl. Julian als Patron. Darzustellen ist er als Einssiedler mit einem Hirsch, oder einen Aussätzen aufnehmend, dem er sein eigenes Bett überläßt, oder Christum selbst als Schiffer über Wasser sahrend, wie ein Relief des 15. Jahrhunderts ihn im Museum zu Cluny zeigt. Scenen aus seinem Leben enthalten 31 Glasbilder in der Kathebrale von Rouen.

# 5t. Julitta (30. Juni),

eine Marthrin zu Cäsarea in Cappadocien, wird vom hl. Basilius d. Gr. hoch gepriesen in einer Rede, die er in der Kathedrale von Cäsarea, wo sie begraben liegt, um 375 an ihrem Gedächtnistage hielt. Sie war eine reiche Frau in Cäsarea und sollte den Göttern opfern. Da sie standhaft blieb, wurde sie zum Scheiterhausen verurtheilt, auf dem sie 304 oder 305 ihren Geist aufgab, ohne vom Feuer selbst verletzt worden zu sein. Sie wird dargestellt mit Kreuz und Palme. Ein Bild der hl. Julitta (italienisch Giuslietta) besindet sich in den Uffizien zu Florenz (erster Corridor Nr. 6) von Simone Martini aus dem Jahre 1333; es gehörte einstens zu dem Altar des hl. Ansanus im Dom zu Siena, welcher die Verkündigung Mariäzwischen S. Ansano und S. Giulietta enthielt.

# 5t. Inlins I. (12. April),

Papst, regierte vom 6. Februar 337 bis 12. April 352, während einer Zeit, in welcher Staat und Kirche unter den Söhnen Konstantins durch den Arianismus die schwersten Stürme erlitten. Er nahm sich besonders um den hl. Athanasius an. Ihm wird der Bau zweier Basiliken zugeschrieben. Sein Name
ist auch mit drei Katakomben in Verbindung gebracht worden, die er erweiterte
oder verschönerte: es sind das Coemeterium S. Iulii Papae an der Bia
Portuensis, das Coem. S. Valentini et S. Iulii Papae an der Bia Flaminia und das Coem. Calepodii an der Via Aurelia, in welchem sein Leib
beigesetzt war, bis er später nach S. Maria in Trastevere übertragen wurde
(1140). Er wird wohl dargestellt als Papst, das Modell einer Kirche
(Basilika) tragend.

### St. Inlius (1. Juli),

Aaron und Genossen erlitten 303 unter den Kaisern Diocletian und Maximian mit mehreren Bürgern, welche vom hl. Albanus bekehrt und vom hl. Amphibalus getauft worden waren, in England zu Caer-Leon (Legionis Urbs) den Martertod. J. Callot zeichnet sie in einem Stich, wie sie sich wechselseitig vor dem Tode bestärken und trösten.

# St. Justa und St. Ausina (19. Juli),

zwei Schwestern und Jungfrauen, wurden zu Sevilla in Spanien gegen Ende des 3. Jahrhunderts gemartert. Sie waren die Töckter eines Töpfers und verdienten sich ihren Lebensunterhalt durch den Berkauf irdener Gefäße. Sie werden darum als Patrone der Töpfer (Hafner) verehrt. Weil sie einmal für ein Gößenbild nichts opfern wollten, warsen Frauen das Gößenbild auf ihre zu verkaufenden Gefäße, welche alle zerbrachen. Die Schwestern aber stießen das Gößenbild von sich, so daß es in Stücke zerbrach. Da schrieben die Heiden und erklärten sie des Todes schuldig, worauf sie ergrissen wurden. Ihnen zu Ehren sind in Sevilla mehrere Kirchen und Kapellen errichtet. Ihre Attribute sind irdene Gefäße: mit solchen hat sie Zurbaran im Louvre zu Paris gemalt. Ein Bild von Murillo (beim Herzog von Sutherland) zeigt sie als spanische Mädchen niedern Standes mit Palmzweigen in den Händen.

# St. Inftina von Antiocien (26. September),

Jungfrau, welche im Jahre 304 bei Nikomedien in Bithynien mit dem hl. Cyprianus von Antiochien gemartert wurde. Ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt sie dar, wie sie mit dem hl. Cyprian im Kessel verbrannt wird.

# St. Justina von Padua (7. October),

Jungfrau und Martyrin, wird als S. Giustina besonders in Oberitalien verehrt. Sie soll von St. Prosdecimus, dem ersten Vischof von Padua, getauft und im Christenthum unterrichtet worden sein; ihr Martertod fällt in die Zeit des Kaisers Maximian, also um 304. Sie ist Patronin von Padua und Benedig, an welch ersterem Orte ihr schon früh eine Kirche erbaut wurde; die jetzige, S. Giustina, stammt von 1501 bis 1573. Sie wird abgebildet mit einer Palme und dem Einhorn als Sinnbild der Jungfräulichteit, so von Pordenone im Hofmuseum zu Wien. In ihrer Kirche zu Padua ist von Paul Beronese ihr Martyrium dargestellt, wo mitten in einem Boltshausen der Henter ihr das



Fig. 198. Moretto. St. Juftina. (Dofmuseum in Wien.)

Schwert in die Brust stößt und ihre Seele in den Himmel aufgenommen wird. Der Entwurf zu diesem Gemälde ist in den Ufsizien zu Florenz. Auch Moretto im Hofmuseum zu Wien gibt ihr den Palmzweig und das Sinhorn (Fig. 198). Callot stellt sie dar, wie sie eine Lilie in der Hand trägt und mit dem Kreuz den Teufel bannt.

### St. Juftinianus, f. St. Laurentius Juftinianus.

#### St. Inflinns (13. April),

der Marthrer, Apologet des 2. Jahrhunderts, wurde zu Flavia Reapolis in Palästina geboren um das Jahr 100. Wie er den Glauben in seinem Leben unablässig dertheidigte, so bezeugte er ihn zulest noch mit seinem Tode. Er starb mit sechs andern Christen zu Rom

zwischen 163—167. Er wird dargestellt als Römer im Philosophenmantel, schreibend ober mit einem Schwert in der Hand. Callot zeichnet ihn, wie er ein Buch, seine Apologie bes Christenthums, dem Kaiser darreicht.

### St. Juftus (18. October),

ein neunjähriger Anabe und Marthrer bei Beauvais (Bellovacum), Departement Dife, zwischen Paris und Amiens, der um 300 enthauptet wurde und das abgeschlagene Haupt in den Händen gehalten haben soll. So ist er dargestellt von Rubens in der Galerie zu Brüssel (Stich von J. Witdoed und Whngaerde) und in einem Glasgemälde der Kathebrale von Beauvais. Eine Statue am Hause in Augerre, wo er wohnte, zeigt ihn mit Palme und Buch.

### St. Juffus und Baffer (6. August),

zwei Brüder, die schon als Anaben gemartert wurden, da sie sich bei einer Christenverfolgung als Anhänger Christi zeigten. Sie wurden zu Alcala be Henares in Spanien von driftlichen Eltern geboren. Schon Prudentius

erwähnt sie unter den berühmtesten Marthrern von Spanien, und auch der hl. Isidor von Sevilla hat ein Bedicht auf sie gemacht, welches die Bollandisten geben. Ihr Attribut sind eine Geißel und ein Schwert. Callot stellt fie auf einem Steine kniend dar, weil sich in diesen, als sie hingerichtet wurden, ihre Aniee eingedrückt haben sollen.

#### St. Juvenal (3. Mai),

Bischof von Narni in Umbrien, tam als Arzt und Priester im Jahre 369 auf einer Reise aus Afrika nach Rom in die Stadt Narni. Ein heidnischer Priester nöthigte ihn einstens, vom Gößenopser zu essen, und stedte ihm beschalb den Griff des Schwertes in den Mund, den jedoch der Heilige mit seinen Zühnen festhielt. Als jener das Schwert zurückzog, stieß er sich dasische in die eigene Rehle und starb. Daher wird St. Judenal dargestellt mit einem Schwert zwischen.

#### **5t. Ivo** (20. Mai),

Bijchof von Chartres, wurde um das Jahr 1040 in der Gegend von Beauvais geboren. Er studirte im Aloster Le Bec Theologie und ward zuerst Cano-



Fig. 190. St. 3vo. (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlage bon B. Rühlen in M.-Glabbad.)

nicus zu Resle in der Picardie. Dann trat er in das Kloster von St-Quentin, wo er Theologie lehrte. Darzustellen ist er als Bischof auf einem Lehrstuhl, mit dem Buch in der Hand.

### 5f. 300 (27. October),

genannt der Anwalt der Armen, wurde am 17. October 1253 zu Ker-Martin bei Treguier in der Bretagne geboren. Er trat in den geistlichen Stand und verwendete seine bedeutenden Kenntnisse im Recht besonders zum Schuze der Waisen, Wittwen und Armen. Später wurde er Pfarrer, zuerst in Tresderz, dann in Lohanec, wo er ein Spital baute und unermüdlich den Armen diente. Er starb am 19. Mai 1303. Die Rechtsgelehrten sowie die Universität Rantes erwählten ihn zu ihrem Patron. Dargestellt wird er mit einer Papierrolle in der Hand, umgeben dan Armen.

Pretro da Cortona in Rom malt ihn, wie ihm Arme ihre Rlagen idriftlich überreichen, und Rubens in Lowen, wie er die Rlagen ber

Wittwen und Waisen anhört. Er sindet sich auch abgebildet, wie er sich geißelt, wie er eine leuchtende Hostie hält, wie er trockenen Fußes über das Wasser geht, auch wie er drei Brode vom Himmel bekommt oder durch Gebet eine Feuersbrunst löscht u. s. w. Unsere Darstellung zeigt ihn mit Buch und Strick in den Händen (Fig. 199).

### A, siehe auch unter C.

### St. Kentigernus (13. Januar),

ber erste Bischof von Glasgow in Schottland, vom Volke Mungho genannt, soll 516 geboren sein. Sein Attribut ist ein Salm (Lachs), der einen Ring im Maul trägt. Dies bezieht sich auf eine Aussohnung, welche er zwischen dem König und seiner Gemahlin zu stande brachte: die Königin wurde nämlich angeklagt, daß fie einen Chebruch mit einem Ritter begangen und demselben einen kostbaren, vom Könige erhaltenen Ring gegeben habe. Auf der Jagd sah der König diesen Ring am Finger des schlafenden Ritters und war icon bereit, lettern zu durchbohren. Doch besann er sich eines bessern, zog den Ring sanft von dem Finger und warf ihn in den Fluß. Zu Hause machte er der Königin Vorwürfe und warf sie ins Gefängniß. Nun wendete sich diese an den hl. Kentigernus, welcher dem Abgesandten den Auftrag gab, im Flusse Clyd zu angeln und den ersten Fisch, den er finde, ihm zu Es war ein Salm (salmo), und als man ihn ausweidete, fand man den Ring, den er dann der Königin schickte, die ihn sofort dem König gab und so die Aussöhnung bewirkte. Von daher soll die Stadt Glasgow einen Ring im Maule eines Salmes in ihrem Wappen haben. Im Kölner Dom steht links von der Statue des hl. Gereon St. Dutachus, rechts aber St. Kentigernus, der in der Rechten den Bischofsstab, in der Linken einen Ring im Maule eines Salmes hält.

## St. Kilian (8. Juli),

Glaubensbote und Martyrer des 7. Jahrhunderts, ein Irländer von edler Geburt, war vermuthlich ein irischer Regionarbischof. Er verließ um 685 Irland und kam mit Coloman und dem Diakon Totnan nach Rom und Deutschland, wo er in Franken das Christenthum predigte. Er wurde 689 bei Nacht in einer Kapelle von zwei Dienern des Herzogs Gozbert auf Anstissten von dessen Gattin Geilana getödtet. Burchard, der von dem hl. Bonisaz eingesetzte erste ordentliche Bischof mit sestem Sitze zu Würzburg, ließ die Leiber des hl. Kilian und seiner Genossen erheben und 743 in der Kirche auf dem Marienberg beisetzen; im Jahre 752 wurden sie im Münster niedergelegt. Abgebildet wird er als Bischof mit Schwert oder Dolch und Palme (Fig. 200). Sein Marthrium ist auf einem Elsenbeindeckel in der Bibliothet



Fig. 200, (Cigenthum von Delicide, De Brouwer & Co. in Bruges.)

zu Würzburg etwa aus dem Jahr 1000 dargestellt. In einem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 hat er einen Kelch.

#### Die Beiligen drei Könige (6. Januar)

führen feit dem 7. Jahrhunbert bie Ramen Rafpar, Meldior und Balthafar und merden in Diefer Reihenfolge als Bertreter ber brei Menichenalter und ber brei Stammhalter unferes Beidlechtes nach der Sündfluth in der Runft bargeftellt 1. Melchior ware ber Reprafentant ber Cemiten. Rafpar ber ber Chamiten und Balthafar ber ber Japhetiten. Die Legende ergählt bon ihnen : Nachdem fie gar biele Müben und Strapagen für das Cvangelium erdulbet batten. feien alle brei in einer Stabt, Ceme mit Namen, zusammengetommen im Jahre des herrn 54 - unb hatten bier gemeinicaftlich bas bei-

Lige Weihnachtsfest gefeiert, worauf sie, jeber nach Darbringung des heiligen Opfers, gestorben seien, und zwar der hl. Melchior, 116 Jahre alt, am 1. Januar, dann Balthafar, 112 Jahre alt, am 6. Januar, und endlich Raspar, 109 Jahre alt, am 11. Januar. Als man sie nacheinander in ein gemeinschaftliches Grab gelegt habe, sollen sich ihre Leichname einander wunderbarerweise Platz gemacht haben, so daß der erste auf die Seite gewichen und dem zweiten die Stelle an seiner Rechten gelassen habe, und als der dritte zu ihnen ins Grab gelegt werden sollte, sollen beide ihm den Platz in der Mitte eingeräumt haben. Demgemäß nähme der hl. Raspar, als der zuletzt Berstorbene, die mittlere Stelle ein zwischen Balthasar zur Rechten und Melchior zur Linken. So stellt sie unsere Abbildung (Fig. 201) dar. T. Gaddi malte sie in der Kapelle Baronscelli zu Florenz, wie sie auf der Reise im Sterne das Christustind erblicken.

Bgl. Schang, Commentar über bas Evangelium bes hl. Matthaus (Freiburg, Derber, 1879) S. 96.

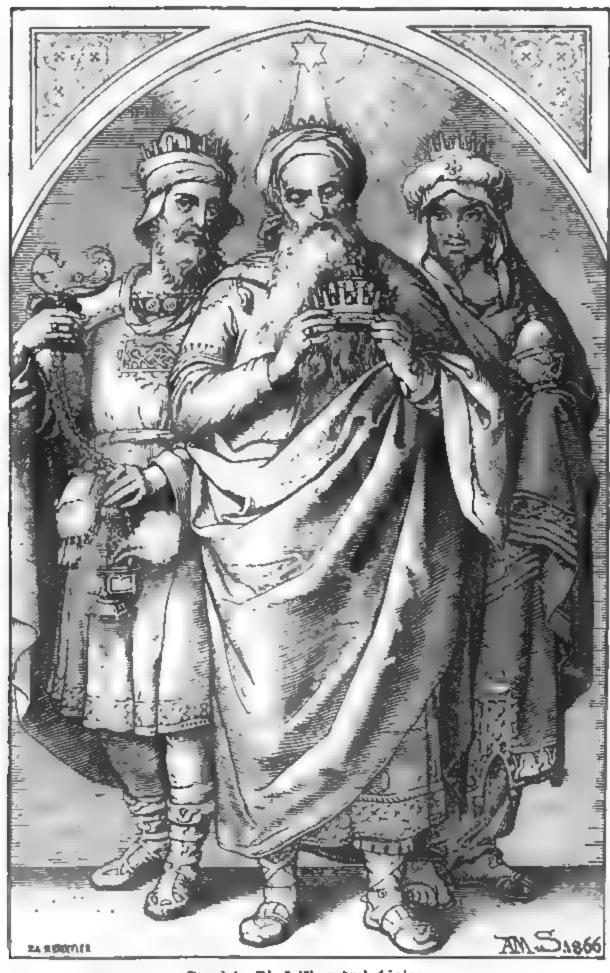

Fig. 201. Die Beiligen brei gonige.

Ueber die Heimat, ihre königliche Wurde, Angahl u. f. w. f. Bb. I. S. 204 ff.

Die perfonliche Berehrung ber heiligen brei Könige erhielt ben Hauptaufschwung durch die Ueberführung ihrer Gebeine von Mailand nach Roln 1164.

### St. Rummerniß, f. St. Wilgefortis.

### St. Ladislans (27. Juni),

Ronig von Ungarn, wurde 1031 geboren, regierte von 1077-1095 und bereinigte Macht und Rraft mit echtem religiofem Sinn. Gregor VII. geftattete ibm, die leiblichen Ueberrefte jener Manner, Die das Chriftenthum in Ungarn begründet und ausgebreitet hatten, aus bem Grabe zu beben und gur



Jig. 202. Lubwig Geit, St. Sabislaus.

öffentlichen Berehrung in ben Rirchen auszustellen. Es fand fich die unbersehrte Rechte bes erften apostolischen Ronigs Stephan, Die noch heute in ber Ofener toniglichen Rapelle feierlichft verehrt wirb. Geine wichtigfte Schöpfung ift bas Bisthum ju Großwardein, wo auch fein Leib beigefest murbe. Der Coabel bes Beiligen wird in ber Raaber Rathebrale in einer prachtvollen herma rheinischer Arbeit aus dem 14. Jahrhundert aufbewahrt. Dargestellt wird er, wie er eine Fahne feinem Deere borantragt, ober bor ibm ber gefangene Bulgarentonig; auch fiebt man zwei Engel mit Schwertern neben ibm. Ludwig Geit zeichnet ihn, wie er nach einer Schlacht die Gefallenen betrauert (Fig. 202).

### St. Lambert (17. September),

Bijchof der Tungern, mar geboren zu Maaftricht zwischen 633 und 638 und gestorben zu Luttich 698. Er wurde auf seiner Billa Leodium an ber Maas, wo jest die Stadt Luttich fieht, überfallen und empfing mit ausgestrecten Urmen den toblichen Pfeil, ben ihm fein Morber in die Bruft trieb. Dan betrachtete ibn als Marthrer und erbaute eine Rirche an ber Stelle, mo er gefallen mar. Schon ein Holzschnitt in Vita Sanctorum bon 1488 fleut dar, wie er kniend burchbohrt wird, ebenso malte ihn Carlo Saraceni in S. Maria bell' Anima zu Rom. Gin altes Gemalbe in St. Bavo ju Gent ftellte bar, wie er feurige Rohlen in ber Rochette gum Altare bringt:



Big. 203. Lubwig Geig, St. Jam-Greiburger Münfter )

er foll als jugendlicher Atolythe in diefer Beife bas Rauchfaß beim Gottesbienft bebient haben. Seine Legende befindet fich auf einem Schnipaltar in Affeln (Westfalen). Einzeldarstellung bat er Sowert und Balme. jo in einem Gemalbe bon Settegaft (Stich von G. Rittinghaus im Duffelborfer Ber-Clafen (Stich bon Maffau im Duffeldorfer Berein) malt ihn, wie er, bor bem Altare fniend, erftochen wirb. Bifchof mit der Balme ftellt ihn Ludw. Seig in bem Aronungsbilde im Münfter gu Freiburg bar (Fig. 203).

#### St. Landelin (15. Juni),

Stifter mehrerer Rlöfter im Hennegau (Lobbes, Crespin 2c.), fammte aus hobem frantifdem Rach großen Berirrungen befehrte er fich beim Anblick bes Tobes eines feiner Benoffen. Er ftarb in großer Buffertigteit im Jahre 685 oder 707, indem er, als fein Enbe Bertus. (Aus ber "Aronung Maria" im nahte, im harenen Buffleibe auf ben afchenbestreuten Boben sich legte und so seinen Geist

aufgab. Go ftellt ibn auch ein alter anonymer Stich bar, und Schouten in Les Vies des SS. Pères.

### St. Landericus (10. Juni),

ber 27. Bifcof von Paris, lebte jur Zeit bes Konigs Chlodobaus II. und war ein Mann von apostolischen Tugenden. Er erbaute und botirte neben ber Rathebrale St-Marie ein Spital, welches "haus Gottes" (Hotel-Dieu) genannt murde und noch fo beißt. Er ftarb etwa um 660. Abgebildet ift er mit einem Bude, worauf ein Deffer liegt. So zeigen ihn eine Statue am Bortal von St-Germain l'Auxerrois und ein Holzschnitt von Burgtmair.

### St. Landrada (8. Juli),

Jungfrau und Aebtiffin von Bilfen im Gebiete von Luttid, murbe um 620 geboren und lebte zuerft als hirtin bei Daaftricht. Abgebildet wird fie als hirtin, zwischen Schafen betend.

### St. Laurentius (10. August),

Diakon und Martyrer, war ein Schüler des Papstes Siztus II., der ihn wegen seiner Borzüge und namentlich wegen seiner jungfräulichen Gesinnung sehr liebte und deshalb in die Zahl der sieben römischen Diakone aufnahm und zum Erzdiakon ernannte. Als solcher hatte Laurentius den unmittelbaren Altardienst an der Seite des heiligen Papstes Sixtus, wenn dieser das heilige Opfer darbrachte, und nebstdem auch die Berwaltung des Kirchengutes und die Armenpslege. Er wünschte sehnlichst, mit seinem geistlichen Bater Sixtus zu sterben, als dieser (infolge einer blutigen Christenverfolgung des Kaisers Balerian, 257—258) in Rom zum Martertod geführt wurde.



Fig. 204. \$1. Laurentius. (Gemalbe aus &. Grulio ju Rom.)

"Bater, wohin gehft bu ohne beinen Cohn? Bobin eilft du, Priefter, ohne ben Diaton? Du haft ja fonft nie bas Opfer ohne den Diener verrichtet!" In prophetischem Geifte jagte ihm aber Sirtus voraus, ihm als Jüngling flünden noch größere Rampfe für ben Glauben bebor, und in brei Tagen werbe ber Diaton bem Briefter folgen. Und fo tam es: drei Tage nach bem Tode bes bl. Sixtus, am 10. Auguft, murbe er lebendig auf einem Roft gebraten, blieb dabei rubig und beiter und fprach jum Richter : "Giebe, Die eine Seite ift genug gebraten, wenbe mich nun auf die andere und if." Urfache bes graufamen Marthriums mar außer bem Betenntnig Chrifft die Weigerung, die Rirchenicage ben Richtern auszuliefern. Er erflarte fich bereit, biefelben zu übergeben, bat um eine Frift und zeigte bann eine Menge bon Armen bor mit ben Borten: "Das finb bie Schape ber Rirche!" Sein Marthrium geschah auf bem Biminalifchen Bugel; feinen Leib begrub ber bon ihm be-

terium S. Laurentii (Bia Tiburtina) genannt. Sein Name ist in den ältesten Kalendarien und in der alten römischen, gotischen und mozarabischen Liturgie geseiert. Zu Rom wurde schon zu Konstantins Zeit eine Kirche uber seinem heiligen Grabe erbaut, welche jett zu den sieben Hauptbasiliken gehört und S. Laurentii extra muros heißt; eine andere ihm daselbst geweihte Kirche ist die S. Laurentii in Damaso. Schon frühzeitig begegnen und auch Bildnisse des Heiligen in Kirchen und auf den Monumenten der Katasomben. Seine Darstellung in der altchristlichen Zeit ist folgende 1: Als Diaton erscheint er nicht sehr jugendlich mit edeln Gesichtszügen und

<sup>1</sup> Bgl. Real-Enc II, 285 f.

mit dem Birrus (Mantel), das Evangelienbuch oder ein Kreuz oder beides zusammen in Händen (Fig. 204). Auf einem Mosaikbild des 6. Jahr= hunderts in der St. Laurenzkirche in Agro Verano zu Rom, welche unter Konstantin gebaut wurde, trägt der Heilige ein offenes Buch, in welchem man die Worte: Dispersit, dedit pauperibus (Pf. 111, 9) als Hindeutung auf die Vertheilung der Kirchenschätze an die Armen lieft. Da die Diakonen das Evangelium zu verlesen und bei Processionen das Kreuz zu tragen hatten, so geben altdriftliche Künftler dem Heiligen auch Kreuz nebst Evangelienbuch in die Hand. Auf einem Mosaikbild des 5. Jahrhunderts in der Grabkirche der Galla Placidia zu Ravenna 1 trägt er Arenz und geöffnetes Evangelienbuch und schreitet eilenden Schrittes auf den in der Nähe befindlichen glühenden Rost zu, unter dem aufloderndes Feuer brennt. Auch auf Goldgläsern ist der Heilige dargestellt, so auf einem zwischen Petrus und Paulus, auf andern mit Inschriften. Die Darstellungen des Heiligen als Martyrer sind seltener, und man kennt bis jett nur drei: Auf einem Goldglas sieht man den Martyrer auf einer Gesichtsseite auf dem glühenden Roste liegen, und über der Marterscene steht der Name LAVRECIV. Eine Camee zeigt den Martyrer ausgestreckt auf dem Roste, neben ihm drei Henkersknechte, zwei das Feuer schürend und einer Holz herbeischaffend. Gin Bleimedaillon ftellt den Marinrer, den zwei Henkersknechte nochmals umdrehen wollen, dar, wie er eben seine Seele aushaucht. Lettere ist dargestellt in jugendlicher weiblicher Gestalt. Eine aus den Wolken ragende Hand halt über ihr eine Krone, die zwischen dem symbolischen A und  $\mathcal Q$  schwebt, zum Zeichen, daß diese Krone ewig und unvergänglich ist. Auf einer Sella curulis sitt lorbeerbekränzten Hauptes, das Scepter in der Linken, der Raiser oder richtiger der Stadtpräfect.

Das Malerbuch vom Berge Athos führt den hl. Laurentius unter den sieben Diakonen auf und bezeichnet seine Darstellung als "jung, mit keimendem Barte". Auch das ganze Mittelalter hindurch wird er jugendlich dargestellt, mit edeln Gesichtszügen und im Diakonengewand; als Attribut hat er meisstens den (rechtedigen) Rost zu seinen Füßen oder in der Hand, der auf sein Marthrium hindeutet. Auf Kirchenbildern trägt er mitunter eine Schüffel in der Hand mit Kirchenbildern trägt er mitunter eine Schüffel in der Hand mit Kirchengeräthen oder Goldmünzen, oder als Diakon auch das Rauchfaß. Selten ist ihm ein Falke beigegeben, der seine Bereitwilligkeit anzeigen soll, mit welcher er in die Gefangenschaft zurückehrte. Wie nämlich der Falke, wenn er auch frei durch die Lüfte jagt, wieder auf die Hand seines Herrn in freiwillige Gesangenschaft zurückehrt, so begab sich der hl. Laurentius, nachdem er die Güter der Kirche vertheilt hatte, um sie räuberischen Händen zu entziehen, wieder freiwillig in den Kerker zurück.

<sup>1</sup> Abbildung in Real-Enc. II, 286, Fig. 174.

Bu den frühesten Scenen aus seinem Leben gehören wohl die Fresten in der Borhalle von S. Lorenzo fuori le mura in Rom, die unter Honorius III., wahrscheinlich um 1217, entstanden 1. In der Collegiatsirche von Castiglione di Olona besinden sich Fresten von Masolino aus dem



Big. 205. Frefole, St. Zaurentins vertheilt Mimofen. (Rapelle Rifolaus' V. im Batican.)

Jahre 1428, in denen man links beim Eintritt in den Chor die Almosenspende des Beiligen, sein Berhör (beibes schon componirte Scenen), die

<sup>1</sup> Einzeln abgebilbet bei d'Agincourt.

Taufe feiner Jünger, sein Martyrium (fehr lädirt) und die Todtenklage über ihn sieht.

Papst Rikolaus V. beauftragte den Fra Angelico da Fiesole, die Rapelle des Baticans, welche er sich als Privatoratorium erdaut hatte und die seinen Namen sührt, mit Scenen aus dem Leben der hu. Stephanus und Laurentius zu schmuden. Der Wandstreisen unterhalb der ersten Lünette der Rapelle enthält auf einem Bilde die Uebertragung des Diakonats an Laurentius durch Papst Sixtus und links die Darreichung des Kirchenschaßes durch den ins



Jig. 200. Pinturiechto, St. gan rentins. (Dom ju Spello.)

Gefängniß geführten Papft an Laurentius, rechts die Bertheilung des Geldes durch den Deiligen an die Armen und Kranken (Fig. 205). Die britte Wand zeigt ebenfalls in zwei Hälften den angeklagten Laurentius vor dem Raifer Balerian und seinen Tod auf dem Roste.

Sehr oft findet man Scenen aus dem Leben des Heiligen, befonders in den französisichen Glasmalereien des 13. und 14. Jahr-hunderts.

Am häusigsten sindet man außer den Sinzeldarstellungen des Heiligen die Scene, wie er auf dem Roste über feurigen Rohlen gemartert wird. Schon die Sacramentarien von Udine aus dem 10. und von Ibrea aus dem 11. Jahrhundert haben dieses Marthrium. Besonders sehhaft aber schildert ein aus Deutschland, vielleicht aus Mainz, stammendes Sacramentar aus dem 10. oder 11. Jahrhundert in Lucca biesen Gegenstand. Links auf einem Gedäude sehen wir eine Säule mit goldenem Gößenbilde, davor über Stusen einen Thron, auf

welchem ein blau und roth gekleideter König sitt, die Krone auf dem Haupte, das T-förmige Scepter in der Hand. Rechts liegt auf goldenem Roste, unter welchem ein Feuer brennt, die entkleidete Gestalt des Heiligen. Zwei Schergen schirren von oben, zwei von unten die Flammen. Der hintergrund ist grün, darüber schwarz mit goldenen Sternen. Oben öffnet sich der himmel halbtreissörmig und sendet Strahlen auf den Marthrer herab.

But Ebner, Missale rom. E. 266.

<sup>2</sup> Ebb. S. 59.

<sup>3 €66</sup> E. 70.

Später sehen wir dann dieses sein Martyrium in einem Schrotblatt von 1470 (Abbildung in Weigels Sammlung Nr. 369); ferner von H. S. Be-ham und M. Ant. Raimondi; so malte ihn ferner Tizian in S. Maria de' Gesuiti in Benedig, J. Ribera in der Dresdener Galerie und Rubens in München. Mit Palme und Rost hat ihn in der Neuzeit A. Glaser nach einem Bilde der sienesischen Schule gestochen (Düsseldorfer Berein); mit Rauchsaß und Palme malte ihn Bivarini<sup>1</sup>, mit Rost und Buch Pinturicchio im Dome zu Spello (Fig. 206).

# St. Laurentins von Brindist (7. Juli),

General des Kapuzinerordens, wurde am 22. Juli 1559 zu Brindisi geboren und starb am 22. Juli 1619 zu Lissabon. Die größte Aufgabe seines Lebens, für deren Lösung ihm der Dank des ganzen dristlichen Europa gebührt, war seine Theilnahme am Rampfe gegen die Türken. Er war zugleich ein großer Gelehrter. Dargestellt wird er, wie er vor dem Crucifix und der Madonnenstatue betet; auch wie er die heilige Messe liest und ihm nach der heiligen Wandlung das Jesuskind erscheint.

## St. Lanrentins Infinianns (8. Januar),

erster Patriarch von Benedig, wurde 1381 daselbst geboren und starb 1455. In venetianischen Kirchen ist er als Bischof und Almosen austheilend dargestellt, so von Greg. Lazzarini in S. Pietro di Castello zu Benedig. Pordenone malt ihn mit dem Buche in der Hand und lehrend; er wird auch abgebildet, wie sich ihm die göttliche Weisheit im Sonnenglanze offenbart.

St. Laurus, j. St. Florus.

### St. Lazarus (23. Februar),

Priester und Mönch zu Konstantinopel, hatte die Malerkunst erlernt. Er lebte zur Zeit des Bilderstreits unter der Regierung des griechischen Kaisers Theophilus, der ihm die Hände verbrennen ließ, um ihn am Malen heiliger Bilder zu verhindern. Darzustellen ist er als Mönch mit einem Heiligenbild auf der Staffelei. Lazzaro Baldi zeichnet ihn, wie er Bilder austheilt.

## St. Lazarus (17. December),

der Bruder von Maria und Martha in Bethanien bei Jerusalem, soll nach dem Tode des Herrn von den Juden mit seinen Schwestern in ein Schiff ohne Segel und Ruder gesetzt und so den Fluthen übergeben worden sein. Sie kamen nach der Legende nach Massilia, wo Lazarus das Evangelium

<sup>1</sup> Abbildung in Jameson, Sacred and Legendary Art II, 542. Dehel, Jionographie. II.

verkündete und der erste Bischof murde. Daher wird er dargestellt als Bischof, so von Puccio Capanna in der Kapelle S. Maddalena der Unterkirche zu Assisi, wie er in den Hafen von Massilia kommt, und von Giov. da Milano in der Rapelle Rinuccini von S. Croce in Florenz. Matthias Grünewald stellt ihn in der Pinakothek zu München (Nr. 283) als überlebensgroße, stehende Figur bar mit ber Bahre vor sich. "Die Auferweckung des Lazarus" s. Bd. I, S. 267 ff. Dem hl. Lazarus wurde eines der ersten Hospitäler für die nach dem Orient Reisenden auf einer Insel bei Benedig (San Lazaro) geweiht. Mehrere Kirchenväter sind der Ansicht, die Parabel vom reichen Prasser und armen Lazarus (Bd. I, S. 300 f.) habe eine geschichtliche Grundlage; auch die gottselige Anna Katharina Emmerich sagt (II, 410): "Der arme Lazarus in der Parabel (Luc. 16, 19 ff.) sei eine wirkliche Persönlichkeit gewesen." Die Geschichte ber Rirchenwidmungen widerspricht dem nicht. Im Mittelalter wurde ein Haus für Aussätzige in Jerusalem dem Lazarus geweiht; später wurde der Name "Lazaret" für alle Hospitäler gebraucht. Die Parabel vom armen Lazarus wurde daher in den Kapellen der Leprosenhäuser dargestellt.

### St. Lea (22. März),

eine fromme römische Wittwe, starb 383 zu Rom. Der hl. Hieronymus spricht von ihrem Tode in seinem 24. Briefe an die hl. Marcella. Ihre Attribute sind ein Crucifix und eine Geißel, die an ihre Buße und Ab-tödtung erinnern.

# St. Leander (13. März),

Erzbischof von Sevilla, ein älterer Bruder Jsidors von Sevilla und dessen Vorgänger auf dem erzbischöslichen Stuhle, hatte an der Rücktehr des Prinzen Hermenegild vom Arianismus zum Glauben der Kirche hervorragenden Antheil. Das Wappen der Stadt Sevilla zeigt ihn mit dem hl. Isidor beim Throne des hl. Ferdinand stehend. Herrera malt, wie der hl. Hermenegild auf die Predigt der beiden heiligen Bischöfe und Brüder hört.

# St. Lebunius (12. November),

Priester und Patron von Deventer, ein Gefährte des hl. Willibrord, starb gegen das Ende des 8. Jahrhunderts und wurde in der von ihm erbauten Kirche zu Deventer begraben. Abgebildet wird er in der Casula, mit der Kreuzesfahne; so auf Münzen von Deventer.

### St. Leo I. (11. April)

der Große (440—461), so genannt wegen seiner Tugenden und Kenntnisse, sowie seiner außerordentlichen Wirksamkeit wegen, war aus Tuscien gebürtig

und einer der vorzüglichsten Päpste. Benedikt XIV. nahm ihn 1744 unter die Kirchenväter auf. Er hat Rom zweimal vom Untergange gerettet: er bewog den Attisa, den König der Hunnen, mit seinen wilden Horden zum Rückzuge und hielt den König der Bandalen, Genserich, ab, die ewige Stadt zu zerstören und die Einwohner zu ermorden. Während Leo, umgeben von seiner Geistlichkeit, muthig dem Hunnenkönig entgegenzog, erschienen die Apostelsürsten mit gezückten Schwertern in der Luft, und der Barbar, erzählt die Legende, der sonst nichts fürchtete und dem nichts heilig war, zog seine Scharen zurück, bewegt durch die Worte Leos und erschüttert durch die ihm gewordene Erscheinung. Wegen seiner Bemühungen um die Hebung und Förderung der kirchlichen Musik gilt er als Patron der Sänger und Musiker.

Als Einzelfigur wird er mit den Insignien des Papstes und Kirchenlehrers abgebildet, nämlich mit der Tiara, dem geraden hirtenstab und dem Evangelienbuch. Manchmal hat er auch einen Drachen zu seinen Füßen mit Bezug auf Attila, gegen dessen unheilige, Gott entfremdete Weltmacht er siegreich ankämpfte. Ein Mosaikbild bes 8. Jahrhunderts im Triclinium des Laterans stellt dar, wie der hl. Leo das Pallium aus der Hand des hl. Petrus erhält. In den Stanzen des Baticans hat Rafael die Erscheinung Attilas vor Rom gemalt. Von der linken Seite her schweben vom Himmel herab die Gestalten der Apostelfürsten mit Schwertern in den Händen, den Eroberer zur Umkehr mahnend. Darunter sieht man den hl. Leo in prachtvollen Pontificalgewändern, mit der dreifachen Tiara getrönt, zu Pferd heran-Auch der Bildhauer Alessandro Algardi (1598—1654) hat ziehen. diese denkwürdige Begebenheit in einem kolossalen Basrelief ausgeführt, das in der Rapelle S. Madonna della Colonna der Peterstirche zu Rom zu sehen ist 1.

# St. Leo IX. (19. April),

Papst, vorher Bruno, Bischof von Toul, Sohn des Grafen Hugo von Nordgau (Egisheim und Dachsburg), regierte die Kirche von 1048—1054. Dargestellt wird cr, wie er Kranke besucht, so in einem Holzschnitt von Burgkmair.

# St. Leobardus (18. Januar),

Einsiedler und Stifter der Abtei Marmoutier (Maursmünster) im Elsaß, war in der Aubergne von angesehenen Eltern geboren und starb 582, nach andern 593, ganz allein unter dem Beistand der Engel, wie der hl. Bischof Gregorius bemerkt. In dem Werk: Galerie des Saints d'Alsace ist er als Einsiedler,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abgebildet in ben "Denkmälern ber Kunst". Atlas zu Kugler, Handbuch ber Kunstgeschichte, Taf. 92, Fig. 5.

vor dem Crucifix betend, abgebildet, bei Schouten (Les Vies des SS. Pères), wie er einen Felsen außhöhlt.

### St. Leocadia (9. December),

Jungfrau und Martyrin zu Toledo in Spanien, wurde während der diocletianischen Berfolgung vom Statthalter Dacianus eingekerkert, gefoltert und
wieder ins Gefängniß zurückgeführt. Hier hörte sie vom Tode der heiligen
Jungfrau Eulalia und sehnte sich ebenfalls nach dem Martyrium. Sie starb
gefesselt im Gefängniß, nachdem sie zuvor noch das Zeichen des Areuzes in
den harten Felsen eingedrückt hatte. Dies geschah am 9. December 304 oder
305. Sie ist Patronin von Toledo, wo drei Airchen ihren Namen sühren.
Dargestellt wird sie mit einem Thurm, um das Gesängniß anzudeuten, das
bald zu einer Airche wurde. Scenen aus ihrem Leben malte F. Ricci in
der ihr geweihten Hauptkirche zu Toledo; I. Callot zeichnet sie im Kerker
betend; es gibt auch Vilder von ihr, in denen sie dem hl. Idephons erscheint;
dieser soll ihr Grab aufgefunden und darüber eine Kirche erbaut haben.

# St. Leodegar (2. October)

(St. Léger), Bischof von Autun und Martyrer des 7. Jahrhunderts, wurde um 616 geboren und 653 Abt von St. Marentius zu Poitiers und als solcher an den Hof Chlotars III. und dessen Mutter, der hl. Bathildis, berufen; durch Bermittlung der letztern wurde er auf den Bischofsstuhl von Autun erhoben. Der Majordomus in Neustrien, Ebroin, ließ ihm die Augen ausstechen, ihn bald dahin, bald dorthin bringen, dann ihm die Lippen, die Wangen und die Junge abschneiden und ihn endlich hinrichten. Seine Reliquien wurden nach St. Marentius zu Poitiers gebracht. Er trägt als Attribut einen Bohrer in der Hand, womit ihm die Augen ausgebohrt wurden; so auf Münzen von Luzern. Seine Todesart, wie er enthauptet wird, zeigt ein Holzschnitt von 1488 und ein solcher im Passional von 1502.

## St. Leonfard (15. October),

ein Bekenner und Abt zu Corbigny in der Diöcese Autun, welcher oft mit dem nachfolgenden St. Leonhard verwechselt wird. Er wurde im Lande der Tongern geboren, verließ sein Vaterland und erbaute, vom heiligen Bischof Innocentius von Le Mans unterstützt, ein Kloster, das den Namen Vandreuve (Vendoperense) erhielt. Er starb zwischen 565 und 570 und wurde in seinem Kloster begraben, später aber nach Corbigny übertragen, welche Abtei sodann den Namen des Heiligen erhielt. Er wird dargestellt als Ubt, von einer Schlange umwickelt; während er in seiner Zelle betete, sei

eine Schlange an ihm hinaufgekrochen, die ihn aber nicht beschädigte, ja nicht einmal im Gebete störte, wohl aber alsbald todt aus seinem Busen siel. Bon da an sei das Rloster von keiner Schlange mehr heimgesucht worden.

#### St. Leenfard (6. Rovember)

war Stifter und Abt des im Limousin, vier Meilen von Limoges, gelegenen Klosters Roblac, welches in der Folge den Namen S. Leonardi monasterium erhielt. Seine Eltern standen am Hofe Chlodwigs I. in hohen Würden und großem Ansehen, Leonhard aber verließ das Hosleben und ging zum hl. Remigius. Aus Furcht, er möchte an den Hof zurückgerusen werden, entsernte er sich und kam zum hl. Waximin, Abt des 508 vom hl. Euspieius zwei



Fig. 207. St. Leonhard.

Stunden bon Orleans gefrifteten Rlofters Dicy. Rach dem Tobe des bl. Maximin durchzog er Aquitamien, unterrichtete die Bewohner in den Beilsmahrheiten, nahm fich besonders der Gefangenen an und pflegte fie. So entstand das Aloster Roblac, wo der Beilige Der bi. Leonhard gehort zu ben berehrteften Beiligen und bat gablreiche Batronatc. sonders die driftlichen Krieger, welche in türkische Gefangenschaft geriethen, beteten zum hl. Leonhard um Befreiung. Er tragt beshalb als Attribut eine Rette (Fig. 207), und weil er als Patron der Gefangenen berehrt wird, ift an manchen St. Leonhardstirchen eine Rette aufgehangt. Er wird besonders auch bon ben Canbleuten berehrt und bat als weitere Attribute Pferbe und Rinder um fich, mohl beshalb, weil er vorzüglich ben Canbleuten predigte und meil das von ihm geftiftete berühmte Rlofter St-Leonard be Roblac fich in ber Folgezeit große Berbienfte um die

Hebung der Landwirtschaft erworben hat. Berschiedene Orte tragen auch seinen Namen, 3. B. St. Leonhard in Kärnten, St. Leonhard in Steiermart, St. Leonhard, Hauptort des Passeierthales, St-Léonard bei Lüttich, St-Léonard in Frankreich.

Sein gewöhnliches Attribut ift, wie gesagt, eine Rette, und man sieht ihn in dieser Weise mit dem Abtstabe in der Rechten und der schwarzen Gewandung unzähligemal in Rirchen und Rapellen; öfter kniet er auch vor der heiligen Jungfrau mit dem Kinde und bringt ihr die Fesseln dar, z. B. m einem Gemälde von Sodoma im Communalpalaste zu Siena. Scenen aus seinem Leben haben die fünf Mosaikbilder im Transept, rechts vom Chor der Marcuskirche zu Benedig. Burgkmair hat ihn in einem

Holzschnitt, wie er Gefangene befreit. Dit Schreibrohr und Fußfesseln ftellt ihn eine Elfenbeinsculptur bes 14. Jahrhunderis bar 1.

#### St. Leonhard von Porto Manrigio (26. Rovember),

Franziskaner, früher Paul Hieron. Casanova geheißen, ein ausgezeichneter Missionär und Prediger in Italien, war am 20. December 1676 an der



Fig. 208. \$1. Leonhard von Porte Maurigio. (Rach einem Stich Gifer für Die Religion aus Grimofiarb be St-Laurent.)

ligurischen Rüste bon frommen Eltern geboren und machte in Rom unter Leitung der Jesuiten seine Studien. Pius IX. proclamirte ihn am 29. Juni 1867 als Heiligen. Dargestellt wird er mit einem Crucifix, oder als Wissionar mit einem Todtensschädel (Fig. 208).

### St. Leopold (15. Robember),

Martgraf von Desterreich, aus dem Geschlechte der Babenberger, wurde 1073 geboren und gelangte 1096 zur Regierung. Gottesfurcht, Eifer für die Religion und eine wahrhaft bäter-

liche Liebe zu seinen Unterthanen im Bunde mit Muth und Tapferkeit, Demuth und Weisheit schmudten diesen Fürsten in ausgezeichneter Weise und verbreiteten mahrend seiner 40jährigen Regierung Frieden und Segen über die von ihm regierte Mark. Er ist der Stifter von Klosterneuburg und starb allgemein betrauert am 15. November 1136. Er und seine Gemahlin Agnes liegen in der Gruft zu Klosterneuburg; St. Leopold ist Landespatron von Oesterreich. Ein Gemälde im Hosmuseum zu Wien, das dem Hosbein zugeschrieben wird, stellt ihn dar in Rüstung mit dem

<sup>&#</sup>x27; Mbbilbung bei Gori, Thesaurus Diptychorum, tom. III (Passeri Pis., Monumenta sacra p. 77).



Big. 200. Joh. Alexun, St. Leopold. (Aus ber Berlagshandlung "Et. Rorbertus" in Wien.)

Rosentrang, A. Darer in einem Holafdnitt (B. 116) mit Scepter und Rrone, Burgimair beggleichen, bas Modell einer Rirche tragend, als Stifter von Rlofterneuburg; fo auch auf öfterreichischen Dungen. Man fieht auch neben ihm eine Solunderstaude ober ein Bestrüpp, an dem ein Schleier hangt: die Legende berichtet, daß, als er über ben Plat einer ju erbauenden Rirche unschlüssig mar, ein Windstoß feiner Gemahlin Agnes vom Söller der Burg ben Schleier raubte, und bag Leopold biefen Schleier nach einiger Zeit auf ber Jagb in einer bolunderftaude wiederfand. Auf biefer Stelle habe er bann bie Rirche gu Alosterneuburg gebaut. 306. Rlein stellt ihn mit ber Fahne in ber Rechten und einem Kirchenmodell in der Linken dar (Fig. 209).

St. Liberata, f. St. Bilgefortis.

St. Liberius (23. Ceptember),

Bauft, batte wegen ber arignischen Birren ein febr mechfelvolles Pontificat. Er hinterließ in Rom die glangende Bafilita, welche bis beute noch Basilica Liberiana beißt (S. Maria Maggiore), wiewohl fie icon bald nachber von Sirtus III. bedeutend umgebaut wurde. Die fpatere Legende von dem Schneefall gab ihr ben Namen S. Maria ad nives: mitten im Sommer fiel namlich auf einem Felde bei Rom fo viel Schnee, daß er ben Grundplan ju einer Rirche vorstellte. Auf diefem Plate foll bom Papfte Liberius Diefe ältefte Marientirche um 352 erbaut worben fein. Maria ad nives wird auch in andern Lanbern verehrt, besonders in Rapellen in hohen Alpenregionen, so auf bem Rigi in ber Schweig. Das Geft fällt auf ben 5. August. Es finden fich noch vier alte Mojaitbilber in G. Maria Maggiore ju Rom, welche die Geschichte ber Grundung diefer Rirche barftellen: ber Traum des vornehmen Romers, dem Maria erscheint; dann derselbe Traum bes Papftes Liberius; ber Bornehme bor dem papftlichen Throne; bann der Schneefall, ben Cherubim fo begrenzen, daß ber Schnee die ermabnte Flace bededt, die der Papft in ber Erbe bezeichnet.

#### **St. Liborius** (23. Juli),

vierter Bischof von Le Mans, folgte um 348 dem hl. Pavacius im bischöflichen Amte nach und ftarb um 397. Er war ein frommer, kenntnißreicher und wohlthätiger Bischof, der viele Kirchen gebaut, auch Wunder gewirtt und den hl. Martin von Tours zum vertrauten Freunde gehabt habe. Im 9. Jahrhundert wurde der Leib des hl. Liborius von Le Mans nach Paderborn transferirt, wobei zahlreiche Krantenheilungen geschahen. Er wird dargestellt in bischöslichem Gewande mit Pedum und Buch, worauf drei kleine Steine liegen. Er gilt besonders als Patron für diesenigen Kranten, welche ihn in "Stein- und Griesleiden" (calculi et arenarum dolores) anriesen. So makte

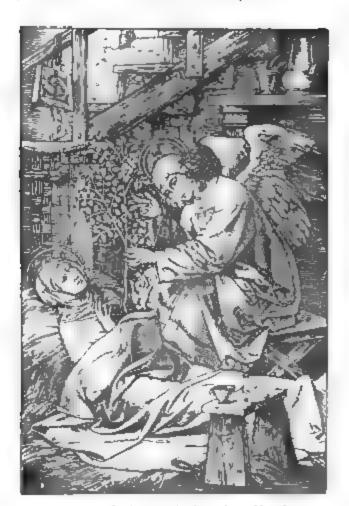

Fig. 210. Lubwig Selb. 51. Libwins.

ihn in der Neuzeit auch A. Müller (Stich von H. Kipp im Düffeldorfer Berein). Als sein heiliger Leib von Le Mans nach Paderborn übertragen worden, soll ein Pfan vorausgeflogen sein und den Weg gezeigt haben; das her ist sein Attribut auch ein Pfau.

#### St. Lidwina (14. April),

auch Lidwigis und Lidia genannt, Jungfrau, ist in der Kirche des Neuen Testamentes ein ebenso klassisches Beispiel heldenmüthiger Geduld und Ersgebung geworden wie Job im Alten Testament. Sie war am 18. März 1380 zu Schiedam in Holland gesboren. Wegen ihrer ausgezeichneten Schönheit ward sie schon in ihrem 13. Jahre zur Ehe begehrt, bat aber Gott und die heilige Jungfrau, ihr

eine solche torperliche Beschaffenheit zu geben, daß tein Mannesauge mehr an ihr Gefallen sinde. Diese Bitte wurde in ihrem 15. Lebensjahre erhört: als sie am Lichtmestage mit den Mädchen ihres Alters nach Sitte des Landes sich mit Schlittschuhlausen vergnügte, brach sie sich auf der rechten Seite die turze Rippe. Es begann nun für sie eine Leidenszeit von 38 Jahren. Sie lebte 19 Jahre ohne Nahrung und auch ohne Schlaf, bloß durch die heilige Communion erhalten. Ihr Leib ruht in der Haupttirche zu Schiedam. Sie wird abgebildet, die Haare mit Rosen umtranzt, in der einen Hand ein Erucifix, in der andern einen blühenden Zweig tragend. Scenen

aus ihrem Leben gibt hier. Wierr (13 Bl.), auch find solche um ihr Grabmal zu Schied am gemalt. In der Neuzeit zeichnet Ludwig Seit sie, wie ein Engel an ihrem Krankenlager erscheint und einen blühenden Rosenstod über sie hält (Fig. 210); sie erblidte nämlich im letten Lebensiahre von Zeit zu Zeit einen Rosenstod, der zuerst klein war, aber mit der Zeit zu einem Bäumchen heranwuchs. Der Schutzengel offenbarte ihr, daß sie nicht eher sterben werde, die Alle Rosenknospen sich geöffnet und zur vollen



Fig. 211. St. Lioba. (Unter Bugrunbelegung eines Gemalbes im Benebiftinerinnen-Rlofter ju Gulba.)

Blume ausgewachsen wären. Drei Monate vor ihrem Tode (1433) erklärte sie, daß nun der Rosenstod ausgewachsen sei und alle Rosen in der Blüthe stehen, deshalb hoffe sie in Balde zu sterben, was auch geschah.

#### St. Lieba (28. September),

Aebtiffin von Bifchofsbeim, war im Anfang bes 8. Jahrhunderts in Wessex als Rind vornehmer Eltern geboren. Die Mutter mar eine Blutsverwandte des bl. Bonifatius, welcher fie berief und ihr bas Rlofter Bifcofsheim an ber Tauber gur Leitung übergab. Die Großen ehrten fie, die Bischöfe zogen fie zu Rath, die Rönige, boran Rarl b. Gr., zeichneten fie aus, fie mar allen "die Liebe". Sie starb wahrscheinlich 780 in Schornsheim, süblich von Mainz. Dargestellt wird fie als Aebtiffin im Benediftinerhabit, in ber einen Sand den Stab, in ber andern ein Buch, worauf eine Glode (Fig. 211): Diese joll an den Traum ihrer Mutter exinnern, fie trage in ihrem Schofe eine Glode, Die beim Herausnehmen einen Schall von sich gebe, welchen Traum ihre alte Amme dahin erklärte,

sie werde noch eine Tochter bekommen, die sie dem Herrn widmen solle u. f. w. Sie hat auch Blipzaden neben sich, weil sie ein Unwetter mit geweihtem Salz beschwichtigt haben soll.

### St. Livinus (12. Robember),

Bischof und Marthrer, Patron von Gent und Apostel von Flandern, wurde in Schottland geboren und vom hl. Augustinus, dem Apostel von England, aus der Taufe gehoben. Er wurde 650 gemartert, indem ihm mit einer



Fig. 212. (Cigenthum von Besclee. De Brouwer & Co. in Bruges.)

Bange die Junge herausgeriffen wurde. Sein Attribut ist daher eine Jange hält (Fig. 212). Seine Marter ist von Rubens in der Kathedrale von Gent dargestellt.

### St. Longiuns (15. März).

Der Name bes Soldaten, welcher Die Seite Jefu am Rreuze mit feiner Lanze öffnete, wird in alten lateinischen Marthrologien Longinus genannt; jo beißt er auch im Martyrologium Romanum am 15. Marg. Bei ben Griechen wird aber ber hauptmann, welcher bei der Arcuzigung Chrifti gegenwärtig war und Jesum als "Sohn Gottes" und als "gerecht" betannte (Matth. 27, 54. Marc. 15, 39. Luc. 23, 47), Longinus genannt und am 16. October verehrt. Die Bollanbiften untericheiben gwei beilige Goldaten mit Namen Longinus, nämlich einen Gemeinen und einen hauptmann. Nach Joh. 19, 34 ist auch thatsach.

lich zwischen zwei verschiedenen Personen zu unterscheiden: einer von den zum Beinbrechen abgesendeten Soldaten, heißt es hier, habe Jesu Seite geöffnet, also nicht ihr Führer oder Hauptmann.

Der heilige Soldat Longinus soll aus der Provinz Jaurien in Aleinasien stammen; er gehörte zu jenen Soldaten, welche unter Ansührung eines Hauptmannes bei der Areuzigung Christi und der zwei Schächer die Wache
zu halten hatten. Er soll das Blut aus der Seite Jesu ausgefangen und sich
damit die Augen bestrichen haben, hierauf wurden ihm nach der griechischen
Legende sogleich die Augen geöffnet. Dies haben einige nicht auf geistige, sondern auf leibliche Blindheit bezogen; eine diesbezügliche Darstellung
sindet sich schon in einem angelsächsischen Manuscript aus dem 10. Jahrhundert.

Der heilige Hauptmann und Martyrer Longinus foll nach den griechischen Menäen aus Sandrales oder Abrales bei Thana im zweiten Cappadocien gewesen sein und nach der Auferstehung des Herrn, wobon er ebenfalls Zeuge gewesen sei, in seiner Heimat den Glauben an Christus verfündet haben. Bei Kaiser Tiberius angetlagt, soll er dann enthauptet worden



Jig. 213. Mantegna, St. Conginne. (In C. Anbrea ju Mantua.)

fein. Er wird abgebildet in ritterlicher Rleidung mit einem Speer; fo malt ibn Mantegna in S. Andrea zu Mantua (Fig. 213) und auf dem Bilde der Dadonna bella Bittoria (für Ferd. Gongaga), jest im Loubre; auch L. Bernini ftellt ihn jo bar in feiner Roloffalftatue in ber Beteretirche ju Rom. Er foll auch bei ber Rreuzigung das Blut Christi gesammelt und nach Mantua gebracht haben, weshalb er öfter eine Art Buchje ober ein Rruftallgefäß als Attribut trägt, fo auf dem berühmten Bilbe der Geburt Chrifti bon Giulio Romano, einft in S. Andrea zu Mantua, jest im Louvre zu Baris. Gin Holgichnitt im Baffional bon 1502 hat fein Marthrium (Enthauptung). Rach Rreufer murbe er auch mit bem Schwert in ber Sand und einem Draden zu ben Bugen, ben er niedersticht, abgebilbet.

### St. Lucanus (20. Juli),

Bischof von Seben (Brigen) um 424, hatte bei Gelegenheit einer Hungersnoth dem armen Bolte gestattet, in der Fastenzeit Milchspeisen zu essen, und wurde deshalb bei Papst Cölestin I. angeklagt. Er begab sich nach Rom, und beim Papste angekommen, habe er seinen Mantel an einem Sonnenstrahle aufgehängt, worauf der Papst,

ber dies gesehen, ihn freigesprochen habe. Bon seinen Berfolgern bom Site vertrieben, lebte er im Thale Agordia in der Diöcese Belluno, wo er am 19. Juli starb. Sein Haupt blieb in Agordia, sein Leib aber wurde in die Kathedrale von Belluno versett, wo er hoch verehrt wird. Darzustellen ift er als Pilger, wie er seinen nassen Mantel auf einem Sonnenstrahl ausbreitet. Wenn gesagt wird, daß der Heilige sein Haupt trage, so wird sich dies wohl auf den Martyrer St. Lucanus beziehen, der in Frankreich des Glaubens wegen getödtet wurde; er wird zu Paris verehrt, wo man seine Gebeine zwischen denen des hl. Marcellus und der hl. Genoveva seierlich einhertrug.

St. Incas, j. Apoftel.

#### St. Lucia (13. December),

Jungfrau und Martyrin, die sowohl in der morgen- als abendländischen Rirche von jeher hochgeseiert war, stammte aus einer alten und reichen Familie der Stadt Spracus in Sicilien ab. Sie tam mit ihrer Mutter Euthchia nach Catanea zum Brabe der hl. Agatha, um durch Fürditte dieser heiligen Marthrin die Heilung ihrer franken Mutter zu erlangen, was sie auch erreichte. Sie schenkte hierauf mit Einwilligung ihrer Mutter ihr großes Gut den Armen. Diese Wohlthätigkeit erschien aber ihrem heidnischen Brau-



Fig. 214. Pierantonto Mezzaftri, St. Aucia. (In G. Lucia ju Foligno. Rad Förfter)

tigam, bem fie wider Biffen und Billen bon seiten ihrer Eltern verlobt mar, als Berichwendung, und er Magte fie bei bem Statthalter als Chriftin an. Diefer wollte sie, nachdem sie gefoltert worden und boch ftanbhaft geblieben mar, zu einem Ort der Sunde führen laffen, aber feine menichliche Rraft tonnte fie von ber Stelle bewegen; auch die Flammen verletten fie nicht. Ihr hals wurde zulett mit einem Schwerte durchstochen. Sie wird beshalb gewöhnlich mit einem Schnitte am Dals und bem Schwert abgebilbet. In Kirchenbildern tragt fie oft auf einer Schale ober einem Buche ober auf einem fleinen, weißen Tüchlein zwei au&gestochene Augen, und sie wird eben megen biefer Darftellung und auch wohl wegen ihres Ramens als Patronin gegen Augenleiden verehrt. nehmen an, daß ihr bei bem Martyrium

die Augen ausgestochen wurden, und daß diese Legende Grund zu diesem Attribute gab 1. Areuser aber meint, daß diese Art der Darstellung auch eine rein sinnbildliche sein könne, indem die Augen als Sinnbilder der gott-lichen Ueberwachung angesehen oder auch auf die Sehergabe des baldigen christlichen Sieges gedeutet werden können. Die heilige Martyrin weissagte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einer Sage (Menzel II, 48) hatte bie Geilige fich selbst ihre schonen Augen ausgestochen und fie auf einem golbenen Teller bem gesendet, ben sie zur Liebe entstammt hatten; bafür habe ihr bie allerseligste Jungfrau andere noch schonere Augen ersteht. Die von Surius mitgetheilten, sehr alten Marthreracten wissen aber nichts hiervon.

nämlich, daß die Christenverfolgung bald ein Ende haben und das Christenthum siegen werde.

Mit einer Wunde am Halse und ein Schwert haltend wird sie dargestellt von Fra Angelico da Fiesole in der Akademie zu Siena, von C. Dolce in den Uffizien zu Florenz und von Massarotti in ihrer Rirche zu Benedig. Mit zwei Augen auf der Schussel malte sie Sodoma in der Turiner Galerie und Ansano da Pietro (Stich von F. Dinger im Düsseldorfer Verein); Pierantonio Mezzastri malt sie in S. Lucia zu Foligno mit zwei Augen auf einem Gefäß (Fig. 214). Mit einer Palme und Dellampe stellen sie Seb. del Piombo in S. Crisostomo zu Venedig und Luca della Robbia am Thore ihrer Kirche zu Florenz dar, vielleicht mit Bezug auf Dante (Inforno II, 97), wo sie als Typus des himmlischen Lichtes oder der Weisheit erscheint. Scenen aus dem Leben der Heiligen malte Jacopo d'Avanzo in der Rapelle S. Giorgio zu Padua: wie sie vom römischen Prator zum Tode verurtheilt wird, weil sie ihren Glauben abzuschwören sich weigert; wie sie mit Gewalt in ein Schandhaus gebracht werden soll, aber keine Macht sie vom Plate entfernen kann: an das um ihren Leib gewundene Seil sind sechs Ochsen gespannt, die von den Treibern in lebhafter Bewegung angespornt werden; ein Mann sucht die Beilige von hinten fortzuschieben, ein anderer zerrt am Strick, die Zuschauermenge flaunt vor der Wunderfraft, welche allen Anstrengungen widersteht, und bekehrt sich. Das dritte Bild gibt die wieder erfolglose Marter der Heiligen im siedenden Del und ihren endlichen Tod durch die Dolche der Henker. In der letten Abtheilung sieht man die heilige Martyrin im Innern einer Kirche auf der Bahre ausgestellt; einige von der umstehenden Menge beten.

Schließlich sei noch bemerkt, daß die Heilige, wie ihr Name besagt, auch das höhere, übernatürliche Licht, die Gnade der Erleuchtung, die jedem guten Willensact vorausgehen muß, symbolisiren kann. Schon Dante nennt sich einen "Getreuen der hl. Lucia" (Inferno II, 97) wegen der besondern Verehrung, die er für sie hegte. Es wird nämlich von den ältesten Erklärern Dantes erzählt, dieser habe bei schweren Augenleiden zu ihr seine Zuslucht genommen.

## St. Lucianus (7. Januar),

Priester der Kirche von Antiochien und Martyrer in Nikomedien, war einer der berühnstesten Männer seiner Zeit, der auch von den hll. Hieronymus und Iohannes Chrysostomus hoch geseiert wird. Er wurde unter Kaiser Maxi-

<sup>1</sup> Ngl. Hettinger, Die Göttliche Komödie des Dante Alighieri (2. Aufl. Freiburg, Herder, 1889) S. 98.

mian gemartert und ins Gefängniß geworfen; hier hielt er den Gefangenen Gottesdienst. Am Feste der Epiphanie wollte er einmal die heiligen Geheimnisse seiern, und da kein Altar vorhanden war, seierte er das heilige Meßopfer so gut als möglich auf seiner Brust und communicirte die Umstehenden. Er wird darum liegend dargestellt, den Relch auf der Brust, auch wie
er gebunden vor dem heidnischen Richter steht.

### St. Incista (29. Juli)

erduldete mit andern zu Rom unter Kaiser Gallienus den Martertod. Spinello Aretino stellte die Heilige auf den Flügeln eines Altares zu Florenz dar, die sich in der weiland Rambourschen Sammlung zu Köln befanden; man sieht hier, wie die Heilige enthauptet wird.

### St. Incillianns (3. Juni),

ein Greis, wurde unter Kaiser Aurelian um 273 zu Byzanz gemartert und zuletzt gekreuzigt; so ist er dargestellt von A. Collaert.

# St. Lucius (4. März),

Papst, ist der Nachfolger des hl. Cornelius und regierte von 253—254 die Kirche. Er wurde enthauptet und wird daher mit dem Schwert absgebildet. Von ihm ist noch ein Grabstein mit seinem Namen vorhanden 1.

# St. Lucius (3. December),

Bekenner und König in Britannien, wird in der Diöcese Chur als Hauptpatron verehrt. Er schrieb an Papst Eleutherus, er möchte ihm zum
christlichen Glauben verhelfen, und dieser schickte Glaubensboten, welche den
König unterrichteten und ihn zugleich bevollmächtigten, zu tausen und zu
predigen. Er ergriff nun den Pilgerstab, verließ sein Reich und kam nach
Augsburg, von da nach Rhätien und Chur und predigte den Peiden. Er
wird dargestellt mit dem Pilgerstab, predigend, Krone und Scepter
zu seinen Füßen. Hurgkmair stellt dar, wie vor ihm ein Göße von
einer gebrochenen Säule herabfällt. Der größere Theil der Reliquien dieses
Apostels und Schutzbeiligen von Chur und Rhätien wird in der Kathedraltirche zu Chur ausbewahrt. Noch heute heißt der Ort, durch den St. Lucius
in das Graubündnerland gekommen sein soll, der Luciensteig (Clivus divi
Lucii); das Lucienkloster in Chur ist jetzt das bischössliche Priesterseminar
St. Luzi. Das Proprium Curense sagt, er sei zu Chur beim römischen

¹ Ngl. Araus, Roma sott. S. 154 u. 159.

Caftell Martiola, wo jest die bischöfliche Wohnung fteht, bon ben heiben am 3. December um das Jahr 180 gesteinigt worden.

#### St. Indanns (12. Februar),

ein Pilger, der Sohn eines schottischen Herzogs, ging nach Rom und kam auf dem Rildweg durch das Elsaß. Er starb bei Straßburg und wurde in der außerhalb des Ortes Hipsheim am Bache Scheer gelegenen Pfarrtirche zum hl. Georg (Scheerkirche) begraben, die jest noch St. Luben genannt wird. Abgebildet wird er als Pilger.



Fig. 215. Chuard v. Steinle, 51. Indgerns.

#### St. Ludgerus (26. Marg),

Bifchof von Dunfter und Apostel ber Friefen, ftanumte aus einem ebeln friefischen Beichlechte ab und war um 744 geboren. Seine Eltern übergaben ihn bem beiligen Abte Gregorius, dem Schüler und Rachfolger bes bl. Bonifatius, in bas Rlofter Utrecht gur Erziehung. Er erhielt auch ben Unterricht des berühmten Lehrers Alcuin, während er in England war. Er mußte, ba er in Friesland icon viele betehrt, flieben, ging nach Rom und Monte Caffino. Burudgefehrt, stellte ihn jest Rarl d. Gr. als Lehrer der Friefen auf, und er begleitete ben Raifer auch in einem Relbauge gegen bie Cachfen. Er grundete das Rlofter Berben, mofelbft fein Grab ift. Er wird abgebildet als Bijchof, eine Rirche haltend, neben ihm ein ober zwei Somane; ein wilder Soman soll sich zu ihm gesellt und ihm gedient haben 1. So zeigen ihn bas Siegel der Stadt Belmftedt um 1300, dann auch Mangen von Braunichweig, Münfter und Werden;

in der Neuzeit malte ihn fo B. Sohm (Stich von Dinger im Duffelborfer Berein). Er wird auch in einem Buche lefend abgebildet, weil er, ju

Dengel, Symbolik II, 352; er foll auch einen hund als Attribut haben, weil er ba, wo er fein verlaufenes hundlein helmi wiederfand, helmftedt gegründet haben foll (ebb. II, 424).

Raiser Karl berufen, zuerst sein Officium sertig las, ehe er gehorchte. Chuard v. Steinle stellt ihn dar als Bischof mit dem hirtenstab in der Rechten, in der Linken ein Buch, worauf das Wodell der Ludgeri-Kirche in Münster, zu seinen Füßen zwei Schwäne (Fig. 215).

#### St. Sudmiffa (16. September),

Wittwe und Martyrin, die erste driftliche Herzogin in Bohmen, war die Großmutter bes hl. Wenzeslaus. Sie wurde im Castell Tetin durch zwei



Fig. 216. E. Max. St. Ludmillu. (Statue in ber Domtirche ju Prag.)

bohmijche Edelleute 15. September 927 mit einem Schleier erbroffelt. St. Bengeslaus ließ ihre Gebeine in die Rirche bes bl. Georg ju Brag bringen. Dargestellt wird sie mit einem Tude um ben bals in Form eines Strides; fo zeigen fie ein Bagrelief in ber Laurentiustirche ju Rurnberg und eine Marmorftatue in ber Domtirche zu Prag bon Em. Max (Fig. 216). Sie ist Patronin bon Böhmen. Ueber-

reste von Scenen aus ihrem Leben finden sich im Treppenhause bes Hauptthurmes der Burg Rarlftein in Bohmen 1.

### St. Ludwig (19. Auguft),

Bischof von Toulouse, war ein Better des heiligen Königs Ludwig IX. von Frankreich und Sohn Karls II. von Anjou. Er entsagte zu Gunsten seines Bruders Robert der Krone von Reapel, wurde zuerst Franzistaner und dann Erzbischof von Toulouse, starb aber schon 1297, erst 24 Jahre alt. Er wird dargestellt in bischöslicher Gewandung über dem Franzisstaner fanerkleide, hat auch öfter Krone und Scepter zu seinen Füßen. Bei Cosimo Rosselli in seiner Krönung Mariens im Louvre zu Paris hat der hl. Ludwig auf seiner Casula Listen auf blauem Grunde. In S. Lo-

<sup>1</sup> Reuwirth, Mittelalterliche Wandgemalbe und Tafelbitber ber Burg Rarl- ftein in Bohmen. Prag, Calve, 1896.

renzo Maggiore zu Reapel ftellt Simone Martini unfern Beiligen - wahrscheinlich nach seiner Canonisation burch Johann XXII. - bar, wie er seinen Bruder Robert von Neapel front. Dieses aus lebensgroßen Figuren bestehende Bild ift noch ju feben (in ber ftebenten Ravelle rechts). Die Predella enthält fünf Scenen aus dem Leben des Beiligen, in Bogen vertheilt, auf beren Zwickel die Worte der Inschrift: Symon de Sonis mo pinxit, ju lefen find. Andere Scenen aus bem Leben bes Beiligen bat Benebetto Bonfigli von 1454 an im Stadthaufe ju Berugia ge-



Fig. 217 St. Andmig son Confonfe. (Mittoln. Altarflügel in Roln. Rad "Beitforitt für oriftliche Runft".)

malt: bom erften Bilbe, ber Bifchofsweibe, fieht man noch den thronenden Bapft, wie er ben bl. Ludwig fegnet, neben biefem einen Monch, neben jenem einen Cardinal. Das nächke erzählt vom Marfeiller Raufmann, ber bas im Geefturm eingebufte Belb fraft feines Gebetes jum bl. Ludwig in ben Gingeweiden eines auf bem Markt getauften Fifches wiederfindet: man fleht ben Fifcher die Begahlung empfangen, baneben einen Mond an ber Bant Iniend, worauf ber Fifch und eine große Borfe liegen, und juschauendes Bolt, im hintergrunde bie Gee mit zwei Schiffen und am himmel die Erscheinung des Wunderthaters. In ber britten Abtheilung ift der hl. Ludwig mit verklitzter Saltung aus runder Glorie berabicauend dargestellt. Zulest sieht man die Leiche des Beiligen und wie die Frangistaner die in einer Bafilita aufgestellte Babre in gleich. mäßiger Reihe boll fomerglichen Ausbrudes umfteben : in ben Seitenschiffen erblidt man links Manner, rechts Weiber trauernb verfammelt. Gin altfolnifder Altarflügel in

Roln zeigt ben Beitigen im Frangistanerhabit mit Stab und Mitra, einem Buch in der Linken und mit Lilien ju feinen Füßen (Fig. 217).

### St. Ludwig IX. (25, August),

Ronig von Frankreich (1226-1270), war ein fraftiger herricher, driftlicher Krieger und muthiger Areugfahrer. Bon Raifer Balduin bon Ronftantinopel erhielt er die Dornenfrone des Herrn und erbaute ihr zu Chren die fogen, beilige Rapelle ju Baris. Er ftarb bei feinem zweiten Rreug-



Fig. 218. St. Andwig. Ronig von Frankreich. (Rach einem Carton von DR. Ingres. Gladgemathe in ber Chapelle robate zu Dreug.)

juge an der Best und wird abgebildet mit ber Ronigstrone und bem Lilienscepter, oft trăgi er auch die Dornenkrone in der Hand. Settegast malt ihn, wie er die Dornenfrone auf dem Polfter trägt (Stich bon 2. heitland im Duffelborfer Berein). Die alteften Darftellungen von bem Beiligen, Scenen aus feinem Leben, enthalten bie alten Glasmalereien in St.Denis: wie er ben Rreugzug antritt, wie er in Aegypten gefangen genommen und bon einem Monch getröstet wird, wie er seine Rinder unterrichtet, sich geißeln laßt, wie er Reliquien sammelt, einen Ausfähigen in fein eigenes Bett legt, feinen Tob und die nachher durch ihn geschehenen Wunder. Burgimair und ein Bolgidnitt von 1488 bilden ihn ab, wie er Ausfähige bei Tijd bedient, El. Coello malt ibn in der Galerie zu Madrid mit Dornen gefront, Ragel und ein Schwert haltend; 3. Callot ftellt ibn dar, wie er drei Ragel und eine Fahne hält; W. Ingres zeich= nete ihn für ein Glasgemalbe in der Chapelle ronale ju Dreur, wie er in der Rechten das Lilienfcepter, in der Linken die Dornenfrone mit ben brei Rägeln balt (Fig. 218).

### St. Endwig Berfrand (10. October),

Dominikaner in Balencia, lebte zur Zeit der hal. Ignatius von Lopola, Franz Aaver, Johannes von Gott, Betrus von Alcantara, der hl. Therefia u. a. Er ging 1562 nach Amerita, um die Indianer zu bekehren, hatte aber, da die schlichten Wilden das Treiben der sittenlosen spanischen Beamten saben, keinen durchschlagenden Erfolg, obwohl er Tausende bekehrte. Dargestellt wird er als Dominikaner mit einem Crucifix in der Hand oder einem In-

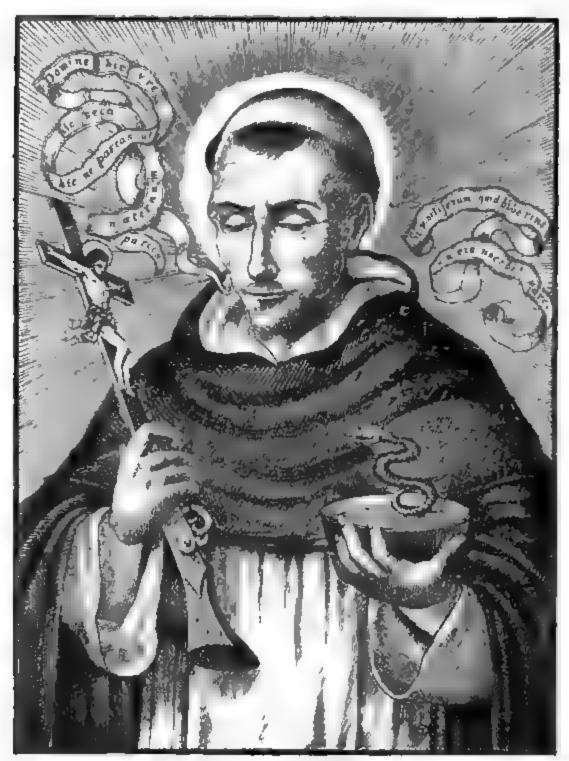

BEATVS LVDOVICVS BERTRANDVS ORD.PRÆD.

Flg. 219.

Rapelle der Dominitanerlirche zu Balencia. Unfere Abbilbung (Fig. 219) gibt sein Porträt; er halt hier bas Crucifix in der Rechten und ein Gefäß in der Linten, aus dem eine Schlange sich erhebt.

### St. Enpicinus (21. März),

Abt und Bruder des hl. Romanus, suchte mit diesem die Einöde auf; sie bauten, da viele Schüler sich ihnen angeschlossen, im Juragebirge ein Kloster, wo der Heilige um 480 starb. Er grub einmal auf Gottes Befehl einen Schatz aus, um seine Brüder damit zu versorgen; so dargestellt von J. Um-bach (Stich von Waldreich).

## St. Inpus (29. Juli),

Bischof von Tropes, wurde zu Toul um 383 geboren. Er zog mit dem hl. Germanus nach England, um die Pelagianer zu bekämpfen. Bei seiner Rückehr rettete er durch seine Fürbitte die Stadt Tropes vor dem König Attila. Dargestellt wird er, wie er vor Attila steht: im bischössichen Ornate, in Begleitung seines Clerus, ging er Attila entgegen, der beim Anblic des Heiligen, noch mehr aber durch seine edle Ansprache so sehr von Hochachtung gegen den heiligen Bischof durchdrungen wurde, daß er versprach, die Stadt zu schonen. Er wird auch abgebildet als Bischof mit einem Kelch in der Hand, an dem ein Edelstein angebracht ist, welcher der Sage nach vom Himmel heruntergefallen sein soll. Areuser meint, dieser Edelstein sei sinn= bildlich gemeint gleich der Perle bei Matth. 13, 45.

# St. Inpus (1. September),

war der 19. Bischof von Sens und wurde in Orleans geboren; seine Mutter war die hl. Austregildis. Er wurde nach dem Tode des hl. Artemius (583 bis 586) Bischof, aber unter Chlotar II. verbannt und wieder zurückgerusen. Er ist in der Kirche der hl. Columba begraben. Abgebildet wird er, wie er über einen Drachen schreitet; so zeigt ihn eine Statue beim Eingang seiner Kirche zu Sens. Auch sieht man ihn dargestellt, wie er vor einer brennenden Kirche betet; er löschte nämlich durch sein Gebet den Brand einer Kirche.

## St. Lupus und Adleida (9. Juni),

heilige Cheleute; St. Lupus war Fürst von Benedig und Bergamo und wurde durch seine Tochter Grata zum Glauben geführt. Adleida baute zwei Kirchen, eine zu Ehren der hl. Jungfrau, wo sie begraben wurde. St. Lupus wird mit einer Krone abgebildet; so zeigen ihn seine Statue in der Kathedrale zu Bergamo und ein Gemälde von Salmeggia.

# St. Lutgardis (Luidgardis, 16. Juni),

Jungfrau und Dienerin Gottes, trat, nachdem ihr der Heiland erschienen, ins Kloster der Cistercienserinnen in Avieres, etwa vier Meilen von Brüssel. Sie starb am 16. Juni 1246. In Bildern schließt sie ein Crucifix in ihre Arme, oder man sieht, wie ihr der Heiland erscheint, oder wie er sie mit losgemachtem Arme vom Areuze herab segnet. Die letzten elf Jahre war sie erblindet und wird auch mitunter so dargestellt.

# St. Incarion (7. Juni),

Marthrer zu Hermopolis, welcher nach vielen ausgestandenen Peinen enthauptet wurde. Collaert stellt sein Marthrium dar.

### St. India (3. August),

eine Purpurhändlerin (Apg. 16, 14), welche vom Apostel Paulus getauft wurde. So wird sie dargestellt von M. de Vos, Stich von C. Mallery.

### St. Macarius (2. Januar)

der Jüngere, aus Alexandrien, war bereits 40 Jahre alt, als er die heilige Taufe empfing und in die nitrische Wüste ging; er starb am Ende des 4. Jahr-hunderts. Abgebildet wird er als Einsiedler, eine Leuchte oder Laterne neben sich, weil er den Heiden das Evangelium verkündete.

### St. Macarius (15. Januar)

der Aeltere, der Aegypter genannt, war wie der vorige ein Schüler des hl. Antonius "des Großen" und seit 330 Einsiedler; er starb 391. Er hat zwei Löwen bei sich, die ihm sein Grab gruben. Pietro Laurati malt ihn, wie er im Kreise seiner Mönche stirbt. Er trägt auch einen Stab mit ungekrümmtem Handgriff. Es gibt noch vier Klöster des hl. Macarius; beim Gottesdienst bedienen sich die Mönche eines hölzernen Stades mit einem gleich starten, ungekrümmten Handgriff. Man nennt diesen Stab den Macariusstab.

## St. Macarius (10. April),

Erzbischof von Antiochien in Pisidien, soll nach Jerusalem gewallsahrtet und nach Bayern gekommen sein, wo er viele Kranke heilte. Abgebildet ist er, z. B. in Bayaria sancta, wie er eine kranke Frau heilt, oder wie er für die Pestkranken betet.

### Maccabäus, Judas,

jüdischer Held, der nach dem 1. Buche der Maccabäer mit Hilfe seiner vier Brüder den Befreiungskampf der Juden gegen den König Antiochus Spiphanes von Sprien und dessen Nachfolger führte. Er kommt mitunter in

mittelalterlichen Darstellungen vor, z. B. schon in den Malereien der Bibel von St. Paul (jest in S. Paolo zu Rom) in vier Scenen, ebenso auf den Fragmenten der Chorstühle im Dome zu Bremen (aus dem Jahre 1366): wie Mathathias seine fünf Söhne im Sterben um sich versammelt, wie Eleasar den Elesanten des Antiochus tödtet (1 Macc. 6, 43 ff.) und wie Judas Maccabäus in der Schlacht umfommt (ebd. 9, 18).

Mit dem 2 Macc. 6, 18 ff. erzählten Martyrium des Cleasar ist öfter das in demselben Buche der Maccabäer (Rap. 7) berichtete Martyrium der sieben Brüder und ihrer Mutter zugleich dargestellt, z. B. auf einem Schnigaltar aus dem Jahre 1494 im Rathhause zu Brüffel. Die lateinische Kirche hat wie die griechische ebenfalls die sieben maccabäischen Brüder in ihr Marthrologium aufgenommen und feiert ihr Fest. Jacobus de Voragine gibt hierfür die Gründe an: weil sie schreckliche Peinen ausgestanden hatten und weil ihre Siebenzahl, welche die Zahl der Allgemeinheit sei, alle Bäter des Alten Teftamentes in sich begreife; weil sie ferner ein Beispiel seien für die Christen, welche für das Neue Testament doch wenigstens das leiden müßten, was die Juden für das Alte ausgestanden hatten, und weil sie für die Bertheidigung des Gesetzes gestorben wären. Man hat sie daher sogar in Parallele gestellt mit dem Leben und Leiden Christi und seiner Mutter, z. B. auf dem spätgotischen sogen. Maccabäerkasten in der St. Andreaskirche zu Köln. dem 13. Jahrhundert sieht man sie als Bildwerk in einer Wölbung der jüdlichen Vorhalle der Rathedrale von Chartres; im 16. Jahrhundert malte man sie in der Kathedrale von Brou unter der Menge von Heiligen, welche Christus im Triumph einhertragen. In Chartres schmucken sie eine Wöl= bung des Giebelfeldes, worin die Steinigung des hl. Stephanus gemeißelt Die jungen Martyrer des Alten Testamentes unigeben hier den ersten Marthrer des Neuen Testamentes gleichsam als Rahmen.

## St. Macedonins (24. Januar),

Einsiedler in Sprien, dessen Tod in den Anfang des 5. Jahrhunderts fällt. Als eines Tages ein Jäger den Heiligen in einer Felsenspalte aufgespürt hatte und ihn fragte, was er allein auf diesem unbewohnten Berge treibe, gab er zur Antwort: "Ich treibe wie du die Jägerei; du jagst nach den Thieren, ich nach Gott, ob ich ihn erreichen und besitzen möge, und von dieser Jagd werde ich niemals lassen." Er wird deshalb betend dargestellt, neben sich einen Jäger.

### St. Macedonins und Theodul (12. September),

Marthrer, litten um das Jahr 361 zu Meros in Phrygien; sie wurden zulett auf dem Rost verbrannt; so stellt sie J. Callot dar.

### St. Maclovins (15. November)

steht als Bekenner in der Bretagne in großem Ansehen. Er war erster Bischof von Aleth, von wo der Bischofssitz später nach dem nach ihm benannten St-Malo kam. Er starb um 565. Dargestellt wird er, wie er einen Blinden heilt: Ein Vornehmer hatte eine vom Heiligen erbaute Kirche zerstört, worauf er sogleich erblindete; der Bischof aber heilte ihn. Er hat auch ein Kind neben sich; so zeigt ihn ein Bild in der Krypta der Genter Kathedrale.

### St. Macra (6. Januar),

aus der Gegend von Rheims, wurde unter Diocletian gemartert, indem ihr unter anderem mit einer Zange die Brüste abgerissen wurden. Sie wird dargestellt mit einer Zange.

### St. Macrina (19. Juli),

Schwester des hl. Basilius des Großen und Gregors von Ryssa, war die Erzieherin des erstern; sie starb um 380 und wird abgebildet mit zwei Hirschen neben sich, die sie als Einsiedlerin ernährt haben sollen.

### St. Madelberta (7. September)

hatte heilige Eltern und heilige Großeltern und kam frühzeitig zu ihrer Base Abelgunde, der Aebtissin des Klosters Maubeuge (Malbodium), von welcher sie erzogen wurde. Sie starb um 705 und ruht jetzt in Lüttich. Ihre Darstellung geschieht als Klosterfrau mit geöffnetem Buche, auch wie sie der Teufel versucht, während sie betet; so zeigt sie ein Holzschnitt von Burgkmair.

### St. Magdalena, j. St. Maria Magdalena.

### 5t. Maglorius (24. October)

stammt aus England und kam zum hl. Samson, Bischof von Dole in der Bretagne, dessen Nachfolger er wurde. Später legte er die bischösliche Würde nieder und leitete ein Kloster, weshalb er auch dargestellt wird als Abt mit Pedum und Mitra zu seinen Füßen. Er starb zwischen 575 und 620; seine Reliquien sind jetzt in der Pfarrkirche St-Jacques zu Paris. Er wird auch als Bischof oder als Einsiedler dargestellt, wie ein Engel, da er stirbt, ihm die Krone des Lebens reicht, auch wie er einem Fischer, welcher den Tod im Wasser gesucht hatte, das Leben wieder gab.

## St. Magnus (19. August),

Marthrer, der unter Kaiser Decius gelitten haben soll, ob zu Anagni und als Bischof, ist unsicher. Seine Ueberreste sind in der Hauptkirche zu Anagni,

andere in S. Michele dei Sassani zu Rom. Er trägt als Bischof einen Stab, dessen oberes Ende wie die Schaufel der Schafhirten aussieht; er trieb früher, wie schon sein Vater, die Schäferei. J. Palma, der jüngere, malte ihn in S. Geremia zu Venedig, wie er die personificirte Venezia krönt.

### 5t. Magnus (6. September)

war ein Deutscher und wählte sich den hl. Gallus, welcher die Regel des hl. Columban befolgte, als Lehrer und Meister des geistlichen Lebens aus und hing ihm bis zu dessen im Jahre 615 erfolgten Tode treu an. ift Mitbegründer und zweiter Abt des Rlosters St. Gallen. Der wichtigste Abschnitt in seinem Leben ift sein Zug ins Algau und sein Wirken daselbst. Rlöster, Rirchen, Altäre und andere Monumente sind Zeugen seiner Thätigfeit: zuerst gründete er eine Zelle in Rempten und machte seinen Begleiter Theodor zu deren Vorsteher. Zu Roßhaupten stellte sich dem Beiligen wie öfter ein Drache in den Weg, den er tödtete. Am Halse trug St. Magnus das heilige Areuz, in der rechten Hand den Stab und in der andern das Evangelium, in der Tasche geweihtes Brod. Nachdem er in Waltenhofen eine Kirche gegründet, tam er nach Fussen, wo er über 20 Jahre blieb und das Evangelium ausbreitete. Er starb 655. Seine Darstellung geschieht gewöhnlich als Abt, wie er seine Rechte gegen einen fliegenden Drachen erhebt ober auch von Schlangen und drachenähnlichen Gestalten umgeben ist. Von seinen Reliquien ist nur noch ein Arm in St. Gallen vorhanden, Stude von seinem Stabe aber befinden sich in Füssen und in Wangen im württembergischen Algäu. Seine Darstellung findet man oft in den Kirchen des Algäues. Scenen aus seinem Leben hat schon ein St. Galler Coder aus dem 12. Jahrhundert, namentlich wie er einen Blinden heilt.

## St. Majolus (11. Mai),

Abt von Clugny, der mehrere Alöster reformirte, z. B. Marbach im Essäß, Peterlingen im Waadtlande; er starb am 11. Mai 994, als er eben nach Paris wollte, um das Kloster St-Denis zu reformiren. Er wird als Abt dargestellt, in einer Zelle studirend.

# St. Malacias (5. November),

der Reformator der irischen Kirche, ward im Jahre 1095 in Armagh geboren und wurde Erzbischof von Armagh und Bischof von Connor und Down. Er wird abgebildet in einer Zelle, die er mit einem vertriebenen Prinzen theilt.

### St. Maldus (24. October),

ein Eremit in der calcidischen Einöde, dessen Leben der hl. Hieronymus beschrieb. Er kam in saracenische Gefangenschaft und mußte als Sklave die Schafe hüten. Sadeler stellt ihn als Schäfer dar, neben sich Schafe und den Hund.

### St. Mamertinus (20. April)

lebte um die Mitte des 5. Jahrhunderts und empfing vom hl. Germanus von Auxerre die heilige Taufe. Er wurde Mönch und Abt und starb am Karfreitag 477; sein Leib ruht in der Kathedrale von Auxerre. Er wird in einer Höhle liegend dargestellt, um ihn Schlangen, welche ihm nicht schadeten; so zeigt ihn ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488.

### St. Mamerius (11. Mai),

Bischof von Vienne in der Dauphiné, galt in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts als der größte Geist seiner Zeit. Er taufte und erzog den hl. Avitus. Zweimal dankte ihm die Stadt Vienne die Errettung von großem Brandunglück. Auch wird ihm die Einführung der Bittgänge an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt zugeschrieben. Sein Attribut ist ein brennendes Licht.

### 5t. Mansuetus (3. September),

Bischof von Toul, soll den in der Mosel ertrunkenen Sohn des Königs erweckt und dadurch viele Jünger gewonnen haben. Er wird daher abgebildet, wie er einen Todten erweckt, oder wie er als Bischof dem Volke predigt; so von J. Callot.

## St. Mannel (22. Januar)

war Erzbischof von Adrianopel und wurde grausam gemartert, zuletzt mit dem Schwert erstochen, um 818. Er trägt daher ein Schwert in der Brust.

### St. Marana und Cyra (3. August),

heilige Jungfrauen und Einsiedlerinnen in Sprien, welche in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts die Strenge der strengsten Einsiedler nachahmten. Um ihren Körper abzutödten, gingen sie häufig mit schweren Ketten beladen einsher. Sie werden daher mit Ketten um den Hals in der Wüste betend dargestellt, so von Bloemaert u. a.

## St. Marcella (31. Januar),

Wittwe, eine Römerin aus reichem und angesehenem Geschlechte, deren Seelenführer der hl. Hieronymus war. Ihre Schwestern sind die hll. Paula und Eustochium. Um jene Zeit kam die erste Kunde des Klosterlebens nach Rom, und Marcella mählte es hier zuerst. Als Alarich im Jahre 410 Kom be-lagerte, wurde ihr Haus geplündert, sie selbst heftig geschlagen, welches Leiden sie nur wenige Tage überlebte. A. Bloemaert (und nach ihm Bolswaert) stellt sie in der Höhle betend dar, neben sich Gemüse; andere zeigen sie, wie sie ein Mädchen unterrichtet.

# St. Marcellinus (9. Januar),

dritter Bischof von Ancona, stand bereits am Ende des 6. Jahrhunderts als Patron gegen Feuersgefahr in Berehrung. Er starb 555.

### St. Marcellinus (26. April),

Papst (296—304) und Martyrer, war ein Kömer von Geburt. Sein Nachstolger, der hl. Marcellus, bestattete seinen Leichnam an der Bia Salaria im Cömeterium der Priscilla, wo auch er seine Grabstätte sand. Dargestellt wird er, wie er enthauptet wird, so in einem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488.

### St. Marcellinus (14. Juli),

eigentlich Marchelmus, wurde vom hl. Willibrord aus England nach Utrecht gebracht und vom hl. Gregor zum Priester geweiht. Er starb um 800, und sein Leichnam kam nach Deventer. Dargestellt wird er im Meßgewand und schreibend oder predigend, so in der Batavia sacra von Bloemaert.

# St. Marcellinns und Betrus (2. Juni),

Martyrer unter Diocletian, werden im Canon der heiligen Messe genannt. Ersterer war Priester, setzterer Exorcist der römischen Kirche. Ihre Leichname wurden später in der Krypta des hl. Tiburtius beigesetzt, dann aber
schenkte isie Gregor IV. dem Geheimschreiber Karls d. Gr., Eginhard, im
Jahre 828, der sie anfangs in Straßburg, später in Seligenstadt beisetzte.
Sie ruhen hier in einem kostbar gearbeiteten silbernen Sarg. Das Hochaltarbild daselbst stellt ihr Martyrium dar. Ein Bild in der Katasombe der hl. Cyriaca stellt den hl. Marcellinus dar, wie er eine Kolle hält und segnet, ein
Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488, wie er mit dem hl. Petrus
enthauptet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach andern wären sie ohne Wissen und Willen des Papstes durch Eginhard um 820 heimlich aus den Katakomben nach Seligen stadt entführt worden (vgl. Röm. Quartalschrift 1887, S. 163).

## St. Marcellus (16. Januar),

Papst (308—309), wird als Martyrer verehrt, obwohl er als solcher nicht gestorben ist. Nach einer Inschrift, mit welcher Damasus sein Grab schmückte 1, ward er des Landes verwiesen, "weil er von den Gefallenen ernstliche Buße sorderte, allen Elenden ein bitterer Feind war". Längere Zeit wohnte er im Hause der frommen Matrone Lucina und benutte dasselbe als Versamm-lungsort für die Christen. Er soll nach der Legende dasselbe zu einer Kirche eingeweiht haben, Maxentius aber habe dies entdeckt und die Kirche zu einem Stalle gemacht, in welchem der Papst sein Leben habe beschließen müssen. Daher seine Darstellung, wie er in einem Stalle kniet; so von J. Callot, und ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 zeigt ihn mit Pferden um ihn her; auch als Bischof mit einer Krippe und einem Esel neben sich wird er abgebildet.

## St. Marcellus (14. August),

Bischof und Marthrer zu Apamea in Sprien, verbrannte um 390 einen Tempel des Juppiter zu Aulon, unweit Apamea, und wurde deshalb von den Heiden ins Feuer geworfen. Bei den Griechen ist er daher Patron gegen Feuersgefahr, und ein brennendes Crucifix gehört dort zu seinem Attribut. Sonst wird er als Wohlthäter der Armen abgebildet.

# St. Marcellus (1. November),

der neunte Bischof von Paris, ward daselbst von Eltern aus dem Mittelstande geboren. Er wurde in der jett noch nach ihm benannten Vorstadt Saint-Marceau oder St-Marcel um 436 beigesett. Eine mit großem Luxus bestattete, aber unbußsertig gestorbene lasterhafte Frau wurde als Leiche von einer großen Schlange angesressen. Der heilige Bischof bändigte die Schlange und zwang sie, an seiner Stola, die er um sie geschlungen, ihm nachzutricchen, dis es ihm gesiel, sie zu entlassen, worauf niemand mehr das Unthier sah. Daher hat er als Attribut eine große Schlange oder einen Drachen hinter sich oder unter den Füßen, so in einer Statue des 13. Jahr-hunderts (Musée de Cluny in Paris).

## St. Marciana (9. Januar),

Jungfrau und Martyrin aus Cäsarea in Mauretanien, trat eine Bildsäule der Diana mit Füßen und sollte deshalb der Sünde preisgegeben werden; Gott bewahrte aber ihre Reinheit. Sie wurde dann einem Löwen vor-

<sup>1</sup> Bgl. Araus, Roma sott. S. 188.

geworfen, der sie jedoch verschonte, hierauf aber von einem Stier, nach andern von einem Leoparden zerrissen. Callot zeichnet sie, wie sie von einem wilden Ochsen getödtet wird.

## St. Marcianus (10. Januar),

Priester in Konstantinopel, löschte durch Gebet eine Feuersbrunst und vertrieb Schwärme von Heuschrecken. Daher wird er mit Heuschreckenschwärmen neben sich in der Luft dargestellt; so zeigt ihn ein Stich in Bavaria sancta.

# St. Marcus, f. Apostel.

## 5t. Marcus (29. März),

Eremit in Lybien, war aus Athen und übte in der Einöde die größte Abtödtung und Enthaltsamkeit. Er starb um 400. R. Sadeler stellt ihn (nach M. de Vos) in der Einsamkeit Bücher schreibend dar.

## St. Margaretha (20. Juli),

Jungfrau und Martyrin, nach neugriechischer Aussprache Margarita, d. h. die Perle, ist im Morgen- und Abendland hochverehrt. Sie ist gleichsam der weibliche Georgius und tritt auch durch die Sage mit ihm in nähere Beziehung, wonach sie die Prinzessin gewesen sei, welche der hl. Georg vom Drachen befreite; ja sie theilt sogar mit ihm in einigen Martyrologien, welche die Bollandisten ausühren, den Titel Megalomartyr (große Martyrin).

Die über sie vorhandenen Acten sind alle unecht; die Legende aber berichtet folgendes: Sie wurde als die Tochter eines Götzenpriesters Namens Aedesius zu Antiochien in Pisidien geboren. In zarter Jugend durch ihre dristliche Amme für das Christenthum gewonnen, empfing sie die heilige Taufe. Da sie von ungewöhnlicher Schönheit war, so wandte ihr der Präfect Olybrius seine Nei= gung zu, ließ sie vor sich rufen und suchte sie vom Christenthum abzubringen. Da ihm dies durch Ueberredung nicht gelang, ließ er ihren zarten Körper verschiedenartig peinigen. Zuerst wurde sie mit Ruthen geschlagen, dann mit eisernen Haten zerfleischt, endlich in den Kerker geworfen, wo der Teufel in Geftalt eines Drachen sie zu schrecken suchte. Aber durch das heilige Kreuzzeichen überwand sie die Macht der Hölle. Abermals wurde sie vorgeführt, und da sie standhaft blieb, mit Fackeln gebrannt, endlich aber enthauptet. Ihr Martyrium wird auf das Jahr 275, von andern in die Zeit der diocletianischen Verfolgung, also auf 305 gesetzt; sie soll erst 15 Jahre alt gewesen sein, als sie starb. Ihr Name findet sich bereits im 7. Jahrhundert in Litaneien der englischen Kirche. Ihre Reliquien wurden im Jahre 908 von Antiochien in das Kloster San Pietro in Valle am Vulsinischen See (Volsena

bei Viterbo) gebracht, nach bessen Bersall aber im Jahre 1185 nach Montesiascone im Toscanischen übertragen. Nach einer Legende soll sie im Kerter
unter anderem darum gebeten haben, daß in den Häusern der sie Berehrenden kein Kind sahm, blind oder stumm geboren werde. Deshalb wird sie
in Frankreich, Italien und der Schweiz als Schuspatronin der Gebärenden
angerusen. Wie die hl. Barbara Patronin des Wehrstandes, die hl. Ka-



Fig. 220. St. Margaretha. (Status in der Rapelle Heinrichs VII. in Westminster zu London.)

tharina die des Lehrstandes ist, so ist die hl. Margaretha die Patronin des Rahrstandes. Ihr Jahrestag war schon im 12. Jahrhundert ein wichtiger Merktag für die deutschen Bauern. Der Landmann, welcher ein Sut zu Lehen oder gegen Jins innehatte und nach dem Margarethentag starb, vererbte den Ertrag seiner Felder auf seine Erben. Der Getreidezehnte war am Margarethentag verdient, d. h. es war ein rechtlicher Anspruch darauf begrlindet.

Die hl. Margaretha gehört zu den 14 Nothhelfern, und ihre Berehrung war besonders in
Deutschland von jeher außerordentlich verbreitet,
wie die vielen Kirchenbilder und die nach ihr
benannten Kirchen beweisen. Ihr Ruhm wurde
namentlich durch die Kreuzsahrer im Abendland
begründet, so daß sie eine Lieblingsheilige des
deutschen Bolles und die Ramenspatronin vieler
Tausende geworden ist. Uebrigens läßt sich
ihre überaus häusige Darstellung auch aus
der Liturgie erklären: die heiligen Jungfrauen
Katharina, Barbara, Margaretha

und Dorothea galten als die vier Hauptjungfrauen, und es gab eine eigene Missa de ss. quattuor capitalibus virginibus 1.

Das gewöhnlichste Attribut der Beiligen ift der gefesselte Drace; in Andachtsbildern tritt fie meift, das Rreuz in der Hand haltend, ben

"Barbara mit dem Thurm, Margaretha mit dem Wurm, Katharina mit dem Radel, Sind die drei heiligen Nadel"

werben bie brei erftern als bie weiblichen Seiligen zar' efoxip bezeichnet.

Bgl. Geschichtsblatter fur die mittelrhein. Bisthumer G. 128. Soon in einem alten, besonders in Altbabern und Oberfranken bekannten Spruch:

Drachen mit Füßen; bisweilen ift er mit Stricken ober Retten gebunden und öffnet den Rachen, um sie zu verschlingen. Als Martyrin trägt sie auch Palme und Krone, mitunter als Anspielung auf ihren Namen einen Perlenkranz ums Haupt. Auf dem einfachen Areuze, das sie in der Hand hält, wird auch zuweilen die Taube als Symbol des Heiligen Geistes angebracht, um die Bluttaufe ihres Marterthums anzudeuten. Mit dem Drachen zu ihren Füßen sieht man sie schon in einer alten Statue in der Kapelle Heinrichs VII. in Westminster zu London (Fig. 220), in einem Metallschnitt von 14501, in Holzschnitten von 14602, in solchen der Vita Sanctorum von 1488, von Springinklee (B. 45), in einem Stich von Israel van Medenen (B. 129) u. s. w.; ferner in dem berühmten Gemälde von Rafael im Louvre zu Paris, in dem von Lucas van Lenden in der Münchner Pinakothek, von Ann. Carracci, Parmigianino in einem Altarbild in Bologna, dann in der Neuzeit von Andr. Müller (Stich von Ludy im Duffeldorfer Berein). Berühmt ist auch das Gemälde von Giulio Romano im Hofmuseum zu Wien, wo sie bas Crucifig gegen den sich um sie windenden Drachen erhebt. Rubens stellt sie in der Jesuitenfirche zu Antwerpen mit dem Kreuzesstock und Drachen dar. Barthol. Zeithlom endlich malt die Heilige, wie sie ein weißes Tuch um das Haupt und einen rothen Mantel über dunkelgrünem Kleide trägt und die Rochte erhebt, wie um den zu ihren Füßen sich windenden Drachen zu beschwören; das schöne Bild ist in der Münchner Pinakothek (Nr. 175).

# St. Margaretha von Cortona (22. Februar),

aus dem dritten Orden des hl. Franciscus, eine der großen Büßerinnen, welche nach Magdalena die Kirche Gottes geziert haben, war 1247 zu Laviano in dem italienischen Bisthum Chiusi von armen Eltern geboren. Sie kam zu einem unverheirateten Edelmann in dem drei Stunden entfernten Montepulciano in den Dienst und führte mit diesem neun Jahre lang ein Leben der Sünde. Ihr Herr verreiste eines Tages. Statt seiner kam aber nur der Hund wieder zurück, und dieser führte sie durch Winseln und Zerren in den nahen Wald zu einem Hausen von Holzscheiten, wo der Leichnam ihres von Käubern erschlagenen Herrn lag. Der Anblick des entstellten Todten erfaßte sie mit namenloser Angst; sie kehrte zu ihrem Vater zurück — ihre Mutter war bereits gestorben — und bat ihn um Verzeihung. Von ihrer Stiefmutter wie von ihrem Vater verstoßen, begab sie sich ins Kloster, wo sie nach langer und strenger Buße am 22. Februar 1297 als Heilige starb. Ihre Legende hat in der Neuzeit Ed. v. Steinle in drei herrlichen Zeichnungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weigels Sammlung. <sup>2</sup> Ebb.

dargestellt, die sich im Besitze des Freiherrn von Bernus befinden 1. In der ersten Abtheilung sehen wir Margaretha, von einem Hunde am Sewande gehalten, auf einem Felsen zwischen Bäumen stehen; mit Entsetzen starrt sie, die hände trampshaft über der Stirne gefaltet, hin auf die erschlagene Gestatt des Geliebten, der am Fuße des Felsens liegt. Die mittlere Abtheilung zeigt Margaretha im Bußgewand, den Strid um den Hals, das Haupt in demüthiger Neigung, wie sie mit vorgestredten Händen in der geöffneten Thür des väterlichen Hauses vor ihren Eltern kniet und Berzeihung ersteht. In der dritten Abtheilung (Fig. 221) sehen wir die Büßende in ihrer klösterlichen Gewandung auf dem Sterbebette, an dessende zwei betende

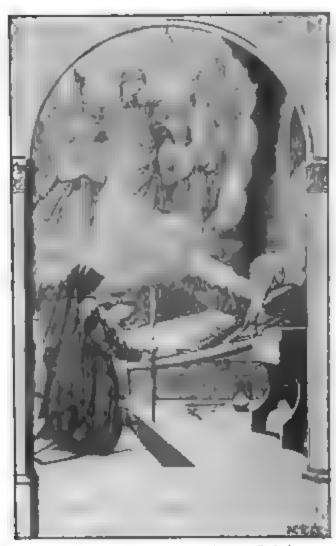

Big. 221. Chuarb b. Steinle, Tob ber Di. Margaretha von Cortona.

Ronnen, von denen die eine eine brennende Kerze in der Hand hält. Ihr verklärtes Auge ist nach oben gerichtet und erblickt mit entzucktem Lächeln den Heiland, dem sie verlangend die Hände entgegenstreckt; dieser aber, von einer lieblichen Engelschar umgeben, schaut mit über sie erhobenen Pänden die Sterbende mit huldvollem Wohlgefallen an und ladet sie segnend ein, zu kommen in sein Reich reiner, unvergängslicher Freude.

Als Einzelfigur wird die Heilige abgebildet als Franziskanerin mit Areuz und andern Paffions-wertzeugen Christi. P. Mar-chefini in der Allerheiligentirche zu Florenz und Lanfranco in der Galerie Pitti daselbst malen sie, wie Christus ihr in der Glorie ericheint.

### St. Margaretha von Schottland (10. Juni),

von König Eduard dem Bekenner abstammend, Gemahlin des Königs Malcolm, war ein Muster echter Frömmigkeit und Tugend, der Engel ihres Gemahls, die beste Erzieherin ihrer Söhne und Töchter, die Schirmerin der Religion, Sittlickeit und Gerechtigkeit, eine wahre Landesmutter, welche

<sup>1</sup> Bigl. Burgbad, Gin Madonnenmaler 6. 105.

namentlich Armen und Bedrängten beiftand. Sie ftarb am 10. Juni 1093 und wird abgebildet, wie sie Kranke besucht ober Arme bedient, oder wie sie

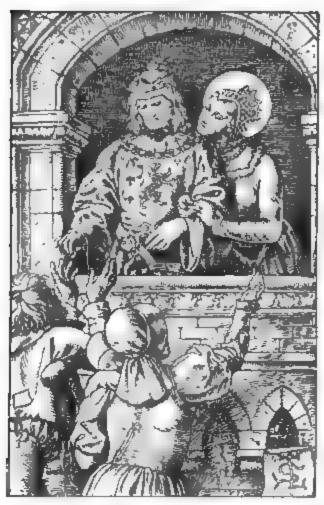

Gig. 222. Submig Gerb, St. Margarelha von Schottlanb.

vor einem Altare betet. Ludw. Seiß zeichnet sie, wie sie an der Seite ihres Gemahles steht, der eben an die Armen Geld austheilt (Fig. 222).

#### Sel. Margaretha Maria Macoque (17. October)

war am 22. Juli 1647 zu Chautecour in Bourgogne (Bisthum Autun) geboren, trat 1671 ins Kloster zu Paray und starb am 17. October 1690. Sie ist die Begründerin der Andacht zum heiligsten Herzen Jesu. Rolistor malte sie, wie der Heiland ihr mit offenem Herzen über dem Altare erscheint (Stich von Kohlschein im Düsseldorfer Berein); sie wird auch dargestellt, wie der göttliche Heiland ihr erscheint und sein heiligstes Herz zeigt (Fig. 223).

### Sel. Margaretha von Angarn (28. Januar),

Ronigstochter, wurde Dominitanerin und ftarb im Jahre 1271. Ihre Abbilbung geschieht als Dominitanerin mit Rrone, Lilie und Buch.

### St. Maria (29. October),

Büßerin, war eine Richte des heiligen Einfiedlers Abraham und wurde vom hl. Ephräm dem Sprer erzogen. Als sie aber später verführt worden, lebte sie mehrere Jahre in der Sünde dahin, dis sie vom hl. Abraham ausgesucht und zur Buße ermahnt wurde. Sie brachte von nun an in der Wüste viele Jahre zu, ohne daß ihr Trintwasser und ihre Bohnen abnahmen; daher sind ihre Atribute ein Areuz und einige Bohnen. Bloemaert stellt sie dar, wie sie in der Einsamseit betet.

### St. Maria von Begypten (2. April),

aus Alexandrien, führte in ihrer Jugend ein fündhaftes Leben. Sie machte einft aus Reugierde mit andern die Wallfahrt nach Jerufalem zum Kreuz-

erhöhungsfeste. Als sie aber in die Rirche eintreten wollte, sühlte sie sich durch eine unsichtbare Gewalt am Eintritt in dieselbe gehemmt. Da tam plohlich die Reue über sie; sie vergoß Thranen und wandte sich im Gebet zum Bilbe der Mutter Gottes, und siehe, der Eintritt in die Kirche war ihr nun gestattet. Sie begann von jest an ihre Buse und entsagte dem weltlichen Leben. Sie tauste sich drei Brode, ging über den Jordan in die Wüste, sah binnen 47 Jahren teinen Menschen und nährte sich von wilden Kräutern.

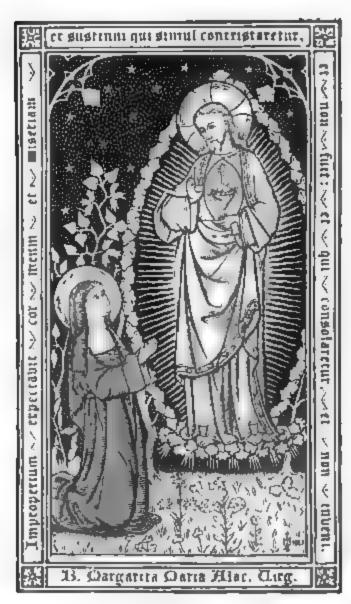

Fig. 223. Rach einer Zeichnung von Baron Bothune b'Phemalle. (Eigenthum bon Desclée, Lefebbre & Co. in Lournal.)

Die Aleider fielen ihr bom Leibe, aber ihr langes haar icutte und In Diefem Buftanbe bedecte fie. fand fie ein frommer Ginfiedler Namens Bofimas, der auch ihr Leben beidrieb; eine Bugung Gottes hatte ihn an dieje Stelle ber Bufte geführt. Gie bat ibn, nach einem Jahre wiederzutommen und ihr bie lette beilige Communion gu reichen. Als er tam, tonnte er ben Jordan nicht überschreiten; fie ging über den Fluß zu ihm, und nachbem fie bie heilige Communion empfangen, febrte ber Briefter gurud, tam wiederum nach einem Jahre und fand fie tobt. Rach anderer Legende mare fie nach Empfang ber beiligen Communion tobt auf bem Sanbe ber Bufte gelegen, neben ihr eine Schrift über ihren Namen und ihre Gefchichte. 218 Rofimas fie beftatten wollte, grub ihm ein Lowe mit ben Tagen bas Grab. Sie wird abgebilbet als eine altere, magere Frau mit langem Haar,

drei Broden in der Hand, auch ohne Aleider, aber nicht nacht, sondern von ihren grauen Haaren eingehüllt. Scenen aus ihrem Leben geben größere Reihen von Glasgemälden in den Kathedralen von Chartres und Bourges, einzelne malte Giulio Campi (1500—1572) in S. Pietro al Po zu Cremona. Spagnoletto (ehemals im Louvre) stellt dar, wie Zosimas sie antrisst und wie sie über den Jordan geht, Giotto im Bargello zu Florenz, wie der Priester ihr die heilige Communion reicht, und Puccio Capanna stellt sie Depet. It.

in der Magdalenenkapelle in der Unterkirche zu Affisi mit der hl. Maria Magdalena zusammen. P. Berrettino da Cortona malt sie im Palast Pitti zu Florenz, wie sie stirbt, während Zosimas betet; im Hintergrunde gräbt ein Löwe das Grab. Eine Sculptur des 11. Jahrhunderts im Museum zu Toulouse dagegen läßt sie von Zosimas begraben werden, wosdei ihm zwei Löwen helsen. Metalls und Holzschnitte des Mittelalters stellen dar, wie sie von Engeln in den Himmel getragen wird, so ein Metallsschnitt von 1460 (Weigels Sammlung Nr. 125), wo sie lange und reiche Haare hat, die bis über das Ende des Rückens herabhängen; auch sieht man sie am ganzen Körper vom Halse bis zu den Wurzeln der Hände und Füße behaart, aber mit einem weiten und faltigen Mantel bekleidet. A. Dürer (B. 121) und L. Cranach (B. 72) haben ebenfalls ihre Himmelsahrt in Holzschnitten gegeben.

## St. Maria Magdalena (22. Juli),

aus Bethanien unweit von Jerusalem, Schwester der Martha und des Lazarus, zubenannt von ihrem Landgute Magdala in Galiläa, ist aus der heiligen Geschichte betannt. Die Annahme, Maria, die Schwester des Lazarus, und Maria, die Büßerin von Magdala, seien eine und die gleiche Person, sand, durch den Bericht über eine zweite Salbung des Herrn (Matth. 26, 7. Joh. 12, 3) veranlaßt, im Abendland vom 4. Jahrhundert an mehr und mehr Zustimmung. Ambrosius und Augustinus entscheiden sich nicht in dieser Frage. Die Tradition des Morgenlandes hingegen hält an der Verschiedenheit der beiden in den Evangelien erzählten Salbungsacte, sowie an der Verschiedenheit der bezüglichen Personen, der Maria von Bethanien und der Maria Magdalena, durchweg sest. Die christliche Kunst hat von jeher nur an einer Person sestgehalten.

Die Legende erzählt: Nach der Himmelfahrt des Herrn verfolgte der Haß der Juden auch Maria Magdalena, und sie rettete sich mit ihrem Bruder Lazarus und ihrer Schwester Martha, ferner der Magd Marcella und dem Jünger Maximinus über das Meer nach Marseille. Magdalena habe nun hier eine Höhle zu ihrer Wohnung erwählt, in welcher sie viele Jahre in strenger, heiliger Buße gelebt habe und von den Engeln getröstet worden sei. Sie habe zulett die Wegzehrung vom hl. Maximinus erhalten, der mit Lazarus die Umgegend von Marseille bekehrt hatte und Bischof von Aix geworden war.

Was nun die bildlichen Darstellungen der hl. Magdalena anlangt, so sind diese überaus zahlreich, und man kann darunter Andachtsbilder und historische Darstellungen, und zwar solche nach der Heiligen Schrift und solche nach der Legende, unterscheiden. Das stäte Attribut der Heiligen in den Andachtsbildern ist die Salbenbüchse, die dieselbe entweder in ihrer Hand

hält oder die zu ihren Füßen steht; später trägt dieselbe auch ein begleitender Engel. Rach der ersten Art stellen sie als Einzelbild Matteo da Siena (Stich von Ludy im Düsseldorfer Berein) und Fiesole in S. Domenico in Cortona dar (Fig. 224). Die Farbe ihres Kleides ist gewöhnlich roth — die Farbe der Liebe —, oder mit Bezug auf ihre Buße blau oder dunkelviolett; öfter trägt sie auch violettes Unterkleid und rothen Mantel. Reben der Salbenbüchse hat sie oft noch, wenn sie als Büßerin dargestellt ist, Buch, Todtenkopf und Kreuz; sie ist dann gewöhnlich in einer felsigen Wüste



Fig. 224. Fieivle, St. Maria Magbalena. (In & Domenico ju Cortona.)

oder in einer Soble bald bingeftredt auf der Erbe. bald Iniend ober ftebend bor ihrer Boble abgebildet, mit gefalteten ober jum himmel ausgebreiteten banden, bisweilen auch mit einer Beißel neben fic. So in felfiger Bufte kniend mit Todtentopf. Buch und Rreug fellt fie in ber Reugeit Flat bar im Biener hofmuseum (Fig. 225). Als Batronin ber reuigen Gunberinnen und Bugerinnen ift fie oft mit abgemagerten Befichtszügen, bisweilen mit einem Gell um die Guften ober nur bebedt mit ihrem langen berabmallenden haar bargeftellt; fo in ber holgstatue bon Donatello im Baptifterium gu Floreng. Bei ben Italienern und Deutschen bes 15. Jahrhunderts fieht man fie auch als eble, idealifirte Beftalt ohne die Spuren ber Sünde im Antlig, bas Baar ums haupt geflochten, in reichem Gewande, mit ber Salbenbuchse in ber Dand ober ju ihren gugen, fo bei Luca Signorelli im Dome ju Orbieto, ber fie in eine Landichaft berjett; jo auch mit andern Heiligen neben dem Throne ber Madonna, oder 3. B. auf bem Bilde ber bl. Cacilia bon Rafael, in bem jogen. "Tage" von Correggio in der Galerie

zu Parma und in der schönen himmelfahrt Mariens von Fra Bartolomeo im Berliner Museum (Rr. 249).

In den biblisch-historischen Scenen erscheint die Heilige zunächst beim Gastmahle Simons des Pharisaers, wovon wohl die alteste Darstellung die von Giovanni da Milano (nach 1365) in der Rapelle Rinuccini von S. Eroce in Florenz ist. Man sieht hier die Heilige, wie sie liegend den einen Fuß des Heilandes salbt; er sitzt am Tische und spricht zum Pharisaer, indes ihm die Jünger zuhören und Diener Speisen auftragen. Während sie den Fuß des Herrn salbt, sieht man die sieben Teufel aus dem Dach

des Hauseliegen. Einfacher behandelt den Gegenstand Rafael in einer Zeichnung und Mabuse im Museum zu Brüssel; ferner hat den Gegenstand Rubens in einem Gemälde in der Eremitage zu St. Petersburg. Paul Beronese macht aus dem Gegenstand, den er öfter behandelte — im Loudre zu Paris, in der Galerie zu Turin und im Palazzo Durazzo in Genua —, ein pomposes Bankett. Auch die biblische

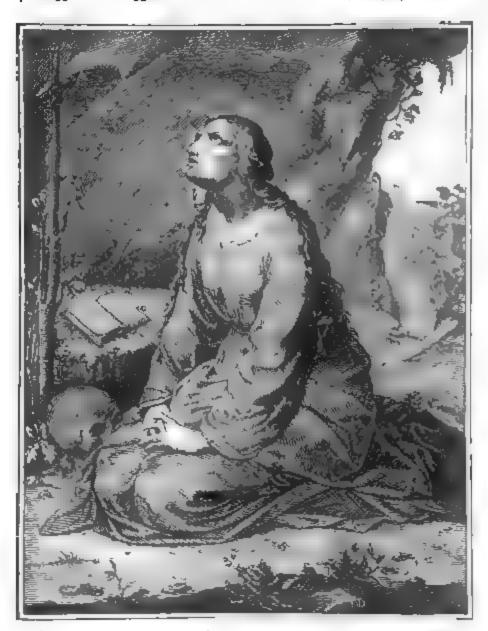

Fig. 225. Flay, St. Maria Magbalena. (Cofmufeum in Wien.)

Scene, wie Chriftus im Saufe bes Lagarus in Bethanien einfehrt, ift wohl von Giob. da Milano auerft in der Rinuccini-Rabelle behanbelt morben: Maria lagert andächtig zu ben Bugen bes Beilandes auf bem Flur : in Marthas lebhaften Bebarben brudt fic der Unmuth über bie Laft banslicher Gefcafte aus, jo bağ ber Gegenfat ber Stimmungen höchft braftifd wirft. Außerbem ift biefer Begenftanb noch behandelt worden bon Jacopo ba Baffano, bon Rubens und in ber Neuzeitmehrmals bon

Friedr. Overbed 1. Ganz interessant ift die Scene gegeben in einem Gemälbe des Berliner Museums (Nr. 250), das stüher der Plautilla Relli (geb. 1523), einer Schülerin des Fra Bartolomeo, zugeschrieben wurde, dem aber wohl nur eine Zeichnung des letztern zu Grunde liegt. Das Bild trägt die Jahreszahl 1524. Im Mittelgrunde des Bildes sieht man Christus vor einer Nische siehen, von Maria und Johannes zur Linken, Petrus und dem Zöllner zur Rechten im Halbtreis umgeben. Vor denselben sieht rechts,

<sup>1</sup> Binber, Friedrich Overbed il, 399 (Chronolog, Berzeichnig).

eine Stufe tiefer, Maria, die Schwester der Martha; rechts neben ihr ein Heiliger (wohl ihr Bruder Lazarus). Im Vordergrunde schreitet Martha eilig heran, eine Schüssel mit Früchten auf der Linken, zu ihrer Schwester und Christus sprechend. Weiter links sieht man den hl. Georg und eine heilige Nonne (die Magd St. Marcella), die mit Getränken herzutritt. Unten sind in halber Figur die Bildnisse der Stifter mit zwei Kindern gemalt.

In andern biblischen Scenen haben wir die Heilige bereits im ersten Bande (S. 267 ff. 378 ff. 392 ff. 423 ff. 444 ff.) getroffen, so bei der Areuzigung, wo sie schon Giotto angebracht hat, bei der Abnahme vom Areuze, bei der Auferweckung des Lazarus, der Grablegung und Areuztragung. Ein besonders beliebter Gegenstand war Christus als Gärtner vor der Heiligen erscheinend (Noli me tangere!); so stellen sie dar Fra Angelico da Fiesole in S. Marco zu Florenz, T. Gaddi daselbst, Lorenzo di Credi, Baroccio, Tizian, ein alter Kölner Meister (ca. 1430) in der Sammlung Boisserce, M. Schongauer, Rubens u. s. w.

Aus den legendarischen Darstellungen der hl. Magdalena ift be= sonders ein Stich von Lucas van Lenden von 1519 eigenthümlich, auf dem abgebildet ist, wie sich die Heilige den Freuden der Welt überläßt: man sieht sie auf dem berühmten Blatte (B. 122) als Tänzerin in einer Landschaft, im Hintergrund als Jägerin zu Pferde auf der Hirschjagd. C. Le Brun im Louvre zu Paris, Rubens in der Galerie zu Cassel, Ger. Dow im Berliner Museum und Franceschini in der Dresdener Galerie stellen sie dar, wie sie alle Symbole der Eitelkeit von sich wirft. Ferner ist aus ihrer Legende dargestellt zu sehen: wie sie sich mit ihren Geschwistern in Palästina auf dem Schiff ohne Ruder und Segel nach Frankreich einschifft, so von Gaud. Ferrari in S. Cristoforo zu Bercelli, von Corrodi in den Uffizien zu Florenz; wie sie den Bewohnern von Marseille predigt, so in einem Basrelief in der Certosa zu Pavia, in einem poetisch-allegorischen Bild des Königs René von Anjou (um 1450) im Musée de Clum zu Paris und auf Glasmalereien in südfranzösischen Rirchen; wie sie von Engeln zum himmel getragen wird, so von Giul. Romano in S. Trinita dei Monti zu Rom, Ribera im Louvre zu Paris. Die vollständigsten Cyklen aus ihrem Leben haben Giotto im Bargello zu Florenz, Giov. da Milano, Gaudenzio Ferrari und wahrscheinlich Puccio Capanna in der Magdalenenkapelle der Unterkirche zu Affisi gegeben. Erstere zwei haben auch die Legende von dem heidnischen Raufmann aus der Provence behandelt, der seine auf einer Seefahrt nach Jerusalem im Wochenbett nebst dem Söhnlein gestorbene Frau auf einer Felseninsel zurückläßt, nach zweijährigem Aufenthalt in Palästina, von Petrus unterrichtet, durch die Fürbitte der hl. Magdalena Mutter und Kind lebendig wiederfindet und dann

in Marfeille getauft wird. Scenen aus dem Leben ber Beiligen, die der Renzeit angehören, finden wir in der St. Magdalenentirche zu Straßburg. hier hat der Münchner hiftorienmaler Martin Feuerstein (geb. 1856 in Barr im Elfaß) unter andern in einer herrlich schonen Composition dargestellt, wie "St. Magdalena und ihre Gefährten (Lazarus, Martha, Maxi-

landen" 1.

S Maria Magdalena de Parris

Fig. 226. (Eigenthum von Desclée, De Brouwer & Co. in Bruges.)

## St. Maria Magdalena von Vassi (25. Mai),

minus, Marcella) in ber Provence

aus dem ebeln florentinischen Beschlechte der Paggi im Jahre 1566 geboren, verachtete icon als Rind die Welt und trat in den Orden ber Karmeliterinnen. Sie Sprach öfter den Wunsch aus, länger leben zu bürfen, um besto mehr leiben zu können. Nachdem sie in den letzten Jahren ihres Lebens burch Krantheit vieles zu dulden hatte, endete sie ihr beschauliches Leben am 25. Mai Sie erfcheint als Rarme-1607. literin mit einem brennenben Bergen und der Dornenfrone in der Band. Quea Giorbano malt fie, wie ein Engel fie bem herrn borftellt, in der Reuzeit aber B. Molitor mit einem bornengefronten, brennenden Bergen (Stich bon Beitland im Duffelborfer Berein), auch

wie sie in der Rechten Arenz, Speer und Schwamm tragt und ber Heilige Beist ihr in Taubengestalt erscheint (Fig. 226).

### St. Marina (Marinus, 17. Juli)

lebte im 8. Jahrhundert und gehört zu den wenigen Beiligen, welche als Frauen in mannlicher Aleidung gelebt haben. Stablers heiligen-Lexikon

Die vortreffliche Reproduction biefes Bilbes fiebe in "Deutsche Gesellschaft für driftliche Kunft". Jahres-Ausgabe 1898. Winnden.

Big 227. Ebuarb D. Steinle, gegenbe ber 46. Marina.

berichtet über fie folgendes: Ihr Bater war nach dem Tode seiner Frau ins Aloster gegangen und hatte einem naben Berwandten die Erziehung feiner

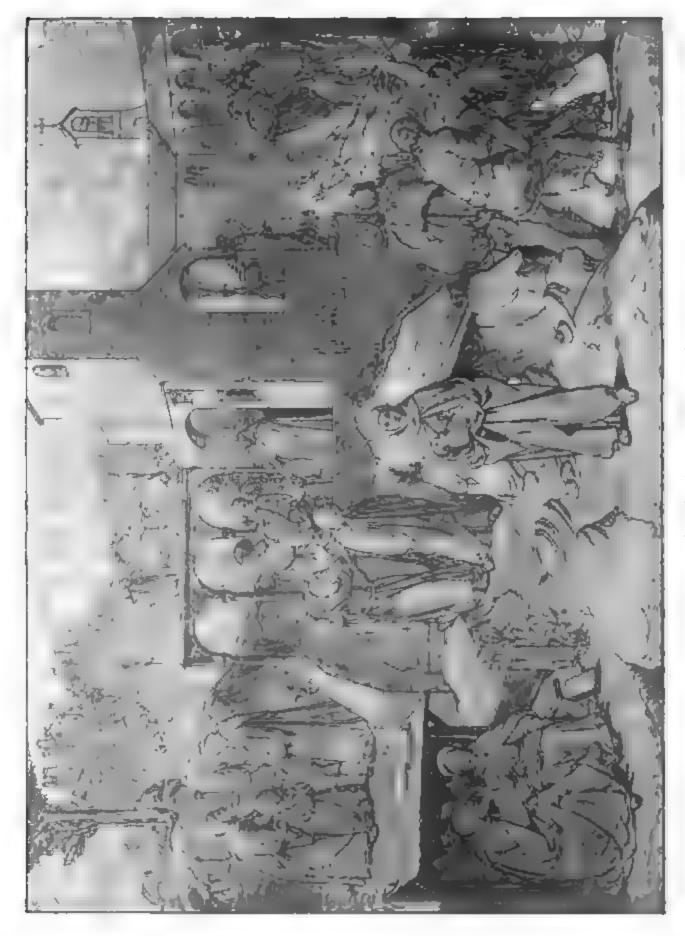

Tochter übertragen. Nach einiger Zeit regten fich in ihm die väterlichen Gefühle, und er wollte fein Rind bei fich haben. Der Abt gab ihm die

Erlaubniß, es zu holen. Um nun ficher zu sein, daß seine Tochter beständig in seiner Nähe bleiben dürfe, gab er ihr den Namen Marinus und legte ihr männliche Kleidung an. Rein Mensch im Kloster als der Bater und die Tochter wußten um das Geheimniß. Lettere erwarb fich das volltommene Bertrauen des Abtes, so daß er sie auch außerhalb der Rlostermauern beschäftigte. Da lag eines Morgens ein kleines Rind vor der Klosterpforte, und zwar mit der Angabe, daß der Bruder Marinus dessen Bater sei. Der Abt ließ den vermeintlichen Monch deshalb hart an. Dessen Worte: "Bater, ich habe gefündigt, ich thue Buße für diese Sünde, bitte für mich", nahm er als Geständniß der Vaterschaft und verurtheilte den Marinus, an der Klosterpforte das Rind zu nähren. Die demüthigende Buße nahm Marina ohne Widerrede auf sich und duldete die Berunglimpfungen ihrer Mitbrüder beim Ginund Ausgange. Endlich nach langer Buße durfte fie wieder eintreten, ftarb aber kurz darauf. Erst bei Besichtigung der Leiche erkannte man das Unrecht, welches man ihr gethan, und bewunderte um so mehr ihre freiwillige und strenge Buße. Um nämlichen Tage tam die Mutter jenes Rindes zum Aloster und bekannte die schwere Sünde. — Dies die Legende. Dieselbe nennt, wie wir sehen, weder Ort noch Zeit und ist von der Art, daß man sie, wie die Bollandisten mit Recht sagen, zur Nachahmung nicht vorstellen kann.

Eduard v. Steinle hat die Legende in einer herrlichen Zeichnung auf einem Blatte gegeben (Fig. 227). In der ersten Gruppe im Mittelgrunde stellt Eugenius — so hieß der Bater im Kloster — seine als Mönch verstleidete Tochter dem Abte vor, und dieser erhebt segnend seine Rechte gegen den vor ihm knienden jugendlichen Mönch. Clemens Brentano, der diese Legende rhythmisch behandelt, welcher Steinle hier mit seinem Griffel farbiges Leben gibt, zeichnet diese Scene also:

"Und gleich der Primel, die gebeugt zur Erbe Sich an dem frühen Thau des Himmels labt, Empfängt nun knie'nd mit kindlicher Gebärde Marina Segen von dem Abt."

In der zweiten Gruppe sehen wir Bater und Tochter in einer offenen Zelle sitzend fromme Gespräche führen. Im hintergrunde steht unsere heilige neben einem mit Ochsen bespannten und mit Lebensmitteln beladenen Wagen, in Demuth den Willen ihrer Vorgesetzen erfüllend. Im Vordergrunde hat man das stattliche Klostergebäude, von dem eine Treppe ins Freie herausführt, und hier gewahren wir, wie die unschuldig Angeklagte von zwei Mönchen nicht gerade sanst hinausgestoßen wird. Dahinter sieht man die ruchlose Dirne mit ihrem Vater, die den Mönch bei dem Abte angeklagt haben, welcher, auf seinen Stab gestützt, tief betrübt über die seinem Kloster widersahrene Schmach dasteht. Die aus dem Kloster gestoßene Heilige sehen wir nun ganz im Vordergrunde in

der Mitte des Bildes vor dem felsigen Grabhügel ihres Baters. Das halb in ihr Alostergewand eingehüllte Kind hält sie in den Armen. In der rechten Ede des Bildes sieht man die halb entblößte Leiche des Mönches. Die aufs höchste erstaunten Mönche haben in ihrem Bruder das Weib erkannt. Zwei Männer schleppen die vom Bösen besessene, tobsüchtige Verläumderin herbei, damit sie hier Heilung sinden könne.

In Einzeldarstellungen wird die Heilige als Einsiedlerin abgebildet, die ein Kind vor sich liegen hat. Bloemaert und nach ihm Bolswaert stellen sie betend dar mit einem Kinde, das vor ihr liegt; auch sieht man sie mit dem Kinde vor der Klosterpforte sitzen.

### St. Marinus (4. September),

Patron der gleichnamigen italienischen Republik S. Marino, starb am Ende des 5. Jahrhunderts. Er war Steinmetz und erhielt die Weihe des Diastonats. Sein Grab ist in der Hauptkirche von S. Marino. Dargestellt wird er mit Maurergeräthen: er soll beim Bau von Rimini gedient haben.

## St. Marins (19. Januar)

fan mit seiner Gattin Martha und seinen Söhnen Abachum und Audisfar nach Rom, wo sie unter Kaiser Claudius gemartert wurden. St. Marius wurde mit Bleigewichten an den Füßen erhängt; seiner Gattin wurden die Hände abgehauen, die Söhne an einen Pfahl gebunden und mit Haken gemartert.

# 5t. Maro (14. Februar),

Einsiedler, lebte um 370 bei Cyrus in Syrien. Bloemaert stellt ihn in einem Stich dar, wie ihn himmlisches Licht erleuchtet, während er betet.

# Sel. Marquardus (29. Mai)

war Franziskanerbruder zu München und pflegte besonders die Aranken; er starb 1227. Ein Stich in Bavaria sancta zeigt ihn, wie Arme und Aranke bei seinem wunderthätigen Grabe beten.

# 5t. Martha (24. Mai),

Mutter des jüngern Symeon Stylites, starb um 550; sie wird mit Weihwasserkessel und einem Dämon dargestellt, so von M. A. Raimondi
(B. 182), von Ann. Caracci, in einem Holzschnitt in Vita Sanctorum
von 1488 und von Simon von Aschaffenburg(?) in der Münchener
Pinakothek (Nr. 285), wo man zu ihren Füßen den Drachen sieht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Wurzbach, Ein Madonnenmaler S. 113 ff.

### 5t. Martha (29. Juli),

Schwester des Lazarus und der Maria Magdalena, bändigte nach der Lezgende, als sie im südlichen Frankreich das Christenthum verkündete, einen das Land verheerenden Drachen durch Besprengung mit Weihwasser, worauf sie ihn mit ihrem Gürtel fesselte. Sie genießt besondere Verehrung in Tarascon. Dargestellt wird sie als Patronin der Häuslichkeit und der Hausfrauen mit einem Rochlöffel in der Hand, einem Bund Schlüssel am Gürtel, auch mit dem gebundenen Drachen zu ihren Füßen. Neben Maria Magdalena gestellt, erscheint sie häusig als Vorbild des thätigen (blau oder grau gekleidet), jene als Vorbild des beschaulichen Lebens (roth gekleidet).

# St. Martialis (4. Juni),

Bischof von Spoleto und Marthrer, lebte am Anfang des 4. Jahrhunderts und soll 350 gestorben sein. Er fand in der Basilika des hl. Petrus seine Ruhestätte. Ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt dar, wie er einen Todten erweckt; Jac. Robusti (gen. Tintoretto) malt ihn in einem Altarbild in S. Marziale zu Benedig in bischöflichem Gewande.

## St. Martialis (30. Juni),

erster Bischof von Limoges, soll unter dem Raiser Decius, also in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts, als Bekenner gestorben sein. Die Legende läßt ihn vom hl. Petrus nach Gallien gesendet werden. Er zählt zu den Patronen Frankreichs und genoß schon früh die höchste Berehrung; viele Kirchen und Altare tragen seinen Namen. Abgebildet wird er, wie er vor dem Altare betet oder räuchert. Oefter ist er daran zu erkennen, daß die heilige Martyrin Valeria ihm das abgeschlagene Haupt darreicht. Scenen aus seinem Leben hat 1339 Simone Martini in der Kapelle del S. Uffizio zu Avignon gemalt. Man sieht hier an der Decke den Heiland, wie er von Engeln umgeben dem hl. Petrus erscheint; um diesen sind Heilige gruppirt, von denen einer als "St. Martialis" bezeichnet ift. Dicht daneben kniet derselbe Heilige als Bischof vor dem hl. Petrus und seinem Gefolge, und weiter unten sieht man ihn nochmals, wie er die Gestalt eines frant im Bett liegenden Mannes, der "St. Austelinus" genannt ist, mit dem Kreuze berührt. Auf dem folgenden Felde ift eine religiöse Ceremonie innerhalb der Kirche dargestellt: unter dem Gesange der Christen treibt St. Martial einem vor ihm knienden besessenen Weibe den Teufel aus. In den nächsten Bildern gibt wieder der Heilige einer knienden Gestalt den Segen und vollzieht weiter unten eine Taufe. dritten Abtheilung sieht man ein Gögenbild auf einer Säule von einem Dämon gegen zwei Engel vertheidigt, welche dasselbe fturzen, darunter St. Martial,

von bekehrten Gößendienern kniend umringt. Weiterhin kniet er seinerseits vor Christus und den zwölf Aposteln und im Hintergrunde vertheilt er Alsmosen und heilt Aranke. Die letzte Abtheilung zeigt in gleich viel Scenen den Heiland unter den Aposteln, den hl. Martial mit dem Modell eines Castells in Händen, seinen Anhängern predigend, tiefer unten Petrus, wie er den Heiligen tauft, und in einem Nebenfelde den Heiland, der, von Engeln umgeben, ihm die Hände auflegt.

## St. Martina (30. Januar),

Jungfrau und Marthrin, litt unter dem römischen Kaiser Alexander Severus (222—235). Sie war eine vornehme Römerin, deren Bater dreimal Consul gewesen. Sie sollte opfern, aber auf ihr Gebet entstand ein heftiges Erdebeben, infolgedessen die Statue des Apollo und ein Theil des Tempels zussammenstürzten. Nachdem sie gefoltert und dann vergeblich einem Löwen vorgeworsen worden, sollte sie durch Feuer umkommen; auf ihr Gebet aber kam plöglich ein Regen und löschte das Feuer. Sie starb endlich durch das Schwert. Scenen aus ihrem Marterthum geben sechs Stiche von A. Gherardi. Pietro Berettini da Cortona malte sie in S. Luca und S. Martina zu Rom mit einer Zange; im Hintergrunde steht ein Tempel. Im Jahre 1634 fand man in ihrer Kirche beim Forum (jest S. Luca e S. Martina) ihre Reliquien, das Haupt in einem besondern Kästchen.

# 5t. Martinianus (13. Februar),

ein Einsiedler, dessen Leben mit vielen Sagen entstellt ist, weshalb die Maler seine Legende stark ausgenutt haben. Er soll in Casarea in Palästina geboren und in Athen im 5. Jahrhundert gestorben sein. Um den Versuchungen zu entgehen, habe er sich auf eine Insel gestücktet. Als aber einsmal eine Jungfrau sich aus dem Schiffbruch auf dieselbe Insel rettete, habe er ihr diese überlassen und sei von zwei Delphinen aufs seste Land gebracht worden. Diese Legende ist dargestellt von R. Sadeler (nach M. de Vos' Solitudo) und von Bloemaert.

# 5t. Martinianus und Saturianus (16. October)

wurden unter König Geiserich in Afrika mit Stöcken geschlagen, zuletzt an einen Wagen gebunden und zu Tode geschleift; so werden sie auch dargestellt. St. Martinianus wird auch als Wassenschmied abgebildet.

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcaselle a. a. D. II, 268.

## St. Martinus (11. Robember),

Bischof von Tours und Apostel Galliens, ist um 317 zu Sabaria in Pannonien geboren; sein Bater war Heide und römischer Tribun. Er wurde schon in seinem zehnten Jahre Katechumene und äußerte den Wunsch, das Leben des hl. Antonius und seiner Schüler nachzuahmen. Allein er wurde von seinem Bater zum Kriegsbienfte bestimmt und diente in den verschiedensten Gegenden als Reiter, übte aber immer dristliche Frömmigkeit, besonders Mildthätigkeit gegen die Armen. Er ritt einst bei kalter Winterszeit nach Amiens, als am Thore ein halbnackter Bettler ihn um ein Almosen ansprach. Der Heilige hatte schon alles weggegeben, da nimmt er seinen Reitermantel, schneidet ihn mitten durch und gibt die Hälfte dem Bettler. Nachts darauf sah er den Beiland in Gestalt des Bettlers mit seinem Mantel bekleidet vor sich stehen und hörte ihn sprechen: "Martinus, obwohl noch Katechumene, hat mich mit diesem Mantel bekleidet!" Um 356 ging er zum hl. Hilarius, der damals Bischof von Poitiers war, und empfing von ihm die niedern Weihen. wurde alsdann der erste Klostergründer in Frankreich und endlich Bischof von Tours. Er starb im Jahre 397. Der hl. Martinus gehört zu den verehrtesten Heiligen und wurde, weil er Soldat war, von den Soldaten, und weil er mit dem Mantelstück abgebildet wird, das er dem Armen gab, von den Tuchmachern als Schutpatron erwählt. Man hat St. Martin den Heiligen der germanischen Völkerwanderung genannt. In Pannonien geboren, im Frankenland wirkend, gehört er dem Often und dem Westen der germanischen Welt mit gleichem Rechte an und vereinigt in sich den Ernst und die Tiefe seiner vielbewegten Zeit. Er steht am Gingange der frankischen Rirchengeschichte, und die Franken erbauten zu seiner Ehre viele Rirchen. Auch in den Volkssitten lebt bekanntlich sein Name fort.

In bilblichen Darstellungen sehen wir den Heiligen als Einzelfigur gewöhnlich entweder als Krieger auf einem weißen Roß, wie er seinen Mantel mit dem Schwerte theilt und ein Bettler vor ihm kniet, oder als Bischof mit einer Gans neben sich. Jur Erklärung des letztern Attributes wird auf die Sage hingewiesen, nach welcher der hl. Martin durch das Geschrei einer Gans in dem Versted aufgefunden wurde, worin er sich, um der Wahl zum Bischof zu entgehen, verborgen hatte. Andere erklären dieses Attribut so: Es war ehedem Gebrauch, am Martinstag Gänse zum Geschenke zu geben oder in solchen den Zehnten zu entrichten, wie ja der Martinstag überhaupt ein vielerorts gebräuchlicher Termin sür Abtragung gewisser Abgaben und Dienstleistungen war. Mit Martini endigte das Acerbaujahr; dann wurden die Pachtzinse fällig, und es begann das neue Pachtjahr. Es war nun ganz natürlich, daß ein solcher Tag, an welchem der eine das Geld

empfing, der andere seiner Schuld ledig wurde, dazu benutt wurde, einen guten Schmaus zu halten, und daß dabei der Bogel der Saison, die Gans, eine große Rolle spielte. Es tommen schon frühzeitig auch Darstellungen vor, in denen er, ohne daß er zu Pferde sitt, seinen Mantel oder als Bischof sein Pluviale theilt. Das schon erwähnte Sacramentar von Udine aus dem 9. oder 10. Jahrhundert stellt ihn dar, wie er vor den Thoren einer Stadt steht und für einen vor ihm liegenden sast nachten Bettler die Bälfte seines rothen Mantels abschneidet. Darüber werden drei Engel sichtbar.



Fig. 228. F. Geiges. St. Martin von Cours.

In der Mitte des Bildes sieht man auf goldener Weltkugel den Heiland mit der Mandorla thronen. Rechts unten ruht Martinus auf seinem Lager. Neber ihm sieht man wiederum die drei Engel. Auch in dem Sacramentar von Ivrea (Aufang des 11. Jahrhunderts) theilt Martinus sein Gewand stehend, um die Hälfte dem vor ihm liegenden Betteler zu reichen. Umschrift: Martinus, Pauper. Garrula paupertas vestitur clamite seissa.

Als Reiter seinen Mantel mit einem Armen theilend ift er besonders oft von deutschen Künstlern abgebildet, so von Israel van Otedenen (B. 109), Springintee (B. 35), Rubens, A. van Opd u. a., in der Reuzeit von J. Geiges (Fig. 228). M. Schongauer (B. 57) zeichnet ihn als Krieger, aber ohne Pferd. Gine alte

griechische Miniatur, ein Bastelief an der Rathedrale von Chartres und ein solches in der Martinskirche zu Köln zeigen ihn, wie ihm Chriftus mit der geschenkten Salfte des Mantels erscheint. Jak. Jordaens stellt ihn in dem Hauptbilde in der St. Martinskirche zu Tournai, jest im Brüffeler Museum, dar in bischöflichen Gewändern, einen Besessenn heilend. Die driftliche Kunst gab ihm auch die von Sonnenstrahlen umgebene Hostie als Attribut, um seine großen Berdienste für die Ausbreitung des Christenthums anzuzeigen; die Hostie schwebt dann, während er Messe lieft, als leuchtende Rugel über seinem Haupte; so zeigt ihn ein Gemälde von E. Le Sueur im

Louvre zu Paris. Lazzaro Baldi malt ihn im Hofmuseum zu Wien, wie er ein todtes Kind erweckt, und Jak. Jordaens in einem Bilde zu Antwerpen, wie er den besessenen Knecht des Präfecten heilt. Sonst sind Scenen aus seinem Leben seltener und fast nur von den Walern des 17. Jahr-hunderts; mehr trifft man solche in Frankreich, namentlich in Glasgemälden des 14. Jahrhunderts, z. B. in Bourges, dann in Wandgemälden, z. B. in Chartres, Angers u. s. w.

Wohl den bedeutendsten Cyklus von Gemälden aus dem Leben des Heiligen hat Simone di Martino in der Franciscus-Basilika zu Assis, und zwar in der Kapelle di S. Martino, geschaffen. In doppelter Reihe, am untern Theile der Wand, links vom Eingang beginnend, wird die Geschichte des Heiligen erzählt, darunter Begebenheiten, die in der gewöhnlichen Legende nicht enthalten und daher schwer verständliche Scenen sind. Zuerst sieht man den hl. Martinus als Reiter, wie er seinen Mantel zerschneidet, dessen abfallendes Stud der Bettler zur Linken gefaßt hält. Das nächste Bild zeigt den Heiligen bei der Erscheinung Christi im Schlafe lächelnd: der Beiland, links hinter dem Bette sichtbar, trägt den Manteltheil, den Martinus dem Bettler gegeben, und wendet sich zu dem Engel neben ihm, indem er den Urm mit frampfhafter Energie nach dem Schläfer deutend ausstreckt, während der Engel mit über der Bruft gekreuzten Armen sich verneigt und Martinus anblickt. Auf der linken Sälfte ist das dritte Bild, welches die Berschmähung des kaiserlichen Geschenkes durch den Heiligen zum Gegenstand hat. nächste Bild erzählt von den Folgen der Begegnung mit Julian, aber abweichend vom Tenor der gewöhnlichen Legende: Martinus erhält das Schwert von dem auf der Linken des Bildes stehenden Raiser, während ihm ein Diener Sporen anschnallt und ein anderer einen hut auf der Stange trägt. Julian steht ein Mann mit dem Sperber auf der Fauft, hinter dem Beiligen spielen zwei auf Mandoline und Pfeife, er selbst erhebt Haupt und Arme gen Himmel. Der zweite Streifen bietet die sehr beschädigte Darstellung von der Auferwedung des Knaben, neben welchem der Heilige mit zwei wehklagenden Weibern und Zuschauern kniet, im ganzen etwa 15 Personen. Das nächste Fresco ist besser erhalten: der Heilige sitt im bischöflichen Ornat anscheinend über den Inhalt des Buches nachsinnend, aus welchem ihm ein Diener vorliest; ein anderer sucht seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem er ihn an der Schulter berührt. Die folgende Scene zeigt Balentinian vor Martin kniend, der ihn aufzustehen bewegt; dann kommt die Engelsvision: zwei Engel reichen dem Heiligen am Altare ein Kleid, hinter ihm kniet eine Figur mit einer Kerze. Die nächste Darstellung zeigt den von betenden Mönchen umringten sterbenden Heiligen: einer der Brüder ergreift die Hand des Todten, ein anderer schaut ihn trauernd an, die Geistlichkeit

hält ihm zu Häupten die Exequien, und oberhalb tragen vier Engel seine Seele empor. Das letzte Bild zeigt den Heiligen im Grabe; die Kirche, worin er liegt, ist mit Geistlichen und Volk gefüllt, welche die Messe singen; eine Reliquie, welche der Bischof vorzeigt, wird von einem der Umstehenden umarmt, am Fußende des Grabes stehen die Priester versammelt.

## St. Martinus (12. November),

Papst und Martyrer, wurde zu Todi in Toscana geboren und nach dem Tode des Papstes Theodorus I. 649 zu dessen Rachfolger erwählt. Er bestämpste besonders die Irrlehren der Monotheleten und wurde deswegen auf Besehl des Kaisers Constans II. gefangen zuerst nach Naros, dann nach Konstantinopel gebracht, hier eingekerkert und endlich nach dem Chersones verbannt, wo er nach einigen Monaten als Martyrer 655 starb. Er wird öster dargestellt, wie er im Gefängniß schmachtet, neben sich die Insignien der päpstlichen Würde. Als Attribut trägt er das Schwert, zu dem er verurtheilt war. Geselschap (Stich von Keller im Düsseldorfer Verein) zeichnet ihn mit der Palme in der Linken und die Rechte zum Segnen erhoben.

## St. Martins (13. April),

Einsiedler und Abt in Auvergne, starb 90 Jahre alt 530. Abgebildet wird er mit Mitra und Abtsstab, wie er eine Höhle in einen Felsen gräbt; so von R. Sadeler nach M. de Vos (Solitudo).

# St. Maternianus (30. April),

Bischof von Reins im 4. Jahrhundert, soll um 370 gestorben und in der Kirche des hl. Agricola bestattet worden sein. Bon seinen Reliquien soll ein Theil nach Egmont und ein anderer nach Heiligenstadt gekommen sein. Er ist Patron der Stiftskirche zu Bücken (Provinz Hannover), in welcher seine Legende in Glasmalereien des 13. Jahrhunderts dargestellt ist.

# St. Maternus (14. September)

heißt Bischof von Köln, Trier und Tongern (Utrecht), weil er den christlichen Glauben im Umfange aller dieser Diöcesen verkündet hat. Der hl. Petrus selbst soll nach Kölner Tradition die heiligen Jünger Sucharius, Balerius und Maternus, und zwar erstern als Bischof, den zweiten als Diakon, den dritten als Subdiakon, zur Verkündigung des Evangeliums abgesendet haben. Maternus starb auf dem Wege; mit dem Stabe des hl. Petrus berührt,

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcaselle a. a. D. II, 243 f.

<sup>2</sup> Abbildung in Farbendruck in: Die mittelalterlichen Baudenkmäler Riedersfachsens, Heft 11 und 12, Bl. 86.

tam er aber wieder zum Leben. Rach anderer Tradition soll er jener Jüngling von Naim gewesen sein, den der Herr auserweckte. Er wird dargestellt mit drei Insuln, eine auf dem Haupte und zwei auf einem Buche, was auf die drei Bisthümer Köln, Trier und Utrecht hindeutet, die er gründete; so zeigt ihn ein Bild in der Ludwigskirche zu Köln. Dieselbe Symbolit ist es, wenn er eine Kirche mit drei Thürmen trägt; so in einem Holzschnitt von ca. 1470 (Weigels Sammlung Kr. 178). Er wird Apostel des Elsasses genannt, weil er auch dort gewirkt haben soll. Ein Holzrelief in der Alt-St. Peterskirche zu Straßburg stellt die Weise dieser Kirche durch den Heiligen dar.



Fig. 229. Beuroner Soule, \$1. Maibifbis. (Racheinem Farbenbrud aus bem Berlage bon B Rühlen in M.-Glabbach.)

#### St. Mathitbis (Dechtilbis, 14. Marg)

wurde im Rloster zu Herford erzogen und mit Heinrich, dem spätern König, dem Städtegründer, 909 vermählt; sie war die Mutter Ottos d. Gr. und des hl. Bruno, des spätern Erzbischofs von Röln, und freigebige Erbauerin von Kirchen. Sie starb in ihrer Stiftung zu Quedlindurg im Jahre 968. Abgebildet wird sie als betende Raiserin, oder wie sie Almosen austheilt. Die Beuroner Schule stellt sie mit dem Scepter in der Rechten und einem Kirchen modell in der Linken dar (Fig. 229).

St. Matthaus, f. Apoftel.

St. Matthias, f. Apoftel.

5t. Manra (3. Mai),

die Gattin des heiligen Martyrers Timotheus, Borlesers zu Perope in Thebais, wurde mit diesem unter Diocletian und Maximian gemartert und zuletzt im Jahre 303 gefreuzigt. Sie hat daher ein Kreuz bei sich.

### St. Maura (21. September),

geboren um 827, war die Tochter adeliger Eltern zu Tropes, wo sie auch als Jungfrau starb. Sie wird dargestellt, wie sie Kirchengewänder nabt.

### St. Manrelins (7. Mai),

Patron der Kirchenprovinz Ferrara, Bischof und Martyrer, berlegte den Bischofssis von Ligovenza nach Ferrara, was einen Aufstand verursachte,

worin er getödtet murbe. Abgebildet wird er mit dem Schwert. Seine Enthauptung ift in einem Bilde von Guercino in den Uffizien zu Florenz, früher in S. Giorgio, dargestellt.

#### St. Mauritius (13. September),

Bischof von Angers, wurde in Mailand geboren und tam nach Sallien, wo er sich dem hl. Martinus von Tours anschloß. Der hl. Martinus segnete seine Wahl zum Bischof und äußerte öfter, daß der Heilige Seist mit einem Chor heiliger Engel der Weihe beigewohnt hätte. Es sei bei dieser Gelegen- heit dem heiligen Bischof eine Taube auf das Haupt geflogen, daher er auch dargestellt wird, wie eine Taube über ihm schwebt, während ihn der hl. Martinus segnet. Einmal, erzählt die Legende, habe er einem Sterbenden die Wegzehrung zu spät gebracht und sei aus Gram hierüber nach England geflohen. Dabei verlor er die Salristeischlussel des Domes von Angers im Meer. Sieben Jahre später gingen Abgesandte dieser Stadt, um ihn zu suchen, nach



Fig. 230. Buger, St. Maurilius.

England. Da sprang ein Fisch in das Fahrzeug, der die Schlüffel bei sich hatte. Daher ist sein Attribut ein großer Fisch, der einen Rirchenschlüssel im Maul trägt.

### St. Manritius (22. September),

ber Anführer ber Thebaischen Legion, die meist aus ägyptischen Christen bestand. Diocletian schicke sie nach Gallien, welches für den ermordeten Carinus die Wassen erhoben hatte. Um einen glüdlichen Erfolg zu erringen, sollte bei Octodurum, dem jezigen Martigny, ein großes Opfer dargebracht werden. Da weigerte sich jene Legion, daran iheilzunehmen, und zog nach Agaunum (jezt St. Moriz), worauf der Kaiser, um ihre Standbaftigseit zu brechen, jeden zehnten

Mann niederhauen ließ. Die hll. Exsuperius, Candidus, Innocentius, Bictor, Bitalis und Constantius werden als Jahnenträger der Legion bezeichnet. Zu den der Niedermepelung Entgangenen, welche Mauri oder Mauretani genannt werden, gehören u. a. Solutor, Abbentor, Alexander, Bictor, Ursus, Gereon,

Cassius, die später an andern Orten als Martyrer flarben und theilweise auf dem berühmten Kölner Dombilde dargestellt sind. Der hl. Moriz führt den Titel gloriosus dux et martyr und ist Patron des Erzstifts Nagdeburg, von Coburg, Lauenburg, Angers, Halle u. s. w. Das über der Begräbnisstätte des hl. Mauritius sich erhebende Stift St. Moriz wird für das älteste christliche Gotteshaus diesseits der Alpen gehalten.

Auf Bildern wird der hl. Mauritius als Ritter zu Fuß mit Panzer und Schild, auch eine Fahne mit sieben Sternen in der Hand, dargeftellt; er hat mitunter auf der Brust auch das breite rothe Arenz des Sardinischen St. Morizordens; in altdeutschen Bildern sieht man ihn auch als Mohr, wohl um seinen afrikanischen Ursprung anzudeuten. Ein Glasgemälde der Straßburger Kathedrale zeigt ihn mit einer Fahne, Burgkmair in einem Holzschnitt als Ritter mit einem Schwert. Auf einem Gemälde von Matthias Grünewald in der Pinakothet zu München sehen wir den Heiligen in reicher Stahlrüftung und einen Goldtranz auf dem Haupte tragend in Unterredung mit dem heiligen Bischof Erasmus. Iwci Darstellungen aus seinem Leben haben wir ebendaselbst (Nr. 120 u. 121)



Fig. 231. Beuroner Coule, St. Manrus. iRach einem Farbenbrud aus bem Bertage bon B. Rublen in De. Giabbach.)

bon Bierre des Mares (thatig am Anfang bes 16. Jahrhunderts): Der bl. Mauritius (Name auf bem Saum feines Bamfes) an der Spige ber Thebaifden Legion weigerte fic, bem Bogen gu opfern, ber einen Delbhin in ber Rechten und einen Bfeil in der Linken haltend unter einer Bogenhalle fist. Die zweite Darftellung zeigt bie Enthauptung bes auf feinen Burpurmantel knienden hl. Mauritius; rechts find bie andern gur Binrichtung geführten Martyrer, links ber Raifer und Befolge ju Pferd. Büger ftellt ihn mit Fahne und Schild dar; er trägt einen Lorbeerfrang um fein haupt und hat ben helm auf bem Boden liegen (Fig. 230).

### St. Maurns (15. Januar),

Abt, geboren zu Rom, tam 12 Jahre alt zum hl. Beneditt nach Subiaco zur Erziehung und wurde fpater feint

Gehilfe bei der Gründung des Stammflosters Monte Cassino. Er begründete den Orden des hl. Benedikt im westlichen Gallien um 543. Dargestellt wird er, wie er über das Wasser schreitet und den hl. Placidus aus demselben rettet, so z. B. von J. Callot, oder wie er Krante heilt. Die Beuroner Schule stellt ihn dar, wie er einen Kranken mit der Kreuzpartikel segnet (Fig. 231).

### . St. Maximianus (22. Februar)

war in Pola geboren und wurde Diakon. Schon hier erbaute er eine Rirche zu Ehren der heiligen Jungfrau. Im Jahre 546 wurde er Bischof in

### MAXIMIANVS



Fig. 232. St. Mantimianus. (Mofail in S. Bitale ju Rabenna.)

Ravenna und restaurirte und erbaute daselbst Kirchen. Die Kirche des hl. Vitalis und die berühmte Basilika des hl. Apollinaris in Classe wurden durch ihn consecrirt. In der Sakristei des Domes ist noch sein Bischofsstuhl mit Elsenbeinreliefs. Er wird vor dem Kreuze kniend abgebildet. Ein Mosaik in S. Vitale zu Ravenna zeigt ihn mit einem Kreuz in der Rechten (Fig. 232).

#### St. Maximilianus (12. October)

war zu Teleja (Cilly in Steiermart) geboren, wurde Bischof von Lorch und starb als Martyrer. Als Bischof und Namenspatron des Kaisers Maximilian ist er von A. Dürer in einem Holzschnitt (B. 116) bargestellt. Itten bach (Stich von Dinger im Düsseldorfer Berein) malt ihn mit Pedum, Schwert und offenem Buch. Ein Stich in der Bavaria sancta stellt ihn dar, wie er sich weigert, den Göpen zu opfern.

### St. Maximinus (29. Mai),

Bifchof von Trier, ein Zeitgenoffe und Freund bes bl. Athanafius und wie Diefer ein Ber-

theidiger der Orthodoxie. Sein Attribut ist ein Bar, der sein Gepad trägt; auf der Reise nach Rom soll ein Bar sein Lastihier zerriffen haben und mußte deshalb dem Heiligen als solches dienen. 3. Callot zeichnet ihn, wie er in Trier den bl. Athonosius empfängt.

## St. Maximus (25. Juni),

Bischof von Turin, lebte im 5. Jahrhundert. Sein Attribut ist eine Rehkuh. Ein Cleriker, der von plötlichem und schrecklichem Durste befallen war, bat ihn um Hilse. Der Heilige brachte ein vorbeilaufendes Reh so zum Stehen, daß jener von dessen Milch trinken konnte.

# St. Maximus von Aola (7. Februar)

ordinirte den hl. Felix, der das Amt eines Diakons verwaltete. Er flüchtete sich noch unter Diocletian, schon altersschwach, vor der Verfolgung in die Gebirge. Hunger und Frost schwächten ihn, so daß er ohnmächtig zusammensfank. Der hl. Felix, der durch einen Engel aus dem Kerker befreit wurde, träuselte ihm den Saft einer Traube, die er an einem nahen Dornstrauche fand, in den Mund und stellte ihn wieder so weit her, daß er nach Nola zu einer Wittwe gebracht werden konnte, wo er starb. Dargestellt wird er als Bischof mit einem Dornstrauch neben sich, an dem eine Traube wächst.

## St. Mechtisdis (19. November)

wurde zu Eisleben in Obersachsen geboren und war eine Gräfin von Hackborn. Sie wurde ins Kloster Rodordsdorf zur Erziehung gebracht und blieb daselbst, bis sie mit ihrer Schwester 1258 nach Helpede (jest Helsta) überssiedelte; sie ist berühmt durch die Offenbarungen, welche sie erhielt. Sie starb um 1300. Abgebildet wird sie als Benediktinernonne, wie sie eine blinde Klosterskrau heilt; so von B. Kilian. Sie trägt öfter auch ein brennendes Herzoder kniet mit einer andern Ronne vor einem Crucifix. Ein altes Vild (Stick von Eitel im Düsseldorfer Berein) zeigt sie mit einem geöffneten Buch in der Rechten, worauf eine Taube sitzt, in der Linken irrthümlich einen Nebtissinskab. Die hl. Mechtildis war nie Aebtissin. Man hielt sie lange Zeit für eine leibliche Schwester der hl. Gertrud; doch beruht diese Annahme auf einer Berwechslung mit einer andern heiligmäßigen Gertrud, unter deren Leitung die hl. Mechtildis und die hl. Gertrud standen.

# St. Medardus (8. Juni),

Bischof von Noyon und Tournai, wurde zu Vermandois in der Picardie um 457 geboren. Man sindet ihn dargestellt: kniend, drei weiße Tauben über seinem Haupte, weil bei seinem Tode eine Taube aus seinem Munde zwei andern vom Himmel kommenden entgegenflog. Er hat auch einen Stein, darin seine Fußstapfen eingedrückt sind, weil er bei einer Grenzstreitigkeit zwischen zwei Edelleuten einen Stein als Mark setze und mit

seinem Fuße besiegelte. Er ist Patron eines guten Heuwetters: an einem Regentag nahm ben Peiligen, als er noch ein Anabe war, ein Abler mit ausgebreiteten Flügeln unter seinen Schut, so daß er nicht naß wurde. Statt der drei Tauben sieht man auch drei feurige Rugeln über seinem Haupte. Eine Miniatur vom Jahre 1513 stellt dar, wie die heilige Königin Radegundis von ihm als Klosterfrau eingelleidet wird.



Fig. 233, P. Hubolf Blattler, \$1. Meinrab.

### St. Medericus (29. Muguft),

Abt in Paris, lebte zuerst in der Einfamkeit und wird beshalb auch als Einsiedler abgebildet.

#### St. Meinrad (Meginharb, 21. Januar),

der Stammvater ber Monche von Ginfiedeln, frammte aus dem Geschlechte ber Sobenzollern und wurde als Anabe von feinem Bater ben Donden bon Reichenau gur Erziehung übergeben. Spater ging er in die Einsamkeit am Berge Epel, zog sich dann aber, als viele ihn aufsuchten, mehr in die Dochebene jurud und grundete das Rlofter Ginfiebeln. Dier wurde er in hobem Alter von zwei Räubern überfallen, die ihn, nachdem er sie gespeist hatte, erschlugen. Zwei Raben aber, die er täglich gefüttert hatte, berfolgten die Rauber durch ihr Gefchrei, fo daß fie ergriffen und hingerichtet wurden. Das geschah im Jahre 861. Abgebildet wird der Beilige als Benedittinerabt, zwei Raben an feiner Seite. 3. Sabefer (in M. be Bos' Solitudo), ein Holzschnitt im Passional bon 1502 und ein solcher in Vita Sanctorum von 1488

stellen ihn mit einem Raben dar. Scenen aus seinem Leben geben schon Holzschnitte aus dem 15. Jahrhundert, z. B. in dem Werk: Incipit passio sancti Meynrhadi Martyris et heremite. 1496. (In Basel von Alb. de Bonstetten; ferner: Warhafftige und grundliche Histori... Freiburg 1587). Alten Stöcken nachgebildete Holzschnitte sind auch in: Gall Morel, Die

<sup>1</sup> Beigels Sammlung Rr. 302.

Legende von Sankt Meinrad. Einsiedeln 1861. P. Rudolf Blättler stellt ihn in der Neuzeit dar mit Becher und einem daraufliegenden Brode und die Palme in der Linken haltend (Fig. 233). Ein Altargemälde von M. P. Deschwanden zeigt, wie ihm die heilige Jungfrau mit dem Christus- find vor seiner Zelle erscheint und letzteres ihm ein Kreuz überreicht, das er kniend empfängt; vor ihm die zwei Raben.

# St. Melauia (31. December),

eine vornehme Kömerin, die mit Pinianus vermählt wurde, aber dann mit ihm ein jungfräuliches Leben führte. Nach verschiedenen Reisen ging sie nach Palästina und lebte viele Jahre auf dem Oelberge, wo sie ein Aloster errichtete. Augustinus, Paulinus von Nola und Hieronymus erwähnen diese Heilige. Auch ihre Großmutter, ebenfalls Melania genannt, stiftete ein Jungfrauenkloster zu Jerusalem. Die jüngere Melania wird als einfache Nonne abgebildet. A. Bloemaert stellt sie in einer Höhle betend dar, mit Gemüse neben ihr und mit einem Todtenkopf.

## St. Meldior, f. Die hll. drei Ronige.

## Meldiseded.

Melchisedech ist der Priester, welcher nach 1 Mos. 14, 18 dem Abraham nach dessen siegreicher Rücktehr von Damaskus Wein und Brod brachte und dafür den Zehnten von ihm empfing. Als friedlicher König und Priester hat er keinen Antheil an dem Kriegs- und Beutezuge der übrigen Könige. Geheimnisvoll ist die Hoheit dieses Priester-Königs; die heiligen Bäter dachten an Sem, den Patriarchen, Sohn des Noe, den Augenzeugen der Sündfluth, der mit 600jährigem Alter noch über Abraham hinausreicht. Das eine ift gewiß — Melchisedech ist Priester des wahren Gottes, und als solcher eine Ericheinung wie aus anderer Ordnung der Gnadenführung. Sein Priesterthum ist ältern und höhern Ursprungs als das levitische, das dem Fleische nach auf Abraham zurückgeht (Hebr. 7, 4-7); in ihm öffnet sich darum auch wieder der Ausblick in ein neues, künftiges Priesterthum und in ein wahres, höchstes Opfer, dessen Elemente Brod und Wein sind. Er ist mithin Vorbild des königlichen Priesterthums Jeju Christi und der Kirche in jenem höhern geistigen und idealen Sinne, welcher alle menschlichen Gebrechen und Zufälligkeiten des Priesterthums, wie es durch Naron zunächst im jüdischen Sinne vorgebildet war, ausschließt. Erhaben und einzig steht demnach die Ordnung des Melchisedech, die vorbildliche für die ewige des Sohnes Gottes, über der zeitlichen Ordnung des Alten Testamentes. Bei dieser erhabenen Bedeutung, welche schon die heiligen Bater dem Opfer des Melchisedech beilegen, ist es nicht zu berwundern, wenn schon die altdriftliche Runft basselbe ben Gläubigen auch im Bilde borführte.

Wir finden das Opfer Melchisedechs in der altchriftlichen Zeit dreimal dargestellt: in den Mofaiten Sixtus' III. in S. Maria Maggiore gu Rom



Fig. 294. S. Flanbrin, Meldifebed. Fresco in Sto Germain bes Pres in Barts. (Nach einem Sinch von J. B. Poncel.)

(443), in benen bon G. Bitale ju Ravenna (547) und in der ju Bien befindlichen illuftrirten Sandidrift ber Benefis aus bem 5. 3ahrbunbert. In S. Maria Maggiore 1 tommt Melchisedech Abraham entgegen (1 Mos. 14, 18-20), den mit Broben gefüllten Rorb in beiben Banden haltenb, mahrend bas Befaß mit Wein neben ihm fteht. In ben Wolken erblidt man Gott, ber bie geöffnete rechte Sand hinabstredt jum Zeichen, bag er bas Opfer In bem Bilbe ber Biener Sanb. annimmt. fdrift ber Benefis 2 tommt Deldifebech ebenfalls Abraham entgegen, das Brod in der Nechten oder vielmehr in den Bruftfalten des Balliums. bas Befag mit bem Wein in ber Linken tragend. Abraham nimmt demüthig niedergebeugt mit verbullten Banden, jum Ausbrud ber Chrfurcht, die Opfergaben an. Daß Opfergaben, die Gott jchon dargebracht find, ausgebrückt werden sollen, zeigt der Altar mit seinem auf vier Säulen ftebenden Ciborium, von dem ein Belum berabhängt, ein Anzeichen des von Melchisedech vollbrachten Opfers. In dem Wosait in S. Vitale zu Navenna 8 steht Melchijedech (ohne Abraham), bie Bande erhoben, vor einem Altar, auf welchem man einen Relch und Brod erblickt. Daß ber priesterliche Charatter Melchifebechs und ber borbildliche Opfercharakter seiner Handlung ausgebrudt werden foll, zeigt auch feine Rleibung: er trägt das Pallium nicht wie bei den alten

Darstellungen der Propheten und ber Apostel auf der Schulter, sondern wie bei benen ber Bischofe und Priefter nach Beise bes jegigen Plubiale,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Garrucci, Storia, tav. 214. \* 1bid. tav. 118.

<sup>3</sup> Abbilbung in Ciampini, Vet. Mon. II, tab. XXI, und in Real-Enc. II, 890, Fig. 221.

auf der Brust zusammengesaltet. Einen fernern Beweis, daß diese Scene auf das eucharistische Opfer des Neuen Bundes bezogen wird, gibt dieses Mosaik zu Ravenna dadurch, daß Melchisedech gegenüber an der andern Seite des Altares Abel ebenfalls die Hände zum Himmel erhebend darzgestellt ist, wie ja auch in dem Canon der heiligen Messe das Opfer "pueri tui iusti Abel" und dasjenige, "quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech", mit dem heiligen Meßopfer in Beziehung gebracht werden 1.

Die griechische Kunst stellt dar, wie Melchisedech dem Abraham ent= gegenkommt: "Der gerechte Melchisedech trägt ein priesterliches Gewand und hält eine Platte mit drei Broden und ein Gefäß mit Wein, und Abraham ist vor ihm gewassnet und Lot mit ihm, und andere Soldaten, und Pferde und Schafe und Ochsen."

In mittelalterlichen Bilderhandschriften, z. B. in der Biblia pauperum zu Konstanz 3, sinden wir Melchisedech als Borbild des heiligen Abendmahles. "Man liest im ersten Buche Mosis", heißt es hier: "Da Abraham seine Feinde, die Amaletiter, besiegt hatte und eine große Beute brachte, die er ihnen absgenommen, kam ihm König Melchisedech, der Priester Gottes, entgegen und ehrte ihn mit Brod und Wein. Melchisedech bedeutet Christum, der das Brod seines Leibes und den Wein seines Blutes beim Abendmahl seinen Jüngern gab." Abraham steht hier gewassnet in mittelalterlicher Küstung an der Spize seiner Krieger; vor ihm steht Melchisedech, mit beiden Händen den Kelch haltend, über welchem ein rundes Brod sichtbar ist.

Als Standbild wird Melchisedech abgebildet mit einem, auch dreifachem Brode und dem Weinkruge, als Bestandtheilen des spätern christlichen Opfers. Ein Fresco in St-Germain des Prés in Paris von H. Flandrin zeigt ihn mit dem dreisachen Brode in der Linken und dem Kelch in der Rechten (Fig. 234).

St. Mesetius (12. Februar),

Bischof von Sebaste, dann Patriarch von Antiochien, trat besonders gegen die Arianer auf und wurde schon während seines Lebens als Heiliger geachtet. Sein Bildniß wurde auf Ringen getragen. Er starb 381; abgebildet wird er als Patriarch.

## St. Mennas (11. November)

war Krieger und Marthrer unter Diocletian und wurde um 304 enthauptet. Paul Veronese malt ihn im Kriegsgewande mit dem Schwert.

St. Michael, j. Bd. I, €. 140 f.

<sup>1</sup> Bgl. Heuser in Real=Enc. II. 390.

² Schäfer a. a. D. S. 113.

<sup>3</sup> Laib und Schwarz, Bibl. paup. Tab. 8.

#### St. Minias (Miniato, 25. October),

Soldat und Marthrer zu Florenz, starb unter Raiser Decius um 250. Er soll selbst sein Haupt über den Arno auf den Hügel getragen haben, wo später die Kirche S. Miniato al Monte erbaut wurde. Ein Bild aus Giottos Schule in S. Miniato zeigt ihn mit Krone, Lilie und Palme.

#### St. Modefins, f. Ct. Bitus.

### St. Modoaldus (12. Mai),

Bijchof bon Trier, hat berichiebene Rirchen erbaut und ftarb 640. Burgtmair ftellt ihn in einem holsschnitt bar, wie er ben Bau einer Rirche fegnet.

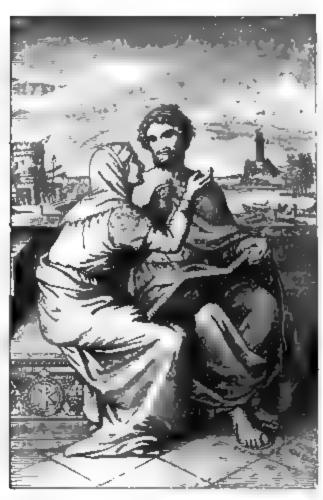

Fig. 235. Anton M. Geig, St. Monice und St. Anguftinus.

#### 51. Monica (4. Mai),

die Mutter des großen bl. Augustinus, wurde von frommen Eltern geboren und verdankt einen guten Theil ihrer Erziehung einer betagten tugenbhaften Magb. Sie bermählte fich nach bem Willen ihrer Eltern mit Prubentius, einem hochgestellten Beiben, ben fie für Chriftus gewann. Sie betehrte durch ihr unablaffiges Gebet auch ihren Sohn Augustinus. Als sie nach Afrika zurückreisen wollte, starb sie in Oftia 387 in einem Alter bon 56 Jahren. ift Batronin der driftlichen Mitter. Sie wird dargestellt als Wittwe mit schwarzem Schleier, auch als Ronne sieht man fie. Gin Bilb in S. Maria bel Carmine zu Floren z zeigt fie auf einem Throne figend, bon beiligen Frauen umgeben, und Florigerio malt fie in

der Galerie zu Benedig mit ihrem Sohne Augustinus bei der thronenden Madonna. Anton M. Seit stellt sie im Gespräche mit ihrem Sohne dar (Fig. 235).

### St. Mouen (18. October),

Einsiedler und Martyrer, machte bor seinem Einsiedlerleben eine Bilgerreise nach Rom, von wo er dem Bischof von Tongern (Lüttich), dem hl. Johannes Agnus, um 623 das Pallium überbrachte. Er foll ein Glödlein bei sich getragen haben, welches ihm der Legende zufolge ein Schwein aus der Erde gegraben hatte. Mörder übersielen ihn eines Tages in seiner Zelle. Dargestellt wird er, wie er sich eine Hütte baut, mit einem Schwein neben sich, oder wie er von Mördern überfallen und getödtet wird.

## Moses (4. September).

Moses, das Haupt des Alten Bundes, ist unter den Patriarchen schon in der altdriftlichen Runft am häufigsten dargestellt worden. Verschiedene Archäologen, darunter Garrucci (Vetri [ed. 2] p. 12), Martigny (Dict. p. 474) und Kraus (Real-Enc. II, 431), haben die Ansicht vertreten, daß Moses auf den alten Monumenten auch Typus Christi sei. Dagegen hat nun in der neuern Zeit besonders der römische Archäologe und Schüler de Rossis, Migr. Wilpert, in seinen "Principienfragen der dristlichen Archäologie" 1 nachgewiesen, daß Moses, besonders in der Darstellung des Wunders, wie er Wasser aus bem Felsen schlägt, ein Thpus des heiligen Apostels Betrus Das Quellwunder des Moses (2 Mos. 17, 6) findet sich fast auf allen ausgedehntern Sarkophagreliefs Roms wie Galliens dargestellt, ebenso in Malereien, auf Gläsern, Bronzemedaillons, auf Epitaphien, meist in Verbindung mit ber 2 Mof. 17, 2 und 4 Mof. 20, 2 geschilderten Scene, wo die Auflehnung der dürstenden Israeliten in der Wüste gegen Moses erzählt wird: zwei Juden fassen den Führer des Volkes an. Das Wunder der Wasserspende wird entweder so dargestellt, daß Moses mit dem Stabe an den Felsen schlägt, aus dem sofort ein Quell entspringt, an dem die Juden ihren Durst löschen, so auf einem Sarkophagrelief 2 in Mailand, oder das Wunder wird als bereits geschehen angenommen, und Moses weist mit dem Stab auf den hervorbrechenden Quell hin. Auch auf den Cometerialgemälden ist die Scene sehr häufig, und es erscheint hier bemerkenswertherweise Moses stets allein ohne die Juden.

Auf den von Garrucci publicirten Sarkophagen begegnet uns das Quellwunder sechzehnmal zusammen mit der Verläugnung Petri. Da nun Petrus in sechs von diesen Darstellungen, wie Moses, den thaumaturgischen Stab trägt, da er ferner in der Bekleidung und besonders in der Gesichtsbildung meistens ganz dem Moses gleicht, so legen schon diese 16 Sarkophagbilder den Gedanken nahe, daß hier Moses "überhaupt nur typisch und vicarirend für Petrus dargestellt" sei. Zu einer solchen typischen Auffassung des Moses wurden die alten Christen durch den Parallelismus angeleitet, welcher zwischen Moses und dem Apostelsürsten besteht: Moses war der Geset-

<sup>1</sup> Freiburg, Herber, 1889, G. 23 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbildung in Real-Enc. II, 430, Fig. 265.

geber seines Bolkes; Gott selbst hat ihm die Gesetzestafeln auf dem Berge Sinai übergeben. Die alten Künstler stellten dieses Ereigniß einigemal auf den cömeterialen Fresken des 3. und 4. Jahrhunderts dar, und zwar fast immer in Berbindung mit dem Quellwunder; sie wählten den Moment, in welchem Moses seine Schuhriemen löst, um sich Gott zu nahen, oder wie er das Gesetz von der aus den Wolken ragenden Hand Gottes erhält. In der gleichen autoritativen Würde begegnet uns Petrus wenigstens auf 24 Monumenten, welche die Scene der Gesetzesübergabe von Christus an den hl. Petrus enthalten.

Auf Goldgläsern kommt das Quellwunder achtmal vor, und hier steht auf drei Exemplaren ausdrücklich der Name PETRVS; zweimal sehen wir die Darstellung in Verbindung mit andern biblischen Scenen, die gleichfalls ohne Inschrift sind; dreimal ist sie in so kleinen Medaillons enthalten, daß der winzige Raum die Anbringung einer Inschrift nicht gestattete. Endlich haben wir Darstellungen dieses Wunders in den sogen. Sacramentstapellen, wo es mit Scenen, die sich auf die Taufe beziehen, aufs engste verbunden ist; dadurch hat der Rünstler deutlich gezeigt, daß er in dem Quellwunder nicht den historischen Vorgang, sondern eine ideale, symbolische Scene vorführen wollte. Bei der Uebereinstimmung der Monumente mit den gleichzeitigen Schriftstellern "glauben wir nicht irre zu gehen, wenn wir in der Darstellung des Quellwunders eine höchst bedeutsame Documentirung der Lehre vom Primat Petri und der römischen Kirche erblicken". Mit diesen Worten von Kraus (Real-Enc. II, 431) schließt Wilpert 1 seine Abhandlung über das Quellwunder des Moses, der wir hier gefolgt sind.

Außer dem Quellwunder führen wir nach Kraus<sup>2</sup> noch folgende Darstellungen an, in denen Moses in der altchristlichen Kunst erscheint.

- 1. Moses zieht vor dem brennenden Dornbusch auf Horeb die Schuhe aus (2 Mos. 3, 5). Er trägt hier meist die Tunica und das Pallium; auf einem Fresco von S. Callisto ist er nur mit einer purpurverbrämten, weißen Tunica bekleidet. Manche Denkmäler zeigen Gott durch die Hand, welche von oben herabreicht, angedeutet, z. B. ein Fresco in S. Callisto zu Rom und ein Mosaik in S. Vitale zu Rovenna. Meistens ist Moses allein; er schaut zurück nach der Gegend, woher die Stimme kommt, während er seine Sandalen loslöst, den Fuß auf einen Felsen gestützt.
- 2. Moses nach dem Durchgang durch das Rothe Meer, welcher ein Bild der Taufe war (Aug., Serm. 352, n. 3: Per mare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Principienfragen S. 32. <sup>2</sup> Real-Enc. II, 430 ff.

<sup>3</sup> Abbildung ebb. II, 430, Fig. 264.

transitus baptismus est), den Stab über die Jörgeliten und gegen die Aegypter ausstreckend.

- 3. Moses, die Gesetztafeln empfangend (2 Mos. 31, 18. 5 Mos. 9, 10), die ihm von der aus den Wolken herabreichenden Hand Gottes gereicht werden, und die er, zuweilen einen Fuß auf eine Anhöhe (den Sinai?) gestellt, in Empfang nimmt.
- 4. In den Mosaiten ber Basilita C. Maria Maggiore hat uns das Alterthum einen ganzen großen Cyklus hinterlassen, in welchem die Geschichte des Moses erzählt ift 1. Es kommen die folgenden Begebenheiten zur Darstellung: 1) Die Tochter Pharaos empfängt den icon heranwachsenden Moses (2 Mos. 2, 9). 2) Moses als Knabe lernt die Weisheit der Aegypter (bez. auf Apg. 7, 22). 3) Der Priester Jethro schließt die Che zwischen Moses und Sephora. 4) Moses die Schafe hütend. 5) Moses, portans virgam Dei in manu sua (2 Moj. 4, 20), begegnet Aaron (ebd. B. 27). 6) Moses mit den Parvuli vor Pharao (ebd. 10, 9. 10): Befehl des auf der Kathedra sitzenden Moses zur Schlachtung des Lammes und Bestreichung der Thüren mit dem Blute desselben (ebd. 12, 21). 7) Bezeichnung der zu machenden Stationen (ebd. B. 37). 8) Die Berkündigung der jährlich zu feiernden Phase (ebd. 12, 42). 9) Durchgang durchs Rothe Meer. 10) und 11) Verheißung des Fleisches (ebd. 16, 8—12) und Wachtelfang (4 Mos. 11, 31-32). 12) Woses fündigt dem Volke das wunderbare Wasser an (2 Mos. 17, 6). 13) Begegnung mit den Amalekitern (5 Moj. 25, 17 ff.). 14) Moses' Kampf gegen die Amalekiter. 15) Rückkehr der Exploratoren von Hebron (4 Mos. 13, 26). 16) Kaleb und Josua fliehen vor den sie steinigenden Juden (ebd. 14, 10). 17) Moses sieht das Gelobte Land von dem Berge aus (5 Moj. 32, 49 f.; 34, 5). 18) Bundesarche oder Marsch nach dem Jordan (Jos. 3, 3-4).
- 5. Moses in der Transfiguration kommt in verschiedenen altschristlichen Darstellungen vor. In einem Mosaik in S. Apollinare in Classe zu Ravenna aus dem 6. Jahrhundert (s. Bd. I, Fig. 131) erscheint Christus nicht in Person, sondern unter dem Symbol eines reich verzierten Kreuzes, neben dessen Querbalken A und Q steht. Zu beiden Seiten des Kreuzes ragen Moses und Elias, mit ihren Namen bezeichnet, aus den Wolken hervor; etwas tiefer erblickt man, durch drei Lämmer symbolisirt, die drei Apostel, welche Zeugen der Verklärung auf dem Tabor gewesen. Verschiedene Ereignisse aus dem Leben des Führers des israelitischen Volkes zeigen auch die von Martigny (Dict. p. 764) angeführten Varstellungen auf den Mosaiken der St. Katharinenkapelle auf dem Sinai, welche er dem 4. Jahrhundert zuweist, die aber jünger sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung in Garrucci tav. 218 <sup>1</sup>—220 <sup>3</sup>.

Wie in S. Maria Maggiore, jo finden wir auch im griechischen Malerbuch einen ganzen Cyklus von Darstellungen aus dem Leben des Patriarden, angefangen von dem Zeitpunkte, da "Moses von der Tochter des Pharao in dem geflochtenen Korbe gefunden" wird, bis zum Tode des Moses, darunter auch die zehn Plagen Aegyptens, die in S. Maria Raggiore sich noch nicht finden. Von besonderem Interesse ist die Darstellung des brennenden Dornbusches: "Moses löst seine Fußbekleidung ab; um ihn sind Schafe, und vor ihm ein brennender Dornbusch, und in demselben ist auf der Höhe die heilige Jungfrau mit dem Kinde; und an ihrer Seite ist ein Engel, der auf Moses schaut. Auf der andern Seite des Gesträuches steht wieder Moses und hält die eine Hand ausgestreckt, und mit ber andern trägt er den Stab." 1 Wir sehen also hier, wie schon in der griechischen Runst der Dornbusch, der in der Büste brannte, ohne zu verbrennen, typologisch auf die Jungfräulichkeit Mariens bezogen wird. Nach Didron ist auch an dem nördlichen Portal zu Chartres dieses Factum in Stein gehauen und mit einer symbolischen Erklärung auf Holz dargestellt in einem Gemälde, welches die Kirche St-Salvator zu Aix ziert und welches die Worte des Römischen Breviers als Inschrift hat: Rubum, quem viderat Moyses incombustum, conservatum agnovimus tuam laudabilem virginitatem, sancta Dei genitrix; auch findet es sich im Speculum humanae salvationis und an andern Orten.

Das Wunder, wie Moses Wasser aus dem Felsen schlägt, wird in der griechischen Kunst so dargestellt: "Moses steht da und schlägt den Fels mit dem Stab, und aus dem Fels geht Wasser hervor, und Kinder nehmen Wasser mit Gefäßen und die Menge der Hebräer, Männer und Frauen; und nahe bei Moses und über dem Felsen diese Inschrift: "Das Wasser des Widerspruchs" (4 Mos. 20, 13)."

Wie Moses selbst als ein Vorbild Christi gilt, so wird auch das Wasser, das aus dem von Moses geschlagenen Felsen hervorgeht, symbolisch auf Christus gedeutet, und zwar auf sein heiliges Blut. Die geöffnete Seite Christi wusch in ihren Fluthen die Sünden der Menschen, wie das Wasser des Felsens die Hebräer sättigte, die vor Durst umkamen. Der hl. Paulus sagt: Et omnes (patres nostri) eundem potum spiritalem biberunt. Bibebant autem de spiritali, consequente eos, petra; petra autem erat Christus (1 Cor. 10, 4). Auf den Fenstern der Kathedralen von Tours, Bourges und Mans, welche das Leiden Christi nach den Figuren des Alten Testamentes darstellen, schlägt Moses das Wasser aus dem Felsen und schaut auf Jesus am Kreuz, der aus der Seite blutet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schäfer a. a. O. S. 119. <sup>2</sup> Ebb. S. 124.

Gigenthümlicherweise hat auch das griechische Malerbuch, gleichwie die Mosaiten der Basilita von S. Maria Maggiore, nichts von der Erhöhung der ehernen Schlange, die ebenfalls ein Vorbild Christi ist, der von der Höhe des Areuzes, wie die Schlange von der Höhe der Saule, die Wunden des Menschengeschlichtes heilt. Sieut Moses exaltavit serpentem in deserto, sagt Jesus selbst, ita exaltari oportet Filium hominis, ut omnis, qui credit



Fig. 236. Rafael, Mofes überbringt die jebn Gebote. (In den Loggien bes Baticans.)

in ipsum, non pereat, sed habeat vitam aeternam (Io. 3, 14. 15). Erst die Armenbibel und viele folgende Darftellungen bringen bieses Vorbild bes Areuzes Christi.

Auf einem Emailwerkaus der zweiten Balfte bes 12. Jahrbunderts im Domfcat bon St. Stephan zu Bien ift, wie auf ben Glasmalereien ber Rathebralen ju Bourges und Chartres, bas Bestreichen der Thürpfoften mit dem Blute bes Lammes bargeftellt, das in Berbindung gebracht ist mit ber Stelle Ga. 9, 3. 4, indem ber Giebel der Saufer

mit dem Zeichen des Kreuzes (T) bezeichnet wird, so daß die Begebenheit dadurch noch deutlicher als Borbild des Opfertodes Christi erscheint. Ohne dieses T, also auch ohne vorbildliche Bedeutung, sindet sich die Darstellung in einer Bilderbibel in der Nationalbibliothek zu Paris, wo vor einer Reihe mittelalterlicher Häuser zwei Israeliten auf Leitern stehen und die Thurpfosten bestreichen. In den Miniaturen der Bibel von St. Paul (jest im Kloster S. Paolo suori le mura) finden sich Moses und Aaron mit der Gabe, Wunder

zu thun, ausgestattet, indem sie die Stäbe der ägyptischen Zauberer in Schlangen verwandeln (2 Mos. 7, 9). Bon Shiberti sehen wir an der Thüre des Baptisteriums zu Florenz, wie später von Rafael in den Loggien des Vaticans, die Gesetzgebung auf dem Berge Sinai (Fig. 236). Während aber diese in den Ratakomben und an den Sarkophagen, wie wir gesehen haben, in der einfachen Weise gegeben ist, wie Moses von einer aus den Wolken gestreckten Hand eine Tasel oder ein Buch empfängt, ist hier Moses

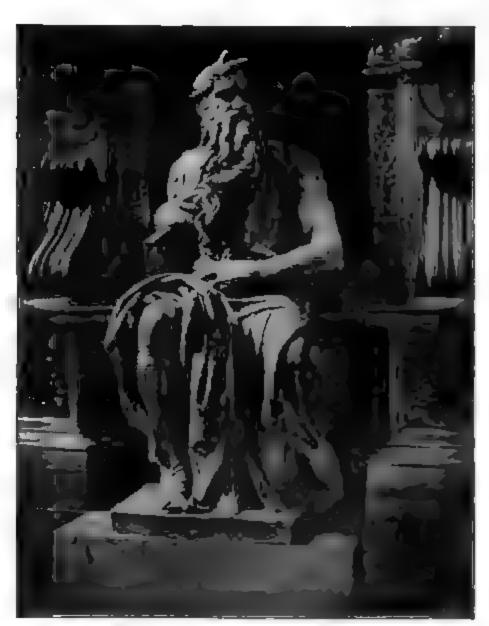

Fig. 237. Michelangelo, Statue bes Mofes. (6. Pietro in Bintoli gu Rom.)

realiftischer auf ben Berg verfett, bon bichten Wolfen und Cherubim umgeben; Gott Bater über. reicht bem Anienden die Tafeln, auf balber Bobe bes Berges stehen einige Männer als Reprafentanten ber 70 Aelteften, mit dem Ausdruck bes ebtfurdtsvollen Staunens.

Auf zahlreichen Runftbenkmälern finden sich besonders die
von Woses ins Gelobte Land ausgejandten Rundschafter Josua und Raleb,
die mit der am Bache
Estol abgeschnittenen
großen Traube heimtehren (4 Wos. Rap.
13), welche sie an

einer Stange auf den Schultern tragen. Die Darstellung ist gewöhnlich so, daß durch die Stange, an der die Traube hangt, das Rreuz Christi, durch die Traube also Christus selbst versinnbildet wird. Die Symbolisirung geht aber noch weiter, indem durch den ersten, rüdwarts schauenden Träger der Traube (Raleb) die Juden, durch den zweiten, vorwärts schauenden (Josua, Jesus) die Christen bezeichnet werden, etwa wie neben der Kreuzigung die Gestalten der Synagoge und Kirche; so zwei Miniaturhandschriften des

14. Jahrhunderts in der Hofbibliothel zu Wien, die unter ihren topologischen Bildern eines aufweisen, auf welchem an der von den beiden Männern getragenen Stange ein offenes Buch mit dem Bilde Christi hängt; auf einem andern wird sogar der am Areuze hängende Christus selber getragen, so daß der Querarm des Areuzes die Stange vertritt. Auf beiden sind die vorn gehenden Ränner Juden mit spipen Hiten, die hinten gehen-



Fig. 238. Beuroner Schule, Mofes. Fredto in Monte Caffino. (Aus bem Werte "Ans bem Leben St. Benebiffe".)

den Chriften. Mehrere Miniaturen fowie Die Armenbibel laffen Die Dtanner mit ber Traube ben Jorban burchichreiten und machen baburch bie Begebenheit jum Borbild ber Taufe Chrifti: "Man lieft im vierten Buche Dofis, bag Dofes Boten fanbte, Die Bute bes Gelobten Landes zu besehen. Als Diefe Boten wieder tamen, ba ichnitten fie eine fo große Weintraube, bag zwei fie an einer Stange trugen, jum Zeugniß ber Bute bes Landes (und berichteten), wenn fie über ben Jorban tamen, fo tamen fie in bas Gelobte Land. Dies bebeutet, mer da in das Land ber Geligfeit tommen will, ber muß durch die Taufe geben." Die große Beintraube, welche Jojua und Raleb aus bem Gelobten Lande mitbrachten, ericeint übrigens, von zwei Mannern getragen, fcon in ber altdriftlichen Beit, und gwar auf mehreren Grablampen, g. B. bei Mamachi III, 97 1.

Als weitere Darftellungen aus bem Leben bes Patriarchen verzeichnen wir noch die bier Scenen von Benoggo Goggoli im Campo Santo zu Pifa,

die Aussetzung und Findung mit der Tochter Pharaos und vielen reichgekleideten Nebenpersonen von Bonifacio in der Brera zu Mailand, das Erschlagen des Aegypters (2 Mos. 2, 12) und das Vertreiben der hirten, die den Töchtern Jethros das Wasser zu schöpfen verwehren, von Botticelli u. a. in der Sixtinischen Kapelle und endlich die von mehreren Meistern

<sup>1</sup> Bgl. Dianter, Sumbilber II, 60.

typisch behandelten Darstellungen in der Sixtinischen Kapelle: 1. Moses auf der Reise nach Aegypten, und Sephora, die ihren Sohn beschneidet; gegenüber die Taufe Christi. 2. Moses überwindet den Aegypter und vertreibt die Hirten; gegenüber die Bersuchung Christi, also Christus den Satan überwindend. 3. Untergang Pharaos im Rothen Meer, also Rettung des Moses und der Seinen; gegenüber die Berusung der Apostel Petrus und Andreas. 4. Gesetzebung auf Sinai; gegenüber die Bergpredigt. 5. Bestrasung der Rotte Korah; gegenüber die Uebergabe der Schlüssel an Petrus. 6. Moses übergibt die Führung des Bolkes dem Josua und Tod des Moses; gegenüber die Einsetzung des Abendmahles. 7. Michael besiegt den Satan im Kampf um den Leichnam des Moses; gegenüber die Auserstehung Christi.

Als Einzelfigur hat Moses wegen der Stelle 2 Mos. 34, 29 1 zwei Strahlen, und später infolge der von der Bulgata bei dieser Stelle gebrauchten Worte facies cornuta hornartige Erhöhungen auf der Stirn, oft sogar in symbolischem Spiel mit dem Wort Amun wirkliche Ammonshörner. Eigenthümlich ist eine Einzeldarstellung des Patriarchen in einem Holzschnitt von 1460², wo Moses barsuß dasteht und die Hörner sich zu beiden Seiten der Stirn aus den Haaren erheben und wie die Seitentheile einer Lyra emporstehen. Er ist mit einem bis auf die Füße reichenden Rocke und mit einem Mantel bekleidet. Auf dem Rocke und um den Mantel sind eine Reihe von zehn Täselchen auf der rechten Seite angebracht, auf welchen die zehn Gebote und ihre llebertretungen stehen; auf der linken Seite sinden sich, ganz so angelegt, die zehn Bildchen mit den zehn Plagen Aegyptens mit nedenstehender Erklärung; Vilder und Schriftbänder bilden eine vollständige Parallele zu den llebertretungen der Gebote Gottes.

Berühmt ist die Kolossalstatue des Moses von Michelangelo an dem weltberühmten Grabmal Julius' II. in S. Pietro in Vincoli zu Rom (Fig. 237). Die Beuroner Schule stellt ihn in einem Fresco zu Monte Cassino dar, mit dem Stab in der Rechten auf einen Felsen schlagend und die Gesetzstafeln in der Linken haltend (Fig. 238).

<sup>&</sup>quot;Als hierauf Moses herabstieg vom Berge Sinai, hielt er die zwei Tafeln des Zeugnisses, und er wußte nicht, daß sein Angesicht strahle ob des mündlichen Verkehres mit dem Herrn." Der hl. Ambrosius sagt zu dieser Stelle: Das Strahlen seines Angesichtes ("es war gehörnt sein Angesicht") war Zeichen seiner ganz besondern innern Erleuchtung; es dauerte dis zu seinem Tode und sollte ihm die Ehrsucht des Volkes sichern (vgl. Loch und Reischl, Die heiligen Schristen des Alten Testamentes I, 132, Anm. o.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbildung in Weigels Sammlung Nr. 144. Degel, Itonographie. II.

# St. Mucius (Mocius, 13. Mai),

Priester zu Konstantinopel, wurde während der diocletianischen Verfolgung im Anfang des 4. Jahrhunderts gemartert. Seine Hauptwirksamkeit war in Amphipolis. Er wurde in einen glühenden Ofen geworfen, und da er hier unversehrt blieb, nach andern Martern enthauptet.

# St. Myron (8. August)

soll auf der Insel Areta unter Decius (249—251) geboren sein. Es werden verschiedene Wunder von ihm erzählt. Einst floß Gold aus einem Gefäße, aus welchem er Wein unter die Armen ausschenkte, und wurde von ihm vertheilt. Er hat einen Drachen unter den Füßen, weil er einen solchen besiegte. Neben ihm ist auch ein Halseisen. Diebe, welche ihn bestohlen hatten und auf der That ertappt worden waren, beschenkte er mit Getreide.

# St. Mabor und Jelix (12. Juli),

Arieger unter Raiser Maximian, lebten nach den Acten der hl. Sabina bei Lodi. Sie wurden nach verschiedenen Martern in Ketten nach Lyon geschleppt und im Jahre 303 enthauptet. Abgebildet sind sie als Krieger neben der gekrönten Madonna von Somachini in der Pinakothek zu Bologna. Ihre Leichname wurden 1158 nach Köln gebracht, wo ihnen auf den Reliefs des Reliquienschreines der heiligen drei Könige der Erlöser die Krone reicht.

# St. Narcisus (18. März),

Bischof von Gerona in Spanien, taufte in Augsburg die hl. Afra nebst ihren Angehörigen. Dargestellt ist er in einem Holzschnitt im Passional von 1542 und in einem solchen in Vita Sanctorum von 1488, wie er am Altare erschlagen wird. Er ist Patron von Cordova, Gerona und Sevilla. Eine Tafel in der alten Pinakothek zu München (V. Saal, Nr. 292°) hat den Bischof "St. Narcissus", der in der Rechten den Stab trägt, mit der Linken aber einen Drachen an einem Stricke führt; im selsigen Hintergrund schlägt ein Teufel auf ein Thier, aus dem ein anderer Teufel sliegt; als Meister ist bezeichnet Ulrich Apt (1460—1532).

# St. Marcisus (29. October),

Bischof von Jerusalem, war durch Wundergabe und große Tugend berühmt. Als einmal in der heiligen Osternacht das Oel in den Kirchenlampen auszugehen drohte, verwandelte er durch das Kreuzeszeichen Wasser in Oel. Er hat als Attribut Wassertrüge neben sich.

# St. Matalia (1. December),

die Gemahlin des heiligen Marthrers Adrianus, besuchte gefangene Christen und wurde selbst gemartert. Dargestellt wird sie gewöhnlich an der Seite ihres Gemahls mit einem Löwen; so malt sie Domenichino in Grottaferrata bei Frascati; Carlo Gregori zeichnet sie mit einer Palme.

# St. Mazarius und Celsus (28. Juli),

Martyrer zu Mailand, sind bei Griechen und Lateinern gleich verehrt. Nazarius, von Papst Linus getauft, predigte in Begleitung seines Schülers Cessus in Gallien das Christenthum und kam mit ihm nach Genua, wo sie ins Meer geworsen wurden, das sie aber wieder ans Land spülte. Sie wurden dann in Mailand bei der Christenversolgung Neros enthauptet. Ihre Abbildung geschieht gemeinsam: Nazarius ältlich und bärtig, Cessus jugendlich, beide als Krieger mit Palme und Schwert; so von Tizian in ihrer Kirche zu Brescia. Ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt ihre Enthauptung dar. Scenen aus ihrem Leben enthalten die Sculpturen an den Pforten von S. Cesso in Mailand, und ihre Wohlthätigkeit gegen die Armen ist auf einem Glasgemälde des 14. Jahrhunderts in der Kathedrale St-Nazaire zu Carcassonne zu sehen.

#### St. Aereus, s. St. Achilleus.

# St. Aeftor (26. Februar),

Bischof von Pamphilien, wurde unter Decius in Ketten nach der Stadt Parga geschleppt, dort gefoltert und gekreuzigt. Er wird dargestellt, wie er seinen Schergen entgegengeht; Callot zeichnet ihn auf der Folterbank und Collaert am Kreuz, wobei die bischöflichen Gewänder auf der Erde liegen.

# St. Aicafius (14. December)

war Erzbischof von Rheims zur Zeit der Bölkerwanderung und ging dem Feind unter Lobgesängen entgegen; ein Soldat aber spaltete ihm wagrecht den Schädel. Darum wird er abgebildet als Bischof mit dem Schwert und den obern Theil seines Kopfes in der Hand tragend, gleichsam als Opfer für den Herrn. Seine Schwester Eutropia war ihm gefolgt und wurde ebenfalls gemartert. Sein Haupt tragend malte ihn J. Schoreel in der Münchner Pinakothek (Sammlung Boisserée).

# St. Aicephorus (9. Februar),

Marthrer, litt zu Antiochien in Sprien unter Kaiser Valerianus (253—260). Er war mit dem Priester Sapricius befreundet, entzweite sich aber mit ihm; später wollte er ihm jedoch die Hand zur Bersöhnung wieder reichen. Als Sapricius wegen seines Glaubens hingerichtet werden sollte, wies er selbst auf dem Wege zum Tode die nochmals angebotene Bersöhnung zurück und verläugnete sogar den wahren Gott, indem er den Gößen opferte. Da trat Nicephorus für ihn ein, bekannte sich als Christ und wurde enthauptet. Er wird dargestellt, wie er vor seinem zum Richtplaß geführten Freunde kniet.

# St. Nicetas (3. April),

aus Cäsarea, war Abt eines Klosters und wurde als Gegner des bilderstürmenden Kaisers im 7. Jahrhundert verbrannt.

# St. Aikolaus (6. December).

bei Griechen und Lateinern seit vielen Jahrhunderten hochverehrte Heilige war nach der Uebereinstimmung aller Nachrichten Bekenner und Bischof von Mpra in Lycien. Er war schon in seiner Jugend hervorragend durch seine Mildthätigkeit und gab sein ganzes Vermögen an die Hilfsbedürftigen. Dabei spendete er seine Wohlthaten in der Berborgenheit. Ein armer Mann hatte drei Töchter, die er zu ihrer Verheiratung nicht ausstatten konnte und die in Gefahr waren, auf schlimme Wege zu kommen. Als der Heilige das erfuhr, warf er in der Nacht, damit niemand den Wohl= thäter erkenne, so viel Geld den armen Leuten durch das Fenster, daß davon die Mitgift der Töchter genommen werden konnte. Dreimal nacheinander spendete er diese Wohlthat; das dritte Mal erkannte der Vater seinen Wohl= thäter. Diese Legende mag Beranlassung gegeben haben, das bekannte Kinderfest mit Bescherung an den Tag des hl. Nikolaus zu knüpfen. reiste St. Nikolaus nach dem Gelobten Lande, um die heiligen Orte zu Als er das Schiff bestiegen, sagte er, obgleich der Himmel heiter und die Meeresfluth ruhig war, den Schiffern einen gewaltigen Sturm Das prophetische Wort erfüllte sich bald; St. Nikolaus betete zu Gott, daß er die Gefahr abwenden möchte, und auf sein Gebet legte sich der Sturm. Da erkannten die Schiffer die Heiligkeit des Mannes und fingen an, ihn zu verehren. Die Schifferzunft hat ihn darum zu ihrem Patron erwählt, und er hat deshalb öfter auch einen Anker als Attribut. Auf der Rückreise, so erzählt die Legende weiter, tam der hl. Nikolaus zu der Stadt Myra. Hier konnte man bei der Bischofswahl nicht einig werden, bis der Vorschlag gefiel, daß derjenige, welcher am folgenden Morgen zuerst die Kirche betrete und Nikolaus beiße, Bischof werden sollte, wenn er dazu würdig befunden würde. Der fromme Pilger besuchte, wie es seine Gewohnheit war, schon am frühen Morgen die Rirche, und so fiel auf ihn die Dann war er viele Jahre Bischof dieser Stadt, ausgezeichnet durch

alle Tugenden. Unter dem Raiser Diocletian wurde er seines Glaubens wegen ins Gefängniß geworsen. Als Bischof nahm er sich besonders der Rothleidenden an, war ein eifriger Beschützer armer Wittwen und suchte verlassene Kinder auf, für deren Tause und christliche Erziehung er Sorge trug. Deshalb hat er auch als Attribut im Mittelalter drei Kinder in einem Tausbeden neben sich, die slehend ihre Hand zu ihm erheben; das Tausbeden erhält später die Form eines Kübels.



Jig. 239 M. 28 olgemut, \$1. Aiftolaus. (German, Otufeum in Rürnberg.)

In Andachtsbilbern ober Ginzelgeftalten ericeint ber hl. Rikolaus als Bischof (in griech. Bildern als solcher ohne Mitra, ein Kreuz tragend und mit dem Bilbe ber beiligen Dreieinigkeit auf dem Chormantel) mit kurzem Bart und gewöhnlich mit drei goldenen Rugeln oder Ballen auf einem Buch, womit wohl bie brei Geldborfen ober Geldjummen bezeichnet werben, welche er jenem armen Manne zuwarf. Statt auf einem Buche liegen bie brei Rugeln auch zu seinen Füßen ober auf seinem Schofe. Un Stelle ber brei Rugeln fieht man auf Rirchenbilbern auch brei Brobe auf bem Buche ober in feiner Sanb, weil er gur Beit einer großen, in Mbra herrichenben hungerenoth einem Raufmann in Sicilien ericbien und ihm gebot, ein Schiff mit Getreibe nach Mpra zu bringen, woburd die Stadt gerettet wurde. Begen biefer Begebenheit und deren bildlichen Darftellung bat ihn auch die Bäckerzunft zu ihrem Schutheiligen erwählt.

Im Jahre 1087 wurde der Leib des Heiligen durch apulische Raufleute auf einem Kreuzzuge gegen die Saracenen, die damals Kleinasien beherrschten, von Myra nach der Stadt Bari im Königreich Reapel übertragen, die infolge hiervon bald zu den berühmtesten Wallfahrtseorten Italiens gehörte. Der Heilige wird deshalb auch St. Ritolaus von Bari genannt.

In der gewöhnlichen Darstellung als Bischof mit den drei Augeln malten ihn schon Cimabue, dann Andrea del Sarto im Palast Pitti zu Florenz, Zeitblom im Münster zu Ulm und M. Wolgemut im Germanischen Museum zu Nürnberg (Fig. 239); mit den drei Augeln und den drei Kindern, die in einem Kübel zu seinen Füßen sitzen, stellt ihn in der Neuzeit Schraudolph dar (Stich von Nüsser im Düsseldorfer Berein). Tizian malt ihn im bischöslichen Ornate und segnend, während ein Engel die Inful halt, in einem Altarbild in S. Sebastiano zu Benedig, Paul Beronese in der Galerie zu London und de Bernhard in der Galerie zu Braun-

foweig, wie er an ber Pforte ber Rathebrale in Mpra vom Bolte jum Bifchof ausgerufen wird, Abangi in S. Giufeppe zu Ferrara, wie er geröftete Rebhilhner lebendig macht.

Bon größern Bilberchtlen aus bem Leben bes Beiligen nennen wir die 24 Darftellungen auf einer Cafula bes 13. Jahrhunderts zu St. Paul

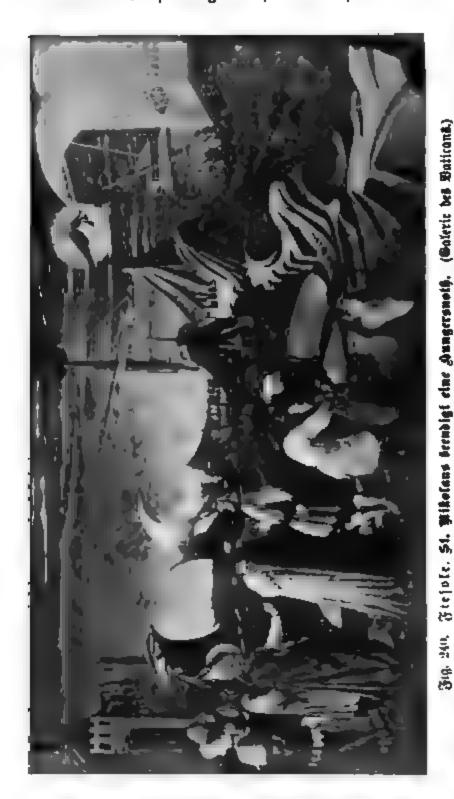

Lavantihal (Kärnten) 1. die Darftellungen in der Rikolaikirche zu Soeft und in St. Cunibert ju Roln, Die Blasgemalbe ju Chartres, bie Bilber ju Terlan 1407, fotvie die nod Fresten von Giottino (14. Jahrhundert) in ber Rapelle bel Sacramento ber Unterfirche ju Affifi; bier feben wir an ber linten Band folgende Darfiellung: St. Ritolaus hatte erfahren, bag ein Conful angeftiftet morben war, brei unidulbige Jünglinge jum Tobe ju berurtheilen : er begibt fich auf ben Richtplat, finbet bie Opfer icon nit gebundenen Sanben fniend und fallt bent Coarfricter in ben Urm. ber eben im Begriff ift, ben einen zu enthaupten. Ferner: Als Konftantin brei Gelbherren, Repotian, Urfus und Apilio, bei ibrer Rudfebr bon einem

weiten Heerzug wegen Treulosigteit zu ergreifen befahl, erscheint ihm der Beilige, wahrend er neben seinen Gefangenen schläft, und fordert ihn auf, dieselben freizugeben. In der Lünette der Rapelle ift ein Wunder erzählt, welches

<sup>1</sup> Jahrbuch ber öfterr. Central-Commiffion f. b. Baudentmale IV, 160-170.

der Heilige noch nach seinem Tode verrichtete: Ein Jude, der gehört hatte, daß kein Haus Einbruch zu fürchten habe, das unter seinen Schutz gestellt sei, ließ ihm eine Statue in seiner Wohnung errichten, wurde aber nichtsdestoweniger völlig ausgeplündert. In seiner Wuth nimmt er einen Anüttel und prügelt das unschuldige Heiligenbild. Nikolaus jedoch empfindet die ihm angethane Schmach und erscheint den Dieben und bewegt fie, dem Juden das Geraubte zurückzugeben. Der Maler zeigt uns diefen, wie er das Standbild des Heiligen mit einer Gerte bearbeitet. An der Wand rechts vom Eingange sieht man den Heiligen auf der Schwelle des Zimmers stehen, worin der Bater und die drei Mädchen sich befinden. Tiefer unten an derselben Seite sehen wir ihn wieder, wie er dem Consul verzeiht, der sich an den drei durch ihn geretteten Unschuldigen vergreifen wollte. In der nächsten Lünette erweckt der Heilige ein Rind, das vom Hause hinweggelockt und durch einen bosen Geift getobtet worden war. Weiterhin entreißt St. Nikolaus einem König ein gefangenes Kind und bringt es seinen Eltern zurud; er fliegt herab und faßt es beim Kopf in dem Augenblick, wo dieses dem vor ihm thronenden Fürsten einen Relch reicht. Bur Linken erbliden wir es wieder vor zwei Figuren stehend, die am Tische sitzen. Unter diesen ist dargestellt, wie ein anderes Rind, das in einem zum Weihgeschenk für den Altar des hl. Nikolaus bestimmt gewesenen Gefäße Wasser geholt und dabei ertrunken mar, von diesem den Eltern wieder gebracht wird. Auch von Fiesole haben wir sieben Darstellungen aus dem Leben des Beiligen, die einst zu einer Altarpredella gehörten: zwei Stücke sind im Batican zu Rom (Galerie, 2. Zimmer, Nr. 14), darunter die Darstellung, wie er eine Hungersnoth in Myra dadurch beendete, daß er einem Raufmann in Sicilien erschien und ihm gebot, ein Schiff mit Getreide nach Mpra zu bringen (Fig. 240) 1; ferner zwei über der Thure der Sakristei in S. Domenico zu Perugia und drei in der Pinakothek daselbst. Endlich gibt es noch drei Scenen von Pesello in der Sammlung Buonarroti zu Florenz und 18 Bilder auf einem Altarwerk der Marienkirche zu Danzig aus dem Jahre 1525. Auch in den Kirchen Tirols findet man öfter größere Cyklen aus dem Leben des Heiligen, z. B. 16 solcher in der Rirche zu Rlerant bei Brigen 2.

# St. Aikolaus von Folentino (10. September),

Augustiner=Eremit, geboren zu Castro d'Angelo bei Fermo um 1245, wurde den Eltern nach einem Bittgang zum Grabe des hl. Nikolaus von Bari

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Beissel, Fra Giovanni Angelico da Fiesole S. 9 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Runftfreund. Neue Folge 1895, Nr. 1.

geschenkt und erhielt daher beffen Ramen. Er wurde schon als Jüngsling Chorherr, trat aber dann in das Aloster der Augustiner-Einsiedler zu Tolentino. Sein Wandel und seine Predigten erbauten Aloster und Bolk. Absehischet wird er jugendlich in seiner schwarzen Ordenstracht, wegen seiner Reinsheit mit von Lilien umwundenem Crucifix, mit einem glänzenden Stern auf der Brust oder über dem Haupte. Bon dem Stern erzählt nämlich die Legende, daß er schon während seines Lebens über ihm erschien, nament-



Fig. 241. St. Fiftolaus von Folentino. (Rach einem Gemalbe in ber Nationalgalerie zu London.)

lich wenn er am Altare bas beilige Megopfer feierte. Auch nach feinem Tobe ericbien ber Stern über feinem Brabe, und zwar fo, baß er aus S. Angelo, bem Geburtsort bes Beiligen, aufftieg und gu Tolentino über bem Altare fteben blieb, an welchem der Beilige Die Meffe au lesen pflegte. Der Stern ift finnbildlich ju beuten und foll ben Beiligen felbft borftellen, ber bon S. Angelo aus über Tolentino leuchtet. Garofalo malt ihn, wie er ein Rind vom Tobe rettet; mit Stern und Buch bat ibn icon ein Metallschnitt von 14501; ferner mait ibn fo Carlo Dolce im Balaft Bitti ju Floreng und C. Cantarini in ber Pinafothel ju Bologna; auch eine Statue bon Canfobino in G. Spirito ju Floreng stellt ibn jo bar. Ein altes Gemalbe in ber Nationalgalerie ju London zeigt ihn mit bem Stern auf ber Bruft; in der

Rechten halt er das von Lilien umwundene Crucifix und in der Linken ein Buch; er steht auf Wolken und hat seinen linken Fuß auf die Erdkugel gesetht (Fig. 241). Scenen aus seinem Leben besinden sich in dem ihm geweihten Dome zu Tolentino: wie der Teufel die brennende Lampe in einer Kirche zerschmettert, Dachziegel auf ihn wirft und den Körper des Beiligen mit Riemen schlägt.

<sup>1</sup> Weigels Cammlung Nr. 35.

#### Sel. Mikolaus von der Flüe (22. Marz),

oder de Rupe, gewöhnlich Bruder Rlaus genannt, wurde in der Flüele (so genannt von dem großen Felsstod Fluh), einem Filial von Sachseln in Obwalden, 1417 geboren und war Bater von fünf Söhnen und fünf Töchtern. Er tämpste in mehreren Schlachten für sein Baterland, wurde in seinem 50. Lebensjahre mit Einwilligung seiner Sattin Einsiedler und verhinderte als solcher einen Bürgerkrieg. Der Selige starb, 70 Jahre alt, 1487. Er



Fig. 242. Chuarb v. Steinle. Sel. Mikolaus von ber Pine.

trug als Ginsiedler einen langen, braunen Rod ohne Rragen, oben mit einem Anopfe berfeben, manchmal mit einer Schnur umgurtet, fein Beld, feine Ropfbebedung und teine Coube, in den Sanden ben Rofenfrang. So wird er auch abgebildet, unter einem Baume betend, juweilen einen Dornftrauch neben fich, in ben ihn nach ber Legende ber Teufel warf; er fteht auch mit einem bolgernen Becher am Bache, fo in feiner Lebensbeschreibung vom Jahre 1537 1; öfter trägt er auch Rreug und Tobtentopf. Ribabeneira malt ihn, wie er bie beilige Communion empfängt, welche mabrend feines Ginfiedlerlebens feine einzige Rabrung gewesen ift. Eduard bon Steinle ftellt ihn mit Rreugesftod und dem Rosentrang in der Linken dar, wie er eben in feine Rlaufe eintritt (Fig. 242).

#### St. Mikomedes (15. September),

Briefter und Martyrer zu Rom, ein Jünger bes hl. Betrus, welcher ber hl. Betronilla in

ihrem Todestampfe für Christus beistand, hat ums Jahr 90 unter Domitian gelitten. Er erhielt seine Ruhestätte an der Nomentanischen Straße; auch ein Cometerium seines Namens wird genannt, wo der Heilige die Marthrin Felicola beigesest hat 2. Auf Bildern trägt er eine Anute mit Stacheln; er soll nämlich mit Bleitugeln oder einer Stachelleule erschlagen worden sein.

Bechte mare hiftory Legend ond leben . . . . bes f. Mitolaufen von be Flu. 1587.

<sup>\*</sup> Araus, Roma sott. G. 522.

# St. Milus (26. September),

Basilianerabt zu Grottaferrata bei Frascati, erleuchtete in schweren Zeiten ganz Italien durch seine große Frommigkeit. Er wurde zu Possano in Calabrien 910 geboren und erreichte trot seiner strengen Lebensweise ein Alter von 95 Jahren; er ruht in der Abtei Grottaferrata. Dargestellt wird er als Basilianerabt, eine Altarlampe mit Del haltend. In der Rapelle S. Nilo zu Grottaferrata hat Domenichino (1609) Scenen aus seinem Leben gemalt; links vom Altar sieht man, wie ein besessener Anabe durch das Gebet des Heiligen und durch das Del einer Kirchenlampe, in welches der hl. Bartholomäus den Finger taucht, geheilt wird. In der Lünette ift der Tod des Heiligen abgebildet. An der linken Wand ist dargestellt, wie St. Nilus mit Kaiser Otto III. zusammentrifft, dem er die bittersten Vorwürfe macht; diesem Bilde gegenüber, wie nach seinem Tode von seinem Schüler, dem hl. Bartholomäus, die Rlosterkirche gebaut wird, wobei letterer den Sturz einer Säule verhindert. Links vom Taufbecken fieht man, wie der Heilige einen Sturm beschwichtigt, rechts, wie er vor einem Crucifigus betet, welcher, die richte Hand vom Kreuze lösend, ihn segnet. Um Altare ift von Annib. Carracci dargestellt, wie die heilige Jungfrau den beiden Heiligen Nilus und Bartholomans einen goldenen Apfel bietet, zum Zeichen, daß auf dieser Stelle eine Rapelle zu erbauen sei.

# Der Batriarch Aoe.

Noe in der Arche in dem Augenblick, wo die Taube mit dem Celzweige zurücklehrt (1 Mos. 8, 10), ist eine sehr häusige Darstellung der ersten christlichen Jahrhunderte. Sie sindet sich in Gemälden der Katakomben, auf vielen Sarkophagen zu Rom, Mailand, Berona und Arles; ferner auf Grabsteinen, auf einer Lampe, einem geschnittenen Stein, einem Bronzemedaison und auf einem Goldglase. Die Arche hat regelmäßig die Form einer vieredigen Kiste, bald mit aufgeschlagenem Deckel, bald ohne Deckel, und schwimmt meistens auf dem Wasser, oft auch steht sie, zuweilen auf Füßen, schon auf dem Berge. Alle Monumente mit nur zwei Ausnahmen zeigen Noe selbst als einen Jüngling, in der Arche stehend, die Arme entweder der Taube mit dem Oelzweige entgegenstreckend (Fig. 243) oder in der Weise der Oranten ausbreitend. Die Taube ist meistens heransliegend dargestellt. Alle diese Darstellungen bieten nur einen Typus, und zwar einen solchen, der von historischem Realismus keine Spur an sich hat. Statt in einer mächtigen Arche, die auf den Wassern treibt und außer acht

<sup>1</sup> Ausnahmen von dieser gewöhnlichen Darstellung in Real-Enc. II, 500.

Personen eine ungezählte Menge lebenber Thiere birgt, seben wir Roe in biesem vieredigen Raften.

Was die mystische Bebeutung dieser Darstellung anlangt, so ist sie eine mehrsache: Bor allem erklären die heiligen Bäter, anknüpfend an die heilige Schrift (1 Petr. 3, 20), sie als ein Symbol der Rirche, in welcher die Gläubigen die Rachlassung ihrer Sünden und den göttlichen Frieden von dem heiligen Geiste erhalten und so von der Sündsluth, welche die Welt ins Verderben stürzt, gerettet werden. Um diese Bedeutung noch deutlicher hervortreten zu lassen, steht einmal die Arche in einem Schiff, ebenfalls einem



Fig. 243. Mee. (Mus ben Ratafomben.)

Bilde der Rirche, während letteres Symbol dadurch verstärkt wird, daß dem Schiffe des Jonas (z. B. auf einem Kölner Goldglas, Jahrb. der Alterthumsfr. im Rheinl. XLII, Taf. V) und dem von einem Fisch getragenen Schiffe des Betrus auf einem geschnittenen Ondz die Taube von der Arche beigegeben ist. Noe in der Arche ift ferner ein Bild der durch die Kirche Geretteten, aber auch als der neue Stammvater der Renschheit ein Bild Christi, der durch das Holz des Areuzes und das Wasser, welches mit dem Blute aus seiner Seite floß, der Stammvater eines neuen, in dem Wasser der Taufe wiedergeborenen Geschlechtes wurde. Die häusige Zusammenstellung mit dem vom Fische ausgeworsenen Jonas, die Aehnlichkeit der Darstellung des aus

bem Rachen bes Fisches herausragenden Jonas und des halb aus der Arche hervorragenden Noe läßt schon in letterer Scene ebenfalls eine hinweisung auf die Auferstehung vermuthen. Diese Bedeutung findet sich auch bei den heiligen Bätern bezeugt, welche hervorheben, daß Noe durch den Bau der Arche sich ein neues Leben bereitete. Auf Sarkophagen und Grabsteinen ist also Noe, dessen Rame "Ruhe" bedeutet (1 Mos. 5, 29), der Ausdruck des Wunsches der ewigen Ruhe, also gleichbedeutend mit In pace. Dieser symbolische Sinn tritt noch deutlicher hervor, wo nicht Noe, sondern ein Jüng-

ling oder eine Frau in der Arche steht, also der Berstorbene dargestellt wurde 1.



Big. 244. Mor. Sculptur an ber Golbenen Pforte ju Freiberg. (Rach Förfter)

Die griechische Runft entkleidete unsern Gegenftanb jedes topologischen Charafters und faßt ibn bollftanbig nur von hiftorifder Seite auf. Das Malerbuch enthält die hiftorischen Scenen: "Roe wird bon Gott aufgeforbert, die Arche ju bauen; Noe macht bie Arche; Die Fluth; bas Opfer Roes: Noe pflanzt den Weinftod; Roe, bom Weine beraufcht, ift entblogt." Lettere Scene findet fich icon in ber Biener Sandidrift ber Benefis aus bem 5. Jahrhundert dargestellt, wo auch diese Beripottung Noes durch Cham als Borbild ber Berspottung unseres Erlosers nachgewiesen ift. Dem Malerbuch folgen auch alle fpatern Darftellungen, indem fie ben Begenstand immer nur bon der hiftorifden Geite auffaffen : fo eine Bilberreibe, wohl die vollständigfte. in elf Scenen auf einem Glasgemälde der Kathedrale zu Chartres aus dem 13. Jahrhundert, ferner vericiedene Bilderreihen in Bilderbibeln. Vietro di Buccio (um 1390) ftellt im Campo Santo zu Bifa den Bau der Arche dar, wie der bejahrte Roe feine Sohne beim Bau anleitet, Chiberti an der Bronzeihure bes Baptisteriums zu Floreng

das Dankopfer und die Trunkenheit Noes, Lettere wie die Berfluchung Chams (1 Moj. 9, 21 ff.) ist am ausführlichsten von Benozzo Gozzoli im Campo Santo zu Pija geschildert, nämlich die Weinlese mit dem schlafenden Noe, Japhet, der ihn zudedt, Cham, der ihn verspottet, was in der Armenbibel Borbild der Dornenkrönung Christi ist, und die Berfluchung Chams. Ein start beschädigtes Fresco von Paolo Uccello (alter Kreuzgang von S. Maria

<sup>1</sup> Bgl. Beufer in Real. Enc. II, 500 f

Novella in Florenz) hat den Bau der Arche, das Dankopfer und die Trunkenheit Roes und in besonders interessanter Weise die Sündstuth. Diese lettere zeigt meistens schwer bewölkten himmel mit herabströmendem Regen und mit den gegen die Fluthen ringenden Menschen und Thieren, im hintergrund die Arche auf den Gewässern; so ziemlich einfach von Rafael, viel



Fig. 245. G. Flanbrin, Moe. Freito in 21-Germain bes Pres in Baris, (Nach einem Stich bon 3. B. Poncet.)

reichhaltiger und ausgeschmudter bon Dichelangelo in der Sigtinischen Rapelle. Rafael malte außerdem noch ben Befehl Gottes, Die Arche zu bauen (Stanza d'Eliodoro im Batican), wo Roe bor bem Beren, ber bie Beftalt bes "Alten ber Tage" bai, kniet und ben Japhet in seinen Armen balt, mabrend in ber Thure der Butte fein Weib mit ben Rnaben Sem und Cham ftebt; ferner ben Bau ber Arche selbst in den Loggien des Baticans und bafelbft auch ben Ausgang aus ber Arche, aus der die Thiere paarweise hervorgehen; Roe fleht mit seinem Weibe, trauernb über ben Anblid bes vermufteten Landes, in ber Rabe feiner Rinber. Bon ihm ift auch ein 3wischenbilb in der Sigtina, Roes Dantopfer, wie er nach bem Berlaffen der Arche einen Altar baut und ber herr einen Bund mit ihm aufrichtet. Wenn Roe in der Reihe der Batriarchen abgebilbet wird, jo ift er durch das Attribut der Arche. bie er auf ben Armen tragt, gefennzeichnet. Gine Sculptur an ber Golbenen Pforte gu Freiberg stellt ihn mit Kürbisflasche und Stab dar (Fig. 244). Ein Fresco in St-Germain bes Bres in Baris bon Sippolpte Flandrin zeigt ihn mit ber Arche als Attribut ju feinen Fugen; er flügt fich an einem Stabe, ber mit einem Rebaweig umrankt ift (Fig. 245).

#### St. Monnosus (2. September),

zuerst Mönch, bann Abt bes Alosters auf bem Berge Soracte in Etrurien, hat durch sein Gebet, wie der hl. Gregorius berichtet, einen ungeheuern Felsen von der Stelle bewegt und ermöglichte badurch die Anlegung eines Gartens bei dem Aloster. Er starb um 560, und seine Reliquien werden im Dome

zu Freising berehrt. Abgebildet wird er mit einem Berg vor fich, so von J. Callot.

#### St. Morbert (6. Juni),

Stifter bes Pramonstratenserordens, wurde zu Lanten um 1080 geboren und führte anfangs ein weltliches Leben am Hofe Raifer heinrichs V. Bei einem Gewitter vom Blige zu Boden geworfen und betäubt, erholte er sich

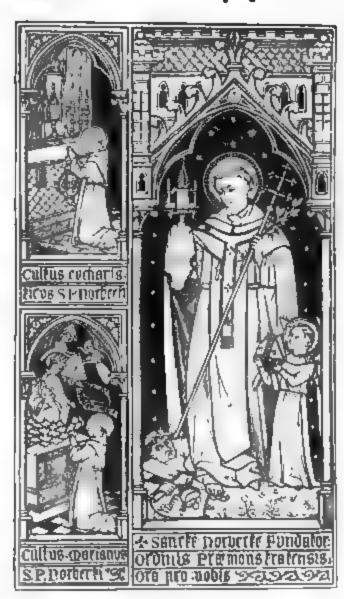

Fig. 246. Rach einer Zeichnung von Baron Bethune b'Phewalle. (Eigenthum bon Desclee, Lelebore & Co. in Tournal.)

wieber und begann nun ein Leben ber Buße. Er wurde Priefter und bettheilte fein Bermögen unter Die Armen. Dann ging er nach Languedoc und mirtte erschütternb burch seine Bredig-Der Bijchof bon Laon baute ihm dann im öden Thale Prémontré (pratum monstratum) bas berühmte Rlofter nach ber Regel bes bl. Auguftinus. Auf bem Reichstage zu Speier mußte er bann bas Erzbisthum von Magdeburg annehmen, wohin er in fo armlichem Aufzuge ging, bag ibn ber Pfortner nicht in fein Gigenthum einlaffen wollte; die hohe Würde anderte aber nichts an feinem Bugerleben. Er ftarb im Jahre 1134. Der Beilige foling nicht nur die Irtlehren bes gottesläfterijden Tantelin ju Boben, sondern stellte auch überall, wohin er tam, firchliche Rucht und Ordnung wieder ber. Es wird bon ihm ergablt, baß er einst bas beilige Opfer feierte und eine giftige Spinne ihm in ben Relch gefallen fei; er habe aber bas

heilige Blut getrunten, ohne Schaden zu nehmen. Er wird bargestellt als Bischof oder in der Tracht seines Ordens mit einem Relch in der hand, darüber eine Spinne; oder er tragt eine Monstranz als Bertheidiger des heiligsten Altarssacramentes gegenüber den Irrlehrern; er hat auch mitunter den gesesselten Teufel oder den Irrlehrer Tantelin unter seinen Füßen. So malte ihn in der Neuzeit Molitor (Stich von Eitel im Düsseldorfer Berein); auch ein Engel, der die Inful trägt, kann beigegeben werden (Fig. 246). Bernaert van Orlen in der Pinakothek zu München malt ihn, wie er

auf der Ranzel stehend vor vielem Bolte gegen den Reher und Atheisten Tantelin in Antwerpen predigt; der Borgang geschieht in einer reich geschmitchen Renaissancehalle vor vielen Zuhörern beiberlei Geschlechts. Man sieht den Irrsehrer abermals durch einen Thorbogen im hintergrund unter einem Feigenbaum auf den Rasen hingestredt und in einem Buche lesend, daneben zwei Männer im Gespräch und in der Luft einen Engel mit einem Spruchband. Daselbst besindet sich auch (Nr. 1360) ein Gemälde von Pierre Sublep-



Fig. 247. Joh. Rlein, St. Morbertus-(Aus ber Berlagshanblung "St. Norbertus" in Wien.)

ras (1699—1749), worauf wir den Heisligen, umgeben von fünf Mönchen, sehen, wie er ein todtes Kind erwedt; vorn rechts steht ein Gärtner, links kniet ein Arbeiter. Eine Folge von Darstellungen aus seinem Leben (36 Stiche von Theod. Galle) hat das Buch Vita S. Norberti. Antv. 1622, von Chrysostomus van der Sterre. Joh. Klein mast ihn als Bischof mit Kelch, darüber eine Spinne, und zwei Kindern neben sich (Fig. 247).

#### St. Motourge (26. Januar)

lebte im 9. Jahrhundert und stammte aus töniglichem Geschlechte in Schottland. Rach dem Tode ihres Gemahls vertrieben, kam sie in die Begend des jezigen Alettgau an den Rhein und habe dort auf einmal neun Kinder geboren, wovon eines gestorben, die übrigen aber getauft wurden. Abgebildet sieht man sie mit acht Kindern auf

den Armen; das neunte liegt todt zu ihren Füßen. Sie ist Patronin der Kirche im badischen Orte Hochhausen am Nedar, wo sich auch ihr Grabmal und ein Altargemälde mit ihrer Legende besinden 1.

#### St. Motourga (14. September),

die heilige Dienstmagd, war zu Rattenberg am Inn in Tirol um 1268 geboren und trat mit 18 Jahren bei der Schloßherrschaft in Rottenburg in Dienst; von da kam sie zu einem Bauern, bedang sich aber aus, nach der Feierabendglode ihrer Andacht sich überlassen zu können, was angenommen wurde. Einst in der Erntezeit läutete es Feierabend. Notburga wollte zur nahen Aupertus-

<sup>1</sup> Grimm, Deutiche Cagen G. 450.

tapelle gehen, der Bauer aber die dringende Arbeit noch nicht einstellen. Da erhob die Dienerin ihre Sichel, rief sie als Richterin an in diesem Streit, ließ sie los und siehe, die Sichel blieb in der Luft schweben. Ihr Attribut ist deshalb eine Sichel; auch trägt sie im Aruge und in der Schlitze den Armen Almojen zu: als ihr strenger Herr den Inhalt des Aruges tostete, war



Fig. 24d. Cubtoig Geit, St. Meiburge.

es Lauge; das Brod in der Schürze war in Holzspäne verwandelt. So wird sie abgebildet in Ribadeneira und in Bavaria sancta. Scenen aus ihrem Leben geben die Bollandisten (in Acta Sanctorum) in 24 Darstellungen. Ludwig Seitz zeichnet sie, wie ein Engel die Sense oben in der Luft halt (Fig. 248).

# Die heiligen vierzehn Nothhelfer (8. Juli) 1

merden gewöhnlich in folgender Ordnung aufgeführt: Georgius, Blasius, Grasinus, Pantaleon, Bitus, Christophorus, Dionysius, Chriacus, Achatius,
Gustachius, Aegidius, Margaretha, Ratharina, Barbara. Bisweilen zählt man
fünfzehn heilige Nothhelfer und rechnet
dann zu ihnen in Deutschland ben

hl. Magnus, Abt zu Füssen, in Italien ben hl. Magnus, Bijchof von Oderzo in der Mart Treviso. Doch von dieser verschiedenen Zählung (14 oder 15) abgesehen, sind ihre Namen fast völlig constant. Sehr häufig stellt man an die Spitze der heiligen Nothhelser die heilige Jungfrau, als "die Königin aller Heiligen und die Helserin der Christen in aller Noth". Nach Angabe alter Marthrologien wurde ihr Fest, wenn sie gemeinsam geseiert wurden, am 8. Juli begangen.

Betreffs der Zeit, wann die Berehrung der heiligen 14 Nothhelfer aufgekommen, vertheidigt Weber die Ansicht, daß sie zur Zeit sich verbreitet habe, als der "schwarze Tod" im Jahre 1346 Europa heimsuchte, und er macht diesbezüglich auf die Patronate der einzelnen Nothhelfer aufmertsam.

<sup>1</sup> Bgl. Weber, Die Berehrung ber heiligen vierzehn Nothhelfer, ihre Entftehung und Berbreitung. Kempten, Kofel, 1886.

<sup>2</sup> Die Ausnahmen f. ebb. S. 120.

Gerade die einzelnen dem Rreise der 14 Nothhelfer angehörenden Heiligen wurden als Fürbitter angerufen in all den leiblichen, socialen und geiftigen Nöthen, welche den "schwarzen Tod" begleiteten. Seit alter Zeit wurden als Patrone gegen die Pest verehrt der hl. Christophorus und der hl. Aegidius, gegen Ropfleiden Dionpsius, gegen Halsschmerzen Blasius, gegen Leiden der Zunge Katharina, gegen Schmerzen des Unterleides Erasmus, gegen Fieber Barbara, gegen fallende Sucht Bitus; Patron der Aerzte ift Panta= leon, gegen Anfechtungen des bosen Feindes in der Todesstunde Cyriakus, gegen Todesangst der hl. Achatius, gegen unvorbereiteten Tod Christophorus, Barbara und Katharina, zur Ablegung einer guten Beichte Aegidius. Der hl. Eustachius ist im allgemeinen Patron in allen schwierigen Lebenslagen; hier mag er, der durch eigenthumliche Schicksale von seiner Familie getrennt wurde, besonders als Patron gegen die durch die Schreden des "schwarzen Todes" verursachte Lösung aller Familienbande in Betracht kommen. die Hausthiere wurden von der herrschenden Seuche ergriffen, und als Patrone gegen die Krankheiten derselben wurden angerufen: ber hl. Georg, Bitus, Pantaleon und Erasmus 1.

Noch weiter hinauf verlegt Professor Uhrig 2 die Berehrung der sogen. Vierzehnheiligen, nämlich bis in das 9. Jahrhundert. Er nennt als altchriftliches Pendant dieser Gruppe die 14 Auferstehungszeugen (die elf Jünger und die drei Marien). Nach dem Vorgange Bonifaz' IV., der das antike Pantheon in eine christliche Kirche in honorem B. Mariae ad martyres verwandelte, seien seit dem 9. Jahrhundert mehrfach auch in germanischen Ländern heidnische Tempel in driftliche Kirchen umgewandelt und, wie sie ehedem mit 14 Gögenbildern versehen waren, dann mit 14 Heiligenbildern geschmüdt worden. Der Gedanke, die heidnischen Tempel nicht einzureißen, sondern sie vielmehr zum dristlichen Gebrauche einzuweihen und an die Stelle der heidnischen Götterfiguren dristliche Symbole und Bilder zu setzen, war vom Papste Gregor d. Gr. ausgegangen, der in dieser Richtung den hl. Augustin, den Apostel der Angelsachsen, instruirte (S. Gregor., Epistolarum lib. XI, 26, p. 1176). Aus dem Umstande, daß der hl. Aegidius der einzige Nichtmarthrer in dem Nothhelferkreise ift, meint Uhrig folgern zu können, daß das Kloster, von dem die Andacht zu den Vierzehnheiligen ausgegangen sei, den hl. Aegidius als Schuppatron verehrt habe.

Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus verbreitete sich die Berehrung der heiligen 14 Nothhelfer, nachdem dieselben am Vorabend von Peter
und Paul 1446 dem seine Schafe weidenden Hirten Hermann Leicht an

<sup>1</sup> Weber a. a. O. S. 12 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tübinger Theol. Quartalschrift 1888, Heft 1.

ber Stelle ericienen waren, wo fpater die berühmte frantische Ballfahrtstirche Bierzehnheiligen entstand.

Bas die bilbliche Darftellung ber beiligen 14 Rothhelfer als Gruppenbilb anlangt, ift bas altefte uns bekannte ein Solgionitt auf zwei Blat-

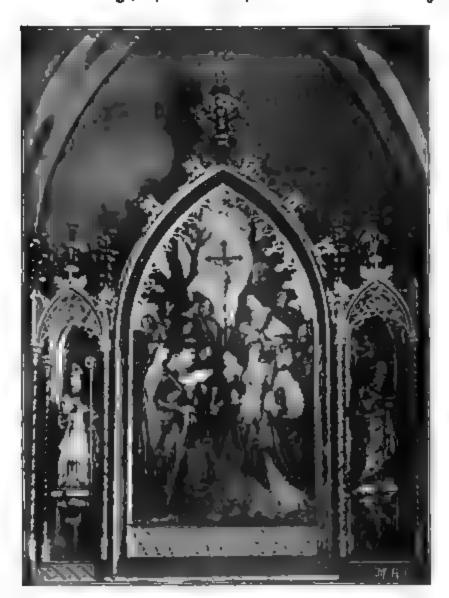

Fig. 249. Bilhelm Durr, Die beifigen nierzebn Mothhelfer. (Altargemalbe in Beifenbach im Murgthale.)

tern bon ca. 1460 1; statt ber hal. Chriacus und Dionyfius fteben bier ber bl. Leonhard und ber bl. Ritolaus. Gine icone Dolgfeulptur aus Dettt Jahre 1494 in ber Rirche des Juliusbospitals Burgburg wird bem Tilman Riemenfoneiber gugefdrieben. Mus ber Reugeit fei bas Bemalbe bon Commans ermahnt, nach dem der foone Stid bon Roblfdein für ben Duffeldorfer Berein gefertigt murbe, und ein Altargemalbe in ber Bfarrfirde ju Beifenbach im Murathale von Bil. belm Durr in Freiburg bom Jahre 1846 2 (Fig. 249).

#### Sel. Motker (6. April),

mit dem Beinamen Balbulus (Stammler), bekannt als Gesangestundiger und Sequenzendichter, war um 830 840 in dem Ort Elgg (Kanton Zürich) geboren, nach andern in Jonswil (Kanton St. Gallen). Seine adeligen Eltern schieten ihn als Knaben in die berühmte Klosterschule der Benediktiner zu St. Gallen, wo er einer der gelehrtesten und frönunsten Mönche des Klosters wurde. Im Jahre 890 wird er als Bibliothekar und 892 als Hospitarius aufgeführt, in welch letzterer Eigenschaft er die Sorge für die

<sup>1</sup> In Weigels Cammlung Rr. 110.

<sup>2</sup> Bgl. Pilgrim, Das Buch von ben heiligen vierzehn Nothhelfern. Freiburg, Berber, 1895.

Gafte des Rlosters hatte. Ettehard IV. sagt von ihm: "Notter, am Körper, nicht am Geiste hager, mit der Stimme, nicht im Beiste stammelnd, in gött-lichen Dingen erhaben, in Widerwärtigkeiten geduldig, zu allem mild, war ein scharfer Aufseher für die Zucht der Unsrigen." Die berühmtesten Männer jener Zeit, wie der Mönch Otfried von Weißenburg, der Erzbischof Ruodbert von Mes, der Erzfanzler Lintwart von Bercelli u. a., standen mit ihm in Berkehr. Sogar Kaiser Karl der Dicke suchte vielfach seinen Rath, und als

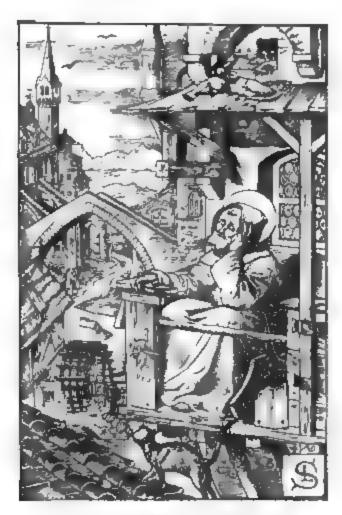

Fig. 250. Lubmig Gets, Sel. Mother.

er im December bes Jahres 883 bas Rlofter besuchte, behandelte er Rotter mit gang befonderer Auszeichnung. 3m Alter lag Rotter nur den frommen Uebungen und bem Gebete ob, und nachdem er mit rührender Andacht die beiligen Sacramente empfangen und die Brüder gesegnet hatte, entschlief er am 6. April 912. Erst im Jahre 1513 übertrug Bapft Julius II. dem Bifcof hugo bon Ronftang bie Seligprecoung. Infolgebeffen murbe bem Stifte die Berehrung Rotters gestattet, ohne daß eine Canonisation durch papstliches Decret erfolgte. Die Acten bes Canonisationsprocesses finden sich handschriftlich in der Stiftsbibliothet ju St. Gallen bom Jahre 1528. Er ift ber Begrunder berjenigen Art von Rirchengefangen, welche mit bem Ramen Sequengen bezeichnet werben. Er

versaßte aber auch verschiedene Hymnen, so auf den hl. Stephanus, auf das Fest Allerheiligen (Omnes superni ordinis), den Ostergesang Cum rex gloriae Christus u. s. w. Ganz unbedeutende natürliche Erscheinungen vermochten Rotter zur Composition anzuregen. Nach dem tactmäßigen Anarren eines Mühlrades beim Aloster bildete er die schöne Welodie zur Sequenz Spiritus Sancti adsit nodis gratia für Pfingsten. Als er einst dei dem neuen Brüdenbau über den Martinstodel die Werkleute über dem tiesen Abgrund wie zwischen Leben und Tod schweben sah, legte er seine Gefühle in dem berühmten Media vita in morte sumus nieder, das, nachmals in ganz Europa ausgebreitet, von den christlichen Heeren in den Schlachten gesungen wurde 1.

<sup>1</sup> Rach Baumter in Rirchenleg. IX (2. Auft.), 581 ff.

Seine Abbildung könnte geschehen als Benediktinermönch mit einem Buch, worauf das Wort Sequentiae geschrieben steht, und mit einem Mühlrad neben sich. Ludwig Seitz zeichnet ihn, wie er nachsinnend vor seiner Zelle sitzt; vor ihm in einem Fluß sieht man ein Mühlrad und weiter im Hintergrund eine hohe, spisbogige Brücke (Fig. 250).

# St. Obitins (4. Februar)

lebte im 12. Jahrhundert zu Brescia, als die Städte Bergamo und Brescia in blutigen Grenzstreitigkeiten lagen, und war Ariegsmann. Wunderbar gerettet, bekehrte er sich und führte ein heiliges Leben. Abgebildet wird er im Rittergewande mit dem Kreuz.

# 5t. Oda (23. October),

Wittwe, lebte und starb zu Hamai im 10. Jahrhundert und wird im Lüttichsschen besonders verehrt. Burgkmair stellt sie in einem Holzschnitte dar, wie sie Almosen austheilt.

# St. Odisia, s. St. Ottilia.

# St. Odilo (1. Januar),

Abt zu Clugny, war in seiner Kindheit gelähmt, aber durch die Fürbitte der heiligen Jungfrau geheilt. Er führte den Allerseelentag ein. Auf Abbildungen sieht man ihn als Benediktinerabt, daneben das Fegfeuer, aus welchem Engel arme Seelen erlösen; Callot stellt ihn dar, wie er Mönche unterrichtet.

# 51. odo (18. November),

Abt zu Clugny, wurde 879 zu Tours geboren und starb 942. Seine Darstellung geschieht als Abt mit einem Buch, das die Inschrift Statuta Cluniacensia enthält.

# 5t. Odniph (12. Januar),

Priester in Utrecht im 9. Jahrhundert, bekehrte und taufte die Friesen; er wird deshalb mit einer Taufschale in der Hand dargestellt, so in einem Stich in Bavaria sancta.

# St. Olaf (Olaus, Olavus, 29. Juli),

König und Patron von Norwegen, war um 990 geboren und kämpfte für die Befreiung seines Vaterlandes vom Joche der Dänen. Nach seinem Siege vereinigten sich beide Könige, verbreiteten das Christenthum und gaben weise Gesetze. Er gründete das Bisthum Drontheim, dem er den Mönch Grimkeln

borfeste. Da er die Gogentempel überall nieberreißen und bas Christenthum einführen ließ, wozu er aus England Priefter und Monche bestellte, wurden



Fig. 251. St. Glafolegenbe auf bem Melfeattar forifitano I. (In Mufrum ju Avpenhagen.)

Die Beiben barüber erbittert und riefen ben Ronig Ranut bon Danemart ju Dilfe, ber auch ben bl. Claf mit einer Flotte von 1000 Schiffen und unter-

ftütt von den Rebellen aus Norwegen vertrieb. Doch waren die Norweger der Fremdherrschaft bald müde und riefen den heiligen König zurück. Allein er kam in einem Treffen bei Stiklestadt am 29. Juli 1030 durch Berrath ums Leben, und seine Leiche wurde in Drontheim beigesett. Abgebildet wird er in königlicher Gewandung und mit einer Schlachtart, weil er mit einer solchen erschlagen worden. Seine Legende sindet sich auf dem Reisealtar Christians I. dargestellt (Fig. 251).

# St. Olympias (17. December),

eine Wittwe in Konstantinopel, wurde später Einsiedlerin, an welche der hl. Chrysostomus mehrere Briefe geschrieben, worin er sie wegen der Leiden tröstet, die sie seinetwegen erduldet. Bloemaert (in Sacra Eremus) und nach ihm B. a Bolswaert stellen sie vor einer Hütte betend dar, neben ihr Gemüse, Todtenkopf und Ruthe, andere, wie sie Almosen austheilt.

# 5t. Onuphrius (San Onofrio, 10. Juni)

war gegen Ende des 4. Jahrhunderts Einsiedler im Herzen der Thebaischen Wüste und ist uns nur durch den hl. Paphnutius bekannt. Er sei eines Tages in die Wüste gegangen, um sich an dem frommen Einsiedler zu erbauen, und sei tief eingedrungen, ohne ein menschliches Wesen zu Endlich sah er eine Gestalt, die kaum einem Menschen glich, mit langen Haaren, Palmblättern um die Lenden, in der Hand einen Anotenstock. Es war Onuphrius. Paphnutius wollte flüchten, Onuphrius redete ihn aber freundlich an und erzählte seine Geschichte: Er sei der Sohn eines Fürsten aus Abessinien und nach der Ermordung seines Baters in einem ägyptischen Rloster erzogen worden, sei aber aus Liebe zum Ginsiedlerleben in die Wüste gezogen. Ein Engel habe ihn begleitet, und ein anderer Einsiedler habe ihm seinen Aufenthaltsort in der Wüste angewiesen. Er blieb nun mehr als 60 Jahre daselbst. Paphnutius freute sich über die Erzählung, bemerkte jedoch bald, daß der Herr ihn dieses Weges geführt, nicht um in der Wüste zu bleiben, sondern um das Liebeswerk des Tobias auszuführen. Onuphrius nämlich erbleichte auf einmal und war todt, und Paphnutius be-Er wird dargestellt mit langem Haar und Bart, nur mit Palmblättern umgürtet und in der Wüste betend, ein Engel bringt ihm Brod; so von Hans Schäufelin im Germanischen Museum zu Nürnberg und von A. Dürer. Man sieht ihn auch ganz behaart auf allen Vieren gehen, im Wald von Hunden und Jägern verfolgt, die ihn für ein Thier halten. Schon ein Holzschnitt von 14801 und ein solcher in Vita Sanctorum von 1488,

<sup>1</sup> Weigels Sammlung Nr. 214.

sowie Sabeler (nach M. de Bos' Solitudo) stellen ihn nackt, mit langem Haar und Bart dar, wie er in der Wüste betet und wie ein Engel ihm Brod bringt. Buffalmacco malt ihn mit Palmzweigen umgürtet und Jusepe de Ribera, gen. Spagnoletto (1588—1656), in betender Stellung in der Pinakothek zu München (Nr. 1285); vor ihm auf dem Felsen sieht man ein Scepter und eine Arone. Im Dome zu Perugia, in der Kapelle San Onofrio, sieht man sein Bild auf einem Altargemälde, das die heilige Jungfrau mit dem Kinde und außerdem noch die hll. Johannes Baptista, Herculanus, Stephanus und Engel enthält.

# St. Opportuna (22. April)

war Aebtissin aus dem Benediktinerorden zu Montreuil bei Seez und lebte im 8. Jahrhundert. Sie wird als Aebtissin abgebildet, wie ihr die heilige Jungfrau erscheint. Callot zeichnet sie, wie sie vor ihrem Tode im Kerker von der heiligen Jungfrau getröstet wird.

# St. Optatus (4. Juni),

Bischof von Mileve in Numidien, war ein bekehrter Heide und kämpfte besonders gegen die Donatisten. Der hl. Augustinus nennt ihn eine "Zierde der Kirche". J. Callot zeichnet ihn, wie er von den Feinden mit Füßen getreten wird.

St. Oscar, s. St. Ansgarius.

Oseas, s. Propheten.

# St. Ofitha (7. October),

Jungfrau und Martyrin, wird in der Grafschaft Essez in England verehrt. Sie soll des Glaubens wegen in einen Bach geworfen, aber gerettet worden sein; sie starb 660. Abgebildet wird sie, wie sie ihren abgeschlagenen Kopf trägt oder wie sie ein ertrinkendes Kind rettet.

# St. Oswald (5. August),

König und Martyrer von England, wurde in Schottland christlich erzogen und nach seiner Thronbesteigung Beschützer des Christenthums; im Jahre 642 siel er im Kampfe gegen den heidnischen König Penda. Beda der Ehrwürdige berichtet über ihn. Er hat als Attribut einen Raben mit einem Ring im Schnabel und über seinem Haupte die Taube als Symbol des Heiligen Geistes; statt des Kinges hat der Rabe öfter auch einen Brief im Schnabel. Bei seiner Salbung zum König zerbrach nämlich nach der Volks-

sage das Oelglas, worauf sofort ein Rabe mit dem Chrisam erschien, der auch einen Brief trug, des Inhalts, der hl. Petrus selbst habe den Chrisam geweiht. Dieser Rabe soll bei Hofe geblieben sein, und als sich der König mit einer Jungfrau vermählen wollte, deren Bater alle Bewerder umbrachte, wurde der Rabe als Bewerder mit einem Ring abgesandt und vollzog sein Amt mit dem besten Erfolg. Der Heilige ist Patron einer Kirche in Regensburg, der Augustinerpropstei in Passan von 1396 (mit heilträstiger Quelle unter dem Hochaltar), von Berg, Düren, Zug, St. Oswald in Steiermark



Fig. 252, \$1. Pihmar. (Mus ber Stiftubibliothel ju St. Gallen.)

u. f. w. Scenen aus feinem Leben finden fich in der Rirche zu Otterswang bei Aulendorf (Bürttemberg).

#### St. Othmar (16. Robember)

ftommt aus graflichem Beichlechte und murbe in Chur jum Briefter geweiht. 3m Jahre 720 murbe er bon Rarl Martell gum Abt von St. Gallen ernannt und bom Bifcof Bofo bestätigt. Er forgte besonders für die Armen und errichtete ein eigenes Sofpig für bie Ausfäßigen, ja bediente fie felbft. Bosmillig angeklagt, murbe er als Gefangener in die Burg Bobman am Bodenfee eingesperrt. Er durfte endlich auf die Rheininsel Werd gebracht werden, wo er unter beständigen geiftlichen Uebungen am 16. November 759 ftarb, nachdem er 68 Jahre gelebt und 40 Jahre ruhmboll bem Rlofter

vorgestanden hatte. Seine Reliquien befinden sich in der Domtirche von St. Gallen. Die Abbildungen zeigen uns den Heitigen als Benediktinerabt, ein Fäßchen tragend oder zu seinen Füßen: das Weinfäßchen wurde ihm nie leer, so viele Arme und Aranke er auch daraus erquicke. Ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt dar, wie er durch seine Ordensbrüder eine Kirche bauen läßt. Eine Darstellung in der Einblatt-Druck-Sammlung der Stiftsbibliothel in St. Gallen (Fol. 18) zeigt den heiligen mit Stad und Fäßchen (Fig. 252).

#### 51. Offifia (Obilia, 13. December)

war die Tochter bes alemannischen Herzogs Sthilo und wurde blind geboren; ihr Bater wollte sie todten, weshalb das Rind in das burgundische Kloster Palma geflüchtet wurde. Bei der Taufe durch den Bischof Erhard von Regensburg erhielt Ottilia das Augenlicht. Die Heilige gründete auf ihrem Schlosse Hohenburg das erste Kloster im Elfaß (Odilienberg), wurde Aebtiffin und führte ein wunderbares Leben. Sie starb im Jahre 720 und wird im



Jig. 253. Chuard v. Zteinle. \$1. \$1iffe.

Bisthum Strafburg nach der beiligen Jungfrau als erfte Schuthalronin berehrt. tragt als Attribut ein aufgeschlagenes Buch. auf beffen Blattern zwei Augen zu feben find, und hat ale Mebtiffin die fcmarge Orbenstracht. Bergel ban Medenen (B. 131) und Springintlee (Bolgichnitt im Salus animae) ftellen fie bar, wie fie burch ihr Bebet Die Seele eines Ronigs aus bem Segfeuer befreit. Mit ben zwei Augen und einem Balmzweig zeigt fie ein Holzschnitt bon Burgimair, ebenfo zwei Gemalbe im Hofmuseum zu Wien von Carlo Cignani und Biamb. Cignaroli. In diefer Urt ber Darftellung unterfceibet fie fich bon ber bl. Lucia nur burch ihre Orbenstleidung und baburch, bag lettere bie zwei Augen nicht auf einem Buche, fonbern auf einer Couffel ober Chale tragt. Gin Bilb in ber Ct. Bonifatiustirche ju Dunden zeigt, wie fie bom bl. Erhard von Regensburg getauft wird, ebenjo ein Stich in Bavaria sancta. ber Reuzeit hat fie 3. Cettegaft (Stich bon &. Dinger im Duffelborfer Berein) mit

Pebum und Buch und einem Rlofter im hintergrunde gemalt; Chuard v. Steinle ftellt fie figend dar mit aufgeschlagenem Buche, worauf die zwei Augen fichtbar find (Fig. 253).

#### St. Otto (2. Juli),

Bischof von Bamberg, wurde um 1060 geboren und entstammte der reichsfreiherrlichen Familie von Mistelbach; der Sit dieser Familie war das heutige Mischelbach bei Pleinfeld im baprischen Kreis Mittelfranken. Er wurde Kanzler Heinrichs IV. und Bischof von Bamberg von 1102—1124, bann Apostel ber Pommern und Stifter des Bisthums Julin (Rammin); er starb 1139; sein Sartophag befindet sich in St. Michael zu Bamberg, das ihm eine Wenge Klosterbauten und wohlthätiger Anstalten verdankt. Abgebildet wird er als Bischof mit einem oder mehreren Pfeilen. Wie die Legende erzählt, ließ der heilige Friedensmann aus den Kriegspfeilen Nägel schmieden, die er zum Bau seiner Kathedrale auf dem Michaelsberge verwendete. Gine alte



Big. 254. Bhilipp Dorich, St. Stie. (Statue im Borplay bes Ctionianums ju Bamberg.)

Statue des Beiligen in Lebensgroße befindet fich in seiner Grabcsgruft in ber St. Dichaelstirche gu Bamberg. Er tragt hier außer den bijchoflichen Infignien noch bas Ballium, ein ihm und seinen Nachfolgern in perpetuum berliebenes Brivilegium bon Bapft Bafcalis II., in ber Rechten bas Spangelienbuch, um ihn als Apostel Bommerns zu tennzeichnen. Gine weitere alte Sculbtur, welche auf feinem Brabe liegt, zeigt ibn mit bem Bamberger Lowen gu feinen Bugen, ein Rirdenmobell (St. Michael in Bamberg) in ber Sand und eine fleine Bifcofsfigur an feiner Seite (wohl ber Donator bes Bilbes). Gine neuere Statue auf bem Borplate bes Ottonianums (Anabenfemingt) in Bamberg bon dem Bildbauer Philipp Dorich ift nach bem alten Borbilde in der Grabesgruft gefertigt (Fig. 254). Die Gewänder der Statue find den noch vorhandenen Bemanbern bes Beiligen (Mitra, Stab, Ballium, Cafula u. f. w.) nachgebildet. Rur bas Rreug in ber rechten Sand ift bingugefügt, um ben Diffionar, ben "Apostel Pommerns", ju fennzeichnen 1.

#### St. Pachomius (14. Mai),

der Bater der Einsiedler, sozusagen der Patriarch der Thebaischen Bufte und des klösterlichen Lebens überhaupt, das der hl. Athanasius zuerst in Europa

<sup>1</sup> Rach gefl. Mittheilungen bes herrn Domfapitulars und Professors Dr. Johann Rorber jun. in Bamberg.

einführte, war von heidnischen Eltern in Oberägypten geboren und trat als Jüngling in Ariegsdienste, ging später zu einem Einsiedler in die Wüste und wurde Christ. Er sammelte so viele Genossen um sich, daß er zum Alosterbau genöthigt war; seine Ordensregel, die ihm von einem Engel eingegeben und vom hl. Hieronymus übersett wurde, ist das Vorbild aller spätern Ordensregeln geworden. Abzubilden ist er als Einsiedler in einem Fellkleide ohne Uermel. Bloemaert und andere stellen ihn dar, wie ihm ein Engel die Gesetztafeln bringt; neben ihm steht der Teusel.

# St. Falmatins (10. Mai),

Marthrer zu Rom, verfolgte vorher die Christen. Abgebildet wird er als Krieger mit Schild und Fahne, so auf einem Altarbild von Thomas von Mutina im Hofmuseum zu Wien.

# St. Pambo (1. Juli),

Abt in Nitra im 4. Jahrhundert, bekam einst Silbergefäße zum Geschenk, die er sofort wieder an arme Klöster verschenkte; so ein Stich von Bloemaert.

# St. Famphilus (1. Juni),

Priester und Martyrer zu Casarea in Palästina, stammte aus Beirut in Syrien. Eusebius und Hieronymus reden von seiner Gelehrsamkeit, rednerischen Begabung und seinem Seeleneiser. Er erwarb sich eine große Bibliothek in Casarea und schenkte sie später der Rirche dieser Stadt. Abbildungen zeigen ihn im Philosophenmantel mit der Heiligen Schrift und mit dem Schwert oder Messer, dem Kennzeichen seines Martyriums. Er starb im Jahre 309.

# St. Faucratius (12. Mai),

Martyrer zu Kom, stand in seinem 14. Lebensjahre, als er im Jahre 304 unter Kaiser Diocletian für den Glauben starb; er wurde enthauptet. Sein Leichnam wurde in dem Cömeterium beigeset, das später seinen Namen erhielt, an der Porta S. Pancrazio, in der Nähe der gleichnamigen, von Papst Symmachus (500) erbauten Kirche, in welcher der hl. Gregor d. Gr. seine 27. Homilie hielt. Der Heilige trägt als Attribut neben dem Schwert eine Krone in den Händen, oder auch Schwert und Palme. Eine Krone, den Sieg des jugendlichen Martyrers versinnbildend, zeigt schon ein Mosaik des 5. Jahrhunderts. Ein Polzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt ihn dar, wie er enthauptet wird.

<sup>1</sup> Rraus, Roma sott. S. 530.

# St. Pantaleon (28. Juli),

Martyrer zu Nikomedien, der von den Griechen zu den Erzmartyrern, im Abendlande, besonders in Deutschland, zu den Nothhelfern gezählt wird, war kaiserlicher Leibarzt und soll von driftlichen Eltern abstammen. Als die diocletianische Verfolgung zu Nikomedien ausbrach, wurde er nach verschiedenen Qualen enthauptet um 305. Er wird als Hauptpatron der Aerzte verehrt. In mittelalterlichen Bildern sieht man ihn häufig abgebildet an einem Pfahle, die Sände über dem Ropf übereinander festgenagelt, den Leib an den Pfahl oder Baum (Del- oder Palmbaum) gebunden. Er hat öfter ein Medicamentenfläschen in der Hand und trägt ein langes Gewand; ferner steht er auch im Wasser mit einem Stein am Halse; auf seine Enthauptung weist das Schwert bin, wenn er ein solches trägt. Paul Beronese malt ihn, wie er ein krankes Kind heilt; in der Neuzeit stellte ihn F. A. Ittenbach (Stich von Seifert im Duffeldorfer Berein) dar mit Schwert und einer Arzneischale in der Linken, in der Rechten einen Löffel haltend. Prachtvolle Darstellungen aus dem Leben des Heiligen haben wir aus jungfter Zeit von dem Münchner Sistorienmaler Martin Feuerstein, die er in bie Rirche zu Geberschweier in Oberelfaß geliefert hat. Die erfte Composition zeigt eine Krankenheilung: von der Ankunft des wunderthätigen Arztes Pantaleon benachrichtigt, kommen Rranke aus der nahen Stadt, um beim Heiligen Hilfe zu suchen. Da St. Pantaleon nach der Legende vielfach wunderbare Heilungen von Schlangenbissen wirkte, so hat der Künstler eine darauf bezügliche ergreifende Scene auf der linken Seite des Bildes aufgenommen 1. Als Pendant hat Feuerstein in derselben Kirche den Martertod des hl. Pantaleon gemalt.

# St. Paphnutius (11. September),

Bischof und Bekenner in der Thebais, war in Aegypten geboren und wurde 308 zu den Bergwerken verurtheilt, nachdem man ihm das rechte Auge ausgestochen und das linke Kniegelenk durchschnitten hatte. Im Jahre 311 zurückgekehrt, lebte er unter Leitung des hl. Antonius und wurde Bischof in der Thebais, als welcher er besonders gegen die Arianer wirkte. Abgebildet wird er als Bischof mit einem Engel neben sich, weil ein solcher ihm seine Ordensregel überbracht hat.

# St. Paschalis Baylon (17. Mai)

war der Sohn armer Eltern zu Torre-Hermosa in Aragonien und trat in das Kloster der Barfüßer-Franziskaner zu Valencia. Er trug eine besondere

<sup>1</sup> Abbildung in der Mappe "Deutsche Gesellschaft für driftliche Kunst", Jahres-Ausgabe 1894. München, J. B. Obernetter.

Andacht zu Jesus im heiligsten Altarssacrament; noch als Leiche soll er bei ber heiligen Wandlung die Augen zweimal geöffnet und auf den Gegenstand seiner beständigen Liebe geheftet haben. Man sieht ihn deshalb stets mit der heiligen Hostie; Domenichino malt ihn, wie er vor dem heiligen Sacrament betet, das ihm von einem Engel gereicht wurde. Mitunter sind seine Lenden mit einer Büßerkette umgeben. Der heilige starb 1592.

St. Paftor, f. St. Juftus.

#### St. Paternus (16. April),

Bischof von Rennes in der Bretagne, verließ schon in zarter Jugend die Welt und bekämpfte das Heidenthum. Er ftarb 570. Dargestellt wird er als Bischof mit Schlangen neben

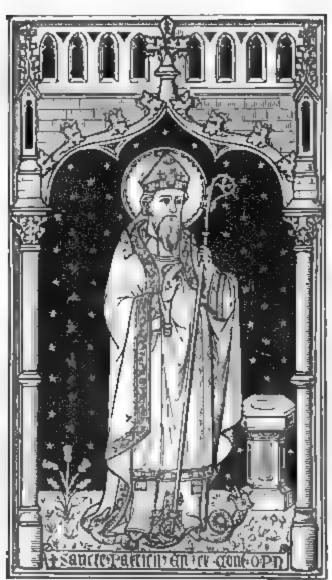

Fig. 255. Nach einer Zeichnung von Baron Böthune b'Phewalle. (Cigenthum von Desclée, Lefebore & Co. in Avurnai.)

#### St. Patricius (17. März),

fic, beren toblicen Big er beilte.

Apostel und Batron von Irland, wurde um 372 in Rilpatrid in Schottland geboren. Seerduber Schleppten ibn im Alter von 16 Jahren nach Irland und bertauften ihn als Stlaven in die Gegend bon Dalarabia, mo er die Schafe butete. Er entfloh endlich der Stlaverei, begab fich nach Ballien und ichlog fich an ben Bifchof Bermanus bon Augerre an. Rach einer Romreife wurde er in Gallien zum ersten Bischof bon Frland geweiht. Seine Wirksamteit war fo gesegnet, daß er gang Irland für das Christenthum gewann. Der Beilige farb 493 im Alter von 120 Jahren. Rach einer weit verbreiteten Angabe habe er alle giftigen Thiere und alle Schlangen aus Irland vertrieben und ins Meer gebannt. Er wird daber bargestellt, wie er auf Schlangen tritt (Fig. 255).

Er hat auch ein breiblätteriges Rleeblatt in ber Hand, weil er mit einem jolchen den Beiden das Dogma der Dreieinigkeit erklärt haben foll. H. Di üde (Stich bon Ripp im Duffelborfer Berein) malt ihn im bischöflichen Gewande,

wie er den Schlangen besiehlt, ins Meer zu triechen, am Ufer sieht man Alee; ebenfo stellt ihn A. Rauer (Stich von Schleich) bar.

#### St. Patroclus (21. Januar),

Martyrer, der zu Tropes in Frankreich gelitten hat, starb unter Aurelian 274. Sein heiliger Leib wurde im Jahre 964 nach Soest in Westfalen übertragen, wo zu seiner Ehre eine Kirche erbaut und ein Collegiatstift gegründet wurde. Er ist Stadtpatron von Soest und der Schutheilige der noch bestehenden vormaligen Propsteilirche daselbst. Er wird in kriegerischer Rüstung abgebildet und deutet auf einen Fisch, der eine Perle im Munde trägt, was als eine symbolische Bedeutung angesehen wird. Im Marienchörchen der Patroclistriche zu Soest besinden sich Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert, welche diesen Heiligen betreffen.



Fig. 256.

Rach einer Zeichnung bon Baron Bethune b'Abewalle. (Ergenthum bon Desclee, Lefebore & Co. in Loucnal.)

#### St. Paula Momana (26. Januar),

abstammend von der Familie der Gracchen, that als Wittwe viel Sutes; sie pilgerte mit ihrer Tochter Eustochium nach Bethlehem, wo sie ein ascetisches Leben führte. Dargestellt wird sie als Pilgerin oder in der Sinsamseit betend. Andr. Rüller (Stich von Fr. Ludy im Düsselsdorfer Berein) malt sie mit Weihewasserie des und Geißel; sie hat auch bloß den Pilgerstab, woran die Kürdisstasche hängt, in der Rechten und die Geißel in der Linken.

#### St. Paulinus (22. Juni),

Bischof von Rola, wurde zu Bordeaux geboren, war ein Freund des Raisers Gratian und mit einer edeln Spanierin vermählt; auch bekleidete er die Würde eines Consuls. Nach Empfang der heiligen Taufe im Jahre 389 entsagte er aber mit seiner Gattin der Welt und gab sein Gut den Armen. Er wurde 409 Bischof von Rola

<sup>1</sup> Bgl. Organ fur driftliche Runft 1861 (Roln), 6. 268.

und starb 431. Abgebildet wird er als Bischof mit zerbrochenen Retten in der Hand, weil er für den Sohn einer Wittwe, den er bei einem Einfall der Bandalen in Italien nicht mehr loskaufen konnte, selbst als Gefangener eintrat, da er schon alles für die Gefangenen hergegeben hatte (Fig. 256).

# St. Faulus, f. Apostel.

# St. Vaulus (15. Januar),

der eigentliche Vater und Stifter des Einsiedlerlebens, Eremit in der Thebais, war sorgfältig erzogen und in der griechischen und lateinischen Literatur wohl bewandert. Er ging, um der Verfolgung zu entkommen, in die Wüste und blieb hier 100 Jahre lang; er erreichte ein Alter von 115 Jahren. In dieser langen Zeit sah er kein menschliches Angesicht, und niemand wußte um ihn. Bis zu seinem 55. Jahre lebte er nur von der Frucht einer Palme, später brachte ein Rabe ihm täglich ein halbes Brod. Erst kurz vor seinem Tode traf ihn nach längerem Suchen der hl. Antonius, und die Legende erzählt, daß bei diesem Besuche der Rabe ihm statt des halben ein ganzes Brod gebracht habe, damit auch der Gast sich sättige. Als Paulus bald darauf starb, bestattete ihn der hl. Antonius, wobei zwei Löwen das Grab gruben. Das Palmblätterkleid des hl. Paulus aber nahm der hl. Antonius mit sich und trug es für den Rest seines Lebens nur an Oftern und Pfingsten; eine herrlichere Zier, wie der hl. Hieronymus sagt, als der Purpur eines Rönigs. Man sieht deshalb auf Bildern den Heiligen in Palmblätter gekleidet, neben ihm einen Raben, der ihm das Brod bringt. Ebenso gehören die Palme und zwei Löwen zu seinen Attributen. Oft ist er auch mit dem hl. Antonius zusammen abgebildet, im Hintergrunde die zwei Löwen, die ihm sein Grab scharren. Auf einem Bilde von Qucas van Lenden in der Lichtenstein-Galerie zu Wien sieht man beide, wie sie in der Wüste von Raben gespeist werden. Paulus trägt auch ein Rleid von Palmblättern oder Holzschindeln mit Todtenkopf, oder er ist auch sterbend von Antonius und Engeln Vorgänge aus der Legende der heiligen Cremiten Paulus und Antonius haben wir von einem niederländischen Meifter um 1500 in ber Münchner Pinakothek (Nr. 124). Der Borbergrund zeigt dort die beiden Heiligen im Gespräch an einer Quelle, während ein Rabe ihnen Speise bringt; dahinter ihre erste Begrüßung bei der Einsiedelei des Paulus; weiter zurück die Scenen, wie Antonius die Stadt verläßt, von zwei Lowen begleitet und durch einen Centaur des Weges gewiesen, in die Wüste zum hl. Paulus sich begibt, von Teufeln in allerlei Gestalten versucht wird, dann mit Hilfe der Löwen den Leichnam des hl. Paulus begräbt und endlich selbst in der Buste seinen Tod findet. Rechts in der Ede kniet der geistliche Stifter des Bildes

mit dem blauen Antoniustrenz auf der Bruft. Seine und des Antonius Legende ist gedruckt mit Holzichnitten zu Stragburg 1498 und 1517. In

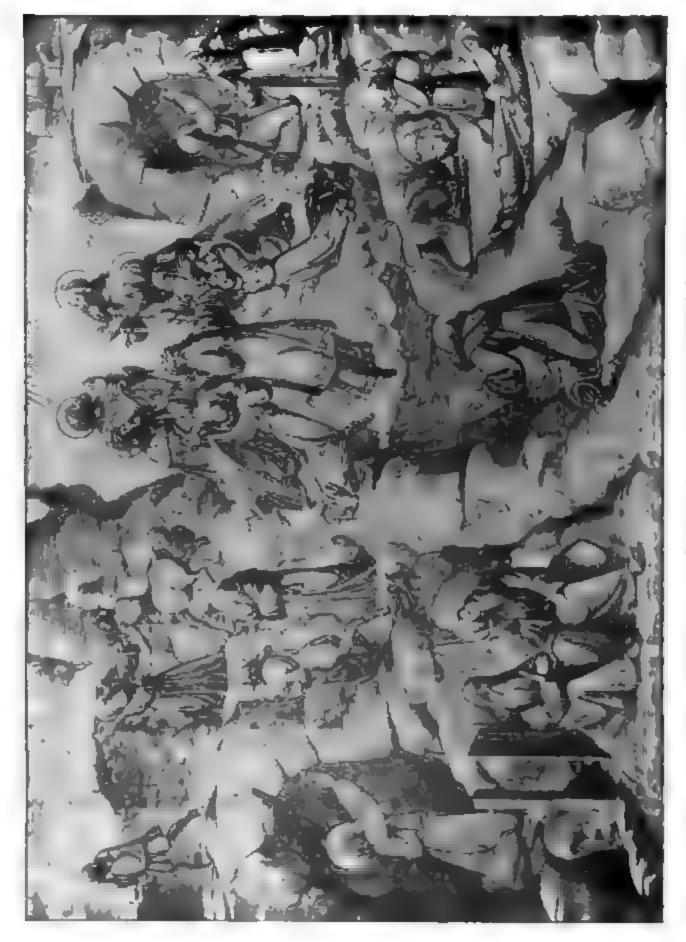

ber Renzeit hat Ebuard v. Steinle in einer herrlichen Zeichnung seine Legende bargestellt (Fig. 257).

# St. Pelagia (4. Mai),

Jungfrau und Martyrin zu Tarsus in Cilicien unter Diocletian, litt gegen Ende des 3. Jahrhunderts den Martertod; sie wurde in einem glühenden Ofen verbrannt. Ein Holzschnitt im Passional von 1502 stellt dar, wie sie getauft wird.

# St. Pelagia (8. October),

Büßerin, war in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts eine geseierte Schauspielerin und Tänzerin, wurde aber durch den heiligen Bischof Nonnus von Sdessa betehrt. Sie ließ sich taufen und lebte sodann als Sinsiedlerin am Delberg bei Jerusalem, wo sie aber infolge ihrer außerordentlich strengen Bußübungen schon nach drei Jahren starb. Bloemaert stellt sie dar, wie sie vor dem Singang zu einer Grabeshöhle betet. Die Basilianermonche verehren sie als Mitglied ihres Ordens, weshalb man sie auch im Habit der Basilianer und als Einsiedlerin abgebildet sieht.

# St. Pelagius (26. Juni)

starb als 13jähriger Knabe den Martertod zu Cordova in Spanien. Er lebte am Hose des Kalisen als Geisel sür mehrere Mauren und sollte den Glauben abschwören; da er sich dessen weigerte, wurde er mit glühenden Jangen gezwickt und in Stücke zerrissen. Das geschah am 26. Juni des Jahres 925. Sein Attribut ist daher eine glühende Zange; man sieht ihn auch mit dem Schwert.

# St. Felagius (28. August),

Diakon und Martyrer, soll zu Cittanuova, am Einfluß des Quieto ins Abriatische Meer, in Istrien gelitten haben. Die alte Konstanzer Chronik sagt, daß Bischof Salomon von Aemona her die Reliquien des hl. Pelagius nach Konstanz gebracht habe. Er ist Patron der vormaligen Diöcese Konstanz und der alten, romanischen Kirche von Altstadt-Kottweil. Abgebildet erscheint er in bürgerlicher Laientracht, mit einem Hut auf dem Kopfe und einem Palmzweig in der Hand.

# St. Perpetua, f. St. Felicitas und Perpetua.

# St. Petronilla (31. Mai),

die geistliche Tochter des hl. Petrus, stammte aus der Flavischen Kaisersamilie, wie durch Ausgrabungen der Begräbnißstätte der Flavischen Familie in der Umgebung der Basilika der hl. Petronilla im Jahre 1874 bekannt wurde. Nach der Legende war sie schön, aber lange krank; Petrus habe sie nur auf Texel, Itonographie. II.

turze Zeit einmal geheilt, um bei Tifche zu bienen. Gin edler Römer Namens Flaccus foll sie zur Che begehrt haben; aber die Jungfrau erbat sich drei



Fig. 258. Guercino, St. Fetraniffe. (Capitol in Rom.)

Tage Zeit und entschlief nach empfangener heiliger Communion. Rach ihrem Tode habe ber heidnische Freier ihren Leichnam aus dem Grabe heben laffen,

die Seele aber schwebte zum himmel. Abgebildet wird sie als Jungfrau mit Palme und Buch, so von Daniele da Bolterra in einer Statue im Dome zu Lucca und in einem Stiche von M. Anton Raimondi (B. 183). Masaccio stellt in einem Gemälde in der Brancacci-Kapelle zu Florenz dar, wie Petrus die auf dem Krankenlager Liegende heilt; Fr. Barbieri (gen. Guercino) aber malte ihre Exhumation: in den Wolken wird die Berklärte von Christus empfangen. Das Bild (Fig. 258) war für die St. Peters-



Fig. 259. Lorenzo Cofta, St. Fetronius. (Pinafothef ju Bologna.)

tirche bestimmt, ist aber bort durch ein Mosait ersetzt und befindet sich jest auf dem Capitol. Callot zeichnet die Beislige, wie sie die lette heilige Communion empfängt.

### St. Petronius (4. October),

Bifchof bon Bologna und Batron biefer Stadt, war ein hauptgegner ber Arianer. Mus Ronftantinopel gebürtig. brachte er feine Jugend im Monchsftanbe gu, befuchte fobann bie Ginfiedler in Megypten und Berufalem und murbe bon Raifer Theobofing II., bem Jungern, in ber neftorianifchen Angelegenheit als Gefanbier an Papft Coleftin I. geschickt, welcher ibn 430 jum Bifchof bon Bologna ernannte. Er baute viele Rirchen und erwecte einft einen bon einer Saule erfclagenen Bertmeifter. Sein angeblich alteftes Bild, in Solg geichnitt, befindet fic in feiner Rirche ju Bologna; es ftellt ibn als Bifcof mit ftartem, fcmargem Bart dar. In Anbachtsbildern, g. B.

in dem Gemälde von Lorenzo Costa in der Pinatothet zu Bologna (Fig. 259) und in einem solchen von Franc. Cossa ebendaselbst, halt er das Modell der Stadt Bologna in den Händen; die Stadt ist an den zwei schiefen Thürmen kenntlich. Eine ähnliche Darstellung bietet auch Guido Reni daselbst aus dem Jahre 1616 in seiner Madonna della Pietà, wo vier Engel das Stadtmodell halten; ein anderes Bild von G. Reni stellt ihn dar, wie er bei der Madonna Fürsprache in der Pestzeit einlegt (1630).

### St. Petrus, f. Apoftel.

### St. Petrus von Mcantara (19. October)

war im Jahre 1499 zu Alcantara, einer in Estremadura nahe an der Grenze Portugals liegenden Stadt, von abeligen Eltern geboren und nahm schon mit 16 Jahren das Ordenstleid des hl. Franciscus. Seine Wirksamkeit



Fig. 280. Claubio Coello, St. Fetens von Alcantara. (Alte Binafothel ju München.)

erftredte fich über Spanien und Portugal. Er ftarb am 19. October 1592. Ab. gebildet wird er in feinem Orbensgewand mit ber Geigel als Wertzeug ber Bußübung; auch hat er eine Taube am Ohr, ben Beift der Beisfagung berfinnbilbenb. Co malten ihn Durillo in ber Galerie Aguado au Baris und in ber Reugeit D. Mude (Stich von E. Rittinghaus im Duffelborfer Berein). Der fpanifche Maler Claudio Coello (geb. 1621 ju Madrid, geft. 1693) fiellt ben Beiligen in der Mundner Binatothet bar, wie er mit einem Laienbruder auf dem Meere mandelt; über feiner Stirne fieht man einen Stern (Big. 260).

# St. Betrus Chrufologus (3. December),

Erzbischof von Rabenna, ftarb in Imola ums Jahr 450, als er am Altare bie beilige Deffe las; jo malt ibn B. Benbenuti.

# St. Befrus glaver (9. September)

ward zu Berdu in Spanien im Jahre 1580 geboren und trat 1602 zu Tarragona in den Orden der Gesellschaft Jesu ein. Im Jahre 1610 wurde er von seinen Obern als Missionär nach Südamerika gesandt und landete im Hafen von Cartagena in der Republik Columbia. Hier widmete er sein

ganzes Leben dem Dienste und der Bekehrung der armen Regerstlaven, denen er ein wahrer Bater wurde. Nachdem er 40 Jahre sich diesem Berufe geopfert hatte, starb er am 8. September 1654. Abgebildet wird er als Jesuit, in der Hand seinen Kreuzesstod, mit Regerkindern um sich, die er unterrichtet.

### St. Petrus Göleftin (19. Mai),

auch de Morone genannt, Stifter des Ordens der Colestiner, lebte in der Einfamkeit, wurde jedoch wegen seiner Demuth und Frommigkeit 1294 als



Fig. 261. (Ergenihum von Descloe, De Brouwer & Co. in Bruges.)

Colestin V. zum Oberhaupt der Kirche erwählt, dankte aber bald wieder ab und starb im Schlosse Fumone bei Anagni. Seine Abbildung zeigt ihn auf dem papstlichen Throne sizend, wie eine Taube über ihm schwebt, oder auch wie Teufel ihn beim Schreisben zu stören suchen.

# 5t. Fetrus Damiani (23. Februar),

Gardinal und Bischof von Oftia, geboren um 1007, wirkte Außerordentliches, erhielt endlich nach vielem Bitten die Erlaubniß, in seine liebe Einöde zu Fonte Avellana zurückehren zu dürsen, wo er im Jahre 1072 starb. Er wird abgebildet als Einsiedler mit dem Cardinalsbut neben sich, auch mit der Geißel des Büßers in der Hand, oder mit Kreuz und Todtenkopf; man sieht ihn auch mit einem Papierstreisen in der Linken, worauf die Worte Offic. parv. B. M. V. siehen, und mit der Feder in der Rechten (Fig. 261).

### St. Fetrus Martyr (29. April),

geboren zu Berona 1205, trat in den Orden der Dominikaner und farb, noch im letzten Augenblick das apostolische Glaubensbekenntniß betend, unter den Händen eines gedungenen Mörders im Jahre 1252. Dargestellt wird er in der

Tracht seines Ordens, das Erucisig in der hand und eine blutende Wunde am Ropf; auch hat er ein Messer oder Schwert im Ropf steden. Die bestanntesten Bilder dieser Art sind: von Fiesole in S. Marco zu Florenz, wo der heilige das Schwert in der rechten Schulter steden hat und als Zeichen des Gebotes der Schweigsamseit die hand auf den Rund legt (Stich von Forberg im Düsseldorfer Berein (Fig. 262); von Giovanni Bellini in der Nationalgalerie zu London, wo er vor dem Dolch des Mörders



Fig. 262. Fiefole, St. Petrus Marine. (S. Marco 3u Floreng.)

flieht; bon Tigian bas in ber Dominitanertirde G. Giovanni e Baolo in Benedig leider berbrannte, aber in zwei Copien noch borhandene Bild; bon Cima da Conegliano in ber Brera gu Mailand, bon Guercino bafelbft u. f. w. Mit bem Deffer im Ropf hat ihn auch ein Holzfonitt von 1470 1 und ein folder in Vita Sanctorum bon 1488. Ara Bartolomeo in S. Marco und Fr. Barbieri (Guercino) in ber Binatothet gu Bologna malen ihn mit Balme und Schwert; einen iconen Ropf bes Beiligen zeigt auch bas Bemalbe bon Undrea bel Sarto im Palaft Pitti ju Florenz. Auf einem

Altargemalbe in der ehemaligen Dominikanerkirche ju Leipzig sieht man ihn im Ordensgewande mit klaffender Wunde am Ropf, wie er sterbend mit dem Finger auf die Erde Credo in unum Doum schreibt.

# St. Petrus Nolascus (29. Januar),

Stifter und erster General des Ordens der hl. Maria von der Erlösung der Gefangenen (Maria de Mercede), wurde um 1182 in Frankreich geboren. Er stand 31 Jahre dem Orden vor und hat viele Tausende aus der maurischen Gesangenschaft befreit. Abgebildet wird er in seiner weißen Ordenstracht, auf der Brust einen Schild mit dem aragonischen Wappen, von befreiten Stlaven umgeben. Sassosentato malte ihn mit den Attributen einer Rette und einer Fahne mit rothem Kreuz, Boccanegro in der Kathedrale von Gra-

<sup>1</sup> Weigels Commlung Nr. 162.

nada, wie ihm die heilige Jungfrau mit Engeln erscheint: als er nämlich einmal in den Chor eintrat, um zu beten, fand er diesen von Maria und vielen Engeln eingenommen. Im Museum zu Madrid ist ein Semalde von Jurbaran, worin dem heiligen St. Petrus am Areuz (mit dem Aopf nach unten) in Wolfen erscheint. In weißem Ordensgewande, auf seiner Bruft das Wappen des Ordens (ein rothes Areuz), und als bejahrten Mann

feben wir ihn von bemfelben Deifter in einem andern Bilbe.

# TRUS CANUSTUS SUCLEMANATE SERVI

Fig. 203. Chuard v. Steinle, Sel. Petrus Canifins.

# Sel. Petrus Canifins (21. December),

der Apostel Deutschlands und ber Schweiz, ist am 8. Mai 1521 zu Rimwegen geboren; der Jesuitensorden verdankt ihm seine Berbreitung in Deutschland; er starb 1597. Er wird dargestellt mit Buch (seinem kleinen Katechismus), Tobtenkopf, Crucifiz und dem Monogramm IHS, oder er kniet vor der heiligen Jungstrau. Seine Vera offigies von Jan Sadeler (Stich von Heitland im Düsseldorfer Berein). Eduard v. Steinle zeichnete ebenfalls sein Porträt (Fig. 263).

# St. Pharailbis (Pharelbis, 4. Januar),

eine Frau und zugleich Jungfrau in Brabant, war als Tochter bes Herzogs Theodorich von Lothringen und der hl. Amalberga um die Mitte des 7. Jahr-hunderts geboren. Die hl. Gertrudis soll ihre Erzieherin und Tauspathin gewesen sein. Sie wurde mit einem gewissen Guido von vornehmem Sesschlechte verlobt, bewahrte aber auch im Spestand ihre Jungfrauschaft, da durch Gottes Gnade in ihr jede Begierlichkeit ausgelöscht und diese auch in ihrem Gatten unterdrückt worden. 30 Jahre lang ging sie jede Nacht in das Aloster zur Mette, und als ihr Mann gestorben, setzte sie ihr frommes, strenges Leben fort die in ein Alter von 90 Jahren. Sie starb wahrscheinlich auf Schloß Lotryck in Brabant. Ihr Leib wurde nach Gent in die dortige Abteilirche gebracht, wo sie noch verehrt wird. Sie wird abgebildet mit einer Trappgans entweder in der Hand oder zu ihren Füßen, wahrscheinlich wegen des Handels, der vor Zeiten zu Gent mit diesen Bögeln

getrieben wurde. Nach der Legende hat sie dieselben eines Tages vom Felde nach Hause getrieben, als wären sie zahme Bögel, und eine derselben, die schon gekocht war, dadurch wieder lebendig gemacht, daß sie die gerupften Federn und die Beine nebeneinander legte. In frühern Zeiten war an ihrem Hauptseste großer Kindermarkt in Gent, denen man zu Ehren der Heiligen Geschenke gab. Eine alte ihr geweihte Kirche befindet sich auch zu Bruan bei Valenciennes. Hier hat die Heilige, wie die Bolkssage erzählt, eines Tages ihren dürstenden Schnittern auf freiem Felde eine reichlich sließende Quelle, deren Wasser in Kinderkrankheiten heilsam ist, mit einem Tritt ihres Fußes eröffnet. Das Bolk nennt die Heilige gewöhnlich Sinte Veerle, Veirle oder Vaerle. Ein altes Propsteisiegel vom Jahre 1386 zeigt zu Füßen der Heiligen einen jungen Mann, der ihr kniend eine Gans reicht.

# St. Philippus, s. Apostel.

# St. Philippus (6. Juni),

Diakon, taufte nach Apg. 8, 27 den Kämmerer der Königin Candace. So wird er dargestellt von Rembrandt (B. 98), J. Both, Dietrich und Rafael.

# St. Philippus Benitins (23. August),

der eigentliche Stifter und fünfte General des Servitenordens, ist zu Florenz 1233 geboren und stammte aus adeligem Geschlechte. Er wurde 1267 Generaloberer der Serviten und sollte sogar zum Papst erhoben werden, flüchtete aber vor der Wahl in eine verborgene Ginode des Gebirges. Er starb, nachdem er in Italien, Frankreich, selbst in Friesland und Sachsen viele Seelen bekehrt hatte, zu Todi im Jahre 1285. Abgebildet wird er in seiner Ordens= tracht mit dem Mantel, in der Hand das Crucifix, oder auch mit Lilie und Todtenkopf. Cosimo Rosselli malte im Hofraum der Kirche dell' Annunziata zu Florenz die Einkleidung des Heiligen: er kniet völlig entkleidet mit aufgehobenen Händen vor der Schwelle des Klosters; ein Mönch ist unter Assistenz mehrerer anderer im Begriff, ihm das Ordenskleid zum Dienste der heiligen Jungfrau überzuwerfen. Gine ganze Folge von Darstellungen aus seinem Leben haben wir von Andrea del Sarto im Hofe des Servitenklosters zu Florenz (Annunziata de' Servi): Das erste Bild verherrlicht die Mildthätigkeit des Heiligen, welcher einen Nackten kleidet. Das zweite zeigt die Bestrafung der Spieler, welche Philippus durch einen auf wunderbare Weise vom himmel herabgesandten Blit für ihre gegen ihn geschleuderten Verhöhnungen erschreckt. Im dritten Bilde sieht man die Heilung eines besessenen Weibes, das von seinen Angehörigen vor Philippus gebracht wird; im vierten den Leichnam des Deiligen auf der Bahre, über welche sich ein anderer Mönch beugt, während links und rechts Trauernde stehen; die im hintergrunde links erscheinende Priesterschaft hält in ihrem Gesang inne angesichts des sich begebenden Bunders der Auferweckung eines todten Rindes, welches durch die Berührung mit der Todtenbahre bewirkt wird. Auf dem Schlußbilde endlich sieht man einen Priester unter dem Klosterthor stehen, welcher einem dor seiner Mutter knienden Kinde die Kleider des Heiligen



Fig. 264. St. Philippus Fert. (Rach einem Farbenbrud aus bem Berlage von B. Rublen in M.-Glabbach.)

auf den Kopf legt, zu beiden Seiten zwei Figuren am Fuße ber Treppe; links steht ein Krüppel, welcher Almosen empfängt, rechts ein alter Mann, auf seinen Stab gelehnt.

### St. Philippus Meri (26. Mai)

wurde im Jahre 1515 gu Floreng geboren und war ein von Liebe ju Bott und bem Rachften überftromender Beiliger, ein Freund bes bl. Rarl Borromaus. gründete bie Congregation der Cratorianer, welche 1575 ihre Bestätigung erhielt. Der Beilige ftarb 1595 und wurde icon 1622 canonisirt. Abgebildet wird er als Oratorianer mit Stod und Rosentranz, oft auch flammendem Bergen, por der heiligen Jungfrau kniend. S. Maria della Navicella gu Rom fieht man ibn, wie er bei

Darbringung des heiligen Opfers mit dem Körper über dem Boden schwebt; Begebenheiten aus seinem Leben stellt Cristofano Roncalli daselbst dar. Sein Bildniß von Guido Reni besindet sich in der Rapelle S. Filippo Neri. In der Neuzeit hat ihn L. Seit (Stich von Seifert im Düsseldorfer Berein) dargestellt, wie er nach der Legende einen Anaben nach seinem künftigen Beruse fragt; so auch unsere Darstellung (Fig. 264).

### St. Philomena (11. Auguft),

Jungfrau und Marthein, deren Ueberreste am 25. Mai 1802 in den Ratatomben der hl. Priscilla an der Salarischen Straße aufgefunden wurden. Sie lagen unter einem Grabsteine, auf welchem die lateinischen Worte: "Philomena, Friede sei mit dir! Amen" standen; auf dem Stein waren noch eine Lilie und Palme als Zeichen der Jungfrauschaft und des Marterthums eingegraben, ferner ein Anker, eine Geißel und drei Pfeile als Wertzeuge ihres



Fig. 265. (Cigenthum von Desclée, De Brouwer & Co. in Bruges.)

Marthriums; auch eine fogen. Blutampulle befand fich unter ihren Ge-Im Jahre 1805 murben beinen. die Reliquien nach Mugnano im Reapolitanifden gebracht, wo fie berehrt werben und gablreiche Bunder Anthentifde Radrichten gefcheben. über ihr Leben bat man nicht. Die Legende ergählt: Die bl. Bhilomena, bie Tochter eines griechischen Ronigs, tam als breigebnjährige Jungfrau mit ihrem Bater nach Rom, wo Raifer Diocletian fie fur fich begehrte, mahrend fie fich als Braut Chrifti befannte. Der Raifer ließ fie ins Befangnig werfen, geißeln und bann mit einem am Salfe befestigten Unter in die Tiber merfen. idnitten Engel ben Strid ab, fo bag fie nicht einmal nag wurde. 218 auch die glübenden Bfeile, welche man auf fie abicog, auf die Cougen jurudprallten, ließ fie ber Tyrann enthaupten. Die beiligen Reliquien kamen zuerst nach Reabel, wo fie in

der Kirche S. Maria delle Grazie drei Tage lang zur öffentlichen Berehrung ausgesetzt waren. Als sie von da in die Rapelle der Familie Terres überstragen worden waren, geschahen die ersten Wunder. Die Stadt und Umgebung von Mugnano, welche zur Zeit der Uebertragung sehnsuchtsvoll um Regen gebetet hatte, wurde sogleich nach Ankunft der heiligen Reliquien ershört. Seitdem hat sich die Berehrung der Heiligen durch alle Theile der katholischen Welt verbreitet. Auf Bildern hat sie die oben angegebenen Attribute, also den Anker und drei Pfeile (Fig. 265).

# St. Phokas (22. September),

Marthrer zu Sinope am Schwarzen Meer, betrieb daselbst das Geschäft eines Gärtners. Er wird als Gärtner mit einem Spaten abgebildet: er be-wirtete seine Henker in seinem Garten und grub sich unterdessen sein Grab; so zeigt ihn ein Gemälde in S. Marco zu Venedig. Er ist zu unterscheiden von dem Bischof Phokas von Sinope.

# 5t. Virminius (3. November),

Abt, hat im Essaß und in den anliegenden Provinzen sehr heilsam gewirkt. Zum Bischof erhoben (723), predigte er das Evangelium in der Schweiz und errichtete im Konstanzer See die Abtei Reichenau. Nachdem er von hier vertrieben worden, half er dem Grafen Eberhard bei der Errichtung des Alosters Murbach im Ober-Elsaß und ließ von Reichenau Mönche dahin kommen. Er stiftete in den am Rhein und an den Vogesen liegenden Gegenden noch verschiedene andere Klöster, darunter das berühmteste, Hornbach im Visthum Met, wo er 753 starb. Seine Ueberreste werden zu Innsbruck in Tirol ausbewahrt. Auf Bildern trägt Pirminius die bischösslichen Insignien; zu seinen Füßen entspringt ein Brunnquell; vor ihm sliehen Schlangen; ein Dornstrauch trägt edse Früchte, zu seiner Seite ist ein Reubau — sauter Anspielungen auf sein thatenreiches Leben. Ein Holzschnitt im Passional von 1502 stellt dar, wie er Schlangen vertreibt. Die Bavaria sancta zeigt ihn als Kirchenerbauer.

# 5t. Vius I. (11. Juli),

Papst (142—157), aus Aquileja gebürtig, war ein Martyrer und ruht in der St. Peterskirche. Er hat als Attribut das Schwert oder auch einen Relch mit darüber schwebender Hostie.

# St. Vins V. (5. Mai),

Papst, geboren 1504, wurde 1518 Dominikaner und wirkte nach Bollenbung seiner Studien an verschiedenen Orten im Lehramt, in der Verwaltung und als Inquisitor; er regierte die Kirche von 1566 bis 1572. Seinem Gebet schreibt man den Sieg von Lepanto (6. October 1571) zu, den er, als er eben ersochten war, in der Ferne verkündigte und zu dessen Andenken das Rosenkranzsest einsetze. Er starb am 1. Mai 1572. In einem Stich in Ribadeneira und auf Münzen von Clemens X. ist er dargestellt, wie er vor dem Crucisig betet, oberhalb die Seeschlacht von Lepanto; als Attribut trägt er auch einen großen Rosenkranz.

### St. Placions (5. October)

wurde mit seiner Schwester Flavia und andern Marthrern überfallen und getöbtet. Er war um 510 geboren, ein Sohn des römischen Patriciers Tertullus und vom hl. Benedikt erzogen und gebildet. Er baute auf Sicilien eine Kirche und ein Kloster; letteres wurde aber bald von Barbaren über-fallen und in Brand gestedt. Alle Insassen wurden getödtet; er selbst

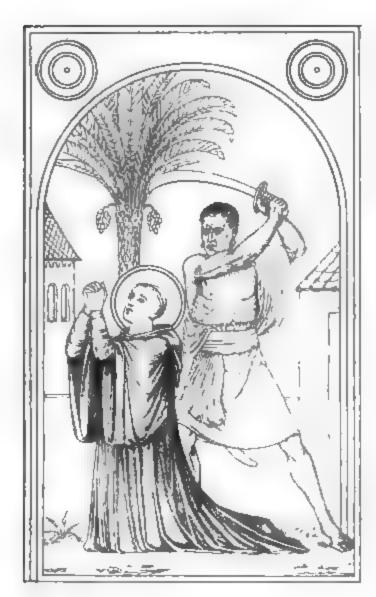

Fig. 266. Beuroner Schule, St. Placidus. (Rach einem Farbendruck aus bem Berlage von B. Ruhlen in M.-Glabbach.)

wurde zuerst der Zunge beraubt, dann enthauptet. Er wird dargestellt mit dem Schwert in der Brust und vor dem Altare kniend;
manchmal hat er auch als Patron
der Schiffer einen Anker; die eine Pand deutet auf den Mund,
d. h. die ausgerissene Zunge. Ein Pauptbild von Correggio besindet sich in der Galerie zu Parma
vom Jahre 1524. Die Beuroner
Schule stellt seine Enthauptung
dar (Fig. 266).

### St. Plectrudis (11. August),

Gemahlin des frantischen Majorbonnus Pippin von Heristal. Sie ließ sich nach dem Tode ihres Gemahls 714 für immer bei St. Maria im Kapitol zu Köln, das sie 
erbaut und dotirt hatte, nieder. Sie trägt als Attribut das Modell einer Rirche (Maria im 
Kapitol). Daselbst besindet sich auch 
ihr Grabstein.

# St. Polykarpus (26. Januar),

Bischof und Marthrer von Smyrna, war ein Schüler des heiligen Apostels Johannes und starb unter dem Raiser Marcus Aurelius. Er wurde zum Feuertode verurtheilt, wobei über seinem Scheiterhaufen eine weiße Taube aufflog. Da das Feuer aber einen Areis um ihn bildete und ihn nicht verzehrte, wurde sein Hals mit einem Dolche durchstochen. So wird er in Bildern dargestellt. Ein altes Mosaif aus dem 6. Jahrhundert zeigt ihn,

wie er eine Krone als Sinnbild seines Sieges hält; in andern Abbildungen sieht man das Schwert in seinem Leibe steden und eine Palme in seiner Hand.

# 5t. Voppo (25. Januar),

geboren 978 in Flandern, Abt von Stavelot (Stablo), war Reformator vieler Klöster; er starb 1038. Auf Bildern sieht man ihn dargestellt, wie er einem Menschen, den ein Wolf getödtet, das Leben wiedergibt. Abgebildet wird er als Abt mit einem Wolf.

# St. Vorphyrius (26. Februar),

geboren 352 zu Thessalonich, war in den Wissenschaften, besonders der Heiligen Schrift, wohl unterrichtet; er lebte zuerst als Einsiedler in der scetischen Wüste und bewohnte sodann eine Höhle am Jordan. Im Jahre 392 zum Priester geweiht, wurde er zulet (395) Bischof in dem noch halb heidnischen Gaza. Hier zerstörte er die Götzenbilder, und bei einer Procession sielen die Benusstatuen von selbst um. Nachdem er durch sein Gebet, seine Geduld in Verfolgungen und seine Wunder viele Heiden bekehrt hatte, starb er im Jahre 420. Er wird als Bischof mit dem Kreuze dargestellt.

# St. Votamiena (28. Juni),

Jungfrau und Martyrin zu Alexandrien, wurde mit ihrer Mutter Marcella zum Feuertod verurtheilt. Einen Soldaten, Basilides, der sie zur Richtstätte begleitete, rührte die Gnade, und er bekannte sich ebenfalls zum Christensthum, weshalb er enthauptet wurde. Er wird daher ein Schwert haltend zugleich mit ihr abgebildet, während ihr Attribut der Ressel ist.

# St. Praxedis und Pudentiana (19. Mai oder 21. Juli),

Jungfrauen, waren Töchter des Senators Pudens, in dessen Haus der hl. Petrus wohnte und die ganze Familie bekehrte. Die beiden Schwestern fingen das Blut der Martyrer mit dem Schwamme auf, wuschen und bestatteten sie; so sind sie dargestellt in S. Pudenziana zu Rom von Pomeranzio und Federigo Zucchero in einem Mosaik daselbst. Auf einem Mosaik in der Apsis derselben Kirche sieht man, wie sie dem Heiland Kronen darreichen (j. Bd. I, Fig. 20). Ein Bild in der Katakombe der hl. Priscilla zu Kom zeigt sie mit Kronen; in ihrer Mitte steht Petrus.

# St. Primus und Jelicianus (9. Juni),

Brüder und römische Marthrer unter Diocletian, wurden gegeißelt und mit Faceln gebrannt, dann den Löwen vorgeworfen und zuletzt enthauptet. Ab-

gebildet werben sie als Greife mit Schwert und Palme, zur Seite eines jeden ein Löwe. Callot zeichnet sie, wie ihnen im Rerker ein Engel erscheint,



Fig. 267. Rach einer Zeichnung von Baron Bethune b'Sbewalle. (Eigenthum von Tesclée, Lefebore & Co. in Tournai.)

um sie zu trösten; ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 zeigt ihre Enthauptung. Ein Mosail von ca. 648 in S. Stefano Rotondo zu Rom stellt die Peiligen zu beiden Seiten eines Kreuzes dar, über welchem Christus in den Wolken erscheint. Sie werden auch in jugendlicher Gestalt abgebildet, beide mit Schwert und Palme, zu ihren Füßen Rette und Geißel (Fig. 267).

### St. Prisca (18. Januar),

Jungfrau und Martyrin zu Rom unter Raiser Claudius II., soll vom hl. Petrus getauft worden sein. Sie litt, erst 13 Jahre alt, verschiedene Qualen und wurde zulet an der Straße von Ostia, drei Weilensteine vor der Stadt, enthauptet. Ihre lleberreste wurden unter Papst Eutychian (275—283) in die nach ihr benannte Ruche auf dem Monte Aventino übertragen, die jetzt ein Cardinalstitel ist. Abgebildet wird sie mit einem oder zwei Löwen, die wie gezähmt zu ihren

Füßen liegen, ober sie trägt Schwert und Palme; auch sicht man sie rubend im Grabe, bas zwei Abler bewachen, weil folde nach ihrer Enthauptung ihren Leib bor Berunehrung fcuten.

# St. Priscilla (16. Januar),

römische Matrone, war die Mutter bes heiligen Senators Pudens, sonach die Großmutter der hil. Prazedis und Pudentiana, und eine Schülerin der Apostel 2. Ein Bild in der nach ihr benannten Katakombe an der Bia Salaria zu Rom stellt sie mit ausgebreiteten Händen betend dar.

<sup>1</sup> Bgl. Rom. Quartalfdrift 1887, G. 110.

<sup>2</sup> Bgl. Rom. Quartalfdrift 1888, G. 9 f.

### St. Prisens, Priscillianus und Benedicta (4. Januar)

sollen unter Julian dem Apostaten ums Jahr 362 den Tod durch Enthauptung gefunden haben. Priscus soll Priester, Priscissianus Diakon und Benedicta eine Frau gewesen sein, welche den heiligen Schleier genommen. Ihre Gefangennahme und Enthauptung hat man erst in neuerer Zeit in dem ausgegrabenen Hause ihrer Gefährten, der hil. Johannes und Paulus, auf dem Cälius zu Rom gemalt gefunden. Rach andern wären die Gefährten der Heiligen Erispus und Erispinianus gewesen.



Fig. 208. Francesco Francia, 51. Frocuins.

# St. Frocessus und Martinianus (2. Juli)

waren römische Soldaten, die vom hl. Paulus im Mamertinischen Kerter getauft und dann unter Nero in verschiedener Weise gemartert und zulest enthauptet wurden. Ihr Verhör vor dem römischen Präsecten ist im Coder Grimani zu Vened ig dargestellt. Ein Gemälde im Batican zu Rom von Moses Valent in, einem Schüler Caravaggios, zeigt, wie beide auf der Folterbant liegen; eine Mosait-Copie davon ist jest in der St. Peterstirche. Die gleiche Darstellung besindet sich auch in Vita Sanctorum von 1488.

# St. Frocopius (4. Juli),

Einsiedler in Böhmen, wurde später Abt des Benediktinerklosters Sazova und starb 1053. Als Fürst Ulrich einen Hirsch jagte, slüchtete dieser zu ihm; daher ist sein Attribut ein Hirsch. Er gewann eine solche Herrschaft über die Teusel, die ihn bersuchen wollten, daß sie ihm jede knechtliche Arbeit verrichten, die Waldung roden und den Boden umackern mußten. Auf einem

Altarbild in Stratonit in Bohmen ift er bon Streta gemalt, wie er ftatt bes Pferdes ben Teufel zum Adern gebraucht.

<sup>1</sup> Bgl. Rom. Quartalfdrift 1888, 6. 145 f.

# St. Proculus (1. Juni),

Krieger und Patron von Bologna, litt 303 den Martertod außerhalb des Thores von St. Mammolus, wo jest seine Kirche steht. Von Franc. Francia ist er als Ritter mit Schwert und Fahne gemalt (Fig. 268, Seite 591). Sein Marterthum stellte Jac. Palma (gen. il Becchio) in S. Zaccaria zu Venedig dar.

# Die Propheten.

- a. Die vier großen Propheten.
- 1. Pfaias. 2. Jeremias. 3. Ezechiel. 4. Daniel.

### b. Die gwölf kleinen Propheten.

1. Oseas. — 2. Joel. — 3. Amos. — 4. Abdias. — 5. Jonas. — 6. Michäas. — 7. Nahum. — 8. Habatut. — 9. Sophonias. — 10. Aggäus. — 11. Zacharias. — 12. Malachias. Beigezählt werden: 1. Elias. — 2. Elisäus.

Die Propheten sinden sich schon in der altchristlichen Kunst dargestellt, und zwar in zwei Richtungen: in Scenen aus ihrem Leben und in ihrer prophetischen Thätigkeit.

Die Scenen aus ihrem Leben sind solche, welche eine vorbildliche ober symbolische Beziehung zu Ereignissen oder Glaubenslehren des Reuen Bundes haben, wie wir bei Daniel, Ezechiel, Jonas u. s. w. sehen werden. Darstellungen der Propheten als solcher im Acte der Weissagung haben wir disher wenige; sicher können wir nur, wie wir sinden werden, Isaias mehreremal in dieser Thätigkeit treffen. Einzelsiguren von Propheten sinden sich nach den erhaltenen Inschriften in den Gemälden eines christlichen Cometeriums zu Alexandrien, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert; auch auf Sarkophagen sind solche durch ihre Schriftrollen zu erkennen. Die Entscheidung ist aber ost schwer, weil auch die Apostel häusig durch Schriftrollen charafterisirt sind.

Man unterscheidet vier große und zwölf kleine Propheten. Erstere wären, wenn die Deutung des Chronisten Johannes Diaconus richtig wäre, schon von dem heiligen Bischof Severus von Neapel (366—412) in der von ihm benannten Kirche dargestellt gewesen. In seinem Chron. Episc. s. ecc. Neap. berichtet er nämlich: Severus . . . in apside depinxit ex musivo Salvatorem cum XII apostolis sedentem et habentem subtus quattuor prophetas distinctos pretiosis marmorum metallis. Esaias cum olivae corona nativitatem Christi et perpetuae virginis Dei genitricis Mariae designare voluit dicendo: Fiat pax. Hieremias per

uvarum offertionem virtutem Christi et gloriam passionis praefigurat, cum dicitur: in virtute tua. Daniel spicas gerens Domini annuntiat secundum adventum, in quo omnes boni et mali colliguntur ad iudicium, propterea dictum est: et abundantia. Ezechiel proferens



Fig. 269. Ficfole. Chor ber Propheten. (Dam ju Orbieto.)

manibus rosas et lilia, fidelibus regnum caelorum denuntians, unde scriptum est: in turribus tuis. Etenim in rosis sanguis martyrum, in liliis perseverantia confessionis exprimitur. Die Gegenstände abet, aus welchen die verschiedenen Kränze gewunden sind, können nach Heuser<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Real-Enc. II, 662.

Degel, Ifonographie. II.

auch auf die vier Jahreszeiten gedeutet werden, welche in dem ikonographischen System der Entstehungszeit jener Mosaiken ein Sinnbild des menschlichen Lebens und der Auferstehung mit dem den Heiligen verheißenen ewigen Lohne sind. Alle 16 Propheten gemeinsam hat Fiesole im Dome zu Orvieto dargestellt (Fig. 269) <sup>1</sup>.

Die vier großen Propheten sind häufig als Gegenstücke zu den Evangelisten, die zwölf kleinen als solche zu den Aposteln dargestellt.

# a) Die vier großen Propheten.

### 1. Isaias (6. Juli).

Den ersten unter den großen Propheten sinden wir mehrsach schon in altchristlicher Zeit abgebildet, und zwar in Scenen aus seinem Leben, welche eine vorbildliche oder symbolische Bedeutung haben. Auf einem Goldglaß<sup>2</sup> sehen wir einen nackten Jüngling zwischen zwei mit Tunica und Pallium auf orientalische Weise bekleideten Jünglingen stehen, die ihn durchsägen; man sieht das Blut an den Seiten herabsließen. Unzweiselhaft ist hier der Martertod des Isaias dargestellt, welcher nach der certissima traditio Iudaeorum, die auch in der Kirche Annahme fand, in dieser grausamen Weise erfolgte. Dieses Martyrium erduldete der Prophet sür das Bekenntniß des künstigen Erlösers: his patientiae viribus secatur Isaias et de Domino non tacet (Tertull., De pat. 14), und er war so ein Vorbild für die christichen Martyrer und für alle Christen, daß et nos tantam habentes nubem testium per patientiam curramus ad propositum nobis certamen (Hebr. 12, 1)<sup>3</sup>.

Eine zweite Darstellung des Propheten sindet sich auf demselben Goldsglas. Ein Jüngling im Pallium weist mit der Rechten auf das Brustbild eines Jünglings in einem auf der Schulter geknüpften Pallium hin, der das Haupt von Strahlen umgeben hat und in der rechten Hand den Erdkreisträgt; unter diesem Brustbild ragt eine große Rolle aus einem runden Behälter hervor. Es ist, wie die Rolle und das Costüm zeigen, nicht Josua, sondern ein Prophet, und zwar Isaias, welcher mehr wie die andern den Erlöser als das Licht und die Sonne der übernatürlichen Welt bezeichnet: surge illuminare Ierusalem, quia venit lumen tuum. . Non erit tibi amplius sol ad lucendum per diem, . . . sed erit tibi Dominus in lucem sempiternam (Is. 60, 1. 19).

Eine dritte unzweifelhafte Darstellung des Propheten ist in dem 1851 entdeckten Gemälde des Cömeteriums der hl. Priscilla zu erkennen, wo Maria, das Haupt mit einem leichten und hellen Schleier halb umhüllt, das

<sup>1</sup> Ngl. Beiffel, Fra Giovanni Angelico ba Fiefole S. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbildung in Real=Enc. II, 660, Fig. 411.

<sup>3</sup> Bgl. ebb.

Jesustind auf den Armen haltend dasit (s. Bd. I, Fig. 52). Vor ihr steht, in der linken Hand eine Rolle, auf sie und den darüber schwebenden Stern mit der Rechten hinweisend, der Prophet Jsaias, mit dem Pallium bekleidet, welches die rechte Schulter und den rechten Arm freiläßt. Das Bild ist aus der apostolischen Zeit, spätestens aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts.

Im griechischen Malerbuch sind unserem Propheten zwei Darstellungen gewahrt: "Gesicht des Propheten Isaias" (Is. 6, 1) und "Isaias wird zersägt". Die erstere Darstellung sindet sich in einer Sculptur am westlichen Portal der Rathedrale von Amiens in einem unter der kolossalen Statue des Isaias angebrachten Medaillon. Die Reihe der großen und kleinen Propheten schmildt die Wände dieses Portals. Unter jeder der Statuen, die mehr als natürliche Größe haben, sind die Hauptthaten jedes Propheten in vierblätterigen Medaillons dargestellt. Bezüglich des Martyriums des Propheten sagt das Malerbuch: "Der Prophet Isaias ist an einen Baum gebunden, und zwei Soldaten zersägen ihn mit einer Holzsäge. Und der König Manasses sitzt auf einem Throne ihm gegenüber, und viele andere Hebräer sind neben ihm und Göhenbilder und Altäre."

Allein für sich abgebildet trägt Jsaias als Prophet die Schriftrolle; er starb unter König Manasses eines gewaltsamen Todes; er wurde nämlich nach der Legende zersägt, worauf der Apostel (Hebr. 11, 37) anspielt; die Säge ist daher sein Kennzeichen.

Einer alten Tradition zufolge habe nämlich Manasses den Propheten vor Gericht fordern lassen, weil dieser gesagt hatte: "Ich sah Gott auf einem Throne sigen", und dies dem ausdrücklichen Bilderverbot im Geset zuwider Isaias soll sich hierauf, um der Verfolgung zu entgehen, durch Aussprechen des heiligen Namens in einen Baum verwandelt und der König befohlen haben, diesen umzusägen, wobei Blut herausspritte 2. Bildern, z. B. in einem griechischen Menologium des 10. Jahrhunderts im Vatican, hat der Prophet bisweilen die Hände betend zu Gott Bater (ber Hand Gottes) erhoben, neben ihm (mit Bezug auf Is. 26, 9) stehen die weibliche Figur der Nacht (NYZ) mit umgekehrter Fackel und ein Knabe mit brennender Facel, der Morgen (OPOPOS). Auch erscheint er barfuß oder mit der Zange eine glühende Rohle haltend (ebd. 6, 6), die seine Zunge reinigte. weilen halt er einen Mandelblüthenzweig (ebd. 11, 1) oder das Christuskind, dessen Kommen er weissagte (ebd. 7, 14). Gaudenzio Ferrari stellt ihn in S. Maria della Grazia vor Varallo mit der Säge dar und mit einem Spruchband, worauf die Worte stehen: Tradidit in mortem animam suam.

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 136.

<sup>2</sup> Bgl. Christliche Kunstsymbolik und Itonographie S. 155.

### 2. Jeremias (1. Mai).

Jeremias trägt in der Rechten mit Bezug auf die von ihm erlebte Zerftörung Jerusalems durch die Babylonier den Wächterstab (Jer. 1, 11), d. h. die Rute des Jornes über sein in Abgötterei versunkenes Bolk. Auch die Bisson, welche er Bers 18 schaut, findet man abgebildet, indem man



Sig. 270. Migelangelo, Jeremies. (Sigtinifde Rapelle.)

oben einen ichmebenden Topf (Reffel) und darunier Arieger wild heranfprengen fieht; neben ibm ift eine weib. liche Berfon mit ber Rrone auf bem Baupt, einem Ochfen Beihrauch opfernb. Es foll dies eine Unspielung auf ben Gogendienft fein, in welchen das aus. ermählte Bolt verfiel, weshalb es benn auch in bie Sande ber Feinde gegeben wurde (ebb. **B**. 16).

Das griechische Malerbuch ftellt dar, wie "der Prophet Jeremias in den Kothsumpf geworfen wird": "Ein Sumpf, und Desbräer halten den Jeremias mit den Füßen und werfen

ihn fopfabwärts in den Sumpf." Eine zweite Darstellung zeigt, wie "ber Prophet Jeremias von dem Abimelech aus dem Sumpf herausgezogen wird": "Ein Sumpf, und der Prophet Jeremias, ein wenig erhoben, und ober dem Sumpfe Männer, die ihn mit Stricken herausziehen, und Abimelech hält ihn sest mit der Hand." In einem dritten Bilde, der "zweiten Er-

oberung von Jerusalem", "stehen Jeremias und Baruch bei der Stadt, sehen auf sie und weinen" 1.

Michelangelo malte unsern Propheten in der Sixtinischen Kapelle mit sehr langem, schneeweißem Barte, von Leiden niedergedrückt (Fig. 270). In neuerer Zeit hat Ed. Bendemann (geb. 1811) einen Jeremias sitzend auf den Trümmern von Jerusalem gemalt, wie er unter Leichen und Sterbenden trauert.

# 3. Gzediel (10. April).

Die Vision, welche Czechiel in modio campi, qui erat plenus ossibus (Ez. 37, 1) hatte, ist schon in altchristlicher Zeit auf zwei römischen Sarkophagen im Lateran und auf einer zu Köln gefundenen Goldglassschüssel dargestellt. Der Prophet, mit Tunica und Pallium bekleidet, streckt auf den beiden Sarkophagen die Hand über zwei nackte Männer, welche vor ihm stehen, sowie über einen dritten und zwei Köpfe aus, welche am Boden liegen; der eine von den beiden letztern ist ein noch sleischloser Schädel. Auf der Goldglaspatene hat er den Stab über einen Kopf sowie über Arme und Beine, welche am Boden liegen, ausgestreckt.

Der Prophet erscheint auf beiden Sarkophagen als unbärtiger Jüngling, auf dem ersten eine Rolle als Sinnbild der Prophetenwürde in der Hand Neben ihm steht auf diesem Sarkophage ein unbärtiger Jüngling, auf dem andern ein bärtiger, ihn segnender Mann, nach Analogie anderer Darstellungen wohl der Erloser. Das driftliche Alterthum erblickte in diesen Darstellungen ein Bild seiner großen Hoffnung in allen Leiden und Verfolgungen (fiducia Christianorum est resurrectio mortuorum, Tertull., De resurr. 1). Der hl. Ambrosius (Lib. de fid. res. II, 73, ed. Ven. 1751, IV, 221) fagt: magna Dei gratia, quod futurae resurrectionis propheta testis adhibetur, ut nos quoque ex oculis videremur. Reicher ist die Vision in einer Miniatur aus dem Coder der Reden des hl. Gregor von Nazianz in der Nationalbibliothet zu Paris dargestellt: Ezechiel ist in eine Gegend geführt, wo die Gebeine der Todten liegen, und sieht im Beifte dieselben wieder lebendig werden, ein Sinnbild der Rückehr der Israeliten aus der Verbannung und Vorhersagung dereinstiger Auferstehung. Geist Gottes ift hier durch den Erzengel Gabriel dargestellt mit der Beischrift CTPATHOC, ein Titel, den sonft gewöhnlich Michael erhält; Gott Bater ift

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 136 f.

<sup>\*</sup> Bgl. Real-Enc. I, 472. Eine weitere althriftliche Darstellung des Propheten wäre nach Liell (Die Darstellungen der allersel. Jungfrau zc. S. 327 f.) in einem Bilbe der Katakombe der hl. Domitilla zu erkennen, nämlich die Prophezeiung von dem verschlossenen Thor, durch das der Herr hindurchgehen soll.

durch eine Hand repräsentirt, die aus den Wolken sich gegen Czechiel kehrt. Unter der Hand steht die Inschrift: eine el Choerau rà doréa ravra. Etwas tieser sieht man die Gebeine der Todten wieder mit Fleisch umkleidet; eine Schar von Menschen hat sich auf dem Felde erhoben. Gabriel weist in der Ancede an Czechiel mit der Geste der ausgestreckten drei Finger auf die Erstandenen. Das Blatt gehört zu den schönsten Monumenten biblischer Illustration, namentlich ist die Gestalt des Propheten edel, würdevoll und im Ausdrucke des Ropses wie in der Haltung des Körpers von monumentaler Größe und Bedeutung 1.

Später hat Ezechiel als Attribut ein Thor mit zwei Thürmen zur Seite als Hindeutung auf die Bision des Kap. 10 st. beschriebenen neuen Tempels, in dem man das Borbild des neuen himmlischen Jerusalem sah, das in der Apokalypse 21, 10 st. geschildert ist. Ezechiel lebte nämlich in der Zeit des zerstörten Jerusalem und der babylonischen Gefangenschaft. Er ist zwar ein gewaltiger Strafredner, und Schwert, Hunger und Pest sind der verdiente Lohn der Abgötterei, aber er tröstet zugleich sein Bolk mit der Heimkehr und dem Ausbau des neuen Tempels. Er hat auch einen vierräderigen Wagen, wohl hindeutend auf seine Bision (Ez. 1, 15 st.; 10, 2); ferner eine Wage (ebd. 45, 10) und ein Schwert (ebd. 5, 1), jedoch nicht das erhobene oder schlagende, sondern mit der Spize nach dem Boden gesehrte.

Besteller entwarf und die als ein Juwel in miniaturartiger Ausführung sich jetzt im Palazzo Pitti zu Florenz befindet (s. Bd. I, Fig. 34). Zwischen den Fittichen der vier evangelischen Symbole schwebt Jehovah im Weltraume und breitet mit erhobenen Armen, die dienstbereite Engelknaben unterstützen, segnend seine Hände über die tief unten in der Ferne sichtbare Erde aus.

# 4. Paniel (21. Juli).

Die altchristliche Kunst kennt zwei Arten von Darstellungen des Propheten Daniel: einmal, wie er die zu Babylon als Schutzgottheit verehrte Schlange tödtet; diesen Borgang sindet man auf mehreren Sarkophagen, einem aus dem 3. Jahrhundert zu Rom, einem zu Berona und vier zu Arles, sowie auf einem Goldglas. Der Prophet, mit Tunica und Pallium bekleidet, reicht auf einigen jener Denkmäler der Schlange die Speise, an der sie berstete (Dan. 14, 26); auf einem Sarkophag zu Arles hat er die Hand zum Himmel erhoben, während die Schlange zu Füßen des Altares liegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frant, Geschichte ber christlichen Malerei I (Freiburg, Herber, 1887), 226 f. Abbilbung ebb.

Auf dem römischen Sarkophag ringelt die Schlange sich um eine Palme, und auf dem zu Verona kommt dieselbe aus einem Tempel, auf dem Goldglase aus einer Felsenhöhle hervor. Daniel erscheint hier als Vorbild des Erlösers, welcher in die Welt gekommen ist, um den durch jene Schlange vorgebildeten höllischen Drachen zu besiegen und den Gößendienst zu zerstören (Is. 27, 1. Rol. 2, 15). Daß das Alterthum diese Scene in diesem symbolischen Sinne auffaßte, zeigt am klarsten jenes Goldglas bei Garrucci (Vetri, tav. III 18), auf welchem Daniel auf den mit einem Stabe, dem Sinnbild der göttlichen Macht, neben ihm stehenden Erlöser hindeutet.

Viel häufiger, ja sehr oft ist aber im ganzen driftlichen Alterthum Daniel in der Lowengrube dargestellt. Wir finden diese Scene ichon in einem Frescogemälde des 1. Jahrhunderts im Cometerium der Domitilla, auf einem noch nicht veröffentlichten, an die klassische Runftperiode erinnernden altchristlichen Elfenbeingefäß, auf einer Glasschüssel, auf einem unedirten Goldglasfragment, auf einem Sarkophag im Lateran, auf dem bekannten Sarkophag von S. Paolo im Lateran (s. Bd. I, Fig. 26) u. s. w. Daniel ist stets mit kreuzweise zum Gebet ausgestreckten Armen, meist stehend, im Alterthum nie kniend bargestellt. Regelmäßig finden sich statt der sieben Löwen nur zwei. Der Prophet erscheint meistens ganz unbekleidet 2; häufig erblickt man neben ihm den Propheten Habakuk, der ihm Speise bringt (Dan. 14, 32—35), meistens in dem Augenblick, wo er diese Speise, gewöhnlich Brod, in einem Falle ein Henkelgefäß, ohne Zweifel zur Bezeichnung des Pulmentum, welches er außer dem Brode brachte (Dan. 14, 32), ihm darreicht. Zuweilen erscheinen außer Habakuk noch eine oder zwei andere Personen, die, weil bärtig, oder nach ihrer Stellung nicht als Engel aufgefaßt werden können, sondern nach Heuser<sup>3</sup> den Erlöser, dessen Borbild und Schützling Daniel war, und ben Heiligen Geist, den Erleuchter der Propheten, darstellen sollen.

Die symbolische Bedeutung der Errettung Daniels aus der Löwengrube weist in ihrem häufigen Vorkommen offenbar auf die Auferstehung. Dann war sie eine Erinnerung, daß Gott, welcher Daniel in der Löwengrube bewahrte und erhielt, auch mächtig genug sei, in allen Verfolgungen und Trübsalen des Lebens, besonders in dem Martyrium, welches höchstens den Leibzerstören konnte, seinen Getreuen beizustehen. Die besondere Stärkung in den

<sup>1</sup> Bgl. Real-Enc. I, 342 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf dem ältesten Bilde im Cometerium der Domitista ist er bekleidet, ebenso in dem nach Jahrhunderten in der jetzigen Unterkirche von S. Clemente gemalten Bilde (vgl. Liell a. a. O. S. 118, Anm. 7). Andere altchristliche Darftellungen, in denen er ebensalls bekleidet erscheint, s. Real-Enc. I, 844.

<sup>3</sup> Real-Enc. I, 344.

Leiden aber und das Unterpfand der glorreichen Auferstehung ist die heilige Eucharistie: von dieser war ein Sinnbild die Daniel durch Habatut gebrachte Nahrung. Wir sinden demgemäß die von diesem dargereichten Brode, ähnlich wie die eucharistischen Brode in den sacramentalischen Darstellungen in dem Cömeterium des hl. Callistus, mehrsach mit der crux decussata bezeichnet, auf dem Sarkophag zu Brescia sogar das Symbol des Ixdús deigefügt, anderwärts die eucharistischen Borbilder der Brodvermehrung oder der Berwandlung des Wassers in Wein oder beide mit dem Bilde Daniels in der Löwengrube zusammengestellt. Durch die kreuzsörmige Ausbreitung der Arme ist Daniel in späterer Zeit eine symbolische Darstellung des Erlösers am Kreuze; denn da die directe Darstellung des Leidens Zesu Christi in den ersten Jahrhunderten nicht sür zweckdienlich erachtet wurde, so erinnerte man an dasselbe durch Allegorien und Symbole, unter denen Daniel besonders erwähnt wird.

Wie in der altdristlichen Zeit, mussen auch in der griechischen Runft Darstellungen Daniels sehr beliebt gewesen sein: das griechische Malerbuch behandelt nämlich in nicht weniger als zehn Darstellungsarten die Geschichte des Propheten 1. Es zeigt unter anderem, wie Daniel die Susanna 2 befreit, wie er den ersten Traum des Nabuchodonosor deutet, wie er die von der Hand an die Wand des Palastes des Königs Balthafar geschriebene Schrift erklärt, es zeigt das Gesicht des Propheten u. s. w. Daniel in der Löwengrube will die griechische Runst so dargestellt wissen: "Daniel in einer finstern Grube hat sein Angesicht in seinen Händen, welche nach oben erhoben sind; und sieben Löwen um ihn, und der Erzengel Michael über ihm hält den Habakuk mit dem Haupthaar: und der Prophet Habakuk hält ein Körbchen mit Brod und Speise und zeigt dasselbe dem Daniel." Für sich allein wird Daniel abgebildet mit einem Widder zur Seite, der vier Hörner hat (Dan. 8, 8). Manchmal sind die zwei äußersten Hörner dieses Widders Ammonshörner, das mittlere rechte ist ein Hirschhorn, das linke ein gewöhnliches Bockshorn.

# b) Die zwölf kleinen Propheten.

# 1. Geas (4. Juli)

steht mit ausgespannten Armen da; neben ihm ist eine Frau, welche ein Kind säugt; rechts bei ihm sieht man einen Anaben, der sein Kleid anrührt, und links ein Mädchen, das sich an ihn schmiegt (Os. 1, 2 f.)<sup>3</sup>. Das grie-chische Malerbuch bezeichnet ihn als Greis mit rundem Barte, der sagt: "Ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese auch auf einem Gemälbe in ber Cappella greca in S. Priscilla.

<sup>\*</sup> Sad, Christlicher Bilberfreis G. 257.

will Barmherzigkeit und nicht Opfer, und Erkenntniß Gottes mehr als Brandopfer, spricht ber Herr" (Of. 6, 6) 1. Rafael ftellt ihn in S. Maria

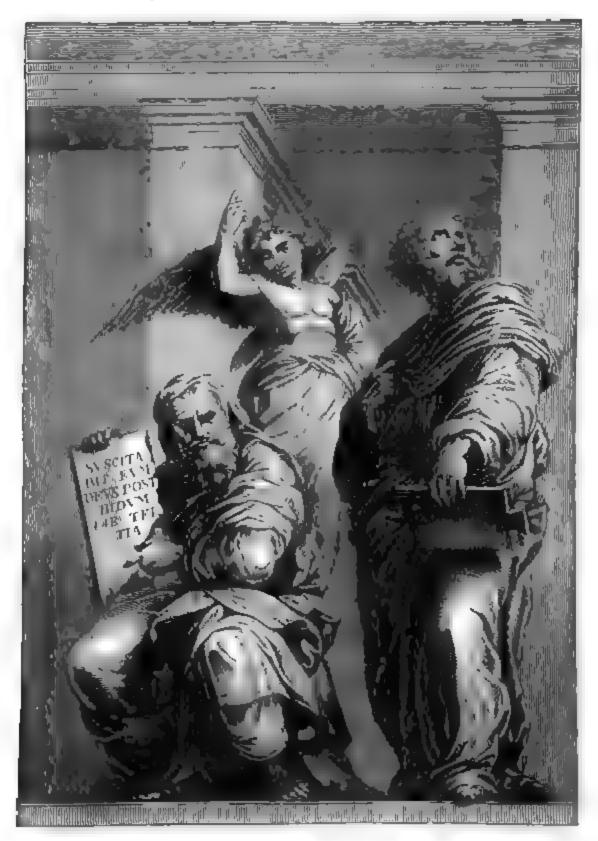

Fig. 271. Rafael, Die Propheten Jones und Diens. (In G. Maria bella Pace gu Rom.)

della Pace zu Rom in Gemeinschaft mit Jonas bar (Fig. 271); während letterer fitend eine Tafel mit der Inschrift halt: Suscitabit eum Deus

¹ Эфаfer a. a. D. G. 155.

post bidum die tertia, fieht Ofeas aufrecht ba und erhebt seinen Blid jum himmel; zwischen beiben fleht ein Engel, der jum himmel weist.

### 2. 3oef (18. 3uli)

hat einen Löwen neben sich, von dem er nach der Tradition zerrissen wurde; wahrscheinlicher aber ist der Löwe wegen seiner Weissagung (Joel 1, 6) da; oder er hat ein Füllhorn als Anspielung auf seine prophetischen Worte, daß der Herr in jenen Tagen seinen Geist über Sohne und Töchter, Greise und Jünglinge, über seine Anechte und Mägde ausgießen werde (ebd. 2, 28. 29). Daher sieht man auch manchmal die herabkunft des heiligen Geistes neben ihm. Im griechischen Malerbuch heißt es: "Der Prophet Joel, mit schwarzem, gespaltenem Barte, sagt: "Aus Sion wird er schreten und rusen aus Jerusalem" (ebd. 3, 16).

### 3. Ames (31. Marg)

war hirte zu Thekua, im Reiche bes Stammes Juda, und Pfleger eines Gartens von Splomoren (Maulbeerbäumen) (Amos 7, 14); er wird baher als hirte mit hirten ftab und kurzem Rod, mit einem ober mehreren Schafen neben sich, abgebildet. Zu seiner Seite steht ein Spkomorenbaum, wie er selber von seinem Speisen der Feigen spricht (ebd. 7, 14); er hat auch mitunter einen Korb reifer Früchte neben sich (ebd. 8, 1. 2); auch kommt



Fig. 272. Per Prophet Abbias. (Mofart in &. Marco gu Benebig.)

von den Wolfen ein Gewichtstein, an einem Seile hängend. Das griechische Malerbuch hat ihn als Greis mit rundem Bart und den Worten: "Wehe denen, die verlangen nach dem Tage des Herrn, und er wird kommen 2c." (ebd. 5, 18).

### 4. Abbias (19. November)

(hebräisch Obodiah — Diener des Herrn) hat einen Wassertrug und Brod neben sich oder er trägt diese (3 Kön. 18, 4) als Anspielung auf die Speisung der hundert Propheten. Das Walerbuch sagt: Greis mit grauem Barte und dem Spruchband: "An jenem Tage, spricht der Herr, werde ich die Weisen vertilgen aus Idumäa 2c." (Abd. 1, 8). Ein Mosait in S. Marco zu Benedig (Fig. 272) stellt den Propheten eine ossene Rolle haltend mit der Inschrift dar: Ascendit salvator in montom Syon et erit regnum Domino. (Abd. B. 21:

"Und Retter werden hinziehen auf den Berg Sion, zu richten das Gebirge Esau; und sein wird dem Herrn das Königthum." Nach d. Vulg.) Schon die jüdische Erklärung sowie die heiligen Väter nennen als "Retter" Christus, als den Heiland vorzugsweise, und die Apostel.

### 5. Jonas (21. September)

findet sich schon auf allen Arten altchristlicher Denkmäler: in den Gemälden der Katakomben, auf Sarkophagen, Grabsteinen, Medaillen, Lampen, geschnittenen Steinen, Goldgläsern und Diptychen 1. Der dargestellten Scenen sind es vier: 1. wie Jonas ins Meer geworfen und von dem Seethier verschlungen, 2. wie er von demselben wieder ausgespieen wird; 3. wie er in der mit der grünenden Pflanze bedeckten Hütte ruht; 4. wie er unter der verdorrten, blätterlosen Pflanze sitt oder liegt. Meist erscheint er nackt, nur selten, auf einem Gemälde der Ratakomben und einem Sarkophag, bekleidet 2. Das Schiff wird bald mit, bald ohne Masten, zuweilen nur als Kahn dar-Gewöhnlich befinden sich auf demselben drei oder vier Männer, von benen einer den Propheten an den Beinen halt und hinabgleiten läßt, mahrend das Seethier schon den Rachen gegen ihn aufreißt oder bereits anfängt, ihn zu verschlingen. Zuweilen fehlt bei dieser Scene das Schiff ganz, und man erblickt nur das Seeungeheuer, welches ihn schon verschlungen hat, ober aus dessen Rachen der Prophet noch theilweise hervorragt. Das Seethier hat nicht die Form eines Fisches, sondern die in der heidnischen Kunst für das Seeungeheuer in der Fabel der Andromeda und für die Seepferde des Neptun und der Amphitrite herkömmliche. Meist wird der Prophet an das Ufer ausgespieen, zuweilen direct unter die Kürbisstaude, um die folgenden Scenen mitanzudeuten; zuweilen ist auch das Ufer ganz fortgelassen. Ueber das Gewächs, welches Gott emporsprossen ließ, ut esset umbra super caput eius et protegeret eum (Ion. 4, 6), und welches er dann verdorren ließ (ebd. 4, 7), um dem Propheten eine große Lehre der Barmherzigkeit zu geben (ebd. 4, 10 f.), ist schon in einigen afrikanischen Kirchen zur Zeit der hu. Augustinus und hieronymus ein Streit entstanden. Im hebräischen Text heißt es Qiqajon, das von den Neuern gewöhnlich mit Ricinus, Wunderbaum, übersett wird. Die Septuaginta erklärt es mit xodoxúv87, und so übersette es auch die Vetus Latina mit cucurbita, Kürbis. Der hl. Hieronymus machte aber aus dem Kürbis eine Cpheuranke und setzte hodora in den Wenn wir nun hierüber die altdriftlichen Monumente befragen, so Text.

<sup>1</sup> Nähere Angaben und Abbildungen in Real-Enc. II, 67 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbildung ebd. Fig. 44. Doch nach Wilpert (Die Katakombengemälde S. 34) "kennt die alte Kunft in ihren zahlreichen Darstellungen nur einen nackten und jugend-lichen Jonas".

antworten uns ihre Gemälde einstimmig: Jonas hat unter einer Rürbis=
staude geruht. In allen Darstellungen der Scene aus den ersten sieben oder
acht Jahrhunderten ist das Gewächs, unter welchem der Lebensmüde aus=
ruhte, deutlich als eine Kürbisstaude gekennzeichnet. Es ist ein Rankengewächs,
das an einer Laube emporklettert und über derselben ein Laubdach bildet,
aus welchem mehrere Früchte über Jonas herabhängen. Auf Sarkophagen
und andern Sculpturen, auf Lampen und ähnlichem sehlt meistens die
stüßende Laube 1.

Wie der Erlöser selbst das Schicksal des Jonas und seine wunderbare Errettung am dritten Tage als Borbild seiner Grabesruhe und seiner Auserstehung erklärte (Matth. 12, 40), so erblickten die alten Christen in diesen Darstellungen eine Erinnerung an das Leiden, den Tod, das Grab und die Auferstehung des Erlösers. Das Schiff des Jonas, welches mit seinen Insassen durch das Opfer des Propheten gerettet wird, ist ein Bild der Airche, welche ihren Mitgliedern sichere Fahrt gewährt, weil Christus sich pro his, qui in sascula fluctuant (Aug., Ep. 102 ad Deograt., qu. VI de Iona), geopsert hat. In dieser Bedeutung wird es bei den Darstellungen aus der Geschichte des Jonas dadurch gekennzeichnet, daß mehrsach das Areuz durch die kreuzweise am Maste besestigte Segelstange angedeutet wird; auf einem Gemälde in den Katakomben von S. Callisto ist auf dem hintertheile des Schiffes ein nacktes Areuz angebracht.

Wie in altchristlicher Zeit, so finden wir auch noch im griechischen Malerbuch die Geschichte des Jonas in vier Scenen behandelt; die beiden ersten stimmen mit den altchristlichen Scenen überein, indem sie besagen, "wie der Prophet Jonas vor dem Angesichte des Herrn slieht und ins Meer gestürzt wird" und "wie er von dem Thiere nach Ninive aufs Trockene gesetzt wird". Die beiden andern aber stellen die Scene dar, wie "Jonas predigt zu Ninive" und wie er "wegen der vertrocknenden Kolosinthe trauert". In Frankreich stellte man im 13. Jahrhundert an den Glassenstern der Kathebralen die Auferstehung des Jonas derzenigen von Christus gegenüber; das Gleiche geschah in den Miniaturen der Bibelhandschristen. Unter den Dichtern spricht auch Konrad von Würzburg in seiner "Goldenen Schmiede" (S. 287) in der gleichen Deutung von Jonas, wie die altchristlichen Bilder es thun. Auch als Zeichen der Erwählung und Berwerfung wird er gedeutet. Nicht zur Spnagoge wurde er gesandt, die ihre Propheten erschlug, sondern zum ungläubigen Ninive, das sich bekehrte 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Fond, Bibel und althristliche Kunst, in Stimmen aus Maria-Laach 1895, 7. Heft, S. 133 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schäfer a. a. D. S. 140 f.

<sup>3</sup> Rreuser, Wieberum driftl. Rirdenbau S. 396.

### 6. Midas (15. Januar)

(bebr. Mica) war aus der fleinen Stadt "Morescha" im Stamme Juda, ein Beitgenoffe bes Ifaias und Djeas, lebte und wirkte unter ben jubifden Konigen Acad. Jonathan und noch am Anfang der Regierung des Königs Czechias (758-725). Besonders erhaben ift bei ihm die messtanische Beissagung ausgeprägt, indem er (Dich. 5, 2. Matth. 2, 6) borbersagte, bag der Beiland aus Bethlebem bervorgeben werbe. Er zeigt mit ber Linken gum himmel ober betrachtet ein Rindlein : neben ibm fieht man oft die Geburt Chrifti bargeftellt, er hat fonft aber fein befonberes Attribut. Die griechische Runft ftellt ibn

> als einen Greis mit fpigem Barte bar in ben Worten: "An jenem Tage, fpricht der herr, werbe ich verfammeln die zerbrochene 2c." (Dich. 4, 6).

### 7. Mahum (1. December)

ift ber Prophet über ben Untergang von Rinive. hat hinter fich ein brennendes Gehölg, anspielend auf Rah. 1, 6, und bie Stadt Rinive, welche bon einem Beer eingenommen wird. Er wird auch mit Bergfpigen bargestellt und wandelt in einigen Bildern über solche (ebd. 2, 1); auch mit dem vernichtenden Gottesfeuer wird er abgebildet (ebd. 1, 6; 3, 15), indem er burres holzwert neben fich hat, bas bom Feuer Gottes bernichtet wirb; aud Beufdreden bat er mitunter neben fic. Im griechischen Dalerbuch ift er als Greis mit turgem Barte bezeichnet und mit den Worten: "Wer wird bestehen bor bem Angesichte bes herrn, und wer wird ihm entgegensteben?" (Cbd. 1, 6.) Un ber Goldenen Pforte gu Freiberg fieht man den Propheten mit der Rolle und einem gefronten Robje ju Fugen, wohl das untergegangene Rinive bedeutend (Fig. 273).



Fig. 278. Per Prophet Mağum. Cculptur an

### 8. Sabaftuf (15. Januar)

(Ambakum) hat als Bision über fich (Hab. 3, 3 f.) Gott ber Golbenen Pforte gu Freiberg. (Rach Förster.) Bater mit ber Tiara (Scepter in ber Rechten, Reichsapfel in ber Linken, umgeben von Cherubim); bor ihm friechen eine Sonede und ein Wurm (ebd. 1, 14); auch das horn, bas morgenländische Sinnbild der Macht (ebb. 3, 4), kann beigefügt merben. Er ift bismeilen als Rnabe dargestellt, wie er, bom Erzengel Micael bei den Haaren durch die Luft entführt, dem Propheten Daniel in der Lowengrube Brod und Obst in einem Rörbchen bringt, wobei ihn ein Rabe begleiten tann. Im griechischen Malerbuch: jung, ohne Bart und die Worte hab. 3, 2.

### 9. Sophonias (3. December)

(hebr. Zephanjah) wird mit Bezug auf Soph. 1, 12 mit einer Laterne in der Hand dargestellt; vor ihm kann auch die Verwüstung Jerusalems durch ein Kriegsheer abgebildet werden. Er kündigt Juda und Jerusalem die Strafgerichte an: "Zu jener Zeit werde ich durchsuchen Jerusalem mit Laternen und Ahndung nehmen an den Männern, die verstockt sind auf ihren Hefen, die da sprechen in ihrem Herzen: Nicht Gutes thut der Herr, und auch nicht Vöses thut er" (Soph. 1, 12). Im griechischen Malerbuch: ein Greis mit weißem Haar, der sagt: "Das spricht der Herr, siehe ich werde dein Volk außrotten aus dem Lande" (ebd. 1, 3).

### 10. Aggans (4. Juli)

hält in der linken Hand einen Geldbeutel, aus dem Münzen fallen, anspielend darauf, daß dem unverständigen Bolke, dem Gold und Silber höher stand als die Verehrung des Einen Gottes, der Herr selbst entgegentritt, indem er (Agg. 2, 9) spricht: "Mein ist das Silber und mein ist das Gold."

### 11. Bacharias (6. September)

(hebr. Sacharjah) lebte wie Aggäus zur Zeit der Wiederherstellung des Tempels. Sein Kennzeichen ist der siebenarmige Leuchter. Andere Darstellungen zeigen neben ihm den Tempelbau; in andern legt ein Engel seine Hand auf die linke Schulter und oben steht der Name Jehovah, oder er reitet auf einem Esel und hat in der Hand einen Oelzweig, dazu ein Spruchband mit den Worten Zach. 9, 9; bisweilen sieht man ihn auch unter einem Myrthensbaum als Reiter auf einem rothen Pferd sizen (ebd. 1, 8). Die Griechen stellen ihn als langbärtigen Greis dar, welcher ein priesterliches Gewand trägt und sagt: "Gelobt sei der Herr, der Gott Jöraels, weil er besucht hat und Erlösung erwiesen seinem Volke Israel (Luc. 1, 68).

### 12. Malacias (14. Januar)

(hebr. Maleachi) hat als Attribut gewöhnlich einen Engel (nach Mal. 3, 1: "Siehe, ich sende meinen Engel, und er wird den Weg bereiten vor meinem Angesichte"), da er am deutlichsten von dem heiligen Opfer geweißsagt hat und weil nicht nur in der heiligen Messe mehrmals die Engel als beiwohnend angesührt werden, sondern der Heiland selbst der Engel des großen Rathes heißt. Der Prophet selbst spricht auch (ebd. 2, 7) vom allmächtigen Engel des Herrn und (ebd. 3, 1) von dem Engel des Bundes. In andern Darstellungen hat er die Prophetenrolle in der Hand, und zwar die offene, und drei Schafe vor sich, von denen das eine hinkt (ebd. 1, 8), ein anderes krank am Boden liegt. Als Herold Christi und seines heiligen Opfers hat er endlich den Heiland selbst und den Borläuser Johannes an der Seite.

### c) Den Propheten werben beigegablt:

1. Elias (20. Juli).

In den Denkmälern des christlichen Alterthums sinden wir aus dem Leben dieses großen Propheten wiederholt seine Aufsahrt zum himmel dargestellt: so bei Aringhi (Roma sott. I, 305), auf vier römischen Sartophagen, jest im Louvre zu Paris, auf einem Sartophag zu Arles, auf einem Gemälde im Cometerium des hl. Callistus, auf einem Sartophag in S. Ambrogio zu Mailand, auf einem Relief im Batican und einem Cameo 1. Auf jenem Gemälde stehen der Prophet und die Rosse auf Wolfen, sonst stets auf dem Wagen. Neistens hält der Prophet selbst die Zügel, indem er mit der andern Hand Clisaus seinen Mantel darreicht (Fig. 274).



Fig. 274. Simmelfahrt bes Glias. (3m Bateran-Dufeum.)

Mit Rücklicht auf die ewige Jugend, deren Clias sich erfreuen sollte, ist derselbe jugendlich und gewöhnlich unbärtig dargestellt, sein Schüler Clistus dagegen mit zwei Ausnahmen als älterer, bärtiger Mann. Zu Füßen des Wagens erblicht man den Jordan, entweder als wirklichen Fluß oder nach antiker Weise personissiert als alten Mann mit einem Schilftranze auf dem Haupte, den linken Arm auf eine Urne, aus welcher eine Quelle hervorsprudelt, gestützt, in der linken Hand ein Auder, als Symbol der Schissbarkeit des Flusses, oder ein Schisstopr haltend, während er die rechte Pand gegen die Rosse erblicht man noch eine oder einige Personen als Juschauer des wunderbaren Ereignisses, wohl eine Beziehung auf die 50 Prophetenschiller, die nach dem Zeugnisse der Heigen Schrift stotorunt o contra longe (4 Rog. 2, 7).

<sup>1</sup> Real-Enc. I, 411 f.

Was die tiefere Bedeutung dieser Darstellungen betrifft, so war dem driftlichen Alterthum die Auffahrt des Glias ein Symbol ber Auferstehung; darum auch die häufige Verwendung dieser Scene auf den Sarkophagen. Sie galt ferner als ein Sinnbild des glorreichen Triumphzuges, in welchem jeder treue Jünger des Herrn als victor . . . non gentium barbararum, sed saecularium voluptatum (Maximus Taurin., Hom. II de Helisaeo) in den Himmel einzieht, insbesondere als Symbol des beseligenden Triumphes der heiligen Marthrer. Auch auf die Himmelfahrt unseres Erlösers selbst, nicht bloß auf die der Heiligen und heiligen Marthrer, wurde dieses Ereigniß gedeutet. Bei dieser Auffassung erblickte man in dem Mantel, welchen Elias dem Elisaus als Zeichen seines zweifachen Geistes zurückließ, ein Symbol der Gewalt, welche Chriftus dem hl. Petrus übertrug, wie auch jett noch das Pallium, welches de corpore S. Petri genommen wird, ein Sinnbild des den Patriarchen und Erzbischöfen gewährten Antheils an der oberften Hirtengewalt des hl. Petrus ift. Im weitern Sinn galt dieser Mantel als Sinnbild der den Vorstehern der Kirche überhaupt in den Aposteln verliehenen Gewalt; endlich als ein Symbol der höchsten Gabe, die Christus uns hinterlassen hat, nämlich seines heiligen Leibes im allerheiligsten Sacramente.

Das griechische Malerbuch zählt elf Ereignisse aus dem Leben des Propheten auf: Er wird vom Raben in der Höhle ernährt; er segnet das Mehl und das Oel der Wittwe; er erweckt ihren Sohn; er begegnet dem Achab; er führt durch Gebet Feuer vom Himmel und verbrennt das Opfer; er tödtet die Priester der Schande; er schläft unter dem Baume und wird von dem Engel erweckt, daß er esse; er salbt den Elisäus zum Propheten; er sührt Feuer herab und verbrennt die zwei Hauptleute; er schlägt mit seinem Mantel den Jordan und geht hindurch; das feurige Aufsteigen des Propheten: "Ein Feuerwagen", heißt es in letzterer Beziehung, "und feurige Pferde und inmitten des Wagens steigt Elias hinauf in den Himmel, und Elisäus unter ihm schaut auf ihn, und mit der einen Hand zieht er den Mantel des Elias, der von Elias fallen gelassen ist, und mit der andern hält er ein Blatt und sagt: "Bater, Vater, der Wagen Israels und sein Lenter."

Auch das Mittelalter stellt noch die meisten dieser Begebenheiten aus seinem Leben dar, besonders in Bilderhandschriften, z. B. wie er am Bach Carith von Raben gespeist wird (3 Kön. 17, 6); wie die Wittwe von Sarepta zwei Stück Holz in Form eines Kreuzes hält, was in der Armenbibel Vor-bild des kreuztragenden Christus ist; wie er den Sohn dieser Wittwe erweckt, Vorbild der Auferweckung des Lazarus; wie er auf dem Berge Karmel das

<sup>1</sup> Schäfer a. a. C. S. 131 f.

Opfer bringt (3 Kön. Kap. 18), das die Flammen vom Himmel verzehren. Borbild der Ausgießung des Beiligen Geiftes; wie er die Baalspriefter mit dem Schwerte tödtet, dargestellt in einer französischen Bibel des 15. Jahrhunderts in der Bibliothet der Herzoge von Burgund in Bruffel; wie er unter bem Bacholberbaum schlafend von einem Engel gestärkt wird (ebb. 19, 5); wie er auf dem Berge horeb am Eingang einer boble, bas Gesicht mit bem

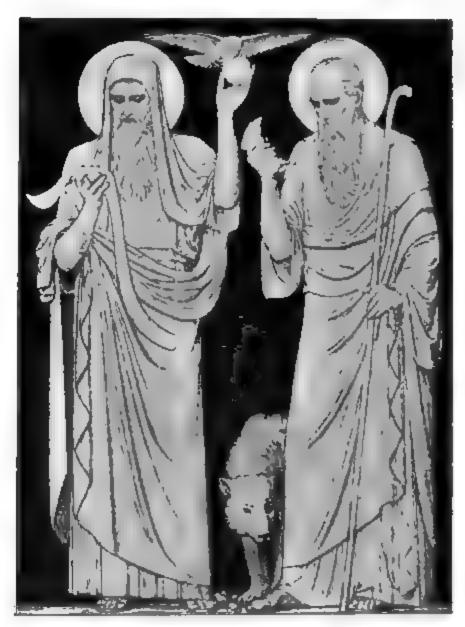

Fig. 275. Beuroner Schule, Glias und Glifaus. Fredco in Monte Caffino. (Mus bem Werfe "Aus bem Leben Et. Benebiti's".)

Mantel bededenb, der Stimme Gottes borcht (ebb. 19, 13) und wie er im feurigen Bagen gen Simmel fährt (4 Ron. Rap. 2), gewöhnlich als Borbild der hinimelfahrt Chriffi, 3. B. am Antependium ju Rlofterneuburg und in ber Armenbibel.

In Einzelfiguren trägt der Prophet Glias das Schwert (3 **R**ön. 19, 1) und bat das erwedte Rind gur Geite. B. Molitor (borgüglicher Stich bon 2. Beitland im Duffelborfer Berein) malt ben Brobbeien nach 3 Rön. 17, 13: vidua Sarephta nutrit Eliam. Der Rnabe foaut voll Staunen gum Fenfterftod beraus auf Bropheten. Die

Beuroner Schule zeigt ihn in ben Fresten auf Monte Caffino mit einer Schriftrolle in der Rechten, in ber Linken ben Raben mit bem Brobe

2. Elifaus (14. Juni).

Elifaus tommt in ber altdriftlichen Zeit, wie wir oben gefeben, in Berbindung mit der Auffahrt des Glias auf Sarkophagen u. f. w. dargestellt vor. Auf bem Sarge in Arles ichlägt Elifans, nachdem er eben ben Mantel des Propheten in Empfang genommen, mit bemfelben den Jordan

haltend (Fig. 275).

(4 Kön. 2, 14). Eine neben ihm stehende männliche Figur soll wohl einen der aus der Ferne dem Wunder zusehenden Prophetensöhne vorstellen. Während Elias fast regelmäßig bartlos und als Jüngling dargestellt wird, erscheint in derselben Scene der jüngere Prophet Elisäus als bärtiger Greis. Dies nöthigt zur Annahme eines symbolischen Bezuges. Ist Elias unzweiselhaft Typus für Christus, so Elisäus der der Apostel, wie das viel später auch der hl. Bern-hard (Serm. in Ascens. 3, n. 5) ausgeführt hat 1.

Das Schlagen des Jordan mit dem Mantel wiederholt sich später im griechischen Malerbuche: "Der Prophet Elisaus", heißt es in der Ueberschrift, "nimmt den Mantel des Elias, schlägt das Wasser und geht trocken hindurch." "Elisaus hält mit der einen Hand den zusammengewickelten Mantel des Elias und schlägt (damit) den Jordan, und mit der andern hält er ein Blatt und sagt: "Wo ist jest der Gott des Elias?" (4 Kön. 2, 14.) Außerdem hat die griechische Kunst noch folgende Darstellungen: er heilt mit Salz das undrauchdare Wasser; er wird von den Kindern verspottet und flucht ihnen, und es kommen Bären und fressen sie; er segnet das Oel der Wittwe; er erweckt das Kind der Sunamitin; er gibt dem Raaman Vorschriften, dieser wäscht sich im Jordan und wird rein; er verslucht den Giezi, und derselbe wird ausstätzig. Die Erweckung des Kindes der Sunamitin ist in den Vildwerken der Kathedralen von Chartres und Rheims und in den Glasgemälden der Kathedralen von Tours, Le Mans und Bourges als ein Vild der Auferstehung Christi dargestellt.

Später finden wir folgende Scenen aus seinem Leben: wie vor der himmelfahrt des Glias die Kinder der Propheten zu Bethel ihm entgegentommen (4 Kön. 2, 3), in der Armenbibel als Vorbild des Einzugs Christi in Jerusalem; wie er den Mantel des Elias empfängt; wie er von den Anaben Bethels verspottet wird (ebd. 2, 23), Vorbild der Dornenkrönung Christi; wie er den Sohn der Sunamitin auferweckt, gleich dem Sohne der Wittwe von Sarepta Vorbild der Auferwedung des Lazarus; wie der Moabiter König (ebd. 3, 26. 27) seinen Sohn zum Brandopfer auf der Mauer opfert, im "Heilsspiegel" Vorbild des gekreuzigten Christus, und wie sich Naaman im Jordan vom Aussatz rein mascht (ebd. 5, 10), Vorbild der Taufe Christi. Als Attribut trägt Elisaus in Einzeldarstellungen einen zweiköpfigen Abler auf der Schulter oder über dem Haupte, oder aber auf der Schulter eine zweiköpfige Taube, den zweifachen Geist Gottes (ebd. 2, 9) sinn-Die Beuroner Schule stellt ihn in den Fresten zu Monte Cassino dar, wie er in der Rechten ein Beil ohne Stiel, in der Linken einen Stab hält, mit einem Bären zu seinen Füßen (Fig. 275).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Real-Enc. I, 412. <sup>2</sup> Schäfer a. a. D. S. 134 f.

# St. Frotasius, s. St. Gerbasius.

# St. Vulderia (10. September),

Tochter des Raisers Arcadius, geb. 399, wurde später Raiserin in Konstantinopel und starb 453 als Jungfrau, obgleich mit Marcianus vermählt. Abgebildet wird sie als Raiserin mit Scepter und Lilie.

# St. Quadratus (7. Mai),

ein Marthrer zu Nikomedien, litt unter Decius wiederholte und schwere Peinigungen und wurde zuletzt enthauptet. Sein Attribut ist daher ein Schwert.

# St. Quadratus (26. Mai),

ein Apologet, hat die Christen gegen Raiser Antoninus Pius durch seine Schriften vertheidigt, so daß dieser die Verfolgung einstellte. Er wird abgebildet, wie er seine Apologie schreibt.

# St. Quintinus (31. October),

welcher der Stadt St-Quentin den Namen gegeben, wird zu Amiens als Patron und Apostel verehrt. Auf Abbildungen sieht man ihn mit Retten an Händen und Füßen, einen Bratspieß, mit welchem er durchstochen worden sei, in der Hand. Ferrari Francesco Bianchi malt ihn als Soldat mit einem Bratspieß. Auf dem Siegel des Kapitels von St-Quentin vom Jahre 1288 sist er auf einem Stuhle mit vier Nägeln angenagelt. Dieselbe Darstellung zeigt auch ein Basrelief aus dem 16. Jahrhundert in der alten Kirche zu Mergnies. Ein Holzschnitt im Passional von 1502 stellt dar, wie er enthauptet wird. Als er gerädert werden sollte, zerbrach das Rad; daher hat er auch ein solches als Attribut.

# St. Oniriacus (23. August),

Bischof von Ostia im 3. Jahrhundert, wollte den Gözen nicht opfern, weshalb ihm die Hände abgehauen wurden. So stellen ihn dar ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 und ein solcher im Passional von 1502.

# St. Quiriacus (29. September),

Anachoret in Palästina im Kloster des hl. Gerasimus, geb. um 448, gest. um 553. Sein Gärtchen ließ er durch einen Löwen bewachen. Auf Bildern sieht man ihn Gemüse reinigen, vor sich ein Crucifix; so bei R. Sadeler.

### **St. Quiriuus** (25. März),

Martyrer, wurde nach dem Martyrologium Romanum unter dem Raiser Claudius II. 269 seines Bermögens beraubt, in einen schmuzigen Rerker geworfen, mit vielen Schlägen gezüchtigt, dann mit dem Schwerte getödtet und in den Tiber geworfen. Die Christen fanden den Leichnam auf der lycas-nischen Insel und begruben ihn im Cometerium des Pontianus. Seine Re-



Fig. 276. St. Smirinus. Frauenfirche in München. (Aus ber "hiftorie von St. Quirinus". Berlag bes Literarifden Instituts, Dr. M. Guttler in München.)

liquien ruhen seit der Mitte des 8. Jahrhunderts in Tegernsee, wo der Tag seiner Translation am 16. Juni geseiert wird. Daselbst ist er adgebildet in kaiserlichem Ornate mit der Krone, das Scepter in der Rechten und die Weltkugel in der Linken tragend. Ein mittelalterliches Bild des Heiligen besindet sich in der Liebfrauentische zu München, wo er Schwert und Palme trägt (Fig. 276). Wir sinden sein Brustbild schon im 11. Jahrhundert in einer Handschrift der Bibl. Marciana zu Benedig, wo er als König mit Krone, Scepter und Reichsapfel (das Kreuz nicht auf, sondern in dem Apfel; Sanctus Quirynus martyr) charakterisit ist.

### St. Quirinus (30. Marg),

Tribun und Bater der hl. Balbina von Rom, hatte über die Sefängnisse zu wachen. Der heilige Papst und Martyrer Alexander I. bekehrte und taufte ihn mit seiner Tochter. Er wurde als Christ angezeigt und gefoltert; da er standhaft blieb, wurde ihm die Junge ausgerissen und die Hande und Füße abgeschnitten; zulezt wurde er enthauptet. Er hat neben sich einen habicht: seine abgeschnittene Junge soll einem solchen zum Fraße vorgeworsen, aber von demselben nicht berührt

worben fein. Bei Israel van Medenen (B. 110) und auf Münzen ber Stadt Roln sieht man ihn als Ritter mit einem Schild; ebenso malt ihn im Rittercostum und mit rothbewimpelter Lanze Stephan Lochner

Bgl. "Die hiftorie von St. Quirinus". Aus Schriften und Büchern erhoben, nacherzählt und mit Bilbern versehen von AR. Drud und Berlag bes Literar. Instituts von Dr. M huttler in München.

<sup>2</sup> Chner, Missale Rom. S. 274.

und feine Soule in ber Pinalothet zu Dunchen (Rr. 4). E. D. Afam aber fiellt ihn über Wolfen fowebend bar. Seine Arhpta befindet fich in ber Ratatombe bes Prategtatus an der Bia Appia zu Rom 1.

### St. Quirinus (4. Juni),

Bischof von Siscia (Sisset in Illyrien), wurde unter Diocletian vom Landpfleger Maximus aufgesorbert, den Gögen zu opfern. Er wurde mit einem Mühlsteine am Hals ins Wasser geworsen, aber er sant nicht unter, sondern schwamm oben und ermahnte die Christen zur Treue und Standhaftigkeit. Dann betete er zu Gott, er möge ihn sinken lassen, worauf er in die Tiefe versank. Abgebildet wird er als Bischof mit einem Mühlstein neben sich. St. Quirinus lag zur Zeit des Dichters Prudentius zu Siscia in Illyrien



Fig. 277. (Elgenifium von Desclee, De Brontver & Co. in Bruges.)

begraben; als aber die Barbaren in Illyrien einbrachen, wurde um 420 seine Leiche nach Rom gebracht und in der Basilita des hl. Sebastian beigesetzt. Das älteste Bildnis von ihm ist in der Krypta der hl. Cācisia.

### St. Rabsodus (29. Robember),

Bischof von Utrecht, Patron der Stadt Deventer, starb im Jahre 918. Auf Bildern ist er dargestellt, wie er Armen die Füße wäscht, auch wie Maria ihm erscheint; so ein Stich in Bavaria sancta.

### St. Nadegundis (13. Auguft),

Semahlin des Frankenkönigs Chlotar I., geboren im Jahre 519 als die Tochter des Thüringer-Fürsten Berthar, war eine Mutter der Kranten und Armen. Mit Erlaubniß des Königs zog sie sich vom Hofe zurück und wurde vom hl. Medardus als Ronne eingekleidet; sie starb 587. Abgebildet wird sie als Ronne mit den königlichen Insignien zu

RTaus, Roma sott. 6. 85.

<sup>2</sup> **666. 6**. 181.

ihren Füßen. Eine Folge von Darstellungen aus ihrem Leben zeigen Glasgemälde in ihrer Kirche zu Poitiers. Burgkmair stellt sie in einem Holzschnitt dar, wie sie ein besessend Beib heilt; auf alten Münzen des Erzbisthums Salzdurg sieht man sie von zwei Wölsen angefallen. Auch als Königin mit Scepter und Krone, ein Kreuz am Halse hängend und in einem Buche lesend wird sie abgebildet (Fig. 277). Sie ist Patronin von Poitiers, Burgos, Salzdurg, ehemals auch einer Kapelle zu Helfta bei Eisleben.

# St. Rainerns (17. Juni),

Einfiedler und Patron von Pisa, hielt sich, nachdem er sein weltliches Leben abgelegt und sich bekehrt hatte, abwechselnd bei den Canonikern von S. Maria, in der Abtei St. Andreas und im St. Vituskloster in Pisa auf. In letzterem starb er um 1160. Seine Lebensgeschichte ift außerordentlich reich an Wundererzählungen. Solche sind in sechs Wandbildern des Campo Santo zu Pifa bon Andrea da Firenze (1377) und Antonio Beneziano (1386) geschildert: 1. Der Heilige verläßt die weltliche Gesellschaft, geht ins Rloster S. Vito, wo ihm Chriftus erscheint; 2. er schifft nach Palästina, vertheilt seine irdische Habe, wird Eremit und vor den Thron der heiligen Jungfrau getragen; 3. er verharrt 40 Tage in Fasten und Gebet in der Kirche des heiligen Grabes unter Anfechtungen des Teufels und verscheucht zwei Löwinnen durch das Kreuzzeichen auf dem Wege nach dem Berge Tabor, wo ihm Christus erscheint; 4. er schifft sich zur Rücktehr ein, scheidet in einer Schenke den Wein von dem Wasser, das der Teufel in Gestalt einer Rate eingemischt, und wird in Pisa empfangen; 5. sein Tod und die Uebertragung seiner Leiche in den Dom zu Pisa; 6. Wunder, die bei Anrufung seines Namens geschahen.

# St. Raingardis (24. Juni),

Nonne im 11. Jahrhundert, that im Kloster die Dienste einer Magd, weshalb sie mit Todtenkopf und Besen abzubilden ist.

# St. Raphael, s. Bd. I, S. 140 f.

# St. Raymundus Aonuatus (31. August),

geboren 1204 zu Portello in Catalonien, vollendete bei seltenen Geistesanlagen ebenso schnell als glücklich die philosophischen und theologischen Studien. Einer höhern Eingebung folgend, trat er zu Barcelona in den neu errichteten Orden Unserer Lieben Frau von der Erlösung der Gefangenen. Nachdem er zuerst mit großem Ersolge das Predigtamt verwaltet, wurde er zur Auslösung christlicher Stlaven wiederholt nach Afrika gesandt. Seine Selbstverläugnung und hingebende Liebe war so groß, daß er auf seiner dritten Reise nach Erschöpfung aller Geldmittel sich selbst zu Algier als Geifel für solche hingab, beren Glauben am meisten gefährbet war. Unerschrocken vertündigte der Heilige auch in der Gefangenschaft das Wort Gottes; er wurde deshalb grausam mißhandelt, und um ihn zum Schweigen zu bringen, wurde er auf öffentlichem Markte an beiden Lippen mit einem glühenden Eisen durchbohrt und ihm ein Schloß angehängt, das nur beim Essen geöffnet wurde. Acht Monate ertrug Raymund mit Starkmuth die Leiden und Entbehrungen einer harten Kerkerhaft. Seinen Bemühungen dankten Hunderte von christlichen Stlaven die Freiheit, viele Juden und Heiden das Licht des Glaubens.



Fig. 278. Beffon, St. Manmundus von Francforie. (Rach Grimpfarb be Caint-Laurent.)

Roch mabrend feiner Befangenfcaft ernannte ibn Babft Gregor IX. jum Carbinal; vom Bapfte nach Rom berufen, ertrantte er aber auf seiner Reise borthin zu Cardona bei Barcelona und farb bafelbft um 1240. Abgebischet wird er in feiner weißen Orbenstleibung mit bem Solog burd bie Lippen; oft fieht man ihn auch mit Stlaben um fic. Gine Folge von Darftellungen aus feinem Leben geben feche Gemālbe in der Rirche S. Maria bella Mercebe zu Sevilla von Bacheco.

#### St. Raymundus von Vennaforte (7. Januar)

wurde nach 1180 auf bem Schloffe Bennaforte (später Dominitanerklofter) bei Barcelona

Bologna, studirte die Rechte und lehrte sodann selbst das canonische Recht. Im Jahre 1219 in seine Heimat zurückgekehrt, wurde er Canonicus in Barcelona, trat aber 1222 in den Orden des hl. Dominicus und predigte den Kreuzzug gegen die Rauren. Im Jahre 1238 wurde er zum Ordensgeneral gewählt, resignirte aber schon nach zwei Jahren, um sich fortan ganz dem Dienste der Seelen und der Bekehrung der Irr- und Ungläubigen zu widmen. Nach langjähriger und reich gesegneter irdischer Thätigkeit starb er am 6. Januar 1275. Aus seinem Leben wird folgende Begebenheit erzählt:

Er tadelte öfter König Jatob I. von Aragonien wegen seines ärgerlichen Lebens und wollte ihn, da seine Ermahnungen fruchtlos waren, verlassen. Allein der König befahl unter Todesstrase, ihn nicht übers Meer von Majorca nach Barcelona zu bringen. Da breitet der Heilige seinen Mantel über das Wasser, nimmt seinen Stab, bezeichnet seinen Mantel mit dem Zeichen des Areuzes, tritt auf denselben und landet in sechs Stunden in Barcelona vor den Augen zahlreichen Boltes, schlägt seinen Mantel wieder um die Schultern und versügt sich in sein Aloster. Er wird daher abgebildet als Dominikaner auf seinem Mantel stehend, der über das Meer gebreitet ist; so von Joh. Lenfant und P. Faccini. Lod. Caracci stellt ihn in S. Domenico zu Bologna in einem Kahn dar, wobei sein Mantel ihm als Segel dient; auch auf seinem Mantel kniend, der ihm zugleich als Schiff und Segel dient, wird er abgebildet (Fig. 278).

# St. Regina (7. September),

Jungfrau und Martyrin zu Alisa im Bisthum Autun, hatte heidnische Eltern und lebte zuerst als Einsiedlerin unter dem Gewande einer Hirtin. Sie wurde wiederholt gepeinigt und zuletzt enthauptet um 250. Abgebildet wird sie mit einem Schwert; neben ihr weiden Schafe. Callot stellt sie dar, wie sie in einem siedenden Kessel gemartert wird, und ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 zeigt sie in Feuerslammen stehend.

# St. Reginswind (15. Juli),

auch Reginswida, Reginsinda (schnell im Rath) genannt, war die Tochter bes Markgrafen Ernst von Bayern und seiner Gemahlin Friedeburg; diesen Markgrafen hatte Ludwig der Fromme bei seinem Aufenthalt in Augsburg 832 mit dem Kammergut in Lauffen am Neckar belehnt, und in letterer Stadt, auf der Inselburg, erblickte die hl. Reginswind das Licht der Welt. Sie ward der Pflege einer Amme anvertraut; diese aber hatte einen Bruder im Dienste Als jener nun einstmals seiner Obliegenheit, die Pferde des Markgrafen. seines Herrn zu warten, schlecht nachkam und dadurch Schaden verursachte, ward er zur Verantwortung gezogen und mit Ruthen gestrichen. Das verdroß die Amme so sehr, daß sie, als einmal die Eltern abwesend waren, das siebenjährige Töchterlein nahm, es würgte und erstickte und dann in den Neckar warf. Alsbald nach vollbrachter Unthat regte sich das Gewissen; von Berzweiflung getrieben, stürmt sie zu einem Felsen empor, unter welchem ein schrecklicher Abgrund gahnt. Aber ebe sie noch sich hinabstürzen kann, haben Bürger der Stadt sie bemerkt und erreicht. Sie entwinden ihr ihr Geheimniß; man sucht nach dem Kinde und findet es am dritten Tage blühenden Antliges; die Arme in Rreuzesform ausgestreckt, scheint es über einer Untiefe

des Neckars auf den Fluthen zu schlafen. Der Leichnam wurde feierlich auf dem Kirchhof neben der Kirche bestattet, ungefähr im Jahre 839. Bischof Hunibert oder Humbert von Würzburg (832—841) ließ, durch nächtliche Engelserscheinungen aufgefordert, eine neue Kirche bauen, wohin die Reliquien der Heiligen transferirt wurden. Diese Kirche wurde eine Stätte der Wunder und Ziel der Wallsahrt für das ganze Land.

Die Geschichte der Heiligen war in der Airche zu Laussen gemalt; diese Gemälde sind aber jest in der Alterthumssammlung zu Stuttgart aufbewahrt. Die Taseln stammen aus dem Ansange des 15. Jahrhunderts und haben folgende Darstellungen: 1. Der Markgraf erhält von dem Kaiser seine Belehnung mit der Herrschaft Laussen; 2. man sieht die Wöchnerin mit dem Kinde, von einer Wärterin gepslegt; auf der gleichen Tasel auch die Tause desselben; 3. Pferde auf der Weide; der Fürst mit Gesolgschaft, auf dessen Besehl der Knecht mit der Ruthe geschlagen wird; 4. die Ansicht der Stadt Laussen: auf den Fluthen des Reckars schwimmt das heilige Kind; am linken und rechten Ufer ist je ein Mann mit langem Schisserhaken beschäftigt, es anzulanden; die Amme, welche Zeichen der Verzweiflung gibt, wird von Knechten gebunden; 5. die nächtliche Bision des Bischofs (welche Tasel aber sehlt); 6. der Bischof geht aus seinem Schlafgemach hervor, von einem Diakon mit Stad gesolgt; Priester oder Canoniker tragen auf der andern Bildhälfte den Sarg der Heiligen auf ihren Schultern.

St. Regula, f. St. Felig.

St. Regulus (30. März),

Bischof von Senlis in Frankreich im 3. Jahrhundert, soll von Soldaten des Gotenkönigs Totila enthauptet worden sein, nachher seinen Ropf zwei Stadien weit in der Hand getragen und an seine Schüler übergeben haben, die denselben bestatteten. Er ist Patron von Lucca. Ein Mosaik in S. Martino zu Lucca zeigt ihn mit den Arianern disputirend, und eine Sculptur von Matteo Civitali daselbst als Bischof zwischen St. Sebastian und St. Johannes dem Täuser, mit Reliefs, die seine Hinrichtung enthalten.

# St. Reineldis (16. Juni),

Jungfrau und Martyrin, Schutpatronin der Condé, war die Tochter der hl. Amalberga und die Schwester der hl. Gudula. Sie verschenkte ihre Güter an Arme, an Kirchen und Klöster und lebte gewöhnlich auf einem Landgute bei dem Städtchen Sancten bei Halle im Hennegau wie eine Klausnerin. Sie wurde von den Hunnen überfallen und enthauptet um 660. Dargestellt

<sup>1</sup> Nach "Archiv für driftliche Kunft", Stuttgart 1888, Rr. 8, S. 28 ff.

wird fie als Bilgerin mit ber Martyrerpalme, ober wie fie vor ber fomerzhaften Mutter Gottes betet, fo in einem Holzschnitt von Burgtmair.

#### St. Reinold (7. Januar),

Monch und Martyrer, auch Rainalbus genannt, foll aus dem Geschlechte Rarls b. Gr. ftammen und ein tapferer Rittersmann gewesen sein. Er entsagte aber bem Rriegsleben und trat in das Pantaleonlloster zu Roln. Bon

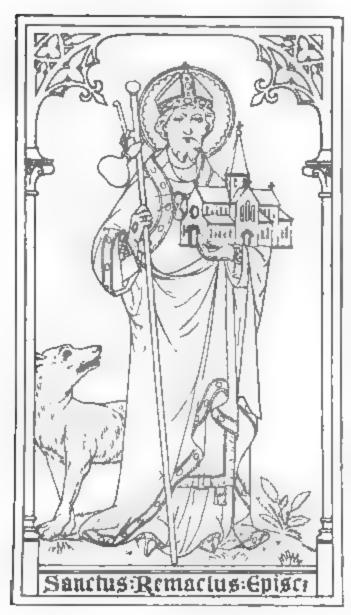

Fig. 279. (Cigenthum von Desclée, De Brouwer & Co. in Bruges.)

feinem Abte murbe er ben Steinmegen als Auffeber borgefest, baber er bon biefen als Batron berehrt wirb. Mehrere Arbeiter erschlugen ibn mit Bammern und warfen ihn in einen Sumpf (lacus, am Laach zu Köln) um 960. Der mit Steinen beichwerte Leib aber tauchte wieder auf und murbe ben Burgern zu Dortmund geschentt, wo der Beilige jest Batron ift und eine Rirche bat, in welcher feine Reliquien ruben. Abgebildet wird er als Dond mit dem Shollhammer in ber banb; auch als Ritter mit bem Schwert fiebt man ihn.

#### St. Remaclus (8. September)

war in der Diöcese Bourges geboren und wurde vom hl. Eligius in das Rloster Solignac (Sollenniacense monasterium, Limoges) aufgenommen. Um 650 ward er durch den König Sigebert zum Bischof von Maastricht (Traiectum) als Nachfolger des hl. Amandus ernannt,

und der König erbaute auf sein Ansuchen verschiedene Rlöster, unter diesen das zu Malmedy und Stablo. Im Jahre 660 entsagte er zu Gunsten seines Schülers, des hl. Theodardus, dem bischöflichen Stuhle von Maastricht und zog sich in die Einsamkeit des Klosters zurück, wo er zwischen 664 und 676 starb. Er wird in Mainz, Köln, Brüssel, Tournai, Cambrai, Lüttich, Tongern, Utrecht, Bamberg und noch an andern Orten verehrt. Auf Bildern trägt er eine Kirche in der Hand und hat neben sich einen Wolf (Fig. 279).

#### Sf. Remigius (1. October),

Bischof und Patron von Rheims, war um das Jahr 487 zu Laon geboren. Schon in seinem 22. Lebensjahre wurde er zum Bischof von Rheims gewählt. Besondere Berühmtheit erlangte er badurch, daß er den Frankenkönig Chlodwig in der katholischen Religion unterrichtete und ihm (wahrscheinlich am Weihnachtsfeste 496 zu Rheims) die Taufe und die Firmung spendete, wobei er ihn mit dem Del aus einem Fläschen salbte, welches eine Taube auf das Gebet



Fig. 280. (Cigenthum von Desclée, De Brouwer & Co. in Brugek)

bes Beiligen vom himmel brachte. Daber ift fein Attribut eine Taube mit einem Flafchden im Cona. . bel (Fig. 280). Schon ein Dipthoon aus Elfenbein aus bem 11. 3abrhundert ftellt bar, wie er ben Rönig Chlodwig tauft und wie die Taube ein Befäß im Schnabel bringt, ebenso Holaschnitte im Passional von 1502 und in Vita Sanctorum von 1488. Gine Sculptur bes 11. Johrhunderts 1 zeigt, wie er einen Rranten beilt. und ein Bolgidnitt bon Burgtmair, wie er bas Antlig Chrifti (Beronicabild) betrachtet. In ber Reugeit malt ibn Ittenbach (Stich bon Barthelmeß im Duffelborfer Berein) in bischöflichem Gewande; eine Taube trägt ein Rrüglein im Schnabel. Das foone Bilb befindet fich in ber Remigiustirche ju Bonn. In St. Bonifag gu Dunden fieht man ein groges Gemalbe, welches bie Taufe Chlobwigs burch ben Beiligen barftellt.

#### St. Reparata (8. October),

Martyrin, litt in Cafarea unter Raiser Decius. Bei ihrer Enthauptung flog eine Taube aus ihrem Halse und stieg zum himmel auf. Seit uralten Zeiten wurde die Heilige auch in Florenz verehrt, wo ihr die Rathedrale S. Maria del Fiore ursprünglich geweiht war. Abgebildet sieht man sie mit Krone,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbilbung in Rigollot, Atlas des Arts en Picardie, Pl. 2.

Buch und Fahne, so von Angelo Gaddi in der Atademie zu Florenz, oder mit Buch und Palme, so von Fra Bartolomeo in den Uffizien zu Florenz.

# St. Restituta (17. Mai),

Jungfrau und Martyrin aus Afrika, wurde unter Balerian auf ein mit Schwefel, Pech und Werg gefülltes Schifflein gesetzt, das angezündet wurde. Mitten in den Flammen starb sie, das Schifflein aber trieb an die Insel Ischia bei Neapel. Sie wird dargestellt auf einem brennenden Schiffelin sie lein stehend, mit einem Engel an ihrer Seite. Scenen aus ihrem Leben sinden sich auf dem Bilde des Hochaltars (angeblich von Silvestro Buono) in ihrer Kirche zu Neapel.

# St. Ricard (7. Februar),

König der Angelsachsen und Bater der hll. Willibald, Wunibald und Walburga; er begann mit seinen beiden Söhnen eine Wallfahrt nach Rom, starb aber unterwegs zu Lucca im Jahre 722. Abzubilden ist er mit seinen beiden Söhnen als Pilger mit königlichen Abzeichen. Burgkmair zeigt in einem Holzschnitt, wie er auf seiner Wallfahrt einen Kranken heilt.

# St. Ricard (3. April),

Bischof von Chichester, war ein großer Gelehrter und Wohlthäter der Armen und starb 1253 im 56. Lebensjahre. Auf Abbildungen sieht man öfter einen Relch, der zu seinen Füßen liegt: der consecrirte Relch sei einmal seinen Händen entfallen, ohne daß ein Tropfen davon aussloß. Er ist auch datzgestellt als Wohlthäter, Kleidungsstücke austheilend, oder als Kirchenerbauer mit einem Plane zu seinen Füßen.

# St. Ricquier, 26. April),

Stifter und erster Abt des nach ihm benannten Klosters St-Ricquier bei Abbeville. Er starb als Einsiedler am 25. April ums Jahr 645. Hugo Capet soll auf Geheiß des hl. Valerius die Reliquien des Heiligen in die zu St-Ricquier ihm zu Ehren erbaute Kirche übertragen haben. In einer Statue in der ihm geweihten Kirche zu Amiens hat er einen Löwen zu seinen Füßen. Scenen aus seinem Leben geben die Wandgemälde am Portal von St-Ricquier zu Amiens.

# St. Robert (25. Februar)

von Arbrissel (jest Arbresec in der Diöcese Rennes, wurde 1047 geboren. Nachdem er zuerst als Weltgeistlicher gewirkt, zog er sich in die Einsamkeit zurück. Der Ruf seiner außerordentlich strengen Lebensweise führte ihm viele Genossen zu, für welche er den Orden von Fontsvrauld stiftete. Nachdem er viele Klöster seines Ordens errichtet hatte, starb er im Jahre 1117. Man sieht ihn als Abt im Ordenskleid der Cistercienser, wie ihm der gekreuzigte Heiland in der Einöde erscheint.

#### St. Robert (24. April)

von Molesmes war Stifter und erster Abt des Alosters Chaise-Dieu (Casa Dei) in der Diöcese Clermont und starb 1067. Dargestellt wird er als Abt in einem Buche meditirend.

# St. Robert (7. Juni)

aus England, Cisterciensermönch, baute 1137 ein Kloster und starb 1159; der hl. Godrick sah seine Seele in Gestalt einer seurigen Augel durch Engel gen Himmel geführt werden. Er wird abgebildet mit einem Panzer auf bloßem Leibe; Engel speisen ihn an seinem Tisch.

#### St. Rochus (16. August),

ein Bekenner, wurde 1295 zu Montpellier geboren und trug bei seiner Geburt ein rothes Areuz auf dem Leibe, welches mit den Jahren immer schöner und größer wurde. In seinem 20. Lebensjahre verlor er seine Eltern, vertheilte sein Vermögen unter die Armen und wurde Pilger und Bettler. Er kam zur Zeit einer großen Pest nach Italien und widmete sich zuerst zu Acquapendente in Toscana den Pestkranken; das Gleiche that er dann in Rom und an andern Orten. In Piacenza ward er selbst von der Krankheit befallen, und um seinen Mitmenschen nicht lästig zu sein, zog er sich in eine Hütte im Walde nahe bei dem Dorf Sarmato an der Trebia zurück, wo er von einem Engel gepflegt wurde, während sein Hund ihm täglich die Geschwüre lecte und ihm Brod aus der Stadt brachte, bis er wieder gesund war. Dann kehrte er nach Montpellier zurück, wo er inzwischen unbekannt geworden, als Spion verhaftet und von dem Stadtrichter, seinem eigenen Oheim, zum Rerker verurtheilt wurde. Hier starb er, ohne sich zu erkennen zu geben, nach fünf Jahren, im Jahre 1327. Der hl. Rochus wurde im Mittelalter als Schutzheiliger gegen die Pest angerufen. In jenen schweren Zeiten, in welchen ber schwarze Tod, der englische Schweiß und andere Spidemien ihre Wanderung durch Europa hielten und alles mit Schrecken erfüllten, wandte man sich besonders an die Fürbitte dieses Heiligen. Ronstanz, wo im Jahre 1414 das Concil gehalten wurde, schrieb ihm die Erlösung der damals grassirenden Im Jahre 1485 brachte man seine Gebeine nach Benedig und erbaute ihm daselbst die Kirche S. Rocco. Schon 1415 bildete sich in Italien

eine Bruderschaft, welche zur Zeit der Pest die Aranken pflegte und sich nach dem Ramen des Heiligen die Scuola di San Rocco nannte. Zahlreich sind die Kirchen und Kapellen, die zu seiner Chre erbaut wurden, zahlreich auch die Rochus-Spitäler, die in allen Ländern zu tressen sind.

In bilblichen Darstellungen sieht man unsern heiligen gewöhnlich ziemlich jugendlich, hager und mit turzem Bart. Er ist bargestellt als Pilger, bas Rleid lüftend, um seine Pestbeulen, gewöhnlich am Anie, zu zeigen; meist begleitet ihn sein hund, der auch wohl ein Brod im Maule trägt, wie ihn auch wirklich Joachim Patenier in der Binakothek zu München



Fig. 281. Lubwig Sert, St. Medus.

(Rr. 143) mit einem Engel neben ibm, ber ihm die Beilung berfundet, und in der Reugeit D. Müde (Stich von Luby im Duffelborfer Berein) gemalt haben. Dit Bilgerftab und Bunbe ftellten ibn &. Francia und Andrea del Sarto im Palaft Pitti zu Floreng bar; auch fieht man ihn fo auf Münzen bes Bisthums Montpellier und auf Stichen bon Dt. Anton Raimondi (B. 162. 164). Ann. Caracci in einem Bild in ber Galerie ju Orleans und Robufti in einem folden ju Benedig malen ihn mit ber Fugwunde, die ein Sund ledt, letterer auch und Baffano in Dailand, wie er Rrante bedient und beilt. Unn. Caracci in einem anbern Bilbe gu Dresben, wie er feine irbifchen Büter bertheilt. Muf einem Bilbe bon

P. Rubens ift der Heilige als Fürsprecher der Pestkranten mit der Fußwunde gemalt; das vorzügliche Wert, auch "die Pest von Alost" genannt, befindet sich in der Kirche des hl. Martin zu Alost; neben dem hl. Rochus steht ein Engel mit einem Spruchbande in der Hand, auf welchem geschrieben steht: Eris in peste patronus (du wirst Patron gegen die Pest sein). In der Reuzeit zeichnet ihn Ludwig Seit, wie er Pestkrante pflegt und heilt, und zwar in Pilgertracht (Fig. 281).

#### St. Memanus (28. Februar),

Abt, war um das Jahr 400 aus gallo-römischem Geschlecht geboren und begab sich mit 35 Jahren in das Juragebirge, um dort Gott zu dienen.

Rachbem sich allmählich viele Genossen und Schüler um ihn gesammelt, baute er daselbst drei Klöster. Er starb ums Jahr 460. Als er einstens Ausstätigen die Füße wusch, wurden dieselben wunderbar geheilt. Als Attribut trägt er Bußtetten oder wäscht armen Fremdlingen die Füße.

#### St. Romanus (9. August)

war taiserlicher Gardesoldat und als solcher Augenzeuge der Folterqualen, welche der hl. Laurentius zu bestehen hatte. Er litt unter Balerian 258 den Martertod und wird als römischer Ritter mit Schwert dargestellt.



Fig, 282. Tabbeo Gabbi, 51. Jiomnald. (Nationalgalerie in Rondon.)

#### St. Momanus (28. October),

Bischof und Patron von Rouen, erwählt um 626, war ein glaubensvoller Streiter gegen Gößendienst und heidnischen Aberglauben. Er tödtete einen Drachen mit hilfe eines Mörders, weshalb derselbe begnabigt wurde; diese Darstellung sindet sich auf einem Blasgemälde in der Rirche St-Godard in Rouen. Er erscheint als Bischof mit einem Kreuz in der Hand, vor einem Fluß ober einem Lindwurm stehend (Drachenheiliger).

#### St. Romuald (7. Februar)

war aus dem adeligen Geschlechte der Honesti zu Rabenna entsprossen. Als er eines Tages seinen Bater Sergius einen nahen Berwandten im Zweikampse erstechen sah, floh er in das Kloster Monte Cassino, wo er Benediktiner wurde. Im Jahre 976 zum

Abt gewählt, mißsiel ben Mönchen seine Strenge; er verließ das Aloster und baute die erste Zelle des Camaldulenserordens il Sacro Eromo unweit Camaldoli bei Florenz; er starb im Jahre 1027. Er wird von Taddeo Gaddi in der Nationalgalerie zu London (Fig. 282) und von Dom. Ghirlandajo in der Badia zu Volterra in langem, weißem Bart, in weißem Rleide mit weiten Aerweln, auf einen Arlickfock gelehnt, dargestellt, zusammen mit St. Benedist und andern Heiligen. Seine Bisson, die Himmelsleiter (welche gewöhnlich sein Attribut ist), auf der weiß gekleidete Mönche zum Himmel steigen, ist von Andrea Sacchi in der Galerie des Baticans gemalt. Andrea del Castagno stellt den Heiligen dar in Andetung des Gekreuzigten um 1430 im Rloster S. Maria begli

Angeli zu Florenz, Fiesole, wie er dem Kaiser Otto III. die Hinrichtung des Crescentius vorwirft und ihm dafür eine Buße auferlegt, im Museum zu Antwerpen. Die ausführlichsten Darstellungen aus seinem Leben sind von Michiel van Coxie in St. Rombaud zu Mecheln.

# 5t. Romula (23. Juli),

Redempta und Hermudo erwähnt der hl. Gregor. St. Romula starb um 580 und war bei ihrem Tode von einem großen Licht erleuchtet; so wird sie auch dargestellt. Die Leiber der hll. Romula und Redempta ruhen in S. Maria Maggiore zu Rom.

# St. Romulus (6. Juli),

Shüler des Apostels Petrus und erster Bischof der Stadt Fiesole, erlitt hier unter Domitian den Martertod. Er wird dargestellt, wie er die Neubekehrten tauft, oder segnend zwischen vier Martyrern. Ein Basrelief im Dom zu Fiesole von Andr. Ferrucci (gest. 1522) zeigt ihn, wie er erdolcht wird.

# St. Rosa von Lima (30. August)

wurde am 20. April 1586 zu Lima in Peru geboren und hieß eigentlich Isabella; ihre Mutter soll aber eines Tages eine liebliche Rose über ihrer Wiege erblickt haben, die alsbald verschwand, und von da an habe man sie Rosa geheißen. Später bat die Heilige, um durch diesen Namen nicht zur Eitelkeit verleitet zu werden, daß sie ihm die Worte von St. Maria beisetzen dürfte. Die Lieblichkeit ihres schönen Angesichtes suchte sie durch Fasten und dadurch zu zerstören, daß sie sich mit einer Dornenkrone marterte. dem Drängen ihrer Eltern, welche sie zu einer Heirat nöthigen wollten, sich zu entziehen, trat sie mit 20 Jahren in den dritten Orden des hl. Domini= Sie führte nun ein Leben von außerordentlich strenger Abtödtung; cus. dabei litt sie Verfolgungen aller Art, selbst Mißhandlungen und eine ganze Reihe sehr schmerzhafter Krankheiten, die sie alle mit himmlischer Geduld ertrug. Dafür wurde sie auch von Gott außerordentlicher Gnadenerweise gewürdigt, indem er ihr die Gabe der Wunder und Weissagung verlieh. Die lette Krankheit brachte ihr so viele Leiden, daß kaum ein Martyrium irgend eines Heiligen damit verglichen werden kann. Nachdem sie drei Wochen lang in den Schauern des Todeskampfes gelegen, starb sie am 24. August 1617. Ihre gewöhnliche Abbildung geschieht in der Kleidung der Dominikanernonnen, mit einer Arone aus Stacheln auf dem Haupte und einer Rose in der Hand; so malten fie Murillo und C. Dolce im Palast Pitti zu Florenz. Man sieht sie auch dargestellt, wie sie die heilige Jungfrau verehrt oder mit einer Krone befränzt, auch wie sie das Christuskind

trägt, dem fie eine Rose reicht, während eine Taube auf ihrer Schulter sit, ober wie fie als Magd die Ronnen bedient; Murillo (Stich von

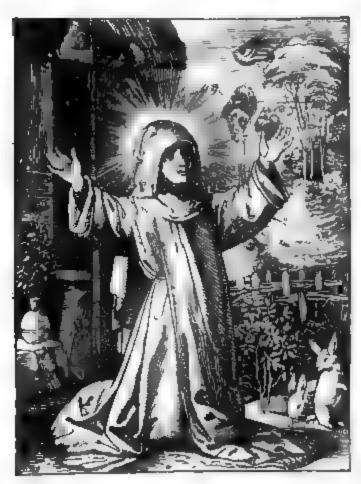

Fig. 283. Bubmig Seil, St. Mofa von Sima.

Ametiler) malte sie auch mit ber Dornenkrone, wie ihr bas Christustind erscheint. Ludwig Seit zeichnet sie mit ausgebreiteten Händen und kniend, mit zwei hafen neben ihr (Fig. 288).

#### St. Rofa von Fiterbo (4. September),

Jungfrau und Mitglied des dritten Ordens des hl. Franciscus, wurde 1234 zu Viterbo geboren und ward schon frühzeitig eine Rachfolgerin Christi. Sie zeichnete sich befonders durch große Liebe zu den Armen aus, denen sie gegen das Verbot ihres Baters Brod vertheilte, das sich in ihrem Korbe einmal in Rosen verwandelte, als der Vater sie zwang, ihm den Inhalt desselben zu zeigen.

Sie trägt daher öfter ein Körbchen mit Brob; Rosen in ihrer hand sollen wohl eine Anspielung auf ihren Ramen ober auch auf obiges Wunder sein. So malten sie Fra Paolino da Pistoja in der Atademie zu Florenz und Sassoferrato in S. Sabina zu Rom; sie steht hier mit dem hl. Dominicus beim Throne der Madonna und trägt den Habit der Franzistanerinnen.

#### St. Rofalia von Palerme (4. September),

Jungfrau, soll nach dem Martyr. Rom. aus dem Geschlechte Karls d. Gr. stammen und wohnte als Einstedlerin in einer Sohle des Monte Pellegrino bei Palermo, wo sie starb und ihre Auhestätte fand. Im Jahre 1624 wurde daselbst ihr Leichnam aufgefunden, und bald darauf entdedte man auch in einer Höhle des Berges Quisquina, wo sie zuerst gelebt, eine in den Felsen gegrabene Inschrift, welche ihren Ramen und ihre Hertunft anzeigte. Der Leib der Heiligen wurde dann in den Dom nach Palermo gedracht, der schon 1185 unter dem Normannenkönig Wilhelm II. erbaut worden war und ihr geweiht ist. Dort ruht sie in einer Rapelle unter einem Altar von gediegenem Silber in einem gleichfalls filbernen Sarkophag, der mit Reliesdarstellungen aus ihrem Leben geschmuckt ist. Wie die Legende berichtet, setzen ihr nach

bem Tode die heilige Jungfrau oder Engel einen Rosentranz aufs Haupt. Sie ist Patronin von Sicilien. Da sie 1626 canonisirt wurde, ist sie erst von Malern des 17. Jahrhunderts dargestellt, und zwar gewöhnlich als Augustiner-Eremitin in braunem Rleid, mit aufgelösten Haaren, auch in ihrer Höhle liegend, umstrahlt von himmlischem Licht, mit Rosen bekränzt. A. van Dyck malte sie im Hofmuseum zu Wien, wie sie von der Nadonna einen Aranz von Rosen erhält, Commans (Stich von Aohlschein im Düsseldverer Verein), wie sie in der Höhle betet, ein Aranz von Rosen liegt vor ihr. M. P. von Deschwanden (Stich von A. Schleich) malt sie mit einem Aranz auf dem Haupte und zwischen zwei Engeln gehend, von denen der eine die Palme, der andere ein Gefäß und ein Büchlein trägt.

# Sel. Andolf (17. April)

war ein zu Bern um das Jahr 1287 von den Juden gemarterter und ermordeter Anabe. Seine Leiche wurde aufgefunden und in der dortigen Pfarrfirche nahe bei dem Areuzaltar begraben. Im Jahre 1421 wurde diese Kirche, das jest noch stehende St. Vincenzmünster, neu gebaut und der Leib des seligen Rudolf wieder auf den Altar gesetz; 1528 wurde er unter die Erde gebracht. Er erscheint auf Bildern schwer verwundet, neben ihm ein Engel, auf dem Boden liegt ein Messer; so malt ihn F. Ittenbach (Stich von Rittinghaus im Düsseldorfer Verein).

# St. Aufina, s. St. Justa.

# St. Anfina und St. Secunda (10. Juli),

zwei Schwestern und Jungfrauen in Rom, wurden von ihren Bräutigamen wegen ihres Glaubens verfolgt, angeklagt und mit schweren Steinen am Hals in den Tider geworfen. Als sie aber wieder ans Ufer kamen, wurden sie enthauptet. Ihre Reliquien waren in S. Giovanni in Laterano, sind aber jetzt in der Kirche ihres Namens im Stadttheil Trastevere, an der Stelle, wo ihr väterliches Haus gestanden. J. Callot zeichnet sie, wie sie mit Gewichten am Halse ins Meer geworfen werden.

# St. Aufinus (30. Juli),

Martyrer zu Assis, soll im Jahre 236 mit Bleikugeln geschlagen, dann in einen glühenden Ofen geworfen, zulett mit einem Stein am Hals ertränkt worden sein. Scenen aus seinem Leben malte Niccolo Alunno (um 1455) in dem ihm geweihten Dome (jett im Kapitelsaal desselben) zu Assis, und zwar an der Staffel eines Madonnenbildes die Bestattung der Leiche des Heiligen mit dem Ochsenwagen im Geleit von Geistlichen, Kriegern und Volk, sein Martyrium und die Wiederaufsindung seines Leibes.

# St. Rumold (1. Juli),

Sohn eines Königs von Schottland, war Bischof von Dublin; er wurde von zwei Bauersleuten im Jahre 775 erschlagen. Ein Holzschnitt von Burgk-mair stellt ihn dar, wie er vor einer Geldkiste gemartert wird.

# St. Aupert (27. März)

oder Rudbertus, geboren um 660, ward Bischof von Worms. Im Jahre 696 kam er nach Regensburg, wo er den Herzog Theodor II. von Bayern taufte. Von da zog er als Missionär der Donau entlang bis Lorch, baute viele Klöster und gründete das Bisthum Salzburg, wo er 717 starb. Er ist Patron von Oberbayern, Kärnten und vom Stifte Salzburg. Abgebildet wird er als Bischof mit einem Salzkübel in der Hand (Bergbau), so von Burgkmair und auf Münzen des Erzbisthums Salzburg und des Herzogthums Kärnten. Sein Brustbild sindet sich wie das des hl. Quirinus in der Handschrift der Biblioteca Marciana zu Venedig, wo er ohne Nitra und nur mit dem Hirtenstad abgebildet ist und die Beischrift hat: Sanctus Rötpertus episcopus 1.

# 5t. Aupert (15. Mai),

dessen die hl. Hildegardis, Aebtissin von Sponheim, beschrieben, war Herzog und stiftete das ehemalige Kloster St. Rupertsberg bei Bingen. Seine Legende mit der der hl. Hildegard zusammen wurde deutsch mit Holzschnitten 1524 zu Oppenheim gedruckt.

# St. Sabas (5. December),

Abt in Palästina, wurde 439 zu Matulasca bei Casarea in Cappadocien geboren; er entsagte seinen Gütern und zog sich in das Kloster Flavina zurück. Da ihn einst ein Apfel außer der vorgeschriebenen Essent zum Genuß lockte, gelobte er, nie wieder Aepfel zu essen. Daher sein Attribut ein Apfel.

# 5t. Sabina (29. August),

vornehme römische Matrone, wurde als Wittwe durch die hl. Serapia bekehrt, wohnte dann ihrer Hinrichtung bei und begrub ihren Leichnam. Dadurch als Christin erkannt, wurde sie im Jahre 122 enthauptet. Ihre Gebeine ruhen in der Arppta der ihr geweihten (422 erbauten) Basilika auf dem Aventin in Rom. Dargestellt wird sie mit Arone und Palme; so schon in einem Mosaik des 6. Jahrhunderts in S. Apollinare zu Ravenna und von Bivarini in S. Jaccaria zu Benedig. Fed. Zuchero malt sie in einem Altarbilde ihrer Kirche zu Rom, wie sie die Marmorstufen eines Tempels hinausgeschleppt wird.

<sup>1</sup> Ebner, Missale Rom. S. 274.

# St. Sabinus (30. December),

Bischof von Spoleto oder Assis, wurde mit seinen Diakonen Exuperantius und Marcellus in einen Tempel des Juppiter geführt, dessen Bildsäule er umstürzte. Er ward mit abgehauenen Händen eingekerkert und zum Hungertod verurtheilt. Im Rerker heilte er den blindgeborenen Knaben Priscianus und den augentranken Landpsleger Benustianus, worauf dieser mit seiner Familie bekehrt und enthauptet, Sabinus mit Reulen erschlagen oder gesteinigt ward. Darstellungen in Reliefs von Benedetto da Majano besinden sich auf dem Altar in der ersten Chorkapelle links im Dome zu Faönza: wie er zum Bischof berusen wird, predigt, die Statue des Juppiter umstürzt, wie ihm die Hände abgehauen werden, wie er den blinden Knaben heilt und dann gesteinigt wird.

#### Salomon.

Darstellungen Salomons fehlten nach bisheriger Annahme in der altdriftlichen Runft. Erft in der neuesten Zeit wurden Bilder bekannt, in denen man das "Urtheil Salomons" zu sehen glaubte. Doch erst das 9. Jahrhundert weist sicher solche Darstellungen auf, z. B. in einem Elfenbeinrelief und in der Bibel von St. Paul in Rom, wo Salomon auf dem Maulthier sigend gen Sion zieht und unter dem Beifallsruf des Bolkes zum König gesalbt wird. Das griechische Malerbuch kennt nur die drei Darstellungen Salomons, wie er zum König gesalbt wird, den Tempel Gottes baut und wie er den Gögen, welche seine Weiber anbeten 1, Tempel errichtet. Sehr häufig finden wir dagegen das "Urtheil Salomons" in der Kunst des spätern Mittelalters und in der Renaissancezeit, besonders in Gerichtssälen, z. B. von Rafael neben der Gestalt der "Jurisprudenz" in der Stanza della Segnatura im Vatican, sowie als Gobelin im Rathhaus zu Leipzig u. s. w. Der noch jugendliche König sitzt auf dem Thron, vor ihm stehen die beiden Frauen in starker Aufregung, das todte Rind liegt auf einem Rissen ober auf der Erde, das lebende wird gewöhnlich vom Scharfrichter, der das Schwert in der Hand hat, bei einem Bein gehalten, auch wohl von zwei Scharfrichtern an beiden Beinen. In letterer Weise sieht man die Scene auf dem oben erwähnten Elfenbeinrelief und in einer Zeichnung von Andrea Mantegna im Louvre zu Paris; Giorgione gibt diesen Gegenstand einmal ganz im römischen Geist und Costum, das andere Mal mit schärferer Charakteristik der Mütter.

Sehr oft dargestellt ist die Königin von Saba, die dem Salomon huldigt und kostbare Geschenke bringt, daher sie, z. B. in der Armenbibel und im Codex Grimani, als Vorbild der Anbetung der Könige erscheint.

<sup>1</sup> Schäfer a. a. D. S. 131.

Bei Rafael schüttet ein Begleiter der Königin Goldmünzen vor Salomons Thron aus, im hintergrund ein reiches Gefolge mit Ramelen, wie so oft bei der Anbetung der Könige. Gewöhnlich sitzt Salomon auf dem Thron, ihm huldigend steht oder kniet die Königin vor ihm; im Rahmen des Bildes im Coder Grimani sieht man auch Isaias, der prophetisch auf die Reichthümer hinweist, die aus Saba kommen sollen. Sehr häusig ist der uns genau beschriebene Thron Salomons (3 Kön. 10, 18 ff.) mit seinen zwölf Löwen in



Fig. 284. Eduard b. Steinle, Salemen.

ber Runft als Borbild ber zwölf Apostel Beniger häufig bagegen wirb aufgefaßt. Bathfeba, Salomons Mutter, bargeftellt; man fieht fie bann thronend gur Rechten neben ihrem Sohn, ibn bittend um bie Sunamitin Abifag für den Abonia (ebd. Rap. 2), was auch als Borbild der Rronung Mariens vortommt. Salomon, ben Tempel bauend, feben wir nur in größern Cotlen bes Alten Teffamentes, 3. B. in Rafaels Bibel, in den Loggien des Baticans. Wie schon bas Malerhandbuch bom Berge Athos, fo fceute fic auch das fpatere Mittelalter nicht. Salomons nachberige Abgotterei barguftellen, 3. B. bei Qucas ban Lepben in mehreren Beidnungen, wo er als ein ftabtifder Burgermeifter bor einem Altar Iniet, auf bem eine haflice Beftalt fist, bie einen Schafstopf mit Gfelsohren in ber Banb balt. Miniaturen findet man baufig bie jenem Streit um bas Rind agnliche Legende, monach brei Junglinge fich fur bie Gohne eines Berftorbenen ausgaben, um ihn zu beerben. Da ließ Salomon ben Leichnam vor ihnen

aufrichten und entschied, daß der, welcher mit einem Pfeil den Ropf desselben trafe, der wahre Sohn sei. Zwei schossen und trafen den Ropf nicht; der dritte aber weigerte sich zu schießen und wollte lieber auf die Erdschaft verzichten, worauf ihm Salomon dieselbe zusprach. Eine andere, aber selten dargestellte Legende, die als Borbild der Befreiung der Seelen aus der Borhölle dient, sagt, daß Salomon einen jungen Bogel in ein Glasgesäß eingesperrt habe, worauf die Mutter des Thierchens einen Wurm brachte, dessen Blut die Kraft besaß, das Glas zu zerbrechen. Sie tödtete ihn, besprengte mit dem Blute das Glas, das sofort zerbrach, wodurch der kleine Bogel befreit wurde.

In Einzeldarstellungen hat er die Krone auf dem Haupte und trägt ein Gefäß, das eherne Beden, das auf Stieren ruht, in den Händen. Ed. von Steinle stellt ihn auf dem Throne sitzend dar, das Scepter in der Rechten, eine Rolle in der Linken haltend (Fig. 284).

#### St. Salvator de Borta (18. März),

Franziskaner, geboren um 1520 zu Colomba Farnesia im Bisthum Girona in Spanien, trat mit 20 Jahren in den Orden und war die längste Zeit im Rloster zu Horta bei Tortosa. Bilder zeigen ihn in seinem Ordenshabit, ein Baumchen haltend, auf glübenden Rohlen gehend.

#### St. Salvius (29. October),

manchmal auch Salvinus und Salvus geschrieben, war der fünfte Bischof von Amiens um 614 und erbaute die 881 von den Normannen in Brand gestedte Kirche Notre-Dame des Martyrs (jetzige Kathedrale). Im Chore

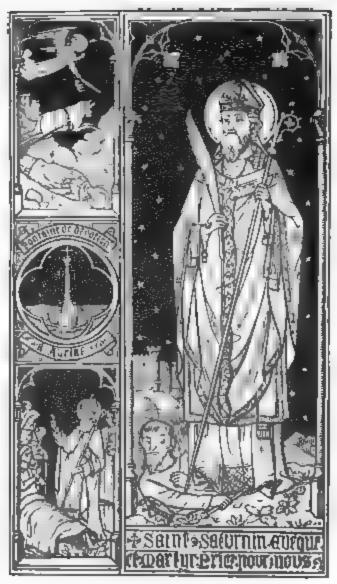

Fig. 285. Rach einer Zeichnung von Baron Bothune b'Abewalle (Figenthum von Descles, Lefebbre & Co. in Zournai.)

daselbst befinden sich vier Basveliefs mit Scenen aus seinem Leben: wie er predigt, wie ein Strahl vom Himmel ihm das Grab seines heiligen Borgängers Firminus zeigt, die Aufsindung seiner Reliquien und die Translation derselben.

#### Samuel (20. Auguft),

Prophet und Richter in Israel, war ein Sohn des Elfana und der Anna. Er empfing schon als Anabe himm-lische Erleuchtungen. Saul und David wurden von ihm zu Königen gesalbt. Seine Reliquien wurden unter dem Bischof Atticus am 19. Mai 406 nach Konstantinopel übertragen, wo ihm zu Ehren eine Kirche erbaut wurde. Bildnisse zeigen ihn als jüdischen Priester.

#### 51. Saturuin (29. November),

Bischof und Patron von Toulouse, war von Rom nach Gallien zur Wiederbelebung des verfolgten Cvangeliums gesandt. Er wurde nach verschiebenen andern Mariern 298 durch einen Stier zu Tode geschleift; so zeigen ihn ein Basrelief des 10. Jahr-hunderts und ein Holzschnitt im Passional von 1502 und in Vita Sanctorum von 1488. Auch wird er dargestellt als Bischof mit hirtenstab, den er auf einen am Boden liegenden Mann sest, und mit der Palme (Fig. 285).



Fig. 286. Beuroner Schule, St. Schofakica. (Rach einem Farbenbend aus dem Berlage von B. Rühlen in M.-Gladbach.)

#### St. Sholaftica (10. Februar),

Jungfrau und Aebtiffin, mar die Comefter bes bl. Benebitt, welcher ihre abgeschiebene Seele, einer Taube abnlich, jum himmel emporfliegen fab. Ihr Attribut ift baber eine Taube, die fie in ber Sand balt ober die Aber ihr fowebt. Bei einem Besuche ihres Bruders bat fie einmal diefen, im Borgefühl ihres naben Diniceibens, bie Racht über bei ihr zu bleiben, um fle mit ben Freuden bes Simmels ju troften. Als er fie nicht erhoren wollte, rief fie gu Gott, und diefer erhorte fie, indem er ploglich ein foldes Ungewitter entfteben ließ, daß ber bl. Benebift nothgebrungen bei feiner Somefter ausbarren mußte. Um britten Tage banach farb bie Beilige, Ihren Tob malte Quca um 542. Biorbano in G. Didele ju Bologna; Folgen bon Darftellungen aus ihrem Leben gibt in fechs Blattern R. Mubran; Fra Angelico stellt sie mit der Taube dar, ebenfo die Beuroner Soule (Fig. 286).

#### St. Sesaldus (19. Auguft)

stammt nach einigen aus toniglichem Geschlechte und soll Danemark zur Heimat haben. Er lebte 16 Jahre lang als Einsiedler, sei bann nach Rom gepilgert und von Gregor II. beauftragt worden, in Deutschland das Evangelium zu vertünden. Auf der Reise sei er mit den hll. Willibald und Wunibald zusammengetroffen, habe diese vom Hungertode erreitet und darauf in der Lombardei angesangen zu predigen. Später sei er in die Gegend des heutigen Nürnberg gekommen und habe in der Wasdeinsamkeit gelebt und das Evangelium gepredigt. Als er einmal dem Hungertode nahe war, brachte



Fig. 287. M Wolgemut, Si. Sebaldus und St. Seerg. (In der Morigkapelle zu Mürnberg.)

ihm ein Engel Speise. Seine gewöhnliche Abbildung ge-Schieht als Bilger mit Dufdel am but, Bilgerftab und Pilgertafche und mit einer zweithurmigen Rirche auf ber linten Danb, ber St. Sebaldustirche zu Mürnberg, beffen Batron er ift. So zeigt ibn DR. Bolgemut in einem Gemalbe der Moris. tapelle zu Rürnberg zufammen mit St. Georg (Fig. 287); A. Dürer ftellt ibn in brei Holgichnitten bar (B. Appendice 19-21), b. S. Beham (B. 65) in einem Stich, wie er als mitder Banderer unter einem Baume fist, B. Bifder in einer Statue und Springinflee in Salus animae: auch auf Müngen ber Stadt Nürnberg fieht man ibn abgebildet. Burgtmair gibt ihn in einem Bolgichnitt, wie er bie Boftie mit der Sand trägt, die mit einem Linnen ummidelt ift. Scenen aus feinem Leben find an bem berühmten Sebaldusgrabe bon B. Bifder in feiner Rirde ju Rurnberg. Der eigentliche eichene Sarg, mit getriebenem Gold- und Silberblech gebedt, welcher bie Bebeine des Beiligen enthalt. wurde schon 1397 gearbeitet; hier an feinem Godel finben fich bier Alachbilber aus

seinem Leben: 1. wie er, von einem Schüler begleitet, für die hil. Wunibald und Willibald Steine in Brod und Wasser in Wein verwandelt; 2. wie der ihn verspottende Ungläubige halb in die Erde versinkt und Sebaldus ihn rettet; 3. wie er in der Hütte eines dem Erfrieren nahen Wagenmachers Eiszapfen vom Dach der Hütte bricht und als Brennholz benutt; 4. der Wagenmacher kauft auf den Wunsch des Heiligen, aber gegen das Verdot des Burgherrn Fische auf dem Markt, wird deshalb geblendet, aber von St. Sebaldus wieder geheilt. Bor seinem Ende ließ er durch zwei Gefährten



Fig. 288. St. Sebaftan. (Glasgemalbe im Strafburger Münfter.)

einer Bauernfrau sagen, ihre Ochsen sollten seine Leiche sahren, und wo sie sich nieberlegten, wolle er begraben werben. Als die Frau sich weigerte, ihre Ochsen herzugeben, spannten diese sich von selbst vor den Leichenwagen und brachten den Leichnam dis zur St. Peterstapelle, wo jest seine Rirche steht. Er hat deshalb öfter auch zwei Ochsen neben sich als Attribut.

#### St. Sebaftian (20. Januar),

Marthrer, aus edlem Geschlechte in Narbonne geboren, wurde zu Mailand erzogen und zeichnete sich schon früh durch Frömmigkeit und triegerischen Muth aus. Er lebte in den letzten Zeiten der römischen Christenderfolgung und gehört zu den größten Helden dieser Zeit. Er hatte sich nach Rom begeben, um die Christen zu schützen; Raiser Diocletian wurde auf ihn aufmerksam und machte ihn zum Hauptmann seiner Leibwache. Als er die Schwankenden zur Standhaftigkeit im Marthrium ermunterte, erfuhr dies der Raiser und warf dem Heiligen Undankbarkeit gegen die Götter vor. Sebastian aber antwortete mit edlem Freimuth und

belehrte den Raiser über die Richtigkeit des heidnischen Gogendienstes; allein dieser befahl, ihn mit Pfeilen zu erschießen. Dann übergab er ihn den Händen einiger mauretanischen Bogenschüßen, welche ihre Pfeile auf ihn sendeten und ihn wie todt auf dem Plaze liegen ließen. Durch die Pflege der Irene, der Gattin des heiligen Marthrers Castulus, geheilt, zeigte er sich in seiner Schnsucht nach der Marthrertrone wiederum vor dem Raiser und hielt ihm das Unrecht seiner seindlichen Gesinnung gegen die Christen vor. Er wurde nun so lange mit Geißeln geschlagen, dis er den Geist aufgab, worauf er zu den Füßen der Apostel Petrus und Paulus bestattet wurde. Die Begräbnisstätte trägt noch den Namen "Ratakomben des hl. Sebastian". Die Kirche des Heiligen, welche der Bapst Damasus am Eingange

der Ratakomben erbaut hat, ist eine der schönsten Basiliken Roms. Der hl. Sebastian ist Borbild und Schusheiliger der Soldaten; auch wurde er im Mittelalter häusig zum Schirmer und Patron der Schüßengilden erwählt. Er wird serner als Patron gegen die Pest verehrt. Die mit Wunden und Beulen behafteten Pestkranken riesen den hl. Sebastian an, der in seiner Marter sitr des Heilandes Ehre so viele Wunden geduldig empfing. Als Attribut hat der Heilige deshalb immer den Pfeil. Seine Darstellung sindet



Big. 289. Rafael. St. Setaftian. (Galerie in Bergamo.)

man nad Arausi nicht bor bem 6. Jahrhunbert. In bem Mofait aus bem Jahre 680 in G. Bietro in Bincoli gu Rom ift er betleibet als romifcher Arieger, bartig und mit ber Rartprerkrone in ber Hand; in einem Blasgemalbe bes Stragburger Münfters erfceint er ebenfalls als Rrieger mit Scild und Schwert, aberohne Pfeile (Fig. 288). In einzelnen ber Beft befonders ausgesetten Stabten ber Oftfufte Italiens ericeint er, wie er bie Ma-

donna um ihre Fürsprache bittet und seinen Mantel über bas Bolt ausbreitet gegen die Pfeile der Pest. Seine gewöhnlichste Darstellung geschieht später meist jugendlich, nur mit dem Lendentuch belleidet, an den Baum oder Pfahl gebunden, mit Pfeilen in seinem Körper, mit oder ohne Schützen; so zeigen ihn schon ein Metallschnitt von ca. 1440, ein Holzschnitt von

Befdicte ber driftlichen Runft I, 200.

1470 und ein Schrotblatt von 1480¹, Sticke von M. Schongauer (B. 59), Israel van Medenen (B. 112), M. Anton Raimondi (B. 166. 167), Gemälde von H. Holbein in München, Mantegna im Hofmuseum zu Wien, Soddoma in Florenz, Anton da Messina im Berliner Museum und Marc. Basaiti daselbst, Pinturicchio im Vatican, Giorgione in der Brera zu Mailand, Domenichino in S. Maria degli Angeli zu Rom u. s. w. Sin Jugendwerk Rasaels in der Galerie zu Bergamo stellt ihn vollständig bekleidet und nur mit dem Pfeile in der Rechten dar (Fig. 289). Bernardo Strozzi in einem Altarbild in S. Benedetto zu Benedig, Ribera im Escurial, Delacroix u. a. stellen dar, wie zwei Frauen ihn vom Baume losbinden und ihm die Pfeile herausziehen; bei Hans Schäufelin und van Dyck in der Eremitage zu St. Petersburg thun dies zwei Engel; Perugino in S. Bietro zu Perugia gibt ihm die Pfeile in die Hand.

# St. Secunda, s. St. Rufina.

# St. Secundus (26. August)

wird als Marthrer und Befehlshaber der Thebaischen Legion zu Ventimiglia, Turin und St. Moriz in der Schweiz verehrt; sein Tod erfolgte unter Kaiser Maximinianus um 286. Ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt seine Enthauptung dar; als römischer Ritter mit einer Fahne erscheint er auf einem Altarbilde von Giov. Buonconfiglio in S. Spirito zu Venedig.

# St. Serapion (21. März),

Einsiedler in der Wüste bei Arsinoë, war später Bischof; dargestellt wird er mit einer Sichel, wie er als Landmann Getreide schneidet.

# St. Serapion (13. Juli),

Marthrer unter Flavius Severus, wurde zum Feuertod verurtheilt, nach andern aber aus dem Fenster seines Hauses hinabgeworfen; so stellt ihn J. Callot dar.

# St. Serenus (2. August),

Bischof von Marseille, lebte zur Zeit des hl. Gregor d. Gr. Er wallfahrtete nach Rom und starb um 604 auf der Rückreise zu Blanderato im Bisthum Vercelli, wo auch seine Gebeine ruhen. Abgebildet wird er als Bischof und segnend. Die Auffindung seiner Gebeine soll auf Wandgemälden seiner Kirche in Blanderato dargestellt sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Weigels Sammlung Nr. 29. 179. 385.

#### **St. Servatius** (13. Mai),

Bischof von Tongern (Maastricht), bekämpfte die Arianer und hielt den wahren Glauben aufrecht; er verlegte den Sit des Bisthums nach Maastricht. Er stard zu Utrecht im Jahre 384. Auf seiner Audtehr von Kom soll er einsmal auf freiem Felde eingeschlafen sein, und ein Abler habe ihn mit einem Flügel gegen die Sonne geschützt und mit dem andern ihm Kühlung zugeweht. Seine Darstellung geschieht als Bischof mit einem Abler. Diese Legende mit dem Abler ist scho in einem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 dargestellt. Er wird auch mit drei Holzschuhen abgebildet, weil er mit solchen zu Tode geworfen wurde. Der Memminger Meister Bernhard Strigel (1461—1528) malt ihn in der Pinasothet zu München (Nr. 184) im bischössichen Ornat und mit der Alemmbrille auf der Nase, vor seinem Lesepult sitzend. Zu seinen Flißen sieht man ein Wappenschild mit drei Holzschuhen. Links unten auf einem Cartellino stehen die Berse:

Zu lüttich den glaben leret ich Seruacius. do warff man mich mit Holtschuchen zetod auff der fart Zu Mastric ich begraben wardt.

Sein Reliquiarium aus bem 12. Jahrhundert befindet fich in feiner Rirche zu Daaftricht, beffen Batron er ift. Der Beilige fteht auch in Duisburg,

Borms und Quedlinburg, wo die Stiftstirche seinen Ramen tragt, in Berehrung.

Fig. 290. Joh. Rlein, St. Severiu. (Mus ber Berlagshanblung "Gl. Rorbertus" in Bien.)

#### St. Severinus (8. Januar),

Bischof von S. Severino (Septempeda) in Italien, der um 550 starb, ist dargestellt im bortigen Dom als Bischof, segnend und das Mobell der Stadt in der Hand haltend; auch sieht man ihn mit seinem Bruder Bictorin als Einsiedler abgebildet.

#### St. Severiuns (8. Januar),

Abt und Apostel von Oesterreich, Babern, Kärnten u. s. w., soll im 5. Jahrhundert zur Hunnenzeit aus dem Morgenlande gestommen sein. Er wird abgebildet als Abt mit Pedum vor einem Grabe betend, mit in Wolfen musicirenden Engeln; so ist er gemalt von Elster (Stich von Heitland

im Düsseldorfer Verein). Joh. Klein stellt ihn dar als Abt mit dem Crucifix in der Rechten, auf das er mit der Linken zeigt (Fig. 290).

# St. Severiuus (23. October)

aus Bordeaux, Bischof von Köln, ein Mann von ausgezeichneter Frömmigkeit, lebte fast wie ein Einsiedler um die Mitte des 4. Jahrhunderts. Sein Sarkophag und sein Reliquiarium befinden sich in seiner Kirche zu Köln. Engel verkündigten ihm 397 den Tod des hl. Martinus. Dargestellt wird er als Bischof mit seiner Kirche in der Hand.

# St. Severus (1. Februar)

trieb zuerst das Tuchmacherhandwerk und wurde dann bei einer Bischofswahl in Ravenna, da sich eine weiße Taube dreimal auf sein Haupt setzte, zum Bischof gewählt; er starb im Jahre 390. Er ist Patron der Tuchmacher und Leineweber und hat als Attribut eine Taube auf der Schulter; so zeigt ihn schon ein Holzschnitt im Passional von 1502. Auf einem Seitenaltar der Kirche zum Heiligen Kreuz in Rottweil (Württemberg) ist er plastisch als Bischof dargestellt mit einem Weberschiffchen in der Hand.

# St. Severus (6. November)

von Rom, Priester in Barcelona und Patron dieser Stadt, litt den Martertod, indem ihm wegen seines hristlichen Bekenntnisses ein Nagel in den Kopf geschlagen ward. Sein Attribut ist daher ein Nagel.

# Sibysten, s. Bd. I, S. 564 f.

# Die heiligen Siebenschläfer (27. Juni).

Die sieben Schläser, sieben Brüber aus Ephesus: Constantinus, Dionysius, Johannes, Malchus, Martinianus, Maximianus und Serapion, wurden unter Decius 251 als Christen versolgt und slohen in eine Höhle, deren Singang der Raiser vermauern ließ. Im Jahre 447, unter Theodosius II., wollte ein Bürger von Ephesus die Höhle als Schafstall einrichten, und als der vor die Höhle gewälzte Stein fortgeschafft wurde, erwachten sie. Ms nun einer derselben, Malchus, abgeschickt wurde, um Nahrungsmittel zu holen, sah er an den über den Stadtthoren befindlichen Areuzen, daß die Stadt unterdessen christlich geworden war. Der Bäcker, dem er als Bezahlung für das Brod eine Münze aus der Zeit des Kaisers Decius bot, führte ihn zum Bischof der Stadt, der die übrigen Brüder, umstrahlt von himmlischem Licht, in der Höhle fand. Bisweilen werden sie dargestellt, Palmen tragend, in Miniaturen, Sculpturen und Glasgemälden des 13. und 14. Jahrhunderts, ebenso in einem Relief aus dem Ansang des 15. Jahrhunderts in

der Rapelle Sdugroß des Bekenners in der Westminsterabtei zu London. Auch haben als Attribute Johannes und Constantinus Reulen, Maximianus einen Anotenstod, Malchus und Martinianus Beile, Serapion eine Fadel, Dionysius einen großen Ragel. Schon Holzschnitte im Passional von 1502 und in Vita Sanctorum von 1488 bilden sie in einer Höhle schlafend ab.

#### St. Sigismundus (Sigmund, 1. Mai),

Ronig von Burgund, führte bei seinen Unterthanen, welche jum Arianismus abgefallen waren, die tatholische Religion wieder ein; außerdem bekundete



Sig. 291. Bartolomeo Diontagna, 5t. Sigismund. (Brera in Mailanb.)

Sigismund feinen Gifer fur biefelbe burch Wiederherstellung des Rlofters St-Maurice in der Schweiz. Traurig war das Ende seiner Regierung; er tobtete nämlich seinen eigenen Sohn aus erster Che, ben ihm seine zweite Gemablin als Berichwörer verbächtigt hatte. Sogleich nach ber That ergriff ihn bittere Reue; er floh bor ben Berwandten ber erften Frau und that ftrenge Buße. Rury barauf (im Jahre 524) wurde er vom frantifden Ronig Chlobomer mit Rrieg übergogen, gefangen und trot der Bitten des hl. Avitus enthauptet und in einen Brunnen geworfen, an dem dann viele Bunder geschaben. Abgebildet wird er mit Arone und Scepter, so in einem Gemalbe von Bartolomeo Montagna in der Brera zu Mailand (Fig. 291) und in dem eines bohmifden Runftlers aus bem Jahre 1385 in Stuttgart, früher in Mulhausen 1. Gin polgionitt bon Burgtmair zeigt ihn mit dem Schwert, ein anderer im Bassional bon 1502 und in Vita Sanctorum bon 1488, wie er enthauptet wird. Darftellungen

aus seinem Leben sieht man in 16 Abtheilungen auf einem Bilbe aus bem Jahre 1497 im Dom ju Freising.

#### St. Silvanus (6. Februar),

Bischof von Emesa, wurde nach dem Martyrologium Romanum unter dem Kaiser Maximianus den wilden Thieren vorgeworfen; so ist er dargestellt in einem griechischen Menologium des Baticans aus dem 10. Jahrhundert.

<sup>2</sup> Abgebildet in Seibeloff, Die Runft bes Mittelalters in Schwaben.

#### St. Simeon (18. Februar)

war der zweite Bischof von Jerusalem, Nachfolger des hl. Jacobus und Sohn des Kleophas und der Maria Kleophä; er wurde im Jahre 107 gestreuzigt. So wird er dargestellt von A. Collaert und J. Callot, oder auch als Bischof mit dem Kreuz in der Hand.

#### St. Simeon der Stylite (24. Mai),

b. h. Saulensteher, so genannt, weil er seine halbe Lebenszeit auf einer 40 Rug hoben und 3 Jug breiten Saule ftebenb jugebracht bat. Er predigte



Fig. 292. Saulenficher. (Rad Bottari.)

täglich zweimal und bekehrte biele durch sein Wort und seine Wunder. Er starb 70 Jahre alt 459, nachbem er 37 Jahre auf der Säule gelebt hatte. Er wird auf einer Säule stehend abgebildet; so schon in einer Miniatur des 11. Jahr-hunderts 1 (Fig. 292).

#### St. Simon (Belotes), f. Apostel.

#### St. Simen (24. März)

von Trient wird von der Kirche als Marthrer verehrt, weil er am 24. März 1475 zu Trient als unschuldiges Kind von nur 29 Monaten von abergläubischen und fanatischen Juden grausam getödtet wurde. Abgebildet wird er als Kind mit dem Kreuz neben sich.

Ein Holzschnitt von 1475 (Weigels Sammlung Rr. 188) stellt ihn gekreuzigt und von Juden mit spitigen Instrumenten durchbohrt dar; in einem Stich von Ciamberlano (B. 100) hat er ein Meffer.

#### **St. Simon Stock** (16. Mai)

wurde 1164 zu hertfort in Rent (England) von vornehmen Eltern geboren. Schon als zwölfjähriger Anabe bezog er eine hohle Eiche zum Aufenthalt, daher sein Beiname. Später trat er in den Karmeliterorden, wurde 1245 deffen erster General und ftarb 1265. Unter seiner Leitung breitete sich ber

<sup>1</sup> Ueber bie Styliten f. Real-Enc. II, 794 ff.



Fig. 293. 54. Simon Stodl. (Rach einer Zeichnung bes P. Thomas Carm aus bem Berlage bon R, ban de BybereBetht in Brügge.)

Orben febr rafc aus, mas er hauptsächlich dem Stapulier verbantte. Bon bem Beiligen, ber ein überaus eifriger Berehrer der beiligen Jungfrau war, wird nämlich erzählt: Maria sei ihm einmal in Begleitung vieler Engel erschienen und habe ihm bas Stabulier Aberreicht. Er wird beshalb bargeftellt als Rarmcliter mit bem Stapulier in ber Sand ober vor ber beiligen Jungfrau kniend, bie bon Engeln umgeben ift und ihm bas Stapulier übergibt (Fig. 293).

# St. Simpartus (13. Oct.), Bischof von Augsburg, wurde im Rloster Murbach erzogen und lebte später daselbst längere Zeit als Mönch und Abt. Den bischöflichen Stuhl von Augsburg bestieg er um 780.

Sein Attribut ist ein Wolf: auf seine Anrusung brachte ein Wolf, der ein Kind geraubt hatte, dieses unversehrt wieder zurück. Diese Darstellung findet sich in einem Holzschnitt von Hurgkmair und in einem Stich in der Bavaria sancta.

#### St. Sixtus II. (6. August),

Papft (257—258), wurde im Cometerium des hl. Calliftus zu Rom wegen des driftlichen Glaubens gefangen genommen, und weil er den Gößen nicht opfern wollte, nach turzem Proces enthauptet. Befannt ist das rührende Zwiegespräch zwischen ihm und seinem Diakon, dem hl. Laurentius, auf dem Wege zur Richtstätte. Als Attribut trägt er ein Schwert. Abgebildet ist er schon auf Goldgläsern. Darstellungen aus seinem Leben haben wir von Fra Angelico da Fiesole im Batican: wie er den hl. Laurentius zum Diakon weiht und ihm Almosen für die Armen gibt (Fig. 294).

St. Sophia (15. Mai), f. St. Fibes.

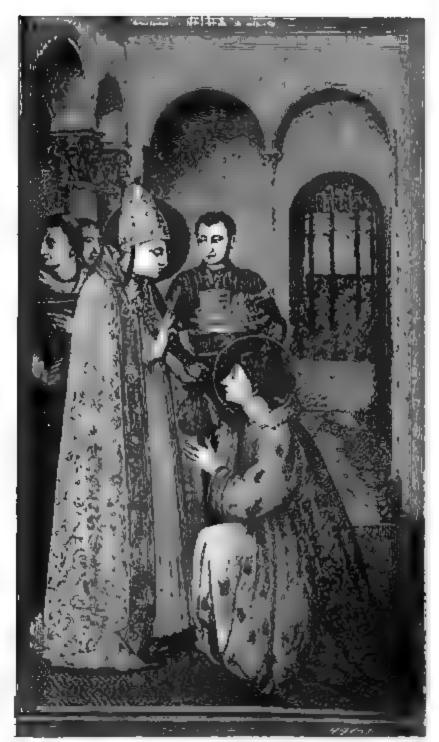

Fig. 294. Fra Angelico, Papft Sixtus II. u. St. Caurentins. (In ber Rapelle Rifolaus' V. im Batican ju Rom.)

St. Spes, f. St. Fibes.

# **St. Stanislans** (7. Mai),

Bifcof bon Rrafau, murbe 1030 zu Szepanow im Bisthum Aratau geboren. Er beilte einft einen Rranten und erwedte einen Tobten aus bem Brabe, bamit er für ihn zeuge; er wurde im 3abre 1079 bom ebebrederifden Ronig Boleslaw, den er in den Bann gethan, am Altare ermorbet. Dan fieht ibn bargeftellt. wie er bor Bericht fleht. Sein Leben und fein Martertod find in acht Bildern auf einem Flügelaltar in ber protestantifden Rirde ju Mühlbad in Siebenburgen gefdilbert.

#### St. Stanislaus Softka (13. November),

wurde am 8. October 1550 auf dem Schlosse Rostlan als Sohn polnischer Edelleute geboren. In seinem

14. Jahre sandte ihn der Bater mit seinem zwei Jahre altern Bruder nach Wien, damit er dort am Collegium der Jesuiten seine Studien mache. Hier lebte er ganz dem Gebete und seinen Studien, und durch seine Eingezogenheit, seinen Fleiß, noch mehr durch seine glühende Frommigkeit war er allen ein Gegenstand der Erbauung. Rach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten trat er zu Rom am 28. October 1567 als Rovize in die Gesellschaft Jesu ein, starb aber schon am 15. August 1568 und ruht in S. Andrea in Monte Cavallo daselbst. Als er einmal krank in Wien lag und sein protestantischer Hausherr es zu verhindern wußte, daß ein Priester erscheine, reichten Engel ihm die heilige Communion; so ist er dargestellt von D. Moster

(Stich von Bogel im Duffelborfer Berein) und bon Artois im Hofmufeum zu Wien. Maratti malte ihn in S. Andrea in Monte Cavallo ju Rom,



Fig. 295. St. Stanislans Softfie. (Rach einem Farbenbrud aus dem Berlage bon A. ban de Opbere-Beint in Brügge.)

wie ihm die heilige Jungfrau erscheint. Man sieht ihn auch mit dem Christind und dem Pilgerstab abgebildet (Fig. 295). Er ist Schuppatron von Polen, besonders der Städte Warschau, Posen, Lemberg u. s. w., und der studirenden Ingend.

#### St. Stephanus (26. December).

Rur fury und einfach ift ber Bericht über ben beiligen Diaton und Erzmaribrer Stephanus, ben wir im fechsten und fiebenten Rapitel der Apostelgeschichte lesen. Er wird als der erste, welcher sein Blut zum Zeugniß für Chriftus bergoffen, in boben Chren gehalten und als ein Dann voll des Glaubens und der Dacht bes Beiligen Beiftes gefdilbert. Rad. dem er noch während bes erften Apostelamtes bes hl. Petrus und noch vor der Befehrung des hl. Baulus jum Diakon gewählt worben war und "große Bunder unter

dem Bolte gethan", wurde er, auf offenbar falsches Zeugniß hin, angetlagt, Lästerungen gegen den Tempel und gegen das jüdische Gesetz ausgestoßen zu haben, hierauf zum Tode verurtheilt und vom wüthenden Pobel außerhalb der Thore der Stadt gesteinigt.

Die Legende, welche die Entdedung seiner Reliquien und ihres Ruheplates in der Basilika des hl. Laurentius zu Rom erwähnt, sagt folgendes: "400 Jahre nach dem Martertode des hl. Stephanus wußte niemand, was aus seinem Leichnam geworden, als Lucian, ein Priester in Palästina, in einem Traumgesichte von Gamaliel, dem Geseheslehrer, zu dessen Füßen der hl. Paulus in der ganzen Gelehrsamkeit des jüdischen Gesehes unterrichtet worden war, hiervon benachrichtigt wurde. Derselbe offenbarte ihm, daß er den Leichnam des Heiligen nach dessen Tode weggebracht und in seinem eigenen Grabe bestattet und neben ihn auch die Leichname des Nikobemus und anderer Heiligen gelegt habe. Da dieser Traum sich dreimal wieder-holte, ging Lucian mit andern, welche vom Bischof beauftragt wurden, hin, und sie gruben mit Hacken und Spaten an dem angezeigten Ort — einem Grabmal in einem Garten — und fanden, was sie für die Ueberreste des hl. Stephanus hielten, da deren Heiligkeit sich durch viele Wunder erprobte. Diese Reliquien wurden dann zuerst zu Jerusalem in der Sionstirche beigesetzt und späterhin von dem Kaiser Theodosius dem Jüngern (II.) nach Konstantinopel und von da vom Papst Pelagius nach Kom gebracht und mit dem hl. Laurentius in dasselbe Grab gelegt. Es wird erzählt, daß der hl. Laurentius, als man den Sarkophag öffnete und den Leichnam des hl. Stephanus in denselben legte, sich auf einer Seite bewegte und so dem hl. Stephanus den Chrenplaz zu seiner Rechten einräumte, weshalb das gemeine Bolk Koms dem hl. Laurentius den Titel II cortese Spagnuolo (der hösliche Spanier) verlieh."

Auf Bilbern erscheint der hl. Stephanus fast immer jugendlich, mit mildem und schönem Angesichte, im Gewande eines Diakons mit der (in der Regel carmoisinrothen und reichgestidten) Dalmatica. Diese letztere ist viereckig und an der Brust eng anliegend, hat weite Aermel, und schwere goldene Duasten hängen vorn und hinten von den Schultern herab. Als Erzmartyrer trägt er fast immer die Palme. Die Steine, welche sein besonderes Attribut sind, besinden sich entweder in seinen Händen oder auf seinem Gewande oder auf seinem Haupte und seinen Schultern, oder sie liegen zu seinen Füßen oder auch auf dem Buche, welches er in der Hand hält. In der Heiligen Schrift ist zwar das Alter nicht erwähnt, in welchem der Heilige stand, als er den Martertod erlitt; aber in der italienischen Kunst ist er stets jung und bartlos dargestellt, vielleicht um auf die Schilderung seines Angesichtes hinzudeuten, als er angeslagt wurde: "Sein Angesicht sah aus wie das Angesicht eines Engels." Nur in der spanischen Kunst erscheint er auch bebartet und mit den Geschleszügen eines Mannes in den dreißiger Jahren.

Das älteste Bild des hl. Stephanus findet sich auf einem Goldglase<sup>1</sup>, wo er mit einem gegenüber sixenden Heiligen, wahrscheinlich dem
hl. Laurentius, von Christus mit Nimbus einen Kranz erhält. Ein Sarkophag aus der Krypta von St. Victor, jest im Museum zu Marseille,
zeigt den Heiligen, wie er predigend vor drei Personen steht, von denen die
nächststehende in der Rechten einen Stein, in der Linken ein Schwert hält.
Eine Bronzetafel<sup>2</sup> gibt einen andern Zug aus seinem Martyrium: der

<sup>1</sup> Abbilbung bei Garrucci, Vetri, tav. XX3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abb. bei Gori, Thes. vet. diptych. III, tab. XV, und Real-Cnc. II, 791, Fig. 467.

Heilige blickt gegen den himmel, von dem herab Christus, durch eine Hand in den Wolken versinnbildet, die Strahlen zu ihm hinabsendet (Ecco video caolos aportos et Filium hominis stantom a dextris Doi, Act. 7, 56). Hinter dem Haupte des Heiligen erblickt man das Werkzeug seines Marthrerthums, acht Steine. Die beistehende Inschrift lautet: OA CTEDANOC AlboBOAEITA: der hl. Stephanus, der gesteinigte (Fig. 296). An diese Darstellung schließt sich eine ganz ähnliche noch aus dem 11. Jahrhundert an, die sich in einem Sacramentar in Ibrea besindet. Der Heilige kniet hier zur Rechten in gelber Tunica mit blauen clavi; links stehen zwei steinwerfende Juden, über ihnen Saulus, welcher die Kleider bewacht. Am



Jig. 296. St. Stephanns. (Brongetafel.)

mittlern Oberrande wird das Haupt Christi sichtbar, von dem Strahlen herablaufen. In den Eden oben und unten sind zur Ausfüllung Bäume angebracht. Die Umschrift lautet: Martyrio lapidum mercaris, Stephane, caelum.

Bei Goris findet sich eine Elfenbeintafel, welche als Dedel für eine Reliquie des heiligen Areuzes zu Cortona gedient hat. Gegenüber dem hl. Johannes dem Evangelisten steht hier der hl. Stephanus, die gefalteten hände ehrerbietig nach der heiligen Reliquie hingerichtet. Eine musivische Darstellung in S. Lorenzo in Agro Verano zu Rom aus dem Jahre 578 stellt ihn als Diakon dar, aber nicht in Dalmatica, sondern in Tunica und Pallium, mit dem Evangelienbuch als dem entsprechenden Attribut. Das Buch, welches er offen mit der Linken gegen die

Brust halt, trägt die Worte: Adhaesit anima mea, wohl als Anspielung auf die Antiphon seines Officiums: Adhaesit anima post te, quia caro mea lapidata est pro te, Deus meus, und also zugleich als hinweisung auf sein Martyrium und bessen Art und Weise. Auf einem Diptychon endlich erblickt man ihn in der griechischen Diakonenkleidung, in der einen Hand das Gesäß mit den heiligen Sacramenten, in der andern das Rauchfaß tragend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Chner, Missale Romanum S. 56. <sup>2</sup> L. c. III, 136.

<sup>4</sup> Bgl. Real-Ent. II, 791 f.

Bas feine Darftellungen im Mittelalter anlangt, jo erscheint er bier unzähligemal neben bem hl. Laurentius, und zwar meiftens mit ben Steinen



Fig. 297. Francesco Francia, St. Stephanus. (Galerie Borghefe in Rom.)

in der Dalmatit, namentlich in Sculpturen; auch in Stichen bon Schongauer, Israel ban Medenen u. f. w. feben wir ihn fo. Francesco Francia hat ihn in der Galerie Borghese zu Rom kniend und im Profil gesehen dargestellt (Fig. 297). Als Begebenheit aus seinem Leben aber erscheint am östesten seine Steinigung: Rafael hat sie gemalt im Batican, Cigoli in den Uffizien zu Florenz, H. Baldung Grien im Museum zu Berlin, Giul. Romano in S. Stefano zu Genua, Le Brun im Loudre zu Paris und in der Neuzeit Schraudolph im Dome zu Speier u. s. w. Ganze Folgen von Darstellungen aus seinem Leben haben wir vor allem von Fra Angelico da Fiesole, welcher vom Papst Nikolaus V. im Jahre 1447 beauftragt wurde, die Lebensgeschichte des hl. Stehhanus und des hl. Laurentius auf die Wände einer Rapelle im Batican zu malen, welche jetzt "Rapelle Rikolaus" V." und manchmal auch La cappella di S. Lorenzo heißt. Die Scenen folgen sich in dieser Reihe: 1. Der hl. Stephanus wird mit dem Amt eines Diakon bekleidet; 2. er steht den Armen bei; 3. er predigt dem Bolke; 4. das Verhör des Heiligen; 5. er wird zum Martertod geschleppt; 6. sein Martyrium.

Die Gemäldereihe von Carpaccio, welche sich einst vollständig zu Benedig befand, ist jetzt in verschiedenen Galerien vertheilt: 1. Der Heilige wird mit sechs andern vom hl. Petrus zum Diakon ernannt (im Berliner Museum); 2. die Predigt des Heiligen (im Louvre zu Paris); 3. der hl. Stephan streitet mit den Schriftgelehrten (in der Brera zu Mailand). Die Reihenfolge der Bilder von dem Spanier Juan de Juanes in der Galerie zu Madrid ist die: 1. Weihe des Heiligen zum Diakon; 2. er wird angeklagt; 3. er wird zum Martertode geschleppt; 4. er wird gesteinigt; 5. er wird von seinen Schülern begraben.

Der hl. Stephanus ist Patron von Lothringen, der Pfalz, Met, Mindelheim, Nymwegen, Breisach, Regensburg, Speier. Bayern und andere
Staaten ließen im 16. Jahrhundert goldene Stephansgulden schlagen. Er
ist auch Patron der Pferde: in alten Kalendern heißt der St. Stephanstag auch der große Pferdstag, und die Landleute opferten an seinem Tage
so viele Kerzen, als sie Pferde besaßen. Wegen der Steine, die er trägt,
wird er auch von den Maurern als Patron verehrt.

# St. Stephanus I. (2. August),

Papst, war von Geburt ein Kömer und bestieg 254 den Stuhl Petri. Er wurde bei einer Verfolgung in den Katakomben der Lucina, wo er Gottesdienst hielt, im Jahre 257 erstochen. Sein Haupt wird in Speier verehrt. Dargestellt ist er mit dem Schwert in der Brust, so in einem jest zerstörten Fresco in S. Paolo vor Rom; ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt dar, wie er beim Altar erstochen wird.

# St. Stephanus (2. September),

der erste König von Ungarn, suchte das Heidenthum in diesem Lande auszurotten und errichtete darin viele Bisthümer, unter andern Gran; er starb 1038. Abgebildet wird er als König mit Scepter und Krone. P. J. Verhaghen malt ihn im Hofmuseum zu Wien, wie er die vom Papste Splvester II. geschenkte Krone empfängt.

# St. Sturmins (17. December),

geboren um 712, war Abt von Fulda und Schüler und Nachfolger des hl. Wigbert; er starb 779. Dargestellt wird er als Benediktinerabt mit Stab und Buch oder mit dem Grundriß einer Kirche in der Hand; ein Stich in Bavaria sancta zeigt ihn, wie er durch seine Mönche Waldungen ausroden läßt, ein Stich von Bloemaert, wie ihm Cherubim erscheinen. Sein Leichnam ruht im Dome zu Fulda; daselbst befindet sich auch ein Altar, der zehn Scenen aus seinem Leben enthält. Am elsenbeinernen Bischofsstab dieses Heiligen sieht man das Einhorn vor einem Areuze kniend dargestellt. Weil das Einhorn ganz allein in Wildnissen lebt, ist es auch Sinnbild der Einsamkeit und insofern Wappen des tief in Einöden durch den hl. Sturmius gegründeten Klosters Fulda 1.

# St. Suitbert (Switbert, 1. März),

Apostel der Friesen, war erster Bischof von Verden und starb um 713. Seine Darstellung geschieht als Bischof mit Buch und Pedum, an welchem ein leuchtender Stern angebracht ist; so von Bart. de Bruyn in der Pinakothek zu München, wo der Heilige einen achtstrahligen Stern zwischen den Hält, und an seinem Reliquienschrein (von ca. 1260) in der Stiftskirche zu Raiserswerth. Ebenso malt ihn in der Neuzeit Rehren (Stich von Dinger im Düsseldorfer Verein). Er hält den Stern auch in der sinken Hand, so in Bavaria sacra.

# St. Sulpitius (17. Januar),

mit dem Beinamen Pius, Bischof von Bourges, starb 644. Er heilte durch sein Gebet den König Childebert von einer Krankheit. Dargestellt ist er mit Buch und Pedum von Budde (Stich von E. Rittinghaus im Düffelstorfer Berein).

# St. Susanna (11. August)

von Rom, aus Diocletians Geschlecht, wurde von Maximinian zur Frau begehrt; sie bekehrte aber seine Sendlinge, zertrümmerte durch ihren Hauch eine

<sup>1</sup> Mengel, Symbolit I, 281.

goldene Juppiterstatue, der sie opfern sollte, und wurde deshalb mit dem Schwert enthauptet. Sie ist Patronin von Cadix. Ihr Martyrium ist in ihrer Kirche zu Rom von Malern des 17. Jahrhunderts dargestellt; daneben aber malte auch Baldassare Croce auf den Seitenwänden der Kirche die Geschichte der alttestamentlichen keuschen Susanna.

# St. Sylvester I. (31. December),

Papst, ein geborener Kömer, regierte die Kirche 314—335. Er lebte zuerst in einer Höhle auf dem Berge Soracte und wurde aus dieser Berborgenheit auf den Stuhl Petri erhoben. Er soll den Kaiser Konstantin getauft, serner durch das Zeichen des Kreuzes das Bolt von einem Drachen befreit haben. Ms Attribut hat er einen Ochsen zu seinen Füßen, weil er einen solchen, den ein Rabbiner durch Zauberei getödtet hatte, wieder lebendig machte. Rasael malt ihn im Batican, wie er Konstantin d. Gr. tauft, Giulio Romano, gleichfalls im Batican, wie er von Konstantin Rom als Patrimonium Petri erhält. Darstellungen aus seinem Leben sind in der Bardi-Rapelle in S. Croce zu Florenz, bollständiger in der Cappella S. Silvestro am Borhof der Kirche dei Quattro Coronati zu Rom (13. Jahrhundert), von Fiesole in der Galerie Doria zu Rom, in Glasgemälden der Kathedrale von Chartres, wie der Statthalter Tarquinius bei einer Mahlzeit an einer Fischgräte erstickt, weil er vom hl. Sylvester die Herausgabe der Schäße des in Sylvesters Haus verborgen gestorbenen Christen Timotheus verlangte.

# St. Thaddans, f. Apostel.

# St. Thekla (23. September),

Jungfrau aus Ikonium, wurde durch den hl. Petrus bekehrt. Als sie verbrannt werden sollte, blieb sie von der Flamme verschont und zog nach Antiochien. Hier wurde sie den wilden Thieren vorgeworfen, aber ein Löwe legte sich zu ihren Füßen. Dann wohnte sie in Seleucia, glänzte dort als Philosophin und Rednerin und verrichtete so viele Heilungen, daß die Aerzte neidisch wurden und sie versolgten; da verdarg sie sich in einer Felsenhöhle, die sich hinter ihr schloß; den Versolgern blieb nur ihr Schleier zurück. In der griechischen Kirche gilt sie als Protomarthrin. Ihr Ruhm in der cristslichen Welt war immer groß; die Kirche nennt ihren Namen in den Gebeten, welche der Priester am Sterbebette verrichtet. Sie wird neben den beiden Apostelsürsten genannt, weil sie als die Schülerin derselben verehrt wird. Als Attribut trägt sie die Palme und hat einen Löwen zu ihren Füßen. Ein altes Mosait in der Kathedrale von Mailand stellt sie im Kerter zwischen



Fig. 298. Lorenzo Cofta, 51. Phelia.
(Binatothet in Bologna.)

Schlangen bar. Lorenzo Cofta malt fie in der Pinakothek zu Bologna mit der Palme in der Hand und einem weiten, braunen Mantel angethan (Fig. 298).

#### St. Theobald (1. Juni)

betrieb aus Demuth das Handwerk eines Schuhstiders und starb 1150. Sein Attribut sind Schuhmachergeräthe. Er ist Patron von Thann im Elsaß, auch einer Rapelle bei Wernigerode in der preußischen Provinz Sachsen.

#### St. Theodor (9. Rovember),

mit dem Beinamen Tyro oder von Amasea, wo er gelitten, war romischer Soldat. Er zündete in Amasea einen Tempel der Kybele an und wurde deshalb im Jahre 304 verbrannt. Seine Attribute sind: eine Dornen trone auf dem Haupt, eine Fadel in der Hand, neben ihm ein Scheiterhaufen. Seine Statue auf der Piazetta in Benedig, dessen Schuppatron er vor

bem hl. Marcus war, hat ein Arokobil (b. h. Drachen, Teufel) zu Füßen. Er ist Patron von Ferrara, Savopen, Montferrat, Saragossa zc. Andreas Müller (Stich von Stange im Düsseldorfer Berein) stellt ihn dar als römischen Soldaten, das Schwert in der Rechten, eine Palme in der Linken haltend. Auch wird er abgebildet zu Pferd und wie der hl. Georg einen Drachen tödtend; im hintergrund erblickt man einen brennenden heidnischen Tempel.

#### St. Theodofia (2. April)

aus Thrus wurde unter Maximian in Casarea gemartert, bann mit einem Stein beschwert ins Meer geworfen. Sie trägt baber einen Stein in ber Hand. Nach andern aber ist sie nicht ertrunken, sondern enthauptet worden; so wird sie abgebildet in einem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488.

#### St. Theodofins (11. Januar),

Conobiarcha (Abt) in Cappadocien, ftarb, nachdem er ben Bestechungen und Fesseln bes Raisers Anastasius I. widerstanden, im Jahre 529. Daber

hat er als seine Attribute Fesseln um Hals und Arme und Geldsäcke neben sich.

# St. Theodotus (18. Mai)

Warthrer in Anchra; sein Tod fällt in den Anfang der diocletianischen Bersolgung, also um 303. Er war ein Gastwirt und half als solcher vielen Kranken und Nothleidenden mit Speise und Trank, und als die Verfolgung ausbrach, benutzte er jede Gelegenheit, im Verborgenen Gutes zu thun und den Verfolgten zu helsen, soviel er konnte. Er wird abgebildet mit seinen Marterwerkzeugen, Fackeln und Schwert, und ist Patron der Gastwirte.

# St. Theodulus (16. August),

Bischof von Sitten und Patron von Wallis und Sitten, erhielt von Raiser Rarl d. Gr. 802 die weltliche Herrschaft über Wallis, die dann auf seine Nachfolger überging. Darzustellen ist er als Bischof, zu seinen Füßen den Teufel, der eine Glocke hält. Der hl. Theodulus (nach andern wäre es der hl. Theodor) habe vom Papst eine Glocke zum Geschenk erhalten, die er aber nicht über die Alpen zu bringen vermochte. Er zwang daher einen Teufel, den er aus einem Besessenen ausgetrieben, das Geschenk von Rom nach Sitten zu tragen. Er hält in Bildern den Teufel öfter auch an einer Kette, oder dieser sliegt in der Luft ihm nach, die Glocke tragend.

# St. Theokar (Deocarus, 7. Juni)

war Abt in Herrieden zur Zeit Karls d. Gr. Seine Legende ist auf dem sogen. Volkamerschen Altar in der Lorenzkirche zu Nürnberg dargestellt: wie er vor einer Kapelle kniet, wie er einen Blinden heilt, als Beichtvater Karls d. Gr., und sein Tod. Seine Gebeine kamen 1316 nach Nürnberg und 1845 nach Eichstätt, wo er als Patron nunmehr verehrt wird.

# St. Theonestus (30. October),

wie St. Alban Schutpatron der Stadt Mainz, tämpfte daselbst im 5. Jahrhundert gegen die Arianer. Das Proprium der Mainzer Kirche sagt von ihm, daß er Bischof von Philippi in Macedonien gewesen, aber durch die Arianer von seinem Sitze vertrieben worden und über Rom nach Mainz gekommen sei. Er wurde hier von den Arianern mit seinen Schülern den Fluthen des Rheines preisgegeben und auf einer durchlöcherten Kufe stromabwärts nach Kaub getrieben, das von dieser Kufe den Namen erhielt. Er wird daher als Bischof in einer Kufe auf dem Rhein sahrend abgebildet.

#### 51. Theophil (Bogumil, 10. Juni),

Erzbischof von Gnesen, hernach Camalbulenser-Monch, stammte aus der Familie der Grafen von Libycz und studirte zu Paris die Theologie. Er baute zu Dobreuw eine Kirche und wirkte daselbst wie ein Apostel, bis er allgemein beweint im Jahre 1182 starb. Bildlich wird er dargestellt, wie ihm die heilige Jungfrau mit dem Jesustinde erscheint. Im Jahre 1661 ist seine Lebensgeschichte zu Rom unter dem Titel: Vita S. Bogumili erschienen.



Fig. 299. St. Sherefie. (Rach einem italienifchen Gemalbe.)

#### St. BBerefta (15. October),

Jungfrau, erblidte am 28. Marg 1515 in ber Stadt Avila in Altcastilien bas Licht ber Belt. Sie war icon bon Rindbeit an ber Welt abgeneigt und flüchtete im Jahre 1536 ins Rlofter ber Rarmeliterinnen. Bier fcalte fie fic bon aller irbifden Sinnlichfeit los und gelangte jur innig. ften Bereinigung mit ihrem Beiland. Oft fab fie einen Engel, ber fie mit bem Pfeile ber Liebe Gottes und ichmerglicher, aber fußer Bunbe traf. 3m Jahre 1561 reformirte fie ben Orben ber Rarmeliterinnen (Rarmeliter-Barffiger), grundete allmählich mehrere Rlofter, fcrieb ihre Lebensgeschichte und verschiedene anbere Schriften. Gie ftarb im Jahre 1562 und wurde 1621 canonifirt. Ihr Reliquienfcrein befindet fich in ber Rlofterfirche zu Avila. Sie ift Schutpatronin Spaniens. Rach ben Abbilbungen, Die noch bon ibr borbanden fein follen, mare fie mittelarog und breitschulterig gewesen, das Gesicht und die Wangen etwas bid, die Augen groß und icarfblidend, ber Mund kein, die Rase lang und niedrig; die Hände

sind zum Gebet gefaltet; sie trägt das Ordenstleid der Rarmeliterinnen und kniet vor dem leidenden Heiland oder empfängt durch einen Engel den feurigen Stich, der ihr Herz durchbohrt, oder es schwebt über ihr der heilige Geist in Gestalt einer Taube; vor ihr liegt ein offenes Buch mit Schreidzeug. Die spanischen Künstler des 17. Jahrhunderts stellen sie mit derben, fast plumpen Gesichtszügen dar, häusig kniend und betend, während ein Engel über ihr schwebt, der ihr Herz mit einem Pfeil mit flammiger Spipe durchbohrt. Rubens malt sie, wie ihr Christus in ihrer Belle erscheint; in einem Gemälde zu Antwerpen aber stellt er sie dar, wie sie für die Seelen im Fegseuer betet, speciell für die Seele des Bernardin Mendozy, der auf ihr

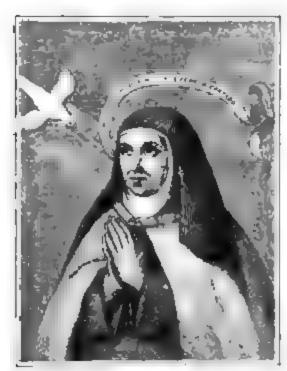

Fig. 300. \$1. Therefin. Vera effigion. (Rach einem Stich bes Bereins für religibfe Bilber.)

Bebet erloft wurde. Gine Statue im Batican bon &. Balla zeigt fie mit Buch und Feber, bei ihr Engel mit Bfeil und Berg; Alonfo Cano malt fie mit Dornen gefront, die Baffionswertzeuge haltend; Daffarotti dagegen, wie fie um Rettung für bie Stadt Cremona bittet, als biefe bon ben Frangofen belagert wurde; unfere Abbilbung (Fig. 299) zeigt fie mit Rreug und Lilie in der Rechten und einem Berg in der Linken. Befannt oder vielmehr berlichtigt ift bie Darftellung ber Beiligen bon Bernini in S. Maria bella Bittoria zu Rom. ber Reugeit hat fie Andr. Muller einen Pfeil und ein Buch haltend gemalt (Stich von D. Ripp im Diffelborfer Berein).

Ihre Vera effigies ist gestochen von Nüsser im Düsselborfer Berein (Fig. 300).

St. Chomas, f. Apoftel.

#### St. Thomas von Aquin (7. Marg),

der scholastische Theologe, genannt Doctor angelicus, wurde 1226 in einem Caftell bei Roccasecca von vornehmen Eltern geboren; fein Großvater war mit ber Schwester bes deutschen Raisers Friedrich Barbaroffa bermählt. Er besuchte zuerft die Schule ber Benedittiner in Monte Caffino, bann die bochfoule gu Reapel. Hier trat er, 17 Jahre alt, gegen den Willen seiner Eltern in ben damals aufblühenden Orden ber Dominifaner und wurde bon dem Ordensgeneral Johann dem Deutschen nach Köln geschickt, wo der berühmte Albertus Magnus sein Lehrer wurde. Im Jahre 1248 wurde er selbst zum Lehrer in Roln ernannt, und von nah und fern eilte die migbegierige Jugend ju feinem Roln, Paris, Rom und einige andere Stadte Italiens murben fortan die vorzüglichsten Schauplage seiner Wirtsamkeit. Er war ein umfassender Beift, und auger seinen Arbeiten für die theologische Biffenschaft mar er auch fehr eifrig im Predigtamt, in ber Berwaltung ber heiligen Sacramente und in allen feelforgerlichen Geschäften. Auch als driftlicher Dichter hat er fich ausgezeichnet: mehrere von ihm verfagten Opmnen ju Ehren bes beiligen Altarsfacramentes find in den liturgischen Gebrauch der Rirche übergegangen, z. B. bas Adoro te und das Pange lingua. Er starb auf dem Bege zur Rirchenversammlung nach Lyon im Aloster Fossa Nuova im Jahre 1274; sein Leib wurde nach Toulouse in Frankreich gebracht und ruht in der Rirche des

hl. Saturnin daselbst. Papst Johann XXII. vollzog seine Canonisation 1323, und Pius V. erhob ihn 1567 unter die Kirchenlehrer.

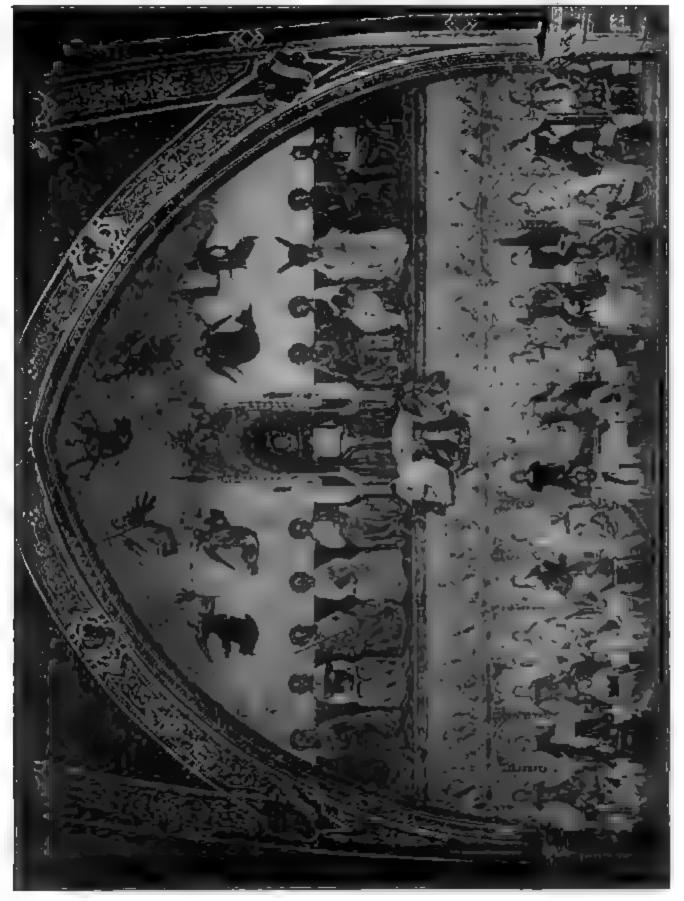

Abbildungen zeigen den Beiligen in seinem Ordenshabit mit einem Sterne oder mit der Sonne auf der Bruft; denn "er vereinigte in der That alle Lichtsprahlen, welche bor ihm die gottliche Gnade durch die Bater und

Fig. 301. Per Prinmpf bes D. Phomas von Squin. (Freben in der fpanischen Rapelle von G. Maria Robella zu Florenz.)

andere große Männer auf die Kirche fallen ließ, in seinem Geiste, und spiegelte sie alle vereinigt zu einem großen Lichtmeer auf uns zuruch". Gewöhnlich aber schwebt der Stern über seinem Haupte, und die Sonne sieht man auf seiner Brust, oder er hat eine Taube, die sich auf seiner Schulter niederläßt; zuweilen hat er auch einen Relch in der Hand, worüber die heilige Hostie schwebt, seine Andacht zum heiligsten Altarssacrament anzeigend.

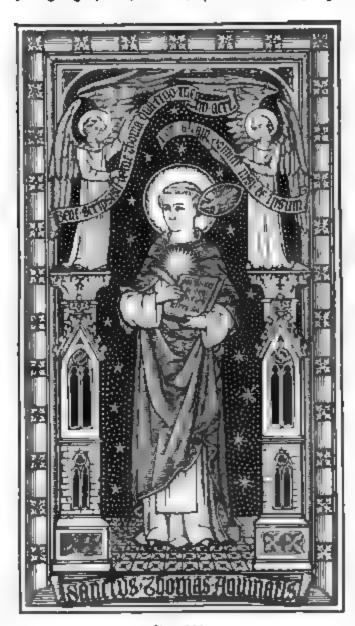

Fig. 802. Rach einer Zeichnung von Baron Bethane b'Phetvalle. (Cigenthum von Desclee, Lefebore & Co. in Tournat.)

Bei einem Schuler Biottos in bem großen Fresco in G. Maria Rovella ju Floreng (Fig. 301) thront ber Beilige swifden Propheten Evangeliften, boran David, Baulus, Mofes und Johannes; ju feinen Füßen tauern die Geftalten mehrerer Reger, und weiter unten erblidt man je 14 Berjonificationen von Tugenben, freien Runften und theologifden Disciplinen. Aehnlich ift die Darftellung von Filippino Lippi in S. Maria fopra Minerba zu Rom. In diefer figenben Stellung mit Bud ftellen ihn auch bar B. Goggoli im Loubre ju Baris, Fr. Traini in S. Caterina ju Bifa in ber Mitte beibnifcher und driftlider Philosophen und Lehrer, über ibm Chriftus in der Glorie, ju feinen Bugen bie Schriften ber 3rrlebrer, und Fra Angelico ba Fiefole im Batican, in ber Rapelle Ritolaus' V. Fiefole malt ibn ferner im Balaft Bitti ju Floreng aud mit bem Beiligen Beift in Geftalt

einer Taube an seinem Ohr und der strahlenden Sonne (oder Stern) auf der Brust. Ein Bild der Glorie des Heiligen von Bittore Carpaccio aus dem Jahre 1507 besindet sich im Museum zu Stuttgart und eine ähnliche Darstellung, ein Meisterwert von Zurbaran, im Museum zu Sevilla. In der Neuzeit hat ihn Commans gemalt auf einem Stuhle sistend, mit Büchern, darunter sein Wert: Summa Theologiae (Stich von Kohlschein im Düsseldorfer Verein); er wird auch dargestellt mit Buch und Feder, mit der Sonne auf der Brust und der Taube an seinem Ohr (Fig. 302).

#### St. Thomas Becket (29. December),

Erzbischof von Canterbury, wurde 1117 zu London geboren und trieb zuerst die Rechtsgelehrsamkeit. Er wurde Kanzler des Reiches und Erzieher der töniglichen Prinzen. Auf den Wunsch des Königs Heinrich II. wurde er zur erzbischöflichen Würde erhoben, obgleich er ablehnte, weil er als Erzbischof nicht nach dem Willen des Hofes und des Fürsten leben wolle und tönne. Der bald ausbrechende Conflict zwischen ber weltlichen und geistlichen Macht endete damit, daß der Erzbischof im Jahre 1170 in seiner Kathedrale am Altare von vier Mördern niedergestoßen wurde. Abgebildet wird er als Bischof mit Pedum, Schwert und Palme; oft stedt das Schwert in seinem Ropfe. Das erste, bald nach seinem Tode entstandene Bildniß von ihm, aber ohne Attribut, ist in den Mosaiken von Monreale bei Palermo zu sehen. In seinen gewöhnlichen Darstellungen ift er unbärtig, trägt über dem Benediktinerhabit die Casula, aber als Martyrer feine Mitra, in der Hand den Bischofsstab und das Evangelium; Blutstropfen fallen von seinem Haupte, durch dessen Obertheil bisweilen ein Schwert geht. Sein Tod ist dargestellt in seiner Kirche zu Berona und von Girolamo da Santa Croce in S. Silvestro zu Benedig. Ausführlich ift sein Martyrium geschildert in den bald nach seinem Tobe entstandenen Wandgemälden des Domes zu Braunschweig, und zwar in sieben Scenen von seiner Erhebung bis zu seiner Ermordung; dann auf der Stickerei einer ebenfalls dem Ende des 12. Jahrhunderts angehörenden Mitra aus Seligenstadt. G. R. Elster malt ihn in der Neuzeit als Bischof mit Schwert und Palme (Stich von E. Rittinghaus im Duffeldorfer Berein).

# St. Thomas von Villanova (18. September),

Erzbischof von Balencia, wurde 1488 in dem Städtchen geboren, von dem er seinen Beinamen hat. Er trat früh in den Eremitenorden des hl. Augustinus ein und wurde Provincial desselben. Karl V. ernannte ihn zu seinem Hofprediger und Erzbischof von Granada, welche Würde er ablehnte. Später aber zum Erzbischof von Balencia erhoben, blieb er doch immer der arme, einsache Einsiedlermönch und verwendete seine Einkünste in Tausenden von Ducaten nur für die Armen. Der Heilige starb am 8. September 1555. Dargestellt wird er mit blassem, magerem Gesicht, als Bischof mit dem Beutel in der Hand, oft von Bettlern umgeben. Das Altarbild in der Augustinertirche zu Prag von Streta stellt ihn Almosen austheilend dar. Murillo bei den Kapuzinern in Sevilla und F. de Ribalta in Balencia malen ihn von Armen umgeben. Der Heilige liegt in seiner Ordenskirche zu Balencia begraben.

### St. Fiberius (10. Robember)

wurde in Agde im heutigen Nieder-Languedoc, einer Provinz Frankreichs, von heidnischen Eltern geboren. Sein Vater war ein Christenverfolger, wahrend Tiberius freimuthig das Christenthum vertheidigte. Da weder Strenge noch Schmeicheleien ihn zum Gögendienste bewegen konnten, übergab sein Bater selbst ihn zweimal dem Martyrium; doch wurde er wunderbarerweise seinen Feinden entrissen und in die Einöde am Flusse Eucharis versetzt. Nachdem jest die Christen unter Gallienus, Aurelian und selbst in den ersten Jahren Diocletians eine gewisse Ruhe genossen, arbeitete er an der Ausbreitung des Christenthums. Er befreite durch das heilige Rreuzeszeichen den besessenen Sohn des Maximinianus, des Mitkaisers von Diocletian im Occident, vom Teufel und wurde hierfür zum zweitenmal gemartert, aber wieder wunderbar geheilt. Zurückversett in seine frühere Einsamkeit starb er um das Jahr 303. Sein Haupt kam im Jahre 1626 in den Besitz des ehemaligen Prämonstratenserklosters Obermarchthal (Württemberg), wo es heute noch verehrt wird 1. Abgebildet sieht man ihn daselbst mit einer Palme in der Hand und zwei Löwen zu seinen Füßen, denen er einmal, aber vergeblich, vorgeworfen wurde. Der eine ber Löwen halt eine Stachelkeule.

# St. Fiburtius (11. August)

war der Sohn eines heidnischen Römers, der Christ wurde und den Getauften in seinem Hause einen Zufluchtsort verschaffte. Er wurde verurtheilt, mit bloßen Füßen über glühende Kohlen zu gehen. So ist er dargestellt in einem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488.

# St. Tillo (7. Januar),

in Deutschland und Flandern Thielmann, in Frankreich Theau, öfter auch Hillonius genannt, war Abt und ein geborener Sachse und wurde schon in Anabenjahren von Räubern in die Niederlande gebracht und von da als Sklave nach Gallien verkauft. Vom hl. Eligius in Paris angekauft, erhielt er von diesem die heilige Taufe und erlernte später von ihm die Goldsschmiedekunst. Jum Priester geweiht, predigte er an sehr vielen Orten auch in Flandern und Deutschland. Er zog sich zuletzt in die Einsamkeit zurück, doch trauerten an seinem Grabe 300 Brüder. Dargestellt wird er, wie ihm ein Engel erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Knauff, Der heilige Marthrer Tiberius und sein durch Wunder berühmtes Haupt zu Obermarchthal. Riedlingen 1896.

## St. Timotheus (24. Januar),

Schüler des heiligen Apostels Paulus, wurde später zum Bischof von Ephesus bestellt und über sein bischöfliches Amt vom heiligen Apostel unterrichtet. Er wurde bei einem heidnischen Sötzenfeste mit Reulen geschlagen und dann gesteinigt. Daher wird er abgebildet mit einer Reule. Er ist schon auf Goldzgläsern dargestellt.

### St. Titian (3. März),

Bischof von Brescia, ein geborener Deutscher, soll um 526 gestorben sein. Jac. Palma (il Becchio) malt ihn in der Akademie zu Benedig in bischöflicher Gewandung.

### St. Titus (4. Januar),

Schüler des heiligen Apostels Paulus, wurde Bischof auf der Insel Kreta. Ein wunderbarer Schein erleuchtete vor seinem Tode sein Antlitz. Seine Abbildung geschieht daher als Bischof mit strahlend-leuchtendem Angesichte. Ein Stich in Ribadeneira zeigt, wie auf seinen Befehl heidnische Tempel einstürzen.

### Tobias (2. September),

zubenannt der "Prophet", weil er das Ende der assprischen Gefangenschaft, die Zerstörung der Stadt Rinive und die Rücktehr der Israeliten aus der Gefangenschaft vorausgesagt hat, steht im deutschen Martyrologium des sel. Canisius. Der alte Tobias lebte unter König Salmanassar und dessen Sohn und Nachfolger Sennacherib († 716 v. Chr.) in Ninive, von ersterem begünstigt, von letzterem aber mit seinen Stammesgenossen bedrückt und verfolgt. Außerdem prüfte ihn Gott auch durch die Leiden der Armut und der Blindheit; doch seine Nächstenliebe, seine innige Glaubenstreue und Gottergebenheit überstanden siegreich diese Prüfungen. In dem alten Tobias, seiner Frau und seinem Sohne zeichnet in herrlicher Weise die Heilige Schrift das Bild eines gottessfürchtigen Familienlebens.

Der ältere Tobias war schon in der Borhalle der alten Basilika des hl. Felix zu Nola gemalt, wohl als Beispiel der Geduld, weil als Gegenstück zu Job. Im griechischen Malerbuch wird seine Darstellung als Greis mit langem, gespaltenem Barte verlangt und mit der Inschrift: "Biele Bölker werden von weit herkommen zu dem Namen des Herrn, Geschenke haltend in ihren Händen" (Tob. 13, 14). Bei dem jüngern Tobias zeichnet die Heilige Schrift namentlich seine liebenswürdige Einsachheit und wie er gewürdigt wurde, in Gestalt eines Freundes einen Engel Gottes zum Gesährten zu erhalten; hierbei kommt dann besonders seine Gesinnung zum Ausdruck, mit welcher er über das Böse siegreich, weil keusch, zur Bermählung

gelangt. Schon in altchristlicher Zeit kommen häufig verschiedene Scenen der Reise des jüngern Tobias vor. Der Fisch des Tobias galt den Bätern als eine Erinnerung und hinweisung auf Christus — 12865 — und auf die Heilung der Blindheit des gefallenen Menschengeschlechtes und dessen Befreiung von der Herrschaft des Tenfels durch seine Lehre, sein Leiden und Sterben und die dadurch erworbenen Enaden !



Fig. 308. Canbro Bottirelli, Der Erjengel Mapfiel mit bem jungen bobins. (Atabemie ju Floreng.)

Auch vom jungen Tobias lennt das griechische Malerbuch bloß eine Ginzeldarstellung, und zwar gleich dem alten Tobias nur als Greis. Dagegen hat ihn eine große Statue am nördlichen Portale der Rathedrale von Chartres nicht alt und bärtig, wie das Malerbuch, sondern jung und unbartig. Größere Scenen aus seinem Leben haben wir von Bernard in Pinturicchio im Museum zu Berlin (Nr. 142 und 149), wo in acht Scenen und zwei fortlausenden Reihen seine ganze Geschichte, in vier andern

<sup>&#</sup>x27; Bgl. Real. Enc. II, 871 f., wofelbft einzelne Darftellungen aufgeführt find.

Bildern aber seine Hochzeit, Heimreise, die Heilung des Vaters und die Versehrung des Engels erzählt ist. In der Akademie zu Florenz malt Sandro Botticelli, wie der Erzengel Raphael den jungen Tobias, der einen Fisch in der Linken trägt, begleitet (Fig. 303). "Die Rückkehr des Tobias" stellte in der Neuzeit v. Deutsch dar (Stich von Massau im Düsseldorfer Verein).

#### 5t. Torpes (17. Mai),

Patron von Pisa, vornehmer Römer, diente als Soldat unter Nero. Er soll vom Apostel Paulus bekehrt und 70 Jahre alt auf ein Rad über Feuer befestigt und enthauptet worden sein. Sein Bild als römischer Arieger mit weißer Fahne, auf der ein rothes Areuz angebracht ist, befindet sich im Dome zu Pisa.

### 5t. Abaldus (16. Mai),

Bischof von Gubbio in Umbrien, war nach dem Martyrologium Romanum durch seine Wunder berühmt; er starb 1160. Correggio malte den Heisligen, wie der Teufel vor seinem Segen flieht.

### 5t. Alrich (4. Juli),

Bischof von Augsburg, wurde als Sohn des Grafen Hubald von Dillingen und der Dietberga, der Tochter des Herzogs Burchard von Schwaben, zu Augsburg 893 geboren und im Aloster St. Gallen erzogen. Er hielt treu fest an Kaiser Otto gegen dessen aufrührerischen Sohn. Der Sieg Ottos über die Ungarn auf dem Lechfeld am 10. August 955 wurde allgemein dem Gebete des Heiligen zugeschrieben; er stellte nach dem Hunnenkriege die Stadt Augsburg wieder her. Die Legende erzählt von ihm: Er befand sich einmal mit dem frommen Bischof Konrad von Konstanz in einem gottseligen Gespräch am Tische und beide dachten nicht ans Essen. Es war aber gerade Donnerstag nach Mitternacht und der Freitag schon angebrochen; da nahte ein herzog= licher Bote von Dillingen mit einem Brief und erhielt als Botenlohn von dem Beiligen ein Stud von dem noch vorliegenden Fleisch; er eilte zurud und wollte den frommen Mann als Heuchler beim Herzog verleumden; aber siehe, das Stück Fleisch war in einen Fisch verwandelt. Sein gewöhnlichstes Attribut ist daher ein Fisch. Gine andere Legende erzählt, daß ihm ein Engel das Areuz reichte; er wird deshalb auch mit einem Engel abgebildet, der ihm ein Kreuz darreicht. Mit dem Fisch zeigt ihn ein Holzschnitt A. Dürers in dem Werk: Das Leben und wunderwerk des hl. Augsburger Bistumbs 2c. 1516; auch sieht man ihn so auf Münzen von Augsburg, Batenburg, Bürttemberg. Ein Holsschnitt von D. Burgkmair läßt ihn den Fisch einem Armen reichen, und in einem Stich in Bavaria sancta betet er



Fig. 304. Beuroner Soule, St. Alrich weißt ben fl. Ronrad jum Bifchof von Sonflang. (3m Münfter ju Ronftang.)

in ber Ginfamteit. Q. Cranad enblich ftellt ibn in einem Holzschnitt (B. 74) dar in ber Schlacht gegen die Ungarn. Die Beuroner Schule hat ben Beiligen in ber St. Ronrabi - Rabelle bes Munfters au Ronfang bargeftellt, wie er den bl. Konrad jum Bifchof weibt (Fig. 304).

Anschuldige Ainder, vgl. Bd. I, S. 233 ff.

**5t. Arban** (23. Januar),

Bischof von Langres, Nachfolger des Bischofs Honoratus, lebte nach den Bollandisten im 5. Jahrhundert. Er soll viele zerfallene Kirchen er-

baut und Bunder gewirft haben; sein Grab soll in Dijon sein. Er habe sich einst während einer Christenversolgung in Weinbergen verstedt, sei seitdem Hüter der Weinberge, der dieselben vor hagel beschützt und den Wein im Reller vor Schaden bewahrt. Deshalb gilt er, besonders in Frankreich, als Patron der Weinberge und hat als Attribut eine Traube oder auch einen Weinstook.

#### St. Arban I. (25. Mai),

Papft und Marthrer, bon Geburt ein Römer, bekehrte ben Brautigam ber bi. Cacilia, Valerian, und viele andere jum driftlichen Glauben. Er hatte vom Jahre 222 bis 230 ben papftlichen Stuhl inne. Er ift Patron ber Beingartner und hat als Attribut ebenfalls eine Traube (Fig. 305).

Die Winzer begingen schon frühe das Fest dieses ihres Patrones am 25. Mai mit gottesdienstlichen Feierlichkeiten und Processionen und begehen es zum Theil noch. Der Grund dafür wird wohl folgender sein: Im 58. Artikel des 2. Buches des Sachsenspiegels (der aus dem 18. Jahrhundert stammt und das damals bestehende Gewohnheitsrecht enthält) ist zu lesen: in sente urbanus dage sin wingarden unde bomgarden zogoden (Zehnten) vordinet. Wer am St. Urbanussesse das Eigenthumsrecht auf die Frucht erlangt hatte, hatte



ben Bebnten berbient. Es war nämlich Grundfat bes mittelalterlichen beutschen Rechtes, bag nur berjenige in befugter Beife bie Fruchte erntete, welcher den Ader bestellt hatte, d. h. er wurde nach vollendeter Feldarbeit Gigenthumer ber Frucht, mochte ihm der Ader als Grundeigenthum geboren oder nicht. Bei ben Baum- und Beingarten, fowie bei anbern, beffen Pflege nicht bas gange Jahr in Anspruch nahm, war ein Termin festgesett, welcher für die Weingariner ber 25. Mai mar. Dieraus ergibt fic, bag icon im 18. 3ahrhundert bas Geft bes bl. Urban für die Winger von ber größten Wichtigfeit mar, und es lag infolgebeffen nabe, bag ber beilige Babft jum Gouphatron ber Binger gewählt wurde,

Gin Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 stellt ihn dar, wie er Gößenbilder umstürzt, Callot, wie er an einem Pfahl gegeißelt wird. Man sieht ihn zuweilen auch mit einem Kelch, was vielleicht von der Berordnung dieses Papstes herstommen mag, daß Relch und Patene beim heiligen Meßopfer von Silber oder Gold sein müssen; daß die Winzer sich deshalb unter seinen Schutz

gestellt haben sollten, ware boch etwas fern gelegen. Der Papst Urban wird oft mit dem vorhergehenden Bischof gleichen Namens verwechselt.

#### St. Arfteinus (19. Juni),

Arzt und Marthrer zu Ravenna, wurde burch ben hl. Apollinaris bekehrt und dann enthauptet. Er trug seinen Kopf in den Händen zu dem ihm von Vitalis bereiteten Grabe; abgebildet wird er als Bischof, drei Lilien haltend, so auf Münzen des Bisthums Basel, dessen Patron er ist. Die Stelle, an der er enthauptet wurde, heißt Palma, daher mit Anspielung hierauf öfter aus dem abgeschnittenen Hals Palma, der sprossen.

#### St. Arfula (21. October),

Jungfrau und Martyrin. Rach der gewöhnlichen Legende war es in der Hunnenzeit, als Ursula, die Tochter des Königs Maurus, vom König von England für seinen einzigen Sohn zur Che begehrt wurde. Sie segelte mit vielen Jungfrauen von ihrer Heimat ab und sei an die niederländische Küste verschlagen worden. Sie wollte aber noch drei Jahre unvermählt bleiben, um mit ihren Gefährtinnen die Gräber der Martyrer zu besuchen. Sie schiffte sich daher mit diesen, 11000 an der Zahl, ein und fuhr den Rhein hinauf



Jig. 306. Stephan Cochner, St. Arfula. (Rolner Dombild.)

bis Köln, dann nach Bafel und zu Lande Der Papft habe fie freundlich nach Rom. empfangen und fogar mit bielen Pralaten jurud nad Roln begleitet. Sie fanden aber hier die Stadt bon den hunnen belagert, die, als fie die Flotte kommen faben, auf die Chriften losfturgien, wobei viele ertranten, andere getöbtet murben. Als Urjula allein noch übrig war, habe fich ber hunnenführer um ihre Hand beworben. Da fie fich weigerte, erichoß er fie mit brei Pfeilen in die Bruft. Der bl. Aquilinus begrub fie. 3hr gewöhnlichftes Attribut ift baber ein Bfeil; mit einem ober auch mehreren Bfeilen ftellen fie die meiften mittelalterlichen Runftler bar, icon ber Deifter E. S. bom Jahre 1466. dann Burgkmair, Springinklee u. j. w. Cima da Conegliano, Jac. Balma (il Becchio) im hofmufeum gu Bien und Pietro Liberi in der Galerie gu Braunidweig malen fie mit Rrone, einem Bfeil und einer Fahne. Undere Darftel. lungen zeigen fie mit Pfeil und unter ihrem

weiten Mantel Jungfrauen verbergend; so ein Glasbild in der Kathedrale zu Winchester, Israel van Medenen (B. 132), H. Memling in einem Gemalde zu Brügge, auf Münzen der Stadt Köln u. s. w.; das Kölner Dombild stellt sie getrönt dar (Fig. 306). In Andachtsbildern erscheint sie sonst meist in fürstlicher Tracht, mit Scharlachmantel und Krone, langem, herabwallendem, blondem Haare, in der einen Hand eine Buch oder einen Pfeil, Pilgerstab mit Areuzessahne, bisweilen auch eine Taube. In St. Ursus zu Köln ist sie als Leiche mit der Taube zu ihren Füßen

dargestellt. Schon im 13. und 14. Jahrhundert hat man in Glasmalerei und Sculptur Darftellungen aus ihrem Leben gegeben. Zu diesen größten Bilderchklen aus ihrem Leben gehören acht Tafeln von Vitt. Carpaccio in der Akademie zu Benedig (um 1490): 1. Englische Gesandte begehren vom König für den Prinzen die Hand der hl. Ursula; 2. der König entläßt die Gesandten unter den von der Tochter gestellten Bedingungen; daneben der Traum der Heiligen von dem ihr bevorstehenden Martyrium; 3. die englischen Gesandten kehren zurück; der Prinz entschließt sich, die Beilige aufzusuchen; 4. Begegnung des Prinzen und der Heiligen; sie schiffen sich beide ein; 5. Ankunft der hl. Ursula mit ihren Begleiterinnen in Köln; 6. Ankunft in Rom, wo der Papst sie empfängt; 7. ihr und ihrer Gefährtinnen Martertod und Beerdigung der Heiligen; 8. Verherrlichung der Heiligen. Der berühmte Reliquienkasten der hl. Ursula von H. Memling im Johanneshospital zu Brügge hat folgende sechs Scenen: 1. Ankunft in Köln; 2. Ankunft in Basel; 3. Einzug in Rom und Empfang beim Papste; 4. Rücktehr und abermalige Fahrt auf dem Rhein; 5. Ankunft in Köln; 6. Martyrium der Heiligen im Lager der Barbaren. Auf dem Dache des Schreines sieht man die heilige Dreieinigkeit dargestellt, wie sie der Beiligen die Marthrerkrone reicht. Im Wappen von Köln, dessen Patronin die hl. Urjula ist, sind die 11 000 Jungfrauen durch 11 Flammen angedeutet. Scene ihres Martyriums gibt auch schon ein Holzschnitt von ca. 1470 (Weigels Sammlung Nr. 177); ferner zeigt das Martyrium der Heiligen mit ihren Jungfrauen im Schiff ein Gemälde des Meisters der (Lybersberg'schen) Passion in der Pinakothek zu München (Nr. 40 Rückseite).

# St. Arsus (30. September),

ein zu Solothurn verehrter Martyrer aus der Thebaischen Legion, ist Patron der dortigen Hauptkirche. Sein und des hl. Victor Leiber sind hier bestattet und seit dem Jahre 602 in ununterbrochener Verehrung. Auf Münzen des Kantons Solothurn wird er mit Banner und Schwert dargestellt.

# St. Valentinus (14. Februar),

Bischof von Terni 1 (Interamnum) in Umbrien und Martyrer, heilte den Sohn des Rhetors Creton von einer unheilbaren, früppelhaften Berkrümmung. Das hatte die Bekehrung seines ganzen Hauses und auch dreier Schüler, sowie des Sohnes des Stadtpräsecten von Rom zur Folge, wo dieses Wunder

Terni besitt ein Cometerium mit Inschriften des 4. und 5. Jahrhunderts, sowie eine Basilika, die immer den Namen des hl. Valentin geführt hat (vgl. Rom. Quartalschrift 1879, S. 25).

geschah. Die Senatoren ließen ben Beiligen in Daft bringen, bann aus bem Befängniß führen und enthaupten. Er hat als Attribut zu seinen Füßen einen berkrüppelten Anaben; wenn diesem noch ein Dahn beigegeben ift, fo

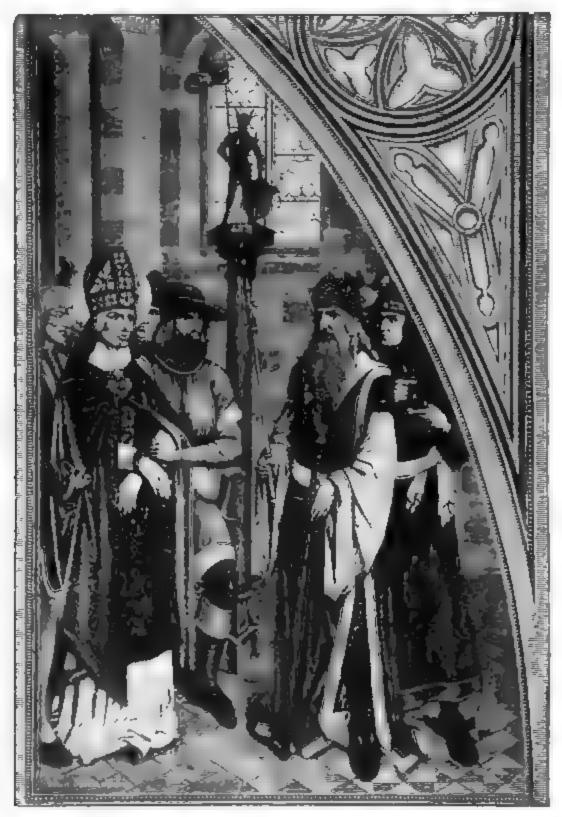

Fig 307 Barth. Bertblom, Die Berantwortung St. Falentins. (Galerie ju Augsburg.)

soll bessen Krantheit als Beitstanz bezeichnet werden (vgl. St. Bitus). Dars stellungen aus seinem Leben enthalten vier große Tafeln von Barthol. Zeitblom in der Galerie zu Augsburg: 1. Er heilt durch seinen Segen einen epileptischen Knaben, der, zu Boden geworfen, erwacht und seiner aus

ber Hausthüre herbeieilenden Mutter die Hand entgegenstreckt; 2. der Heilige in goldener Dalmatica und violettem Pluviale über der Alba, mit zweien seiner Glaubensgenossen gebunden vor den heidnischen Kaiser und ein gehörntes Gößenbild geführt, vertheidigt seinen Glauben (Fig. 307); 3. St. Balentin im Gefängniß segnet durch das Fenstergitter den Scharfrichter, der, von mehreren Männern begleitet, draußen mit dem Richtschwert steht, nachem er sich geweigert hatte, an dem Heiligen das Todesurtheil zu vollziehen; 4. der Martertod des Heiligen: er wird, im bischössischen Ornat auf steinernem Boden im Gebet kniend, von drei Männern mit Knütteln erschlagen.

# St. Valentinus (14. Februar),

römischer Priester, wurde an der Flaminischen Straße enthauptet und in der Nähe seiner Richtstätte begraben. Seine Arypta wurde 1878 in einem Weinkeller vor der Porta del Popolo gefunden 1.

### St. Baleria (9. December),

Jungfrau und Martyrin zu Limoges, litt unter der Regierung des Kaisers Claudius den Tod für den dristlichen Glauben. Ein Glasbild in der Kathe-drale zu Limoges stellt sie eine Krone haltend dar, ein Mosaik in Romaber, wie sie ihren abgeschlagenen Kopf dem hl. Marcian bringt.

# St. Balerian (14. April),

der Bräutigam der hl. Cäcilia, hat als Attribut einen Engel neben sich, da die hl. Cäcilia ihm einstens den heiligen Schupengel zeigte. Cimabue stellt ihn in den Uffizien zu Florenz dar, wie er vom heiligen Papst Urbangetauft wird.

### St. Bedafins (6. Februar),

Bischof von Arras in Belgien, war um 495 nach der Schlacht bei Zülpich in Toul, wo er unter dem hl. Ursus als Priester und Prediger wirkte. Er unterrichtete den König Chlodwig im Christenthum und wurde Bischof von Arras. Er hat als Attribut einen Bären oder einen Wolf, der eine Gans in seinem Rachen trägt: er zwang das Raubthier nämlich, seinen Raub herauszugeben; so zeigt ihn ein Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488.

### St. Venantins (5. August),

Bischof von Tours im 5. Jahrhundert, hat Löwen um sich, oder er vertreibt einen Teufel; man sieht ihn auch dargestellt, wie er gegeißelt wird und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Röm. Quartalschrift 1879, S. 15 ff.

wie währendbem unter seinen Knieen eine Quelle hervorrieselt; so auf Münzen der Stadt Camerino und der Päpste Clemens IX. und X.

# St. Berena (1. September),

Jungfrau, steht in der ganzen Schweiz, besonders aber zu Zurzach und in der Stadt Solothurn, in Verehrung; an letterem Orte hat sie längere Zeit als Einsiedlerin gelebt, in Zurzach ist sie im 4. Jahrhundert gestorben. Heimat der Heiligen sei Aegypten gewesen, und sie soll mit der Thebaischen Legion nach Mailand und dann nach Solothurn gekommen sein. Ihr Grab in Zurzach wurde seit den ältesten Zeiten in Chren gehalten, und schon bor dem 10. Jahrhundert stand über demselben eine Kirche, denn im 9. Jahrhundert ist das St. Verena-Frauenkloster zu Zurzach urkundlich beglaubigt. Im Jahre 1279 wurde dasselbe in ein Chorherrenstift umgewandelt. Heilige hat hauptsächlich an Rranken und Siechen Liebesdienste erwiesen; mit Bezug hierauf hat sie beshalb als Attribut eine Kanne (aber keine Gießfanne, wie bei Hack, Bilderkreis S. 361, sondern eine Wasser- oder Weinkanne); gewöhnlich aber hält sie im Mittelalter bloß einen Ramm, 3. B. in den altdeutschen Glasgemälden von Eriskirch am Bodensee. In einem Holzschnitt in Vita Sanctorum von 1488 erscheint ihr vor dem Tode die heilige Jungfrau 1.

# 5t. Veronica (4. Februar)

war nach der Ueberlieferung jene Frau, welche am Blutflusse litt und vom Heilande geheilt wurde. Im Evangelium des Nikodemus (5, 26) heißt diese Frau Bepavixy. Eusebius berichtet (Hist. eccl. I, 7, c. 18), daß diese Frau mit dem Blutgang zu Casarea Philippi eine Bildsäule zu Chren Chrifti habe errichten lassen. Diese Frau nun, erzählt die älteste Legende, sei entweder auf wunderbare oder auf natürliche Weise in den Besitz eines Bildnisses des Meisters gekommen, welches auf ein Tuch, sudarium oder Schweißtuch, gestickt, gemalt oder auf irgend eine Weise demselben aufgedrückt worden war. Die Frau sei nach Rom gekommen oder dorthin geholt worden und habe den Kaiser (Tiberius oder Vespasianus) von einem argen llebel (Krebs im Gesicht oder Wespennest im Kopfe) dadurch befreit, daß sie ihm das Tuchbild zeigte. Fernere Berichte erzählen, daß sie den hl. Amator geheiratet haben soll (Act. SS. Febr. I, 453) und nach Frankreich ge-Nach dieser ältern Legende wurde also das Christusbild durch die Gnade des Heilandes der Beronica zu theil; sie wünschte ein Bildniß von Christus zu besitzen, und dieser schenkte ihr ein solches. Dieses Bild war also

<sup>1</sup> Agl. Suber, Das Leben der hl. Jungfrau Verena in Wort und Bild. Mit 23 Kupferstichen. 1878. (Reproduction der 1736 herausgegebenen Stiche von Klauber.)

nicht erst während der Leidenszeit entstanden, und das auf demselben dargestellte Antlit trug deshalb die Züge eines verklärten und nicht die eines

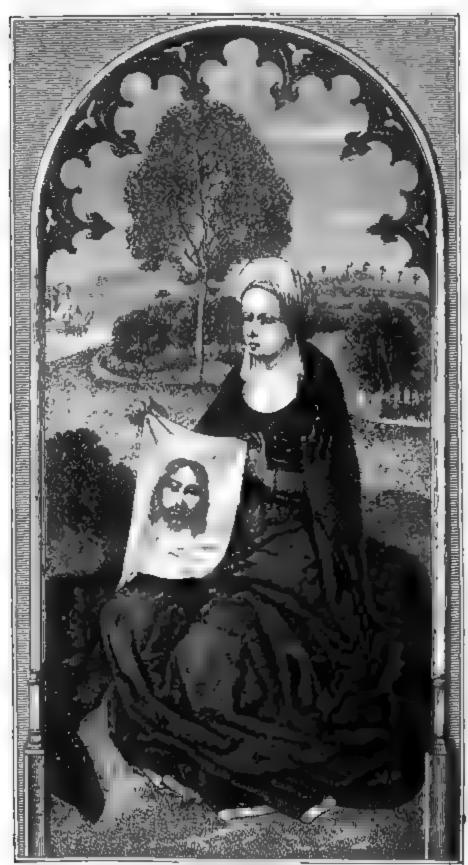

Fig. 308. Sans Memling, St. Beronica. (3m Gofpital St. Johannes zu Brugge.)

gemarterten Gottmeniden. Das Bild murbe einem Tuche aufgedrudt gebacht. Gine zweite Berfion ber Legende aber (nicht bor 1400) lieg Beronica mährend ber Rreugtragung bem Antlit Christi ihr Tuch auflegen und biefes augleich mit bem Bilbe des Beilandes gurud. erhalten. Diefes Bilb mußte alfo einen leibenben Ausbrud iragen, und ber Bedante lag nabe, daß eine Dornenfrone und Bluistropfen auf bemfelben fichtbar maren. Co haben wir uns alfo bie berichiebenen Arten ber Beronicabilber zu benten, ber Bilber, auf welcher eine Frau ein Tuch mit bem Angeficte Chrifti balt 1. Bon ber erftern Art ift bas Beronicabild bes Meifters Bilhelm bon Roln aus ber Beit von 1358-1378 im Mufeum Ballraf-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausführlich hierüber in ber Monographie: Carl Bearfon, Die Fronica. Ein Beitrag jur Geschichte bes Chriftusbilbes im Mittelalter. Mit 19 Tafeln. Straßburg, Trubner, 1887.

Richart daselbst (Nr. 98), ein ähnliches von demselben Meister in der Rationalgalerie zu London 1 und das Beronicabild des Hans Memling auf der Außenseite eines Altares im St. Johannes-Hospital zu Brügge (Fig. 308). Von der zweiten Art nennen wir ein Miniaturbild in einem deutschen Gebetbuch der Egerton-Sammlung im Britischen Museum zu London (von 1400—1425) 2 und einen Aupferstich von A. Dürer aus dem Jahre 15103.

### St. Victor (21. Juli)

von Marseille, römischer Arieger im 3. Jahrhundert, besuchte bei einer Bersolgung unter Kaiser Maximinian die Bedrängten und Bersolgten, wurde desshalb selbst vor Gericht gezogen, mißhandelt und vor den Altar des Juppiter geführt, um zu opfern. Er stieß den Altar aber mit dem Fuße um, wodurch Altar und Gögenbilder in Stücke gingen. Deshald wurde ihm zuerst der Fuß abgehauen, dann er selbst unter eine Mühle gelegt, um zermalmt zu werden. Da aber das Rad unbeweglich blieb, wurde er enthauptet. Er wird dargestellt als Kriegsmann mit dem Schwert und dem Mühlstein. Eine Miniatur des 9. Jahrhunderts und ein Glasbild der Straßburger Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert zeigen ihn als Krieger mit Schild und Lanze.

#### St. Victor Maurus (8. Mai)

von Mailand, römischer Soldat, wurde unter Maximinian gemartert und zulett enthauptet. Er war aus Mauretanien gebürtig und wird deshalb öfter als Mohr abgebildet, auch als Sieger auf einem Schimmel reitend, so von Enea Salmeggia in seiner Kirche zu Mailand. Bernardino Campi malte ihn in der ihm geweihten Kirche zu Cremona, wie er seinen Fuß auf einen gebrochenen heidnischen Altar stellt.

# St. Bictoria (23. December),

vornehme römische Jungfrau, sollte einen Heiden Eugenius heiraten, worauf sie aber nicht einging; als sie deswegen von ihm verklagt worden, wurde ihr auf sein Verlangen ein Schwert durchs Herz gestoßen; das geschah um 250 unter Decius. Ihr Attribut ist daher ein Schwert.

### St. Vigilius (26. Juni),

Bischof und Marthrer, erster Schutzheiliger der Stadt und des Bisthums Trient, auch Landespatron von Tirol, ist wahrscheinlich zu Trient um das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung in Pearson a. a. D. Taf. 6. <sup>2</sup> Ebb. Taf. 7.

<sup>3</sup> Ebd. Taf. 4.

Jahr 365 geboren. Er bekehrte die noch übrigen Heiden und Arianer der Stadt und ihrer Umgebung, so daß er als eigentlicher Gründer des Bisthums Trient gelten kann. Als er seine letzte Missionsreise ins Sarcathal machte, stürzte er in der Gegend von Randana einen Saturnusgöhen um und warf ihn in den Fluß; er wurde deshalb von der rasenden Menge gesteinigt, auch mit Gabeln und start genagelten Polzschuhen drang sie auf ihn ein. Seine Resiquien befinden sich in der ihm geweihten Rathedrale zu Trient. Bei Pinzolo, im obern Sarcathale, besindet sich die Grabkapelle des Heiligen, in deren Chore interessante Darstellungen aus dem Leben des Heiligen zu sehen sind. An der Außenwand der Rapelle ist ein Todtentanz aus dem Jahre 1539 abgebildet.

## St. Vincenz (22. Januar)

mit dem Beinamen "Levite", weil er Diakon war, litt und starb im Jahre 304 unter der diocletianischen Verfolgung; er war Diakon des Bischofs Valerius von Saragossa in Spanien und ist Patron von Laon, Valencia, Lissabon, Saragossa, Bern, Magdeburg 2c. Er wurde auf einem Rost halb verbrannt, dann auf Topfscherben gelegt, wobei ihn ein Engel tröftete. sein Leichnam den wilden Thieren vorgeworfen werden sollte und ein Wolf sich nahte, um ihn zu verschlingen, wurde er von einem Raben beschütt. In statuarischen Darstellungen ift er leicht mit den hll. Stephanus oder Laurentius zu verwechseln, weil er auch Diakonengewand und Palme trägt; sein besonderes Attribut aber ist der Rabe, der bisweilen auf einem Mühlstein sitt. Darstellungen aus seinem Leben finden sich häufig in Glasgemälden des 13. und 14. Jahrhunderts, z. B. in den Kathedralen zu Bourges und Chartres und in St-Vincent in Rouen; sein Martyrium ist von Aurelio Luini in der Brera zu Mailand gemalt, wie er an eine Säule gebunden mit eisernen haten zerfleischt wird; andere Scenen aus seinem Leben zeigen Fresken des Kreuzganges von S. Vincenzo ed Anastasio in Rom. Die früheste und interessanteste Darstellung ist die Relieftafel im Münster zu Basel aus dem 11. Jahrhundert, die folgende Scenen enthält: 1. Er wird dem Proconsul des Raisers vorgeführt und weigert sich, die Götter anzurufen; 2. er wird an eine Saule gebunden und von Schergen gegeißelt; 3. er wird in einen Thurm gestoßen, wo ihn ein Engel tröstet; 4. der Proconsul läßt ihn auf den Rath des Teufels auf einen Rost legen und braten; 5. er stirbt im Rerter, und die Secle wird von Engeln zum himmel getragen; 6. der verwesende Leichnam wird den Raubthieren zur Speise bestimmt, aber von einem Raben vertheidigt; 7. er wird vom Raben begleitet ins Meer geworfen; 8. er wird ans Land gespült und in einem Sarkophag beigesett. Seine Legende ift ferner auch sehr ausführlich in 23 kleinen Scenen auf einem Pluviale aus dem 13. Jahrhundert im Stift St. Paul in Kärnten dargestellt.

#### St. Finceng Ferrerius (5. April),

Dominitaner, geboren zu Balencia in Spanien im Jahre 1357, trat, 18 Jahre alt, in den Predigerorden und zeigte seine ungemeine Beredsamkeit in Italien, Frankreich, England und Deutschland. Er bekehrte zahllose Irrgläubige, Heiden und Juden, starb 1419 und wurde 1455 canonisirt. Abgebildet wird er als Dominitaner; auf der Brust oder in der Hand trägt er eine Sonne mit den Buchstaben IHS. Auch hat er ein Crucifix und bis-



Fig. 309. (Cigenthum von Destlee, De Brouwer & Co. in Bruges.)

weilen Flügel an ben Soultern. welche bie Begeifterung feiner Reben andeuten follen. Fra Bartolomeo ftellt ibn in ber Atabemie gu Floreng predigend bar, ebenso Dom. Shirlandajo im Mujeum ju Berlin; bei Bitt. Carpaccio in S. Giovanni e Baolo ju Benedig fteht er auf Bolten in einer Engelglorie, in ber Linken bas offene Buch, in ber Rechten das brennende Feuer, neben ihm St. Chriftophorus und St. 66baftian; unten auf ber Staffel ift bie Bredigt bes Beiligen in Barcelona abgebildet, baneben zwei von ibm berrichtete Bunber und bie Rettung eines Mannes aus Mörderhand. Er wird auch bargestellt mit einer Bojaune in ber Linken, von ber ein Spruchbanb ausgeht mit den Worten: Iudicare vivos et mortuos; in ber Rechten trägt er eine Lilie und auf bem Baupte eine Feuerflamme (Fig. 309).

#### St. Bincenz von Paula (19. Juli)

wurde im Jahre 1576 in der Gascogne geboren und war icon in der Jugend ein Freund der Armen. Im Jahre 1605 wurde er auf der Fahrt von Marseille nach Toulouse von einem tunesischen Raper gefangen und als Stlave nach Tunis verlauft; hier führte er seinen Herrn, einen Renegaten, gum Christenthum zurud und bekehrte auch bessen Frau, eine Türkin. Später wurde er Pfarrer zu Clichy bei Paris, errichtete 1617 zu Paris das Collegium der guten Kinder, das erste der Findelhäuser (in Frankreich), den Orden der Lazaristen, der barmberzigen Schwestern u. s. w.; zur Rettung der Galeerenstlaven wurde er selbst ein solcher, auch rettete er Lothringen

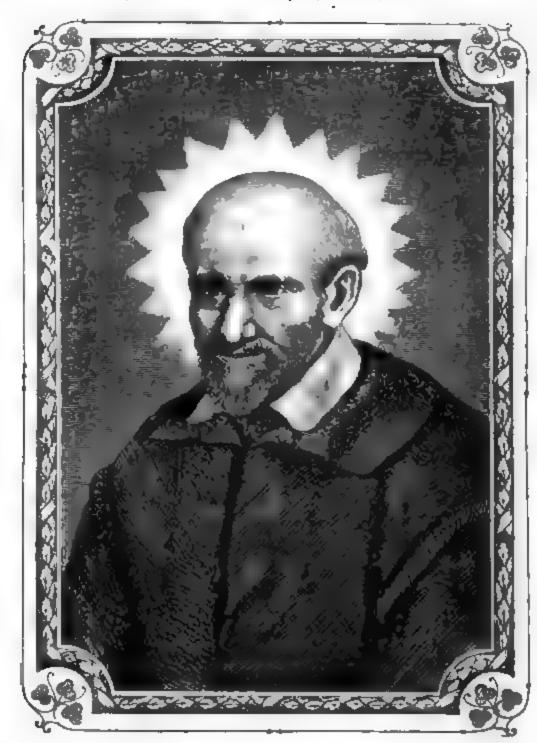

Fig. 310. St. Pincenz von Paula. (Rach bem alleften Stich aus feinem Tobesjahr.)

bon einer Sungerenoth. Der Beilige starb 1660. Abgebilbet wirb er als Belipriefter, auweilen mit Galeerenftlaben ober mit einem Finbeltinb, bas er auf feinen Armen trägt unb in feinen Dantel bullt; jo bon Lauenstein. (Stich von Nüffer im Duffelborfer Berein). Der frangofifche Maler B. Delarode ftellt ibn bar, wie er für bie Rinbelfinber prebigt,

Settegast (Stich von Steifensand im Düffeldorfer Berein), wie er

in den Straßen von Paris herumgeht und Kinder und Kranke aufnimmt, und Führich (Stich von Bogel im Düsseldorfer Verein), wie er eine vornehme Dame zur Aufnahme eines Kindes bewegt. Unsere Abbildung (Fig. 310) gibt seine Vera effigies nach dem ältesten Stich aus seinem Todesjahre.

### St. Virgilius (27. November),

aus Irland gebürtig, kam an den Hof Pippins, wo der gefangene Bayernherzog Odilo lebte; auf dessen Wunsch ging er nach Salzburg und setzte das
Werk des hl. Rupertus fort, gründete das berühmte Stift St. Peter und
baute dessen Rirche. Abgebildet wird er als Bischof mit dem Modell einer Rirche. Er ist Patron von Salzburg, auch Patron und Apostel von Kärnten
und Steiermark. Mit dem Modell der Kirche sieht man ihn auf Münzen
von Augsburg, Mantua und Salzburg; ein Stich in Bavaria sancta
zeigt, wie er einen Besessenen heilt.

#### St. Vitalis (28. April),

der Bater der hll. Gervasius und Protasius, war zu Mailand geboren und hat als vir consularis unter Nero um des Glaubens willen zu Ravenna gelitten. Er soll den hl. Arsicinus in seinen Leiden für den Glauben ermuthigt haben, wosür er gesoltert wurde; dann wurde er lebendig begraben und schließlich mit Reulen erschlagen. Er wird deshalb dargestellt als römisicher Arieger mit Streitkolben neben einer offenen Grube. Bei Baroccio in der Brera zu Mailand wersen die Henterstnechte noch Steine und Erde in die Grube; bei Bitt. Carpaccio in St. Vitale zu Venedig erscheint er als Arieger auf weißem Roß, die Siegessahne tragend.

# St. Bitus (Beit, 15. Juni),

(ital. Guido), einer der 14 Nothhelfer, soll in der Stadt Mazzara an der Westfüste von Sicilien geboren sein. Er wurde in jungen Jahren getauft, und alle Bemühungen seines heidnischen Vaters Hplas, ihn zum Absall vom Glauben zu verleiten, waren vergebens. Um weitern Nachstellungen zu entgehen, verließ er auf die Mahnung eines Engels mit seiner Amme Crescentia, die durch ihn für das Christenthum gewonnen wurde, und deren Shemann Modestus, welcher bereits Christ war, seine Heimat und kam nach Lucanien in Unteritalien. Hier wurden sie als Christen erkannt und vor Gericht gerusen. Auf ihre Weigerung, den Göhen zu opfern, wurden sie zuerst ins Gefängniß gebracht, dann in einen mit glühendem Blei und Pech gefüllten Kessel geworsen, aus welchem sie aber unverletzt hervorkamen. Auch einem Löwen wurden sie vergeblich vorgeworsen; endlich ließ sie der Kaiser um 303 auf der Folter sterben.

St. Vitus war nach der Legende erst zwölf Jahre alt, als er den Martertod starb. Im Jahre 775 kam der Leib des hl. Vitus in das Kloster St-Denis bei Paris und von da im Jahre 836 in das neugegründete Kloster Corvey an der Weser. König Heinrich I. (918—936) schenkte einen

Arm des Heiligen an den hl. Wenceslaus, Herzog von Böhmen, und bald erhob sich in Prag über der Reliquie der herrliche Beitsdom auf dem Hradschin. Der hl. Vitus ist Patron von Sicilien, Sachsen, Pommern, Böhmen, Hörter, Corven, Elwangen. Er wurde besonders gegen die fallende Sucht angerusen, welche im 14. und 15. Jahrhundert epidemisch auftrat. Deshalb wird diese Krankheit nach ihm chorea sancti Viti, "Beitstanz", genannt. Er ist auch Patron der Kupferschmiede, weil er in einem Kessel gemartert wurde.

Sein gewöhnlichstes Attribut ist ein Ressel voll siedenden Dels; oft wird er in demselben stehend ober sigend abgebildet. Manchmal sieht man ihn auch mit einem Buch, auf dem ein Hahn sitt. Es ist nicht ganz sicher, wie St. Vitus zum Attribut des Hahnes gekommen ist. Thatsache ist, daß 3. B. in Prag, wo der Heilige gleichfalls Hauptpatron ist, noch im vorigen Jahrhundert, wie auch in Ellwangen, junge Hähne geopfert wurden. gleiche Opfer murde einer heidnischen Gottheit Böhmens, Swantovit, dargebracht. Es nahmen daher manche an, daß diese heidnische Gottheit in seiner Person verehrt wurde: Swantovit = St. Beit (Bit). Dem ist mit Grund entgegengetreten worden. Wohl den richtigen Aufschluß gibt eine Legende aus dem Leben des heiligen Bischofs Otto von Bamberg. Als er zu den Pommern kam, welchen der Hahn heilig war, ließ er in ein silbernes Behältniß die Gebeine des hl. Vitus fassen und auf demselben einen Sahn anbringen. Die Pommern fielen bor diesem nieder, Bitus aber, dessen Gebeine die Heiden unabsichtlich verehrten, erwirkte ihre Bekehrung zum Christenthum. Die Rirche hat niemals einen alten heidnischen Gott herübergenommen und zu einem Heiligen umgeprägt; öfter aber substituirten die alten Glaubensboten heidnischen Gögen, Festen und Opfern, die schwer auszurotten waren, christliche Heilige, Feierlichkeiten und Opfer, und so mag das heidnische Festopfer eines Hahnes auf den driftlichen Blutzeugen Bitus übertragen worden sein 1.

Marcantonio Bassetti (1588—1630) malt in der Pinatothet zu München (Nr. 1160) die Marter des hl. Vitus, der in einem Kessel gesotten wird; die hll. Wolfgang und Georg stehen ihm zur Seite; oben sieht man Engelscharen in Wolten. Im Berliner Museum (Nr. 563 C) ist er von Bernhard Strigel (früher Hans Holbein d. J. zugeschrieben) in Gemeinschaft mit der hl. Margaretha gemalt; er steht links, mit der Rechten einen Palmzweig haltend und auf den Kessel deutend, den er in der Linken trägt. Mit dem Kessel zeigen ihn ferner ein Holzschnitt im Passional von 1502 und einer in Vita Sanctorum von 1488. Darstellungen aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Busl, Alte kirchliche und weltliche Gebräuche in Ellwangen, in Württemberg. Vierteljahrshefte 1887 (Stuttgart), Heft I, S. 38.

Degel, Itonographie. II.

seinem Leben bieten die naiven Bandgemälde ber St. Beitstirche in Mühlhausen am Nedar (um 1380) und die Bister des hauptaltares aus der zweiten hälfte des 15. Jahrhunderts, ebenso ein Bild von Bolgemut in der Burg zu Rürnberg, wie er mit seinem Pflegvater und seiner Amme im Ressel gesotten wird, und ein anderes Bist in der Morizsapelle, wo er geschlagen und mit seinen angeblichen Eltern an den händen aufgehängt wird. In der Neuzeit (1892) hat sein Martyrium der Münchner Aunstler August Müller-Barth (geb. 1864 in dem thurgauischen Dörschen Warth) fürzdie Pfarrsirche in Tafertshofen bei Krumbach in Schwaben gemalt.

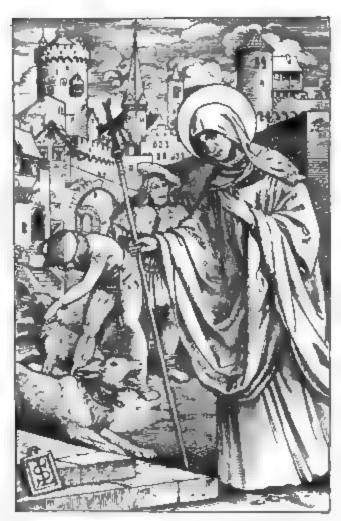

Fig. 311. Lubmig Geib, St. Belburge.

St. **Walburga** (Walburgis, Walpurga, 1. Mai),

Aebtissin von Beibenheim in ber Diocefe Gidftatt und Batronin Diefer Stabt. war die Sochter bes Ronigs Ricarb von England und Schwefter ber beiligen Blaubensboten Willibald und Wunibalb und wurde im Alofter ergogen. Als die Brüder, mit denen ber bl. Bonifatius berwandt mar, um bes Coangeliums willen nach Deutschland jogen, tamen auf den Ruf bes Apoftels ber Deutschen auch fromme Jungfrauen über bas Deer nach Maing, unter ihnen Lioba und Walburga. Das war um 750 ; zwei Jahre lebte die hl. Walburga bann mit ben andern Orbensichwestern im Alofter Bijchofsheim an der Tauber. Unterbeffen hatten ihre Brüber im Bürttembergischen ben driftlichen Glau-

ben vertündet und zu Heidenheim ein Kloster erbaut, dem die hl. Walburga vorgesett wurde. Dier wirkte sie segensreich und starb gegen das Ende des 8. Jahrhunderts; ihre Reliquien wurden spater nach Cichstätt übertragen und in der dortigen Kreuzkirche beigesett. Bon dem sogen. Walburgisol, einer wasserhellen Flüssigkeit, die aus ihrem Reliquienschreine quillt, erzählen schon Urkunden des 9. Jahrhunderts. Die Abbildung der Heiligen geschieht als Aebtissin mit Stab und Buch; auf dem Buch trägt sie das Celfläschen. Sie hat auch drei Aehren in der Hand, weil sie nach der Legende ein Kind

<sup>1</sup> Abbilbung in "Deutsche Gesellicaft f. driftl. Runft". Manden, Jahrg. 1894.

vom Hungertode befreit haben soll. Wegen dieses Attributs wird sie wohl als Patronin der Bauersleute verehrt. Aus ihrem Leben findet man dargestellt, wie sie im Meeressturm auf dem Schiffe betet, wie sie von einer Schlange umwunden ist und wie eine Taube über ihr schwebt. Mücke malt sie in der Reuzeit, wie sie kleine Mädchen unterrichtet (Stich von Eitel im Düsselborfer Verein). Ludwig Seit zeichnet sie (Fig. 311), wie sie sich auf eine Burg bei Heidenheim begibt, um die Tochter des Burgherrn gesund zu machen. Dieser hatte viele bose Hunde, welche bei dem Herannahen der Heiligen wild auf sie losstürzten, so daß der Herr und seine Leute schnell herbeieilten, um zu wehren, damit sie nicht zerrissen würde. Allein Walburga blieb ganz ruhig und sprach: "Ich stehe unter dem Schutze Jesu Christi; sei unbesorgt, die Hunde können mir nichts zuleid thun." Sie blieb die Nacht hindurch allein bei dem kranken Mädchen und übergab dieses am Morgen den Eltern vollkommen gesund. Unter Heranziehung der westfälischen und Eichstätter Abbildungen will man einen doppelten Darstellungstypus bei der hl. Walburga feststellen, den der Jungfrau und den der Königin, der bis ins lette Jahrhundert des Mittelalters festgehalten worden sei. Der jett gebräuchliche Walburgatypus könne kaum über das 15. Jahrhundert zurückreichen 1.

# Sel. Balther (Gualterius, 16. November)

gründete um 790 die Abtei Herford. Nach andern wäre Walther (franz. St. Gauthier) 1310 als Bischof von Brügge gestorben. Er wird dargestellt mit einem Vogel, der ihm einen Fisch im Schnabel bringt; zuweilen hat er auch Kornähren und Weintrauben in der Hand.

# St. Wenceslaus (Wenzel, 28. September),

Herzog von Böhmen, Sohn des Herzogs Wratislaw und der Heidin Drahomir, wurde seiner Großmutter, der hl. Ludmilla, zur Erziehung übergeben. Er überließ nach des Vaters Tod seinem heidnisch erzogenen jüngern Bruder Boleslaw einen Theil des Landes und regierte in seinem Theile driftlich. Nachdem Drahomir die Ludmilla am Altare hatte tödten lassen, berband sie sich mit Boleslaw zum Sturze des hl. Wenceslaus, der, als er im Jahre 938 bei Gelegenheit der Geburt eines Sohnes im Hause Boleslaws nächtlich am Fuße eines Altares betete, von seinem Bruder mit der Lanze durchstochen wurde. Abgebildet wird er mit den königlichen Insignien, mit Fahne und Schild, auf welchem ein Adler angebracht ist, zur Seite trägt er das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Shlecht, J., Die ältesten Darstellungen der hl. Walburga. (Sonder= abbruck aus dem Sammelblatt des histor. Vereins Cichftatt. VII. Jahrg. Eichstätt, Brönner. 12 S.)

Schwert. So stellen ihn dar Thomas von Mutina und Caroselli im Hofmuseum zu Wien und ein Altarbild in der St. Peterstirche zu Rom, serner Rünzen von Bohmen, Mähren, des Bisthums Olmütz, der Städte Breslau und Schweidnitz. Mit Lanze und Schild zeigt ihn eine alte Statue in der Domfirche zu Prag von Peter Arler, dem Erbauer des Domes, und ein Bild in der Augustinerfirche daselbst; serner ein Stich von Wenzel Hollar. Scenen aus seinem Leben haben wir in Wandgemalden

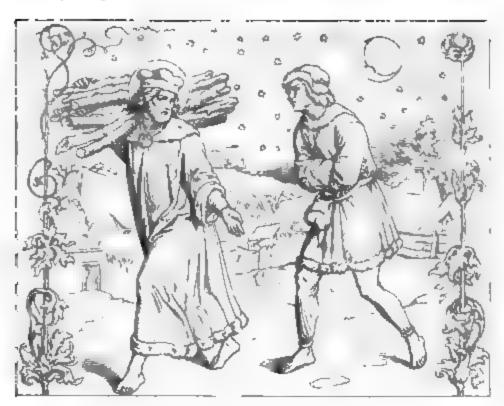

Fig. 312, 51, Mencestans. (Ant bem "Jeftfalenber". Freiburg, Berber.)

aus bem 14. 3ahrbunbert in feiner Rapelle des Domes zu Prag1, im Treppenhause bes hauptthurmes ber Burg Rarlftein in Böbmen 2 und in Miniaturen berfelben Zeit in ber Bibliothel bes Filtften Lobfobic bafelbft. In Boccis Festkalender ist er abgebildet, wie er im Winter Solg in bie Butten ber Ur-

men trägt und sein frierender Diener in die wunderbarerweise warmen Fußftapfen des heiligen tritt (Fig. 312).

#### St. Wenbelin (20. October)

stammte aus Schotiland und war von vornehmer Abkunft. Um Gott ungetheilt in der Einsamkeit und Verborgenheit dienen zu können, habe er schon in der Jugend sein Baterland verlassen. Im schlichten Pilgergewande besuchte er verschiedene Gnadenorte, besonders Kom, und kam dann als Fremdling in die Landschaft Westrich im Visthum Trier, wo er als Einstedler lebte, den Boden urbar machte und die Leute der Umgegend in der christlichen Lehre unterrichtete. Er wurde dann hirt bei einem Edelmann und später zum Abte eines nahen Klosters erwählt; deswegen änderte er aber nichts an seiner Lebensweise. Erst bei seinem Hinscheiden im Jahre 617 sei seine edle Hertunft

<sup>1</sup> Abbilbung in Difiller und Mothes a. a. C. II, 983, Fig. 1488.

<sup>2</sup> Abbildungen der noch vorhandenen Refte in Reuwirth, Mittelalterliche Bandgemalbe und Tafelbilder der Burg Karlftein. Prag, J. G. Calve, 1896.

entdeckt worden. Un seinem Grabe entstand bald eine Ortschaft, woraus das heutige Städtchen St. Wendel sich entwickelte. Er wird abgebildet als Jüngling mit dem Schäferstabe und der Tasche, eine Krone zu seinen Füßen; oft ist er von Schafen oder Lämmern umgeben. Er ist Patron der Landleute und Hirten. Eine Reihe von Darstellungen aus seiner Legende sind von Führich gezeichnet und herausgegeben worden 1.

### St. Wilgefortis (Kümmerniß, 20. Juli) 2.

Für die Legende dieser Heiligen fanden die Bollandisten (Acta SS. Iul. V) nirgends einen historischen Grund, wenn auch überall Spuren ihrer Verehrung. Schon ihr Name ist vielgestaltig; in Belgien: Liberata, Wilgesort, Eutropia, Ragusted, Regusteg; in Flandern: Onkommera, Onkkommera, Onkkommene (— Entkommene — Liberata); in Frankreich: Combre, Eucombre; in Deutschland: Kummerniß, Kumerana, Ohnkummer, Sankt Gehulf, Sankt Hülpe.

Die Hauptzüge ihrer Legende sind: Wilgefort, die Tochter eines Königs von Portugal, sollte dem König von Sicilien zur Frau gegeben werden. Sie weigerte sich, in die Heirat einzuwilligen, und wurde deshalb von den Königen ins Gefängniß geworfen. Hier betete sie zum Beiland, er möge ihre Geftalt so verändern, daß kein Mann mehr ihrer begehre, oder wie eine andere Bersion sagt, er möchte sie sich selber, ihrem wahren Bräutigam, gleichstellen. Ihr Gebet sei erhört worden in der Weise, daß ihr ein Bart wuchs, welcher ihr Antlig in das eines Mannes verwandelte. Beim Anblick der verwan= delten Tochter habe der Vater voll Wuth Aufschluß über die Verwandlung begehrt und sei von der Tochter dahin belehrt worden, ihr einziger Bräutigam, der Gekreuzigte, habe sie mit diesem Barte verschen, damit sie ihm die Jungfrauschaft bewahren könne. Die Antwort war die Androhung, daß, wenn sie den Gekreuzigten nicht verläugne, sie selber ans Kreuz geschlagen werde, und diese Drohung sei dann auch an ihr zur Ausführung gebracht worden. Als Jahr ihrer Passion wird 130 und 138 angegeben. Aus Deutschland stammt die Version, wonach der eigene Vater der Jungfrau nachgestellt habe und sie gegen ihn durch das Wachsen des Bartes beschützt worden sei. Spisode mit dem spielenden Geiger geschieht in diesen Erzählungen keine Erwähnung. Dagegen sind den Acten der Heiligen bei den Bollandisten Copien von zwei Wilgefortisbildern eingefügt, von welchen das eine aus Belgien, das andere aus Prag stammt; auf beiden kommt der spielende Geiger und der abgelegte Schuh vor. Das belgische Bild hat ganz die gleiche Anordnung wie das in Kirchheim, nur daß auf dem Altar neben dem Schuh noch

<sup>1</sup> Gesellschaft für vervielfältigenbe Runft. Wien 1882.

<sup>2</sup> Wgl. Reppler in Ardiv für driftl. Kunft 1892, S. 86 ff.

ein Relch steht. Die Unterschrift desselben erzählt, das Bild der hl. Wilgefort ober Liberata habe einem Beiger, ber zum Hochgericht geführt wurde, den einen silbernen Schuh zugeworfen und dadurch dessen Unschuld bezeugt. Eine spätere Version ift die, wonach der Geiger die sterbende Jungfrau mit seinem Spiel erquickt habe und dafür von ihr mit dem Schuh belohnt worden sei; wegen Diebstahls zur Rechenschaft gezogen, habe er nochmals vor der Jungfrau gespielt, und dieselbe habe, aus dem Todesschlummer erwachend, ihm auch den andern Schuh zugeworfen und ihn dadurch vom Tode errettet. Der Referent der Bollandisten, der diese Legende bearbeitete, spricht seine Ueberzeugung dahin aus, daß hier jedenfalls eine Fusion verschiedener Beiligen und eine Zusammendichtung von Zügen aus verschiedenen Legenden stattgefunden habe. Ihm erscheine nur das als glaubwürdig, daß in alten Zeiten eine Jungfrau in heldenmüthigem Kampfe für ihre Virginität den Tod erlitten habe; der Name der Jungfrau sei unbekannt gewesen, und so sei sie von den Clerikern oder Mönchen Virgo fortis genannt worden; des Volkes Unverstand und schlechte Aussprache habe daraus Wilgofort gemacht, und unter diesem Namen sei sie verehrt worden; den Mangel einer Lebensgeschichte habe dann die geschäftige Phantasie der Legendenschreiber wohl ohne schlimme Absicht nach und nach ersett.

Ein anderer Erklärungsversuch verweist auf eine gewisse Klasse byzantinischer und altromanischer Crucifixe. Es gibt bekanntlich solche mit sehr langem Lendenschurz, ja mit langer vom Hals dis auf die Füße reichender Tunica, die mitunter auch mit Aermeln versehen ist. Das Haupt trägt statt der Dornenkrone eine Königskrone. Man habe in späterer Zeit diese Darskellung nicht mehr verstanden und gemeint, sie nicht auf den Heiland, sondern auf eine weibliche Marthrin beziehen zu sollen, und dies habe zur Bildung jener Legende Anlaß gegeben. Daß manche als Kumeranabilder angesehene und verehrte Kreuzbilder nichts anderes sind als wirkliche Crucifixe, wird wohl richtig sein. Dagegen erscheint es wenig wahrscheinlich, daß derartige Crucifixbilder die ganze Legende von der hl. Wilgefort oder Kumerana erst veranlaßt hätten; vollends bliebe unerklärlich die Episode mit dem Geiger und dem Schuh.

Gben die letztere, welche in belgische Bilder der Heiligen und in das von Prag mit einverwoben ist, führte andere Gelehrte auf eine andere Fährte. Ihre Ansicht ist, daß die Kumeranabilder wohl ursprünglich nichts anderes gewesen seien als Copien des sogen. Volto santo im Dome zu Lucca in Italien. Denn an dieses Kreuzbild hefte sich eben die Sage, daß es einmal einem Armen oder unschuldig Verfolgten den silbernen Schuh zugeworfen habe. Im Mittelschiffe des Domes von Lucca steht nämlich auf der rechten Seite das Tempietto, ein Marmortempelchen

vom Jahre 1484. Dasselbe birgt ein angeblich von Nikodemus stammendes Bild des Gekreuzigten, das den Namen Volto santo führt und auch von Dante (Inforno XXI, 48) erwähnt wird. Das Bild zeigt den Heiland, angethan mit einem seidenen Aermelkleide, das einem Frauengewande ähnlich ist. Das Kleid ist reich gestickt und mit einem Gürtel um die Lenden zusammengehalten, dessen eines Ende dis zum Saum herabreicht; auf dem Haupte trägt der Heiland eine mit Edelsteinen besetzte Krone. Die Schuhe sind mit Kreuzen bezeichnet, und der eine derselben, der des rechten Fußes, ist etwas vom Fuße gelöst und wird von dem unter dem Fuße stehenden Kelche aufgenommen. Im 11., nach andern im 8. Jahrhundert, soll der Volto santo nach Lucca gekommen sein. Kraus (Keal-Enc. II, 242) glaubt, daß das Bild aus Armenien stamme und nicht über das 7. oder 8. Jahrhundert hinaufreiche.

Es wird dann noch darauf hingewiesen, daß im Mittelalter der gekreuzigte Heiland und besonders auch das Bild von Lucca die Namen: sankte Hölpe, sante Hülfe oder Gehülfe, sante Hülpe, de Godes Hülpe führte. Nach und nach habe sich im Bolke das Mißverständniß gebildet, als ob diese Bilder nicht den Heiland, sondern eine gekreuzigte Heilige darstellen, und in der nachresormatorischen Zeit seien dann diese Bilder in Kümmernißbilder umgetauft worden. Doch diese Annahme, daß die Rumeranabilder erst nachresormatorisch seien, ist schwerlich richtig. Die entwickelte Wilgesortislegende, welche die Bollandisten (Acta SS. Iul. V, p. 68 s.) geben, stammt aus einer Handschrift von 1466; aus dem 15. Jahrhundert werden Wilgesortis- oder Kümmernißbilder angeführt in der Bigiliustirche zu Altenberg bei Kaltern in Tirol (1492), in Neusahren bei Freising (Ende des 15. Jahrhunderts, Cytlus von sechs Bildern), auf einem Meßgewand von ca. 1440 in der k. k. Schapkammer zu Wien; ein Relief des 15. Jahrhunderts am Thurm zu Oberwinterthur in der Schweiz; ein Bild in Kirchheim (Württemberg) gehört dem Ende des 14. Jahrhunderts an.

# 5t. Wilhelm (Guilelmus, 10. Februar),

bei den Bollandisten, die seine Legende aushellten, da er bisher oft mit dem Herzog Wilhelm von Aquitanien verwechselt wurde, "der Große" genannt, lebte in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts und war Stifter des Ordens der Wilhelminer. Er war von edler Abkunft und in seiner Jugend, gleich vielen Großen seiner Zeit, unbändig, streitbar und sehdelustig. Der hl. Bern-hard übte damals durch die Gewalt seiner Reden einen wunderbaren Einsluß auf die Gemüther seiner Zeitgenossen; durch die Predigten des Heiligen bestehrt, wandte sich Wilhelm zur Buße und nahm es auf sich, auf bloßem Leibe einen Lederpanzer zu tragen und sich mit zehn schwer lösbaren Retten

<sup>1</sup> Bgl. Stodbauer, Runftgeschichte bes Areuzes S. 267.

zu gürten, darüber ein härenes Aleid zu tragen und mit dem Gisenhelm auf dem Haupte barfuß nach Rom zu pilgern. Papst Gugen III. legte ihm eine Wallfahrt nach Jerusalem auf; Wilhelm begab sich im Jahre 1145 auf den Weg und brachte acht Jahre im Heiligen Lande zu. Von dort kehrte er um das Jahr 1153 wieder nach Europa zurück und fing an, als Eremit zu leben. und zwar zunächst in der Gegend von Pisa, hernach im "Stalle von Rhodi" im Gebiete von Siena. So nannte man die unwirtsame und schauerliche Gegend, die der Heilige sich zum Orte seiner Bugubungen erwählt hatte; bas Rloster, welches dort errichtet wurde, erhielt den Namen Maleval (Wildenthal). Als der hl. Wilhelm sein nahes Ende voraussah, empfing er die heiligen Sterbsacramente und starb am 10. Februar 1157 in den Armen seines Schülers Albertus, der sich zu ihm gesellt und sein Leben beschrieben Die Genossenschaft der Wilhelminer bestand bis ins 18. Jahrhundert. hat. Der Heilige wird abgebildet als Ritter mit dem Schwerte und trägt als Abzeichen die zehn Rettchen freuzweise über der Bruft; zu seiner Seite hat er einen Helm und Schuppenpanzer. Wegen dieser Darstellung wurde er bon den Klempnern (Spenglern) und den Harnischmachern als Patron erwählt.

#### St. Wilhelm (6. April)

war Schüler des Abtes Hugo von St-Germain des Pres, dann Abt von Rösfilde in Dänemark. Er starb 1202 in hohem Alter. Darzustellen ist er als Abt, eine Facel tragend, weil eine solche sich über seinem Grabe entzündete.

# St. Wilhelm Firmatus (29. Juli),

Bischof von St-Brieuc in der Bretagne, Muster der Reinheit, soll sich den Arm mit Lichtern verbrannt haben, um die Flamme der sinnlichen Lust zu überwinden. Ein Rabe zeigte ihm den Weg nach dem Gelobten Lande. Er begann den Neubau der Kathedrale von St-Brieuc, starb aber schon vier Jahre nachher, im Jahre 1234. Sein Attribut ist der Rabe.

## St. Wilhelm von Vercelli (25. Juni),

Abt, wurde 1119 Stifter des Ordens von Monte Vergine (Congregation des Benediktinerordens) bei Avellino, Beichtvater des Königs Roger von Reapel. Er ist darzustellen als Pilger oder nach andern mit einem Wolf, der beim Kirchenbau helsen mußte. Guercino stellt ihn in der Pinakothek zu Bologna dar, wie er vom hl. Benedikt von Aniane das Ordenskleid erhält, Burgkmair in einem Holzschnitt als Einsiedler mit dem Herzogshut zu seinen Füßen. In der Neuzeit malt ihn A. Müller mit Helm und Ordensegewand, in der Linken das geöffnete Buch und in der Rechten einen Kreuzessstab, wie er auf den Teufel tritt (Stich von Dinger im Düsseldorfer Verein).

#### St. Billehab (8. Movember),

erster Bijchof und Patron von Bremen, ftarb im Jahre 789. Er baute daselbst auch die erste Kirche, nachdem die Gegend sich zum Christenthum bestehrt hatte. Abgebildet wird er als Bischof, Göpenbilder umstürzend. Auf Münzen von Bremen und Stade halt er das Modell einer Kirche.

#### 51. 28ifibald (7. Juli),

Bruder des hl. Wunibald und der hl. Walburga, pilgerte als Benediktiner mit seinem Bater und Bruder durch Italien, und nachdem ersterer in Lucca



Fig. 818. Sans Bolbein b. Meit., St. Williad. (Rubofphinum in Brag.)

geftorben mar, mit letterem weiter nach Rom. Nach einem halbjährigen Aufenthalte jog ber bl. Willibald ohne feinen Bruder mit zwei Gefährten weiter zur Gee nach Paläftina und landete in Cphefus. In Emeja murben fie als Spione gefangen, aber bom Ralifen frei gelaffen. Rach sieben Jahren tehrte er 729 über Ronftantinopel nach Italien jurud und lebte gebn Jahre im Alofter Monte Caffino. Jahre 740 murbe er bom Papft Gregor III. zum hl. Bonifatius nach Deutschland als Gehilfe gefandt und bon biefem 741 gum erften Bifchof von Gichftatt gewelht. Als folder ftarb er hochbetagt im Jahre 781. Er wird abgebilbet als Bifcof mit bem Rationale, am rechten Arm bas Wort Fides, am linten Charitas, am Hals Spes. Ein Stich in Bavaria pia stellt ihn bar, wie er vom Ronig ein Stud Land erhält, ein Holzschnitt von Burg Imair, wie er Baume fallen lagt, und ein folder in Vita Sanctorum von 1488, wie er ben Bau einer Rirche leitet. Sans Solbein b. Melt. gibt dem Beiligen, den er in weltlicher Be-

wandung darstellt, zwei Pfeile in die Hand; bas Bild befindet fich im Rudolphinum zu Prag (Fig. 313). Hans von Rulmbach malt ihn in der Pinatothet zu Dlünchen (Nr. 257) in Gemeinschaft mit dem hl. Beneditt, wie er im bischöflichen Ornate ein aufgeschlagenes Buch in beiden handen halt.

#### St. Biffibrord (7. Rovember),

der Apostel der Riederlande und Bischof von Utrecht, ftammt aus England und wurde von dem frommen Mönche Egbert im Kloster zu Rippon erzogen und von ihm 690 nach Friesland geschickt, um den Deiden das Evangelium zu verfünden. Im Jahre 696 wurde er erster Bischof von Utrecht, unterrichtete 30 von ihm losgelaufte Anaben im Christenthum und sandte sie dann als Wissionare aus. Er wird dargestellt als Bischof mit einem Anaben auf dem Arm oder mit dem Modell einer Airche, oder auch mit einem Faß, weil er mit einer Flasche Wein 40 Personen sättigte. I. B. Budde (Stich



Fig. 314. St. Biffigle. (Aus bem "Feftfalenber". Freiburg, Gerber.)

bon E. Rittinghaus im Düsseldorfer Verein) malt ihn in der Reuzeit, wie er einen Thurm trägt und mit dem Areuzesstab eine Quelle aus dem Boden schlägt; neben ihm stehen zwei Arlige. Sein Reliquiarium ist im Münster zu Emmerich.

St. Billigis (23. Februar), Erzbifchof bon Maing, berühmt auch als Berather bes Raifers Otto III., gilt als Erbauer des Domes ju Maing und ber St. Stephanstirche dafelbft, mo er auch feine lette Rubeftatte fand. Er fette Otto III. im Jahre 983 zu Aachen die Raiserfrone auf bas Daupt. Beilige ftarb im Jahre 1011. Rach der Legende war er eines Radmachers Sohn, weshalb ihn die Bagner als Batron berehren und fein Attribut ein Rad ift. Als Ct. Willigis ben Bijchofaftubl von Maing beitiea follen Reiber, um ihn wegen

seiner Derkunft zu höhnen, Räder an die Thüren gezeichnet haben. Der Heilige, anstatt über diesen Spott sich zu ärgern, befahl nun seinerseits einem Maler, in jedem Saale seiner Wohnung ein weißes Rad auf rothem Felde zu malen (Fig. 314) und darunter die Inschrift anzubringen: "Willigis, o Willigis, Denk, woher Du kommen sis!" Nach andern Berichten soll er der Sohn eines armen Töpfers gewesen sein, und demnach wäre das Rad das Tretrad der Töpserscheibe. Das Rad im Wappen der Stadt Mainz stammt wohl nicht

von dem heiligen Erzbischof Willigis, sondern die Stadt führte es schon vor dem 10. Jahrhundert. Es ist wahrscheinlich dadurch entstanden, daß ein Kreuz mit einem Kreise umzogen wurde. Schon der Umstand, so wird gesichlossen, daß Kurköln und Kurtrier Kreuze im Wappen führten, lege die Bermuthung nabe, daß das Mainzer Rad ursprünglich ein von einem treisförmigen Nimbus umgebenes Kreuz war.

#### St. Bolfgang (31. October),

Bijchof von Regensburg, ftammte aus bem fcmabijden Grafengeschlechte ber Pfullinger und ftubirte in Reichenau und Würzburg. Später trat er in bas



Big. 315. Lubwig Grig, St. Walfgang.

Rlofter Maria Ginfiebeln, reifte mit mehreren Brilbern nach Ungarn, um ben Beiben ju predigen, auch bielt er Miffionen in Bohmen. Bon Raifer Otto II. jum Bijchof von Regensburg ernannt und 968 vom Erzbischof von Salzburg geweißt, entfaltete er eine außerorbentliche Wirtfamteit. 218 Berjog Beinrich II. bon Bapern fich gegen Raifer Otto II. emborte, jog er fic in eine Einobe an dem noch jest nach ihm benannten Cee bei Salgburg gurud, mo er bon einem Jager aufgefunden murbe und wieber nach Regensburg gurudtehren mußte. Auf einer Reife nach Oberofterreich erfrantte er ju Bupping, ließ fich in bie Rirche bes bl. Othmar tragen und entschlief hier im Jahre 994.

Das Attribut des Heiligen ift ein Beil. Als nämlich der hl. Wolfgang

sich in die Einobe begeben und sein Gefährte ihn verlassen hatte, warf er nach dem Gebet das Beil, womit er das nothige Holz fällte, vom Felsen ins Thal, um da, wo es niederfallen würde, sich eine neue Zelle zu bauen. Das Beil aber rollte an das Ufer des Sees, wo er sich eine kleine Zelle erbaute, welche in dem Marktsleden St. Wolfgang noch heute gezeigt wird. Defter trägt er auch eine Kirche, in deren Dach das Beil stedt. Die Legende lautet auch so: Der Heilige, aufgefordert von der heiligen Jungfrau, ihr ein Gotteshaus zu bauen, begab sich auf einen hohen Berg und warf sein Beil über Berg und Thal mit den Worten: "Wo ich dich sinde, da soll

meine Wohnung sein." Das Beil siel an dem Nordrande des heutigen Wolfgangsees im oberösterreichischen Salzkammergut nieder. Dort wurde die Kirche erbaut und gab zur Gründung des Ortes St. Wolfgang Beranlassung. Schon auf einem Metallschnitt von 1425 erscheint der Heilige in bischössicher Gewandung mit dem Beil in der Rechten und dem Hirtenstad in der Linken; in einem Polzschnitt von 1470¹ trägt er in der Rechten den Vischossstad, in der Linken eine Kirche, in deren Thurm ein Beil mit der obern Ede der Schneide eingehauen ist. In einem Kupferstich von 1460—1470² sist der Heilige auf einer breiten, steinernen Bank im Vordergrunde einer Landschaft und liest in einem Buche; er hat den Stab in seinen Armen. Links im Hintergrunde gewahrt man eine Kirche mit einem spisen Thurm und einem Eckhürmchen: die Art liegt auf dem Dachrücken der Kirche; rechts erhebt sich ein Fels. Ludwig Seit zeichnet ihn, wie er von einem Jäger in seiner in der Wildniß erbauten Zelle gesunden wird (Fig. 315).

Scenen aus dem Leben des Heiligen enthält der Hochaltar in St. Wolfs gang von Michael Packer: wie er die dortige Kirche erbaut, darin predigt, wie er Kranke heilt und tröstet und wie er Getreide unter die Armen vertheilt. Weitere Scenen aus dem Leben des Heiligen sinden sich auf dem sogen. Kirchenväteraltar Michael Packers in der k. Gemäldegalerie zu Augsburg; diese Bilder galten bisher als Darstellungen aus dem Leben des Rikolaus von Cusa, Bischofs von Brigen. In der neuesten Zeit hat nun aber Karl Strompen in Innsbruck nachgewiesen<sup>3</sup>, daß wir hier Scenen aus dem Leben des hl. Wolfgang vor uns haben. Wir folgen hier seinen Ausführungen. Diese Scenen sinden sich bereits erwähnt in einem Hundbem dem 11. Jahrhundert, der einen Theil des alten Wolfgang-Officiums bildet, welches in der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München (Cim. Sammlung 14872) in einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert erhalten ist. Die nothwendigen Ergänzungen dazu bietet die ausssührliche Legende des Kartäusers Surius.

Die erste Scene (Inventar-Nr. 2599 a) spielt in der Straße eines mittelalterlichen Ortes von ausgeprägt deutsch-südtirolischem Charakter. St. Wolfgang
steht beschwörend vor dem Teufel, der ein Buch in der Hand hält. Dies bezieht
sich entweder auf einen Kirchenbau, bei welchem er den Teufel zwang, ihm
helfend zu Willen zu sein, oder auf eine Predigt (Surius, Vita Wolfgangi
c. XXII), während welcher der Teufel einen solchen Lärm in der Stadt
machte, daß alles davonlief. In der zweiten Scene (Inventar-Nr. 2599b)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weigels Sammlung Nr. 156. <sup>2</sup> Ebb. Nr. 416.

<sup>3</sup> Im Repertorium für Kunstwissenschaft Bb. XVIII (Stuttgart), 2. Heft.

<sup>4</sup> Ngl. Mehler, Der hl. Wolfgang. Regensburg 1894.

liegt St. Wolfgang in einer gotischen Rapelle ausgestreckt vor dem Altar, das Gesicht auf die Elbogen gestützt. Auf dem Altar steht eine Reliquienmonstranz, die von einem Engel nach rechts verschoben wird. Die Darstellung bezieht sich auf die von St. Wolfgang durchgeführte Resormation der Nonnenklöster Ober- und Niedermünster in Regensburg (Surius l. c. c. XVIII). Er war im Zweisel, ob er weniger strenge oder monachische Gelübde einsühren solle, und erbat vom Himmel, daß die auf dem Altar aufgestellten Heilthümer verschoben werden möchten, wenn er zur strengen Regel greisen solle.

Surius berichtet (ibid. c. XXVIII) von einer siegreichen Disputation Wolfgangs mit einem Reter über die Menschwerdung Christi. Diese Begebenheit ist auf dem dritten Bilde (Inventar-Nr. 2600 c) vorgeführt. Der Reter
mit seinen Genossen ist in der gebräuchlichen mittelalterlichen Weise als solcher
charakterisirt; dem Bischof in vornehmer Haltung assistiren zwei Diakone in
Dalmatiken. Die letzte Scene (Inventar-Nr. 2600 b) zeigt entweder eine der
Krankenheilungen oder Teufelsaustreibungen, oder aber eher eine Darstellung
aus der Legende, die in dem genannten Hymnus geschildert wird:

In furto miserum detentum protegit ipsumque veste contegit.

Ein Dieb war (Surius l. c. c. XXVII) in die Schlafkammer des Bischofs eingedrungen, um Kleider zu stehlen. Da er aber aus Armut gänzlich unbekleidet war, verzieh ihm Wolfgang und beschenkte ihn außerdem. Die Bilder sind einem Schüler Pachers zuzuschreiben; der Altar war für die Allerheiligenkapelle des alten Domes zu Briren 1489—1490 errichtet.

St. Wolfgang ist Patron von Bahern, besonders von Regensburg und Oettingen; auch wird er, weil er längere Zeit in einem Walde gelebt, als Patron der Waldschläger oder Holzfäller verehrt.

## St. Wunibald (18. December),

Abt, Bruder des hl. Willibald und der hl. Walburga, trat zu Rom in das St. Paulskloster, begab sich dann in seine Heimat nach England zurück und schloß sich später dem hl. Bonisatius an. Im Jahre 745 gründete er mit seinem Bruder das Kloster Heidenheim, wurde dessen Abt und starb 761. Er wird abgebildet als Abt mit Stab und einer Maurerkelle, um ihn als Klostererbauer zu bezeichnen.

### St. Zacharias (5. November),

der Bater des hl. Johannes des Täufers, kommt fast nur in Darstellungen aus dem Leben dieses letztern vor. Ein Mosaik in der Apsis der Basilika S. Maria Maggiore zu Rom aus dem 6. Jahrhundert stellt die Berklindigung der Geburt des hl. Johannes mit Zacharias dar (Luc. 1, 11); ebenso malte diesen Segenstand Andrea del Sarto im Aloster dei Scalzi zu Florenz. Eine Statue des Zacharias sindet sich an der Rirche San Zaccaria in Benedig. A. del Sarto und Biac. Fiorentino stellen dar, wie Zacharias auf die Tasel schreibt, welchen Ramen sein Sohn erhalten soll.



Fig. 316. Girolams bat Libri, \$1. Jeno. (In S. Grorgio in Braiba ju Berona.)

#### 51. Zeno (12. April),

Bifchof von Berona, wurde erwählt im Jahre 362, als eben ber Arianismus fich immer weiter ausbreitete und felbft einige berühmte Bifchofsfibe gewann. Er fcrieb und prebigte gegen bie Arianer und hat gang Berona, wie es bon ibm heißt, zum Glauben geführt. Auch baute er in Berona eine große Kirche. In feinem Officium wird ergablt, er babe eines Tages, als er an ber Etich, ben Apofteln nachfolgend (artis apostolicae documenta sequens), dem Fischfange oblag, einen Mann mit feinem Ochfengefpann bom Tobe bes Ertrintens gerettet, indem er mit erhobener Rechten öfter bas Arcuszeichen machte und fprach: "Beiche Catan, weiche, tobte ben Menichen nicht, welchen Bott erschaffen hat." Gine andere Legenbe ergahlt, daß er die einzige Tochter des Raisers Gallienus (253-268), welche bom Teufel befeffen war, beilte. Der Raiser gab dem Beiligen seine gol-

dene Krone zum Geschenke, die er auf dem Haupte trug; dieser aber ließ das Geschenk den Armen zu gute kommen. Als die Abgesandten, welche von Gallienus zum Heiligen geschickt wurden, bei ihm ankamen, trafen sie ihn beim Fischsange und erhielten von ihm drei Fische geschenkt. Damit nicht zufrieden, stahlen sie einen vierten und wollten die vier Fische in heißem Wasser kochen. Aber der gestohlene Fisch schwamm lebend im heißen Wasser herum. Mit Bezug auf diese Legende hat der hl. Zeno als Attribut eine Fischrute mit einem Fisch, welch letterer auch statt des Sudariums am Bischofsstabe hängt, so bei Girolamo bai Libri (1474—1556) in einem Altarstück von 1529 in S. Giorgio in Braida zu Berona (Fig. 316).

In einer Statue in der ihm geweihten Kirche zu Berona sitt er als Bischof auf dem Stuhl mit einer Fischangel in der Hand, woran ein Fisch hängt. Scenen aus seinen Leben enthalten die Bronzethüren seiner Kirche zu Berona, sowie die Fassade daselbst: 1. Der König läßt ihn zu seiner vom Teufel besessenen Tochter rufen; 2. er befreit diese; 3. er gibt den Boten drei Fische, welche diese mit einem vierten, gestohlenen kochen; 4. er sischt und rettet den Mann, welcher durch die Bosheit des Teufels mit seinem Ochsen-wagen in die Etsch gefallen war.

# St. Zenobins (25. Mai),

Bischof und Patron von Florenz, stammte von heidnischen Eltern ab und empfing 18 Jahre alt die heilige Taufe. Er wurde ein Schüler des hl. Ambrosius, auf dessen Empfehlung er um 380 nach Rom kam, wo er vom heiligen Papst Damasus mit einer Gesandtschaft nach Konstantinopel betraut Nach seiner Rückkehr wurde er Bischof seiner Baterstadt. Seine wurde. irdischen Reste wurden anfangs in der St. Lorenzkirche beigesetzt, nachmals aber in die Hauptkirche St. Salvator übertragen. Eine abgestandene alte Ulme, bei welcher der Zug vorüberkam, wurde bei dieser Gelegenheit wieder grün und fing an zu blühen. Ein Zweig davon, der in seinen Sarg gelegt wurde, soll nach tausend Jahren noch grün gefunden worden sein. Ridolfo Chirlandajo malt ihn daher in den Uffizien zu Florenz mit einem verdorrten Baume, oder er stellt ihn dar, wie er ein todtes Rind erweckt. Die Mutter des Kindes übergab dasselbe, als sie nach Rom abreisen mußte, dem Vischof. Das Kind aber starb; nach andern Erzählungen soll es aus dem Fenster gestürzt sein. Der Bischof ließ es nun auf einen öffentlichen Plat tragen und betete so inständig, daß das todte Kind zum Leben zurückkehrte. Auch Masaccio hat dieses Wunder gemalt; bei ihm steht aber neben dem auf der Erde liegenden todten Rinde das lebendige. Eine weitere Legende erzählt, daß ein seiner Mutter in den Straßen von Florenz entlaufenes Kind durch einen von zwei Ochsen gezogenen Wagen überfahren und auf das Gebet des Heiligen wieder zum Leben erweckt worden sei. Diesen Gegenstand haben besonders florentinische Maler behandelt, z. B. Sandro Botticelli im Museum zu Dresben. Seine Verherrlichung malte Dom. Chirlandajo in der Sala dell' Orologio des Palazzo vecchio in Florenz, und ein Altarbild im Dome zu Florenz von Andrea Orcagna stellt den Heiligen thronend dar, wie er seine Füße auf die allegorischen Gestalten des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Beifsel, Die Erzthüren und die Fassabe von St. Zeno zu Berona, in "Zeitschrift für cristliche Kunst" von Schnütgen (Düsselborf) V. Jahrg., Heft 11, S. 341 ff.

Stolzes und der Grausamkeit sett; auf der Staffel des Bildes sieht man die Auferwedung des Anaben und den wieder grünenden verdorrten Baum. Scenen aus seinem Leben hat sein Bronzeschrein von Shiberti aus den Jahren 1432—1441 im Dome zu Florenz: wie er 1. den Sohn der florentinischen Mutter, 2. den durch den Sturz in einen Abgrund umgekommenen Boten des hl. Ambrosius, 3. den überfahrenen Anaben auferweckt.

#### St. Bita (27. April),

Jungfrau und Dienstmagd, war zu Bozzanello am Abhange bes Monte Sagrati, acht Meilen von Lucca, im Jahre 1218 geboren. Sie entstammte



Fig. 317. Anton Seis, St. 3ita.

einer armen, aber gang frommen Fa-Alls fie gwolf Jahre alt mar, verdingte fie fich bei einem angesebenen Bürger in ber Stadt Lucca, in deffen Diensten fie 48 Jahre lang bis an ihr jeliges Ende blieb. Sie ift beshalb, besonbers in Italien, Batronin ber Dienstboten. Sie wird abgebildet als Dien fimagb, an einem Brunnen stehend, ober mit einem Schluffelbund und einem Aruglein in ber Sand: öfter fieht man fie auch, wie fie am Brunnen einem Bilger zu trinten gibt : fie reichte einmal einem Dürftenben zu trinken, wobei das Wasser sich in Wein verwandelte. Als die Deilige am 27. April bes Jahres 1278 (nach onbern 1272) felig verschied, ging ein Stern über Lucca auf, ftrablend mitten

somenlicht, weshalb sie auch mit einem glänzenden Stern zur Seite des Hauptes abgebildet wird. Ein Glassenster in Winchester zeigt sie mit Buch und Schlüssel, ein Holzschnitt von D. Burgkmair aber mit Sach und Buch. Ihr Grab besindet sich in S. Frediano zu Lucca. Aus ihrem Leben wird erzählt: Sie wollte einst in der Christnacht zur Mette gehen; es war gerade ungewöhnlich kalt, sie aber hatte sich wie immer ganz gering gekleidet. Fatinelli, ihr Dienstherr, saß mit der ganzen Familie am Dien und sprach: "Wie magst du bei solcher Kälte in dieser Bekleidung in die Kirche gehen? Man friert ja selbst am Feuer, nimm wenigstens meinen Pelz; aber bring mir ihn auch wieder zurüch." Er wußte nämlich, wie gern Zita sich selbst gleichsam beraubte, um Armen zu helfen. Als sie zur Pforte der Domtirche tam,

St. 3ita. 689

sah sie einen alten Mann, dem vor Frost die Zähne zusammenschlugen und der schmerzlich jammerte. Zita sprach: "Nimm hier den Pelz, dis der Gottesbienst beendigt ist; dann kannst du ihn mir wieder geben." Als sie gegen Tag ihre Andacht vollendet hatte und zur Kirche herauskam, suchte sie vergeblich den Greis. Sie machte sich Borwürfe, daß sie ihrem Herrn nicht gefolgt habe, doch wollte sie auch den Greis nicht für unredlich ansehen, und hosste, er werde den Pelz noch bringen. Zu Haus machte Fatinelli ihr hestige Borwürfe. Zita nahm demüthig den Tadel an und gestand, daß sie gesehlt habe. Aber der Herr setzte seinen Tadel fort dis zur Mittagszeit; da klopste es an die Thüre, es war der Greis, welcher den Pelz zurüdbrachte. Man glaubte nachher, es sei ein Engel gewesen, weshalb jetzt noch jene Pforte am Dome, wo Zita dem Alten begegnete, Engelsthor genannt wird. Diese Legende zeichnete in der Neuzeit Anton Seitz, und zwar den Moment, in welchem die Heilige den Greis mit dem Belze bedeckt (Fig. 317).

#### Bu erganjen:

Seite 3 bei ber Ueberichrift Abel: — (9. December). Seite 10 bei ber Ueberichrift Abraham: — (9. October).



# Shlüssel,

bas ist

# Attribute, Embleme und Symbole nebst Patronaten der Heiligen in alphabetischer Ordnung.

#### A.

Abler: St. Abalbert (23. April). — St. Augustinus. — St. Bertulf. — Elisāus, der Prophet (zweitöpfiger). — St. Johannes der Evangelist. — St. Johannes vom Kreuz (zu Füßen mit einer Feder im Schnabel). — St. Medardus (die Flügel über ihn ausbreitend). — St. Prisca (zwei bewachen ihr Grab). — St. Servatius. — St. Wenceslaus (auf einem Schild).

Advocaten (Rechtsgelehrten), Patron ber: St. Jvo (27. October).

Aehren: St. Ansovinus. — St. Burgundofara (sechs Kornähren). — St. Walburga (brei). — Sel. Walther.

Merzte, Patrone ber: St. Cosmas und Damian. — St. Pantaleon.

Almosen austheilend: St. Abelheid, Kaiserin. — St. Abellardus. — Sel. Amabeus von Savohen. — St. Clotilde. — St. Dorothea. — St. Elisabeth von Thüringen. — St. Emma. — St. Epiphanius (12. Mai). — St. Gisela. — St. Jrmina. — St. Mathildis. — St. Oda.

Altar: St. Aquilinus, Bischof. — St. Attala (vor demfelben betend). — St. Aureus (vor demfelben stehend). — St. Erich. — St. Gorgonia. — St. Martialis.

Umboß: St. Abrian. — St. Apelles (und Hammer). — St. Eligius (und Blasebalg zu Füßen).

Anter: St. Clemens von Rom. — St. Johannes von Nepomuk. — St. Nikolaus. — St. Philomena. — St. Placibus.

Apfel: Abam und Eva. — St. Sabas.

Upotheter, Patrone ber: St. Cosmas und Damian.

Apothekerapparate: St. Cosmas und Damian.

Arche mit der Taube: Noe, Patriarch.

Architekten, Patrone der: St. Barbara. — St. Thomas, Apostel.

Urme bedienend: St. Eberhard, Erzbischof. — St. Elisabeth von Thüringen. — St. Hebwig. — St. Jabella. — St. Rabbodus (solchen die Füße waschend). — St. Zita.

Arfenale, Patronin ber: St. Barbara.

Artislerie, Patronin ber: St. Barbara.

Arzneibüchse: St. Cosmas und Damian.

Aspergill, s. Weihmasserwebel.

Angen: St. Erhard (zwei auf einem Buch). — St. Lucia (zwei ausgestochene auf einer Schale, einem Buche ober einem weißen Tüchlein tragend). — St. Ottilia (zwei gewöhnlich auf ben Blättern eines aufgeschlagenen Buches).

Augenleiben, Patronin gegen: St. Lucia.

Art (f. auch Beil): St. Erhard. — St. Eutropius. — St. Dlaf (Schlachtart).

## **B**.

Bäder, Patrone ber: St. Honoratus von Amiens. — St. Nikolaus.

Bär: St. Aventinus. — St. Cerbonius. — St. Columba (an der Kette führend). — St. Columban. — St. Corbinian (trägt sein Reisebündel). — St. Edmund, Marthrer. — St. Euphemia. — St. Florentius. — St. Gallus (Holz tragend). — St. Gerius. — St. Gislenus. — St. Humbert. — St. Jacobus von Tarantaise. — St. Maximin von Trier. — St. Bedastus.

Bäumchen: St. Achatius. -- St. Salvator de Horta (ein solches haltend und über glühende Kohlen gehend).

Bahre (Tobtenbahre): St. Lazarus von Bethanien.

Balten: St. Aemilian (neben fich).

Barte: St. Athanafius (eine kleine in ber Sanb).

Bart: St. Galla. — St. Wilgefortis.

Bauerntracht: St. Ifibor, Landmann.

(mit einem verdorrten).

Bauersleute, Patrone der: St. Jsidor, Landmann. — St. Notdurga. — St. Walburga. Baum: St. Aemilian (blühender). — St. Afra von Augsburg (an einen solchen gebunden). — St. Barbatus (einen fällend). — St. Bonifatius (gefällter). — St. Eutropius (grünender). — St. Gerlach (hohlen neben sich). — St. Zenobius

Becher: St. Benedikt (ein zersprungener, aus dem eine Schlange kriecht). — St. Eduard, Marthrer. — St. Johannes der Evangelist. — Sel. Nikolaus von der Flüe (mit einem hölzernen).

Beden: St. Agatha (mit Rohlen gur Seite).

Beichtväter, Patron der: St. Johannes von Nepomut.

Beil: St. Anastasius, Marthrer. — St. Bonifatius. — St. Diomedes. — St. Donatus, Bischof und Marthrer. — St. Hermenegilb. — St. Matthias. — St. Wolfgang (oft im Dach einer Kirche steckend).

Berg (vor sich): St. Nonnosus.

Bergleute, Patronin ber: St. Barbara.

Bergspigen: Nahum, Prophet.

Befen (und Todtenkopf): St. Raingardis.

Befessene heilend: St. Deodatus (ein befessenes Weib). — St. Elpidius, Bischof. -- St. Hibulph.

Bettler, Patrone der: St. Alexius. — St. Elisabeth von Thüringen (einen solchen zu ihren Füßen). — St. Martinus, Bischof.

Beutel (Geldbeutel, aus dem Münzen fallen): Aggäus, Prophet. — Sel. Amadeus von Savohen (in der Linken haltend). — St. Chrillus von Jerusalem. — St. Jo-hanna (24. Mai). — St. Johannes der Almosengeber. — St. Thomas von Villanova (in der Hand).

Bienenkord: St. Ambrofius. — St. Bernardus von Clairvaux. — St. Joh. Chrysostomus. Bienenzüchter, Patron der: St. Bernardus von Clairvaux.

Bild (Heiligenbild auf einer Staffelei): St. Lazarus (23. Febr.).

Bilbhauer (Steinmegen), Patron ber: St. Reinold.

Bischofsmüten: St. Bernardus von Clairvaux (brei auf einem Buch).

Blasebalg: St. Eligius (Hammer, Amboß und Blasebalg zu Füßen).

Bleifeulen: St. Eusebius, Priefter.

Blinde heilend: St. Albinus von Angers. — St. Maclovius. — St. Magnus (6. Sept.).

- St. Mechtildis (eine blinde Klosterfrau).

Blitftrahl: St. Donatus, Martyrer. — St. Lioba (Blitzaden neben fich).

Blumen: St. Agnes (Kranz von Blumen um den Hals). — St. Cācilia (Kranz um das Haupt). — St. Dorothea (jolche in einem Körbchen oder um das Haupt). — Sel. Germana Cousin (solche aus ihrem Schoße auf die Erde fallend). — St. Hugv von Grenoble (drei in der Hand).

Blumengärtner, Patronin ber: St. Dorothea.

Böttcher, Patrone der: St. Firminus, Bischof. — St. Florian.

Bohnen: St. Maria (29. October).

Bohrer: St. Leobegar.

Boten (Postboten), Patrone ber: St. Abrianus (19. März). -- St. Gabriel, Erzengel.

Bräuer, Patrone der: St. Florian. — St. Nikolaus.

Bratfpieß: St. Quintinus.

Brennessel: St. Johannes ber Einsiebler (neben sich).

**Brod:** St. Abelheid, Jungfrau (in den Händen). — St. Abelindis. — St. Berthold, Rarmeliter (Fische und Brod tragend). — St. Gottfried, Prämonstratenser (in einer Schüssel tragend). — St. Honoratus von Amiens (drei auf einer Schausel). — St. Maria von Aegypten (drei in der Hand). — Melchisedech (und Wein). — St. Nikolaus (drei auf einem Buche ober in der Hand).

Brunnen: St. Amalberga. — St. Calimerius (neben fich). — St. Calixtus.

Brufticild: Aaron.

Buch: Sel. Albertus Magnus (und Feber in der Hand). — Sel. Amadeus, Franziskaner (an die Bruft haltend). — St. Bonifatius (durchstochen von einem Schwert). — St. Chprian von Antiochien (Zauberbücher unter seinen Füßen). — St. Erhard (zwei Augen darauf). — St. Ottilia (desgleichen). — Die vier Evangelisten, Propheten, Kirchenlehrer 2c.

Buchbinder und Buchdruder, Patrone ber: St. Johannes Ev. - St. Ludwig.

Buche (Baum): St. Bavo (hohle).

Buchhändler, Patrone ber: St. Johannes Ev. — St. Johannes von Gott.

Büchse: St. Longinus (eine Art B. ober Arystallgefäß). — St. Magdalena (Salbenbüchse).

Büchsenmacher, Patron der: St. Georg.

Büffel: St. Carilephus.

Bürftenbinder, Patrone ber: St. Antonius der Einfiedler. — St. Barbara.

Büßerinnen, Patrone ber: St. Maria Magdalena. — St. Margaretha von Cortona. Bußketten (um die Lenden): St. Paschalis Baylon. — St. Romanus (28. Februar).

**6**.

Cardinalshut: St. Bonaventura (als Franziskaner mit solchem). — St. Hieronymus.

— St. Petrus Damiani (als Einfiedler einen solchen neben fich).

Cavalleristen, Patron ber: St. Georg.

Chriftustind, f. Jefustinb.

Ciborium: St. Clara. - St. Spacinth.

Communion: St. Carolus Borromäus. — St. Gaubentius von Rimini (die heilige C. spendend). — St. Stanislaus Rostfa (Engel reichen ihm die heilige C.).

Crucifix: St. Alogfius. — St. Catharina von Siena (im Arm). — Sel. Elisabetha Bona (in der Hand). — St. Franciscus von Asfist. — St. Franciscus Xaverius. — St. Julitta (und Palme). — St. Lutgardis. — St. Philippus Benitius.

**D**.

Dachziegel: St. Eufebius, Bifcof.

Dämonen (s. auch Teufel): St. Antonius, Abt (von folden gepeinigt). — St. Cyriacus (einen gefesselten an einer Kette führend). — St. Genoveva (einen zu Füßen).

Dalmatit: St. Laurentius (mit einer solchen bekleibet). — St. Stephanus (Steine in berselben haltenb). — St. Bincenz, Marthrer (und mit einem Raben).

Delphine: St. Callistratus.

Dicter, Patrone ber: St. Cacilia. — David, Ronig.

Dienstmädchen (Dienstboten), Patrone der: St. Balbina. — St. Notburga. — St. Zita.

Dolch (ober Schwert): St. Alexander I. (in der Hand). — St. Bibiana (in der Brust). — St. Eduard, Marthrer. — St. Kilian (und Palme).

Dornen: St. Benedikt. - St. Benjamin (auch Dornftab).

Dornenkrone: St. Catharina von Siena (auf bem Haupte). — St. Lubwig (in ber Hand tragend). — St. Theodor (auf bem Haupte, eine Fackel in ber Hand und einen Scheiterhaufen neben sich).

Dornstrauch: St. Acacius. — St. Maximus von Rola (an dem eine Traube hängt).
— Sel. Nikolaus von der Flüe (neben sich).

**Drache** (siehe auch Dämonen und Teufel): St. Arsacius, Bekenner. — St. Beatus. — St. Bertrand. — St. Chriacus. — St. Georg. — St. Germanus, Missionär. — St. Honoratus von Arles (über einen schreitend). — St. Lupus, Bischof von Sens (desgleichen). — St. Magnus. — St. Marcellus, Bischof von Paris. — St. Margaretha (gefesselten). — St. Myron (unter den Füßen). — St. Romanus.

Trechster, Patron ber: St. Erasmus.

Dreiberg (ein in brei Spigen auslaufender Berg): St. Bernardinus von Siena.

**E**.

Cher: St. Emilius, Ginfiedler.

Eiche: St. Bonifatius (eine folche wird von ihm umgehauen).

Einhorn: St. Justina von Padua.

Einsiedler: St. Bavo. — St. Caradocus (mit Kirchenmodell). — St. Elesbaan (mit Crucifir, barunter Krone und Scepter). – St. Pachomius (mit Fellkleid ohne Nermel). — St. Petrus Damiani (den Cardinalshut neben sich).

Einsiedlergewand: St. Arbogaft (als Bischof mit Mitra und Pallium im E.). — St. Arsenius.

Elftern (Bögel): St. Fructuosus (16. April).

Engel: Sel. Agnes von Böhmen (einen Korb voll Brod tragend). — St. Andreas von Avellino (neben sich). — St. Bonaventura (ein solcher bringt ihm die heilige Hostie). — St. Camillus von Lellis (ihm beistehend). — St. Clotilde (mit Schild und den drei französischen Lilien). — St. Dunstan (von solchen umgeben). — St. Francisca Romana. — St. Goericus (ein schwebender vor ihm, der einen Schleier mit zwei Augen trägt). — St. Hilbegund (mit einem solchen zu Pferd

neben ihr). — St. Jsibor, Landmann (einen solchen neben sich, ber pflügt). — St. Ladislaus (zwei neben sich mit Schwertern). — St. Matthäus (nebst Buch und Feder). — St. Paphnutius. — St. Valerian (neben sich).

Enten: St. Birgitta Thaumaturga.

Epilepfie, Patrone gegen: St. Bibiana. — St. Bitus.

Erdtugel: St. Dominicus (von einer Facel erleuchtet).

**Erscheinung:** St. Anselm (Christus und Maria erscheinen ihm). — St. Antonius von Padua (das Jesustind erscheint ihm). — St. Cajetan (Maria erscheint ihm). — St. Famianus (Petrus und Paulus erscheinen ihm).

Giel: St. Antonius von Padua (ein vor ihm resp. vor der consecrirten Hostie kniender).
— St. Gerlach (einen solchen zur Seite). — St. Marcellus, Papst (einen solchen neben sich an einer Krippe).

## F.

Fadel: St. Chrhsanthus und Daria (und Flammen). — St. Dioscorus (brennende).
— St. Dominicus (ein Hund hält eine solche im Maul). — St. Theodora (eine solche in der Hand und einen Scheiterhaufen neben sich). — St. Wilhelm, Abt.

Fahne: St. Ansanus (Kriegerfahne). — St. Antonius, Abt. — St. Berardus (eine Halbmondfahne mit Füßen tretend). — St. Faustus und Simplicius (mit drei Lilienstengeln). — St. Georg (weiße mit rothem Kreuz). — St. Gereon. — St. Joshannes von Capistrano. — St. Mauritius (mit sieben Sternen).

Falte: St. Agilolf (einen solchen in der Hand).

Faß: St. Antonia. — St. Carilephus (Fäßchen). — St. Othmar. — St. Willibrord. Fegfeuer (aus dem Engel Seelen retten): St. Obilo.

Fell: St. Abraham, Einfiedler (in ein folches gekleidet). — St. Humilitas (Lammfell über dem Schleier). — St. Pachomius (Fellkleid ohne Aermel).

Felsen: St. Abrian (in einen folden einbringenb).

Fenfter: St. Bernarb von Menthon.

Fesseln: St. Theodosius (um Hals und Arme).

Feuer: St. Beneditt von Aniane. — St. Germanus von Paris.

Feuersbrunft, Patrone gegen: St. Antonius, Abt. — St. Barbara. — St. Cäsarius von Arles (löscht eine solche). — St. Donatus, Bischof und Marthrer. — St. Florian.

Fibes (am rechten Urm geschrieben), Spes (am Hals), Charitas (am linken Urm): St. Willibalb.

Finger: St. Johannes von Nepomuk (Zeigfinger auf den Mund haltend). — St. Johannes Silentiarius (ebenso).

Fisch: St. Amalberga. — St. Antonius (folche zu seinen Füßen). — St. Arnulf von Metz (mit einem King im Maul). — St. Attilanus. — St. Benno (mit einem Bund Schlüssel im Maul). — St. Berthold (Fische und Brod tragend). — St. Berthold von Engelberg (solche segnend). — St. Brendanus. — St. Cansewida (zwei Fische und ein halber King. — St. Egwin (großer mit zwei Schlüsseln im Rachen). — St. Elmo. — St. Gregor von Tours. — St. Kentigernus (Salm ober Lachs, der einen King im Maul hat). — St. Mauritius von Angers (großer mit einem Kirchenschlüssel im Maul). — St. Patroclus (auf einen solchen deutend mit einer Perle im Maul). — St. Ulrich. — St. Zeno (an einer Fischruthe).

Fischottern: St. Cuthbert.

Fläschen: St. Remigius (Taube mit Fläschen im Schnabel).

Flammen: St. Afra (von solchen umgeben). — St. Agapitus (über solchen hängenb). — St. Antonia (brennendes Holz). — St. Antonius, Abt (neben sich). — St. Bir-gitta Thaumaturga (Feuerstammen über ihrem Haupt). — St. Chrysanthus und Daria. — St. Eulalia. — St. Eutropia.

Fluß: St. Abelgundis (über einen schreitend). — St. Anthimus, Priester und Martyrer. Franziskanerhabit (unter ber bischöflichen Gewandung): St. Ludwig von Toulouse.

Froice: St. Hervaus.

Frucht. oder Delzweig: St. Bruno ber Rartaufer.

Fruchtschener: St. Ansovinus (neben sich).

Fuchs: St. Bonifatius.

Füße, nadte: St. Epiphanius (12. Mai).

Fußstapfen (in einen Stein eingebruckt): St. Mebarbus.

8.

Ganje: St. Birgitta Thaumaturga.

Gans: St. Martinus. — St. Pharailbis (Trappgans).

Garben: St. Anfovinus (neben fich).

Gärtner (mit Spaten): St. Photas, Martyrer.

Garten. und Feldfrüchte, Patronin der: St. Gertrud, Aebtiffin.

Gaftwirte, Patron ber: St. Theodotus.

Gebäude: St. Deugdebit (neben fich).

Gebeine (menschliche, in ber Hand tragend): St. Ambrofius.

Gefäße: St. Fortunata (ein Gefäß in ber Hand). — St. Johanna (24. Mai). — St. Justa und Rufina (irbene).

Gefangene, Patron der: St. Bernhard, Abt.

Gehölg: Nahum, Prophet (brennendes hinter fich).

Geißel: St. Ambrosius. — St. Concordia (solche und Ruthen in der Hand). — St. Eudoxius (mit Bleikugeln an den Enden). — St. Ferreolus (und Nadeln). — St. Franz von Paula. — St. Gervasius (bleierne). — St. Justus und Pastor (und Schwert). — St. Petrus von Alcantara.

Geld: St. Amatus (in einen Fluß werfend).

Geldbeutel, f. Beutel.

Gelbfade (neben fich): St. Theodofius.

Geldstüd: St. Cletus (zerbricht ein solches). — St. Theodofius.

Gelehrsamkeit, Patronin ber: St. Catharina von Alexandrien.

Gemuse (neben sich): St. Melania.

Gerber und Lederer, Patron ber: St. Bartholomäus.

Gestrüppe (an dem ein Schleier): St. Leopold.

Gewitter, Patrone gegen: St. Donatus, Bischof und Martyrer. -- St. Donatus, Martyrer.

Gewitterwolfen (über fich): St. Deobatus.

Glaser, Patron der: St. Lucas.

Globus (und mathematische Instrumente): St. Anatolius.

Glode: St. Gilbas. — St. Lioba (auf einem Buche). — St. Theobul (ber Teufel hält eine solche zu seinen Füßen ober trägt sie durch die Lüfte).

Glödchen: St. Antonius, Abt (an einem Rreuzesftab). — St. Lioba (auf einem Buch).

Glödner, Patrone der: St. Barbara. — St. Guido von Anderlecht.

Gögenbild: St. Concordius (solche bei sich). — St. Dominica. — St. Eustafius (solche umstürzend). — St. Willehab (besgl.).

Gögentempel: St. Artemius (einen brennenben neben fich).

Goldicmiede, Patron ber: St. Eligius.

Grab (offenes): St. Deocarus. — St. Eucharius (vor einem offenen stehenb). — St. Severinus (vor einem solchen betenb).

Grabiceit: St. Fiacrius.

Granatapfel (mit einem Rreug): St. Johannes von Gott.

Grandenhut (zur Seite): St. Franz von Borgia.

Griffel (und andere Schulgeräthe um fich): St. Cassianus.

Grube: St. Chrysanthus und Daria (werben in eine solche geworfen).

Grundrig (einer Rirche haltenb): St. Sturmius.

# Ð.

haare, lange: St. Magbalena. — St. Onuphrius (ganz behaart).

Habicht: St. Quirinus, Tribun.

hade: St. Epiphanius, Bischof von Parma (öffnet mit solcher eine Quelle). — St. Ifibor, Landmann.

Bafner (Töpfer), Patrone ber: St. Jufta und Rufina.

Spagel, Patron gegen: St. Donatus, Marthrer.

Sahn: St. Petrus, Apoftel. - St. Bitus (auf einem Buch).

baten, eiferne: St. Gulalia.

halseisen: St. Myron.

halleiben, Patron gegen: St. Blafins.

Hammer: St. Apelles (und Amboß). — St. Bernward. — St. Eligius (und Zange). — St. Reinold (Schollhammer).

Hand (eine abgehauene tragend): St. Johannes von Damaskus. — St. Quiriacus (23. Aug.).

Handschie Sel. Amadeus von Lausanne (die heilige Jungfrau überreicht ihm einen solchen). — St. Irene (einen blutgerötheten in der Hand).

Handwerksgeräthe: St. Aquila und Prisca (Zelttuchmacher).

parfe: David, König.

Barpune: St. Arnulfus von Soissons (eine Art H. in der Rechten).

Baje: Sel. Albert von Siena. — St. Rosa von Lima (zwei neben fich).

Hafpel (Winde): St. Erasmus (woran Eingeweibe). — St. Ernst (besgleichen).

Haupt, ein abgeschlagenes in der Hand tragend: St. Alban. — St. Alban von Mainz (auf einem Buch). — St. Chrysolius. — St. Cuthbert (ein gekröntes). —

St. Decumanus. — St. Dionyfius. — St. Exuperius. — St. Felix und Regula.

-- St. Firminus. — St. Gebhard (trägt das Haupt des hl. Gregorius). —

St. Grata (trägt das Haupt des hl. Alexander). — St. Ofitha.

haus, brennendes: St. Florian. — St. Germanus, Bischof von Paris.

hausfrauen und häuslichkeit, Patronin der: St. Martha.

hausthiere, Patron der: St. Antonius, Abt.

paut: St. Bartholomaus (feine eigene tragend).

Bechel (eiferne, die wie ein Rechen aussieht): St. Blafius.

benne (mit fieben Ruchlein): St. Begga.

Herz: St. Augustinus (ein brennendes und von einem Pfeile durchbohrt). — St. Capjetan (ein gestügeltes). — St. Catharina von Genua (brennendes auf der Brust). — St. Erendrude (ein flammendes und ein Crucifix erscheinen ihr). — St. Franz von Sales (durchbohrtes, mit einer Dornenkrone umwundenes).

Beuichreden: Nahum, Prophet (neben fich).

Benichredenichwarme (in ber Luft): St. Marcianus.

Himmelsleiter: Jakob, Patriarch. — St. Romuald.

hippe: St. Cecarbus.

Hirsch: St. Abundius, Bischof. — St. Ecianus (an einen Pflug gespannt). — St. Eusstachins (mit einem Kreuz zwischen den Geweihen). — St. Felix von Balois (mit zwei Kreuzen, einem rothen und einem blauen, zwischen den Geweihen). — St. Hu-bert. — St. Ida. — St. Julianus Hospitator. — St. Macrina (zwei neben sich). — St. Procopius.

Hälbern). — St. Fructuosus, Erzbischof. — St. Goar (brei solche).

hirte: St. Armogast. — St. Gratianus (mit einem Stab). — St. Wendelin.

birten, Patron ber: St. Wenbelin.

Birtenftab: St. Jacobus der Jungere.

hirtin: St. Genoveva. — St. Landrada (zwischen Schafen).

Höhle: St. Eustochium (in einer folchen lebend). — St. Felix von Rola. — St. Melania (um sich Gemüse und einen Tobtenkopf).

bolgfäller, Patron ber: St. Wolfgang.

Holzichuhe, brei: St. Servatius, Bischof.

Holzstof (und Flammen): St. Columba, Martyrin.

Horn: St. Agatha (eines Einhornes). — St. Cornelius, Papst (Jagd- ober Trinkhorn). — Habakuk, Prophet.

Hoftie: St. Bonaventura (oder Kelch in der Hand). — St. Johanna von Falcon. — St. Jvo (eine leuchtende haltend).

Bügel: St. Daniel, Erzbischof (auf einem folchen ftebenb).

Büttenarbeiter, Patronin ber: St. Barbara.

Hund: St. Abolar. - St. Benignus (Hunde). --- St. Bernhard (bellender neben fich). — St. Dominicus (mit Facel im Maul). — St. Gottfried von Amiens (tobter neben fich).

— St. Rochus (oft am Seiligen hinaufspringend ober mit einem Brod im Maul). Onsten, Patron gegen: St. Blafius.

hutmacher, Patrone der: St. Barbara. — St. Jacobus der Aeltere.

#### 3.

Jäger (Förster), Patrone der: St. Eustachius. — St. Hubert.

Jäger: St. Macedonius (neben fich).

Jesustind: St. Albert von Sicilien (auf den Armen tragend). — St. Antonius von Padua (auf seinem rechten Arme oder auf dem Buche stehend). — St. Cajetan. — St. Catharina von Bologna (in ihren Armen). — St. Christophorus (auf der Schulter tragend). — St. Edmund (erscheint ihm). — St. Irma (und zwei Engel über ihrem Haupte).

Indianer: St. Ludwig Bertrand (neben sich).

Infula, brei: St. Maternus.

Jugend, Patrone der: St. Alogfius. — St. Johannes Berchmans. — St. Stanislaus Kofifa. Juristen, Patron der: St. Jvo.

R.

Ramel: St. Hormisbas.

Ramm: St. Blafius (eiferner). — St. Berena.

Ranne: St. Elisabeth von Thuringen. — St. Berena.

Ranonenläufe: St. Barbara.

Raften: St. Guntram (brei mit Schätzen neben fich).

Raufleute, Patron ber: St. Homobonus.

Relch: St. Barbara (mit Hostie). — St. Birinus (samt Patene). — St. Colman. — St. Conrad (mit einer Spinne barüber). — Sel. Hermann Joseph (bem drei Rosen entsprießen). — St. Hugo von Lincoln (worin das Christfind erscheint). — St. Johannes Ev. — St. Lucianus (auf der Brust). — St. Norbert (darüber eine Spinne). — St. Richard, Bischof (zu seinen Füßen liegend).

Kerze: St. Arcabius (brennende in der Hand). — St. Birgitta Thaumaturga. — St. Blasius (zwei brennende). — St. Donatus, Bischof und Marthrer (fünf brennende auf einem Rad). — St. Genoveva (eine brennende in der Hand).

Ressel: St. Fausta. — St. Potamiena. — St. Vitus (oft darin sitzend ober stehend). Rettchen: St. Wilhelm der Große (zehn freuzweise über der Brust tragend).

Rette: St. Acepsimas (mit einer solchen beladen). — St. Abjutor (zu Füßen). — St. Amandus. — St. Babylas. — St. Balbina. — St. Felix von Valois (eine gebrochene). — St. Germanus von Paris. — St. Gregor von Langres. — St. Hieronymus Aemilianus. — St. Johannes von Matha (zerbrochene Kette in der Handober zu Füßen). — St. Leonhard. — St. Marana und Cyra. — St. Paschalis Baylon (Büßerkette um die Lenden). — St. Paulinus von Rola (zerbrochene in der Hand). — St. Petrus Rolascus. — St. Quintinus (solche an Händen und Füßen). — St. Romanus (28. Februar, Bußketten).

**Reule:** St. Abalbert von Prag. — St. Apollinaris, Bischof von Remagen. — St. Eugenius, Bischof. — St. Ewalb. — St. Judas Thaddaus. — St. Nikodemus (mit Stacheln). — St. Timotheus.

Kind (Kinder): St. Abundius, Bischof (todtes). — St. Bahrlas (mit drei Kindern). — St. Dominicus (ein todtes erweckend). — St. Felicitas (fieden abgeschlagene Kinderköpfe zu ihren Füßen). — St. Joseph von Calasanza (von solchen umgeben). — St. Maclovius (ein solches neben sich). — St. Notburga von Schottland (mit acht Kindern auf dem Arm, ein todtes daliegend). — St. Ositha (rettet ein ertrinkendes). — St. Vincenz von Paul (ein solches auf seinen Armen). — St. Zenobius (ein todtes erweckend).

Rirche (Kirchenmobell): St. Abalbero. — St. Amandus. — St. Amor. — St. Anssgarius. — St. Bathildis. — St. Bertha. — St. Berthuinus (mit fünf Kindern). — St. Bilhildis. — St. Bonifatius, Papft (mit einer Auppel). — St. Bononius. — St. Bruno, Erzbischos. — St. Burthardt. — St. Caradocus (als Cinsiedler). — St. Cunibert (und Taube). — St. Damasus. — St. Emma. — St. Gaudentius, Bischof von Novara. — St. Goar. — St. Gotthard. — St. Heinrich (Bamberger Dom). — St. Maternus (mit brei Thürmen). — St. Sebald (als Pilger mit einer zweithürmigen Kirche). — St. Virgilius. — St. Wolfgang (in deren Dach ein Beil stedt).

Rirchendiener, Patron ber: St. Guido von Underlecht.

Rirchengefäße: St. Achatius.

Ririchen: St. Gerhard von Monza (trägt einen Zweig mit Kirschen).

Aleeblatt, ein breiblätteriges: St. Patricius.

Knabe: St. Augustinus (neben sich). — St. Engelbert. — St. Hibulph (einen besessenen heilenb). — St. Valentin, Bischof (einen verkrüppelten zu Füßen).

Anie: St. Rochus (bas Anie entkleibet und eine Bunde zeigenb).

Ruute (mit Stacheln): St. Nikomedes.

Rochgeschirre: St. Dibacus (neben fich).

Rochlöffel: St. Martha.

Kohlen: St. Alexander, Bischof von Comana. — St. Briccius, Bischof von Tours (glühende Kohlen im Gewand tragend). — St. Charitina (brennende auf dem Haupte). — St. Chrilla. — St. Salvator de Horta (über glühende Kohlen gehend und ein Bäumchen tragend).

Rohlenbeden: St. Agatha.

Rohlenfeuer: St. Elmo.

Rolben (Streitfolben): St. Bitalis.

Ropf, s. Haupt.

Ropfweh, Patronin gegen: St. Bibiana.

Korb: St. Arsenius (flechtend). — St. Columba, Abt (mit Brod barin). — St. Dorothea (mit Rosen und Aepseln). — St. Johanna (24. Mai, Brodsorb). — St. Johannes von Damaskus. — St. Rosa von Biterbo (Körbchen mit Brod).

Rornähren, f. Aehren.

**Arante:** St. Camillus von Lellis (bedienend). — St. Carolus Borromäus (Pestirante heilend). — St. Ebitha (pslegend). — St. Margaretha von Schottland (besuchend). **Arebs**, Patronin gegen: St. Abelgundis.

Kreuz: St. Alohfius (und Lilie in der Hand). — St. Andreas (schräges, sogen. Andreastreuz). — St. Davinus (auf den Schultern). — St. Didacus (in der Hand oder auf den Schultern). — St. Ferdinand (auf der Brust). — St. Helena (großes). — St. Johann von Capistrano (rothes auf der Brust). — St. Julia.

Arieger, als solche bargestellt: St. Nazarius und Celsus.

Ariegsfahne: St. Anfanus.

Arolodil: St. Theodor.

**Arone:** St. Alvert, Archibiakon (und Scepter zu Füßen). — St. Alohkus und Tobtenziopf). — St. Amicus und Amelius (eine solche gemeinsam haltend). — St. Angelus (brei an einer Halme). — St. Casimir (und Scepter zu Füßen). — St. Clodoaldus (zu seinen Füßen). — St. Jodoc. — St. Pancratius (in den Händen). — St. Rosa von Lima (mit Stacheln).

Aropi, Patronin gegen: St. Balbina.

Aruppel: St. Elisabeth von Thuringen (zu Füßen).

Krug: Abdias, Prophet (Wasserkrug). — St. Agathon. -- St. Felix von Rola (einen zerbrochenen). — St. Florinus. — St. Maria, Büßerin (und Bohrer). — St. Narscissis von Jerusalem (Wasserkrüge neben sich). — St. Zita (Krüglein neben sich).

Rübel: St. Florian. — St. Aupert, Bischof (Salzfübel).

Hürschner, Patron der: St. Johannes der Täufer.

Rüfter, Patron ber: St. Guido von Anberlecht.

Rufe: St. Theonestus (in einer folden auf bem Rhein fahrend).

Rugel: St. Medarbus (brei fenrige Rugeln über seinem Haupt). — St. Nikolaus (brei goldene auf einem Buch).

Ruh: St. Etto (Kühe um sich). — St. Felicitas und Perpetua (eine wilde neben sich). Aupferschmiebe, Patrone der: St. Eulogius. — St. Vitus.

 $\mathfrak{L}$ .

Lamm: Abel (auf dem Arm). — St. Agnes. — St. Agnes von Montepulciano (nebst Lilie und Buch). — St. Andreas Corsini (nebst Wolf zu Füßen). — St. Coleta (und Lerche). — St. Johannes der Täuser. Lammfell, f. Fell.

Lampe: St. Albert von Sicilien. — St. Birgitta Thaumaturga. — St. Gubula (ober Laterne). — St. Nilus (Altarlampe mit Oel haltenb).

Lanze: St. Abalbert. — St. Anyfia. — St. Bobäa (ben Hals mit einer solchen burchsstochen). — St. Benignus. — St. Canut. — St. Demetrius. — St. Donatianus. — St. Edwin (von einer solchen burchbohrt). — St. Gerhard. — St. Germanus, Abt. — St. Thomas.

Laterne: St. Gubula. — St. Macarius der Jüngere (ober Leuchte). — Sophonias, Prophet.

Lehrstand, Patronin bes: St. Catharina von Alexandrien.

Leibweh, Patron gegen: St. Briccius.

Leidenswertzeuge Christi tragend: St. Bernardus von Clairvaux. — Sel. Clara von Montefalco. — St. Edelburga. — St. Margaretha von Cortona.

Leier: Davib, König.

Leineweber, Patron ber: St. Severus, Bischof.

Leiter: St. Angela Merici. — St. Bernard von Siena. — St. Emmeram. — Jakob, Patriarch. — St. Johannes Climacus. — St. Romuald (Himmelsleiter).

Lerche: St. Coleta (und Lamm).

Leuchter, fiebenarmiger: Zacharias, Prophet.

Licht (brennende Rerze): St. Genoveva. — St. Mamertus (ein brennendes Licht).

Lilie: St. Abalbert, Archibiakon. — St. Angelus (Rosen und Lilien fallen ihm aus dem Munde). — St. Antonius von Padua (Lilienstengel). — St. Cajetan. — St. Casimir. — St. Emerich. — St. Ethelbreda (und Buch). — St. Joseph. — St. Ursicinus (drei haltend).

Lilienscepter: St. Ludwig IX.

Liunen (ober Bafche in ber Sand): St. Sunna.

Löwe: St. Aemilian. — St. Basilius von Anchra. — St. Chrhsanthus und Daria. — St. Dominica. — St. Euphemia. — St. Gerasimus (einen Korb im Rachen tragend). — St. Hieronymus. — St. Jgnatius von Antiochien. — St. Macarius der Aeltere (zwei Löwen). — St. Marcus der Evangelist. — St. Natalia. — St. Paulus, Einsiedler (zwei Löwen). — St. Primus und Felicianus (zur Seite eines jeden). — St. Prisca. — St. Thekla (zu Füßen).

#### M.

Mädchen, Patronin der kleinen: St. Catharina von Alexandrien.

Mädchen: St. Marcella (solche unterrichtenb). — St. Sophia (brei, ihre brei Töchter haltenb). — St. Walburga.

Mägde, Patronin der: St. Blandina. — St. Notburga. — St. Zita.

Mantel: St. Aucanus (ben naffen auf einem Sonnenftrahl ausbreitenb).

Matrofen, Patron der: St. Nikolaus.

Mauer: St. Antonius (Stadtmauer neben fich).

Maulthier: St. Germanus, Bifchof von Augerre.

Maurer, Patrone ber: St. Barbara. - St. Stephanus.

Maurergeräthe: St. Marinus.

Maurertelle: St. Wunibalb.

Maus: St. Gertrub, Aebtiffin (Mäufe).

Medicinglas: St. Antiochus. — St. Cafarius. — St. Cobratus. — St. Pantaleon.

Medicinische Facultat, Patron ber: St. Lucas.

Meer: St. Johannes a C. Facundo (auf bemfelben manbelnb).

Meifel (und Steinhauerwerkzeuge): St. Florus und Laurus.

Messer: Abraham, Patriarch. — St. Albert, Bischof. — Sel. Albert von Vercelli. — St. Bartholomäus. — St. Cechardus (ein Winzer= oder Gartenmesser). — St. Lanbericus (auf einem Buche).

Mefgewand: St. Ilbephons (bie heilige Jungfrau reicht ihm ein solches).

Minen. (Tunnel.) Arbeiten, Patronin der: St. Barbara.

Miffionare, Patron ber: St. Franciscus Xaverius.

Modell (s. auch Kirche): St. Geminianus (ber Stadt Modena). — St. Petronius (ber Stadt Bologna).

Mond: St. Juliana von Lüttich (Vollmond über fich).

Monstranz (s. auch Ciborium): St. Clara. — St. Eleutherius (mit einer solchen dem Bolke den Segen ertheilend). — St. Norbert.

Mühle: St. Attalas (bei fich).

Mühlrab: Cel. Notter.

Mühlstein: St. Agathopus und St. Theodul. — St. Aurea, Martyrin. — St. Christina. — St. Quirinus von Siscia. — St. Victor.

Müller, Patronin ber: St. Chriftina.

Mütter, Patronin ber driftlichen: St. Monica.

Musik (Musiker), Patrone der: St. Cäcilia. — David. — St. Gregor d. Gr. — St. Leo d. Gr.

Muttergottes-Statue tragend: St. Ferdinand. — St. Johannes vom Kreuz.

#### **N**.

Radeln (und eine Geißel): St. Ferreolus.

Rährstandes, Patronin des: St. Margaretha.

Ragel: St. Agricola und Vitalis (Nägel). -- St. Conon (5. März, Nägel, eiserne, in der Hand haltend). -- St. Tagobert. -- St. Epimachus. -- St. Julianus, Arzt und Marthrer (im Kopf). -- St. Pantaleon (die Hände über dem Kopf festegenagelt). -- St. Severus.

Ramen Zesu: St. Ignatius von Lopola. -- Sel. Johannes Colombini (auf ber Brust).

Reger: St. Franciscus Laverius (einen Negerknaben taufend). — St. Frumentius (von solchen umgeben). — St. Petrus Claver (Regerkinder um sich).

Ret: Et. Blandina (ein foldes in der Hand).

Rotare, Patron ber: St. Marcus En.

#### C.

Cofe, f. Stier.

Cofen und Rühe (um sich): St. Etto.

Celfläschen: St. Walburga.

Och ober Fruchtzweig: St. Bruno ber Kartaufer.

Opfertisch: St. Alexander von Bergamo (einen solchen umstoßend).

Orgel: St. Cacilia.

Oftensorium: St. Clara. -- St. Doda.

### P.

Baffionswertzeuge Chrifti, f. Leibensmertzeuge.

Beft, Patrone gegen Die: St. Antonius, Abt. - St. Bruno ber Kartaufer. - Et. Rochus.

Shinfel.

703

Pesttranke: St. Abolf, Bischof von Osnabrück (vor einem stehend). — St. Carolus Borromäus (unter solchen stehend).

Pfahl: St. Pantaleon (an einen folden gebunden und die Hände über den Kopf übereinander genagelt).

Bfauenfeber: St. Barbara.

Pfeil: St. Canut. — St. Christina. — St. Demetrius. — St. Fauftus. — St. Franciscus Caracciolo (in ber Brust). — St. Philomena (brei). — St. Sebastian. — St. Ursula.

Pferd: St. Aidan. — St. Eligius (störrisches, bessen abgeschnittenem Bein er auf dem Amboß ein Hufeisen anlegt). — St. Jrene, Martyrin.

Pferde, Patrone ber: St. Eligius (gegen boje Pferbe). — St. Stephanus.

Bflug: St. Ecianus (Siriche an einen folden gespannt).

Bflugicar: St. Cunigundis.

Philosophische Facultät, Patronin ber: St. Catharina von Alexandrien.

Pilger: St. Coloman (mit einem Strick in der Hand). — St. Lucanus. — St. Lusdanus. — St. Richard, König (mit königlichen Abzeichen). — St. Sebald (mit Kirche). — St. Wilhelm von Vercelli.

Bilgerin: St. Aurelia. — St. Reinelbis.

**Pilgerstab:** St. Alexius. — St. Amor. — St. Birgitta von Schweden. — St. Boua. — St. Engelmund. — St. Jrene. — St. Lucius.

Bilgertaiche: St. Birgitta von Schweben.

Bostboten, f. Boten.

Bulverkammern, Patronin ber: St. Barbara.

## Q.

Quelle: St. Apollinaris, Bischof von Valence. — St. Bertha. — St. Caprasius, Marthrer. — St. Engelmund. — St. Florus, Bischof.

#### 猾.

Rabe: St. Amatus. — St. Augentius. — St. Benedikt. — St. Jtha von Toggenburg (mit einem Ring im Schnabel). — St. Meinrad (zwei zur Seite). — St. Oswald (mit einem Ring im Schnabel). — St. Paulinus, Einsiedler (mit einem Brod im Schnabel). — St. Vincenz, Marthrer (der R. sitt bisweilen auf einem Mühlestein). — St. Wilhelm Firmatus.

Rad: St. Anicetus. — St. Augusta (Stachelrab). — St. Catharina von Alexandrien (meist ein zerbrochenes). — St. Donatus, Bischof und Marthrer (worauf fünf brennende Kerzen). — St. Willigis.

Rauchfaß: Aaron.

Rechtsgelehrte, Patron ber: St. 3vo.

Regen, Patrone für fruchtbaren: St. Defiberatus. — St. Heribert.

Rehtuh: St. Mazimus von Turin.

Reisende, Patrone der: St. Joseph. — St. Raphael. — Tobias.

Rinder (und Pferde): St. Leonhard (folde um sich).

Ring: St. Catharina von Siena. — St. Catharina von Ricci. — St. Canswida (ein halber R. und zwei Fische). — St. Eduard. — St. Gobeberta.

Rose (Pest ober sogen. Antoniusseuer), Patron gegen: St. Antonius, Abt.

Rosen: St. Angelus (R. und Lilien fallen ihm aus dem Munde). — St. Cäcilia (mit solchen bekränzt). — St. Casilba (im Schoß tragend). — St. Dorothea (in einem

Körbchen ober um das Haupt). — St. Elisabeth von Thüringen (in der Schürzen St. Elzearius. — St. Lidwina (mit solchen umfränzt). — St. Rosa vallen Gima (eine Rose in der Hand und eine Dornenkrone auf dem Haupt). St. Rosa von Viterbo (in der Hand). — St. Rosalia von Palermo (mit solch bekränzt).

Rosentrang: St. Alsons (in ber Hanb). — St. Jrmundus. — St. Pius V.

Rost: St. Conon. — St. Donatilla (glühenden zur Seite). — St. Laurentius (ein solchen haltend).

Ruthe: Naron (grünender Stab). — St. Gerhard (folche in ber Sanb).

Ruthen (und Geißeln in der Hand): St. Concordia.

**ම**.

Sad: St. Felix von Cantalice (worauf bie Worte: Deo gratias!).

Säge: St. Chryspolitus. -- Jsaias, Prophet. - St. Simon, Apostel.

Sänger, f. Musiker.

Säule: St. Briccius, Bischof (feurige). — St. Cuthbert (über fich). — St. Ephr (am himmel). — St. Simeon der Stylite (auf einer folchen ftehend).

Salbenbüchse: St. Maria Magbalena.

Salzarbeiter, Patron der: St. Bulpanus.

Sarg (Bahre): St. Lazarus (vor fich). — St. Qualfarbus (neben fich).

Satan, s. Teufel.

Cattler, Patron ber: St. Qualfardus.

Schäfer: St. Malchus. — St. Wendelin (mit einer Arone zu Füßen).

Shafer, Patron der: St. Drogo.

Schäferin: St. Genoveva (mit Hirtenstab und Tasche). — Sel. Germana Cousin.

Shäferstab: St. Magnus, Bischof und Marthrer.

Schafe: Malacias, Prophet (drei vor fich). — St. Regina (neben fich).

Schaufel: St. Fiacrius. — St. Honoratus von Amiens (und brei Brote auf ihr).

Scheiterhaufen: St. Afra (auf einem solchen gemartert). — St. Agnes. — St. Arftasia. — St. Apollonia (einen brennenden neben sich). — St. Apollonius. St. Aristion. — St. Columba, Martyrin. — St. Fructuosus, Bischof von Targona (auf einem solchen stehenb). — St. Theodor (und eine Factel in der Han

Schiff: St. Aigulf (in einem solchen). — St. Antonius, Martyrer. — St. Castor.

St. Guido. — St. Restituta (auf einem brennenben Schifflein stehenb).

Schiffer, Patrone der: St. Clemens. — St. Elmo (in Italien, Spanien und Portuga — St. Julius Hospitator (fährt Christum selbst über das Wasser). — St. Placid:

Schifflein: St. Abelheib (in ber Hand). — St. Bertin (ohne Segel). — St. Bertu — St. Corbula (in der Hand oder neben sich). — St. Restituta (auf ein brennenden stehend).

Schild: St. Johannes von Balois (mit Relch und ben fünf Bunden Chrifti).

Schlangen: St. Anatolia. — St. Caluppanus (solche vertreibend). — St. Caprafix Bischof (vertreibend). — St. Chariton (eine solche, die den Kopf in einen Ketaucht). — St. Didymus, Einsiedler (über solche gehend). — St. Hilarius v Poitiers (solche niedertretend). — St. Patricius (desgleichen).

Schleier: St. Abelheib von Bergamo (langer). — St. Agatha. — St. Franca (veinem Engel gehalten).

Shloß: St. Raymundus Nonnatus (durch die Lippen).

Saloffer, Patrone ber: St. Eligius. — St. Petrus, Apostel.

Saloffergeräthe: St. Balbamerus.

Schlüssel: St. Benignus. — St. Egwin (Fisch mit zwei Schlüsseln im Rachen). — St. Germanus von Paris. — St. Gottfried (13. Januar, mit Broben). — Sel. Hermann Joseph (an seinem Gürtel hängend). — St. Martha (Bund Schl. am Gürtel). — St. Petrus, Apostel (zwei). — St. Zita (Schlüsselbund).

Somiede, Patron ber: St. Eligius.

Somiedewertzeuge: St. Eligius.

Schnede: Habatut, Prophet (vor ihm friechenb). Schnitt (am Hals): St. Lucia. — St. Cacilia.

Ecolhammer: St. Reinolb.

Schreibtafel: St. Bläfilla (und Griffel in Sanben). — St. Caffianus.

Edriftrolle: St. Coleftin, Papft (worauf: Ad Corinthios).

Edriftsteller, Patron ber: St. Johannes Ev.

Couffel: St. Gottfried, Pramonstratenser (Brob in einer folchen tragenb).

Souhe: St. Hedwig (in ber Hand tragend).

Souhmacher, Patrone ber: St. Crispinus und St. Crispinianus.

Schuhmachergeräthe: St. Crispinus und St. Crispinianus. — St. Theobald.

Egulen, Patronin der: St. Catharina von Alexandrien.

Sowalben: St. Gandolphus.

Edwammhandler, Patron ber: St. Antonius, Ginfiebler.

Kelch, worin bas Christind erscheint). -- St. Ludgerus.

Edwein: St. Antonius, Abt.

**Echwert:** St. Abbon und Sennen (gemeinsam haltenb). — St. Accursius (in der Brust). — St. Alban. — St. Albert, Bischof von Lüttich (brei Schwerter). — St. Ansthimus, Bischof. — St. Aquila und Prisca (gemeinsam haltenb). — St. Aquislinus, Priester (im Hals). — St. Artemius. — St. Basilissa und Anastasia. — St. Cajus. — St. Chprian von Karthago. — St. Desiderius, Bischof von Langres. — Judith. — St. Juvenal (zwischen den Zähnen). — St. Polysarp (im Leibestedend). — St. Thomas Becket (im Haupte steckend).

Sedler, Patron ber: St. Briccius.

Senje: St. Albert von Dana.

Eichel: St. Notburga, Dienstmagb. — St. Serapion.

Sieb: St. Amalberga.

Stapulier: St. Simon Stock (in ber Sanb).

Stelett: St. Fridolin (menschliches neben fich).

Coldaten, Patron ber: St. Martinus.

Sonne: St. Columban (strahlende über sich). — St. Thomas von Aquin (auf der Brust). — St. Vincenz Ferrerius (auf der Brust oder in der Hand mit den Buchstaben: IHS).

Sonnenstrahl: St. Goar (Hut und Mantel an einem folchen aufhängenb).

Spaien: St. Photas, Marthrer.

Speisen: St. Anthimus, Bischof (neben fich).

Sperling: St. Dominicus.

Spiege: St. Abalbert (fieben tragenb).

Spinne: St. Conrad (Relch mit einer folchen). — St. Norbertus.

Spiunroden: St. Genoveva.

Stab (s. auch Stod): Aaron (blühenber). — St. Burkhardt. — St. Deicolus (in ber Erbe stedend und Schweine um ihn). — St. Gebhard. — Jeremias, Prophet. — St. Macarius ber Aeltere (mit ungefrümmtem Handgriff, Macariusstab).

Stachelfeule (fogen. Morgenftern): St. Fibelis von Sigmaringen.

Staffelei: St. Lazarus, Priester und Monch.

Stein: St. Bavo (einen großen im Arm). — St. Benezet (auf der Schulter tragend).

— St. Caliztus (um den Hals tragend). — Sel. Clara von Montefalco (drei Steine in der Rechten). — St. Comgallus (glühenden in der Hand). — St. Elphegus. — St. Emerentiana. — St. Liborius (drei kleine auf einem Buche). — St. Medardus (worin seine Fußstapfen). — St. Stephanus. — St. Theodosia (in der Hand).

Steinmegen, Patron ber: St. Reinolb.

Stellmacher, f. Wagner.

Sterbenbe, Patronin ber: St. Barbara.

Stern: St. Athanasia. — St. Bruno ber Kartäuser (auf der Brust). — St. Dominicus (auf dem Haupte ober vor der Stirne). — St. Johannes von Nepomuk (fünf um sein Haupt). — St. Nikolaus von Tolentino (auf der Brust ober über dem Haupte). — St. Suitbert (am Pedum ober in der Hand).

Steuer. und Zollbeamte, Patron ber: St. Matthaus.

Stier: St. Abolf, Bischof von Galicien. — St. Blandina. — St. Lucas. — St. Spl= vester (zu seinen Füßen).

Stock (s. auch Stab): St. Attalas (in ber Hand). — St. Autonomus. — St. Dorotheus (und Korb). — St. Philippus Neri (und Rosenkranz).

Storch: St. Agricolus.

Strick: St. Beatrix. — St. Carolus Borromäus (um den Hals). - St. Coloman (als Pilger in der Hand). — St. Desiderius, Bischof von Vienne. — St. Elzearius.

Strohmatte: St. Gulalius (verbrennt feine).

Sturmwind, Patron gegen: St. Bertulf.

Zünderinnen, Patroninnen ber: St. Maria Magbalena. — St. Margaretha von Cortona.

T.

Tafel mit IHS: St. Bernarbin von Giena.

Taiche: St. Briccius, Bischof in der Bretagne. — St. Wendelin (und Schäferstab). Tau: St. Beatrig.

Taube: St. Albelgundis (mit einem Nonnenschleier). — St. Agabius. — St. Agilolf. — St. Albert von Cgna (bringt ihm die heilige Hostie). — St. Basilius (auf dem Arme). — St. Columba (20. Mai). — St. Cunibert. — St. Cyrill von Alexandrien (auf der Schulter). — St. Daniel, Erzbischof (desgleichen). — St. Eduard, Bestenner (auf dem Scepter). — Elisäus, Prophet (zweiköpfige auf der Schulter). — St. Evortius. — St. Fabian. St. Gregor d. Gr. — St. Hilarius von Arles. — St. Maximus von Nola (an einem Dornstrauch). — St. Mechtildis (auf einem Buch). — St. Medardus (drei weiße über sich). — St. Petrus von Alcantara (am Chr). — St. Petrus Cölestinus. — St. Remigius (mit Fläschen im Schnabel). — St. Scholastica. St. Severus, Bischof.

Laufichale: St. Obulph (in ber Hand).

Teufel: Sel. Angela von Foligno (an einer Kette führend). — St. Bernard von Menzthon (gefesselt bei sich). St. Germanus (2. Mai, einen solchen in einen Brunnen werfend). — St. Goar (auf den Schultern tragend oder auf ihn tretend). — St. Juliana, Martyrin (einen geflügelten an einem Stricke führend). — St. Michael.



₫

— St. Petrus Cölestinus (um sich). — St. Theodulus (zu seinen Füßen eine Glocke haltenb). — St. Ubalb (Einfiedler). — St. Wilhelm (auf ihn tretenb).

Theologische Facultät, Patron ber: St. Johannes Ev.

Thiere: St. Florentius (wilbe um fich).

Thor: Czechiel (mit zwei Thurmen).

Thurm: St. Barbara (mit drei Deffnungen ober Fenstern). — St. Bernard von Menthon. — St. Hilbegard, Aebtissin (drei in Strahlen über sich). — St. Leocadia. Tod, Patrone eines gottsel.: St. Barbara. — St. Catharina von Alexandrien. — St. Joseph. Todte erweckend: Sel. Berthold von Regensburg (erweckt ein todtes Weib). — St. Clau-

bius. — St. Fridolin.

Todienbahre: St. Lazarus (vor fich).

Tobtenkopf: St. Alogfius. — St. Daniel der Stylite. — St. Franciscus von Paula. — St. Gebhard (Haupt des hl. Gregorius). — St. Melania.

Töpfer (Hafner), Patrone ber: St. Goar. — St. Jufta und St. Rufina.

Tollwuth, Batron gegen: St. Hubert.

Topf: St. Goar. — St. Johannes von Gott (zwei an einem Strick um ben Hals tragenb).

Trappgans: St. Pharailbis.

Traube: St. Bonifatius. — St. Chrhsostomus (in ber griechischen Kirche). — St. Gratus. — St. Urban, Papst. — St. Urban, Bischof. — Sel. Walther.

Treppe: St. Alexius (unter einer folchen liegenb).

Tuch: St. Lubmilla (um ben Hals in Form eines Strickes).

Tuchmacher, Patrone der: St. Martinus, Bischof. — St. Severus, Bischof.

#### u.

Uhrmacher, Patron ber: St. Petrus, Apostel (weil die ersten Uhrmacher Kunftschlosser waren und St. Petrus Patron der Schlosser ist).

Ungewitter, Patronin gegen: St. Barbara.

Unterleibsleiden, Patron gegen: St. Erasmus.

#### B.

Beitstang (Epilepfie), Patron gegen: St. Bitus.

Bieh, Patrone des: St. Antonius, Einfiedler. — St. Leonhard. — St. Wendelin.

Biehherbe: St. Etto (um fich).

Biehfrantheiten, Biehseuchen, Patron gegen: St. Erasmus.

Bifton, f. Erscheinung.

Bögel: St. Abjutor. — St. Aventinus. — St. Balbamerus. — St. Conrad von Piacenza (um sich). — St. Fructuosus (16. April, Elstern). — St. Hilba (wilde neben sich). Bogel: Sel. Walther (mit einem Fisch im Schnabel).

#### W.

Bachszieher, Patron ber: St. Ambrofius.

Baiche (Linnen): St. Hunna (solche tragend).

Bajderinnen, Patronin ber: St. Hunna.

Baffenichmiede, Patron ber: St. Georg.

Bage: St. Antoninus, Erzbischof (in der einen Schale Obst, in der andern ein Papierstreifen).

Bagen: St. Colon.

Bagner, Patron ber: St. Willigis.

Balbichläger, Patron ber: St. Bolfgang.

Baffer: St. Maurus (über basfelbe ichreitenb). — St. 3vo (besgleichen).

**Waffergefahr,** Patrone gegen: St. Donatus, Bischof und Marthrer. — St. Florian. — St. Johannes von Nepomuk.

Bafferichen, Patron gegen: St. Subert.

Bafferfucht, Patron gegen: St. Eutropius.

**Beber, Patrone ber: St. Athanasta.** — St. Barbara. — St. Crispinus. — St. Se verus, Bischof.

Bebericificen: St. Severus, Bischof.

Bebftuhl: St. Athanafia (neben fich).

Wehrstand, Patronin des: St. Barbara.

Weihwafferkeffel: St. Martha (24. Mai).

Beihwasserwebel (Aspergill): St. Eruperius. — St. Paula Romana (und Geißel).

Beinberge, Patrone ber: St. Gratus. — St. Urban, Bischof (besonbers in Frankreich)

Beingartner, Patron ber: St. Urban, Papft.

**Beinftod:** St. Davinus. — St. Elpidius, Abt (blühender zur Winterszeit). — St. Ur ban, Bischof.

Better, Patron bes: St. Mebarbus (bes guten Seuwetters).

Bibber: Daniel (mit vier Hörnern).

Wildganje: St. Amalberga.

Bilbichweine: St. Deicolus.

Winde (hafpel): St. Erasmus (woran Gebärme). — St. Ernft.

Binkelmaß: St. Jacobus ber Aeltere. — St. Joseph.

Binger, f. Weingartner.

Birte, f. Gaftwirte.

**Wolf:** St. Arnulfus von Soissons (neben sich). — St. Austraberta (an ihr hinauf springend). — St. Bernardus von Tiron. — St. Edmund, Martyrer. — St. Poppo St. Simpartus. — St. Vedastus (mit einer Gans im Rachen). — St. Wilhelm vor Vercelli.

Wollenweber, Patron ber: St. Blafius.

Bundmale (Christi an den Händen): St. Catharina von Siena. — St. Franciscus von Assis.

Burfipieß: St. Gangolf.

Burm: Sabafut, Prophet (vor ihm friechenb).

3.

Zahnweh, Patronin gegen: St. Apollonia.

Jange: St. Agatha. — St. Apollonia (glühende, mit einem Jahn). — St. Baldamerust — St. Christina. St. Dunstan. — St. Eligius (und Hammer). — St. Livinus. — St. Macra. — St. Martina. — St. Pelagius, Knabe (glühende).

Zehnsaiter: David.

Beigefinger, f. Finger.

Beughäufer, Patronin ber: St. Barbara.

Biegelarbeiter, Patron ber: St. Goar.

3011- und Steuerbeamte, Patron ber: St. Matthäus.

Jungenleiden, Patronin gegen: St. Catharina von Alexandrien.

Zweig (eines Baumes): St. Achatius. — St. Lidwina (blühenden tragend).

# Stafffice.

beg

# Vereins zur Verbreitung religiöser Bilder in Dusseldorf. 1896.

| r.          | Darftellung.                          | <b>Паф</b>                             | For-<br>mat. | Nr.   | Darftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Паф                 | Foi  |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 08,         | Abrahams Gastfreund-                  | <u> </u>                               |              |       | Bonaventura, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fiesole             | 18   |
|             | jøaft                                 | P. Molitor                             | 180          | 505   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Flat              | gr.  |
| 37          | abolf, St.                            | &. Lauenstein                          |              | 46    | Bonifatius, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C. Clasen           | 8    |
|             | Aegidius, St.                         | Eb. Steinle                            |              | 303   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Lauenstein       | 18   |
| 79          | Agatha, St.                           | F. Ittenbach                           |              |       | Brigitta, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Settegaft        | "    |
| RA          | Agnes, St.                            | O. Secondary                           | . "          | 91    | Bruno, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A. Müller           |      |
| <b>54</b> . | agnes, Ot.                            | A. bel Sarto                           | *            | 284   | Buge, Sacr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C. Müller           | -    |
|             | " <b>»</b>                            |                                        | C'ar         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Baumeister          | •    |
| 32          | po 90                                 | J. Schraubolph                         | Foi.         | 900   | Căcilia, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sommerfier          | j 90 |
| 8           |                                       | C. F. Stralenborff                     | 80           | 82    | Contract Con | Rafael              |      |
| 8           | Albertus Jerus., St.                  | A. M. v. Oer                           | 180          | 281   | Canifius, Petrus, Sel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · Saveret           | -    |
| 76,         | Albertus Magnus, St.                  | Fiesole                                | •            |       | Carl Borrom., St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F. Ittenbach        |      |
| 11 !        | Alexander, St., Papft                 | .,                                     |              | 60    | . 27 19 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A. Müller           |      |
|             | Alogfius, St.                         | Vera effigies                          | 80           | 545   | . , , (mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t.                  | 1    |
| 37¦         |                                       | _                                      | 320          |       | Mabonna u. Kinb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12. DR. b. Der      | ¦ _  |
| 37          | 7 7                                   | P. Molitor                             | 80           | 4     | Catharina v. Alex., St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Fiesole           | 8    |
| 18          | ** **                                 | <b>7. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3</b> |              | 252   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¦§. 3ttenbach       | 18   |
| 94          | (Com-                                 | 9P N                                   | •            | 805   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rafael              | 82   |
| <b>78</b>   |                                       | C Callage                              | 1            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 04   |
| ام          | munion)                               | J. Settegast                           |              | 357   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>C.</b> ba Sefto  | •    |
| 8 <b>9</b>  |                                       | E. Aratty                              |              | 822   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ــ ا |
| 18          | Altarssacrament                       | C. Müller                              | 189          |       | (Vermählung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rafael del Garbo    | 84   |
| 80 i        | " (Hoftie                             |                                        |              |       | Catharina v. Siena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ch. Lebrun          | 18   |
|             | mit Engeln)                           | P. Molitor                             | 320          | 122   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. della Matrice    | ₩    |
| 70          | Ambrostus, St.                        | J. Shraudolph                          | 180          | 216   | Cestaus, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1F. W. Commans      | 8    |
|             | Anastasius, St., Papst                | Eh. Befelican                          | 320          | 49    | Chriftina, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A. Müller           | 18   |
| 24.         | Audreas, St.                          | Fr. Overbed                            | 80           | 99    | Christophorus, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. Memling          | 8    |
| 20          | Anottus, Ot.                          | Ho. Lauenstein                         | 180          | 20    | Clara b 9(88 &)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b. Petri            | ١    |
| 20 I        | Angela, St.                           | d. Runenstein                          |              | 200   | Clara v. Assis, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 32   |
| 10,         | Anna, St.                             | F. Ittenbach                           | 80           | 348   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schola Umbr.        |      |
| <b>82</b> 1 | p. 91                                 | C. Müller                              | **           | 23    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                   | 84   |
| 22          | 10 10                                 | Ph. Beit                               | 10           | 403   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J. Settegaft        |      |
| 26          | " " (mit Maria                        |                                        |              | 50    | Clemens, St., Papft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A. Müller           | 18   |
|             | und Refus)                            | Pinturiccio                            |              | 232   | Coleta, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. J. Sinkel        | ۱    |
| 30          | " " (Tob)                             | Qu. Metips                             | 180          | 169   | Communionbilb (neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B. Molitor          | Į Ž  |
|             | Ansgarius, St.                        | F. W. Commans                          | _            | 13    | (alt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a. Müller           | -    |
|             | Antonius, St., Eins.                  | C. Clasen                              |              |       | Conradus, St., Bijco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | f A Soit            | 18   |
| 20          | Wetarius & Bakua Et                   | e. Grafen                              | *            | 100   | Contables, Cl., 20140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i or order          | 1 20 |
|             | <b>A</b> ntonius v.Pabua, St.         | # m # m                                | 100          | 120   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. Miller           | -    |
| 31          | 99 99 29                              | C. Müller                              | 180          |       | Cornelius, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schola Germ.        |      |
| 8           |                                       | Murillo                                | 320          |       | Cosmasu. Damian, St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
|             | Apollinaris, St.                      | J. Settegast                           | 180          | 480   | Paniel i.d. Löwengrub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 32   |
| 14!         |                                       | Schola Sien.                           | 320          | 581   | David, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Baumeister          | 18   |
| <b>)</b> (1 | Arnolbus, St.                         | Original in Rom                        | 180          |       | David im Lager d. Sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l <b>B. Molitor</b> | ,,   |
|             | Athanasius, St.                       | G. Soid                                | _            |       | Dominicus, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fiesole             | 8    |
| •           | Augusta                               | Schola Sien.                           | 320          | 877   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 18   |
| 10          | Augustinus, St.                       | J. Schraubolph                         | 180          | 181   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ا آ  |
| 38          |                                       | 1. Adranopha                           | 10.          | I *** | 1 - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A. Müller           | 8    |
| ~           | har Maharra)                          | mina                                   | 80           | 000   | Tranz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 8    |
| , ام        | der Madonna)                          | Murillo                                |              | 003   | Dominicus, St. (Rofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                   |      |
| NO!         | <b>B</b> arbara, St.                  | P. Molitor                             | 329          |       | franz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H M                 | 18   |
| 3           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Schola Colon.                          | 180          | 459   | Dominicus, St. (Rosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •[                  | _    |
| 6           | Barnabas, St., Ap. 📑                  | Fr. Overbed                            | 80           | ŀ     | franz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W W                 | 82   |
| <b>10</b>   | Bartholomäus,St.,Ap.                  |                                        | 17           | 398   | Donatus, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F. Ittenbach        | 18   |
|             | Benedictus, St., Abt                  | Cb. Steinle                            | ű            |       | Dorothea, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J. Settegaft        | 8    |
| 5           |                                       |                                        | •            |       | Dreifaltigfeit, Sl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dt. Albertinelli    | 18   |
|             | (und St. Scolastica)                  | 98 Moritor                             | , i          | 382   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Reit             | 8    |
| ام          |                                       |                                        | *            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ١٩   |
|             | Bernhardv.Claird.,St.                 |                                        | 100          | 449   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schola Germ.        | 4"   |
| 33          | ~ " " " "                             | A. M. v. Oer                           | 180          |       | She, Sacr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C. Miller           | 18   |
|             | Bernwardus, St.                       | E. Deger                               | 320          |       | Cleazar und Revecca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |      |
| )7          | Blafius, St.                          | F. Ittenbach                           | 80           |       | Clias und Wittwe vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | •    |
| <b>96</b>   |                                       |                                        | 320          | l .   | Sarepta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i                   | _ ا  |
|             | - "                                   | 47                                     |              |       | p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , -                 | . •  |

| lr.             | Darftellung.                          | Nac                                   | For-<br>mat.   | Nt.        | Darftellung.                             | Na <b>ŏ</b>                             | For-<br>mat.   |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 65              | Elisabeth, St., v. Thur.              | F. Ittenbach                          | 180            |            | Jesus Chriftus:                          |                                         | •              |
| <b>27</b> ,     |                                       | Fr. Lberbed                           | 80             | 279        | Darftellg. i. Tempel                     |                                         | 180            |
| 88              |                                       |                                       |                | 183        | W W #                                    | Fiesple                                 | 80             |
|                 | (Lob)                                 | v. Felsburg                           |                | 361        |                                          | B. Memling                              | 180            |
|                 | Engelbertus, St.                      | C. Clasen                             | 180            | 577        | Traum d. hl. Joseph                      | A. Müller                               | -              |
| 88              | Eugenius, St.                         | F. W. Commans                         |                | 9          | Flucht nach Aegopten                     | Ton L. Monaco                           | 80             |
|                 | •                                     | Souenstein                            |                | 555        | 01.15 H                                  | A. Müller                               | 180            |
|                 | Fabianus, St., Papft                  |                                       | 320            | 285        | Rind                                     | J. Hübner                               | 320            |
|                 | Fegfeuer                              | G. Flat                               | 80             | 512        |                                          | er en -                                 | l<br>i         |
| 69              | Cimmuna Sam                           | Eb. Steinle                           | 180            | 513        | noster)                                  | A. M. D. Cer                            | -              |
|                 |                                       | C. Müller                             | 80             | 1 212      | . (Iesus amator                          |                                         |                |
| 43              | Francisca Rom., St.                   | Q. Itteunam                           | 6              | 413        | noster)<br>Jejustinb                     | # # # #                                 | ~ Š            |
| TU              | (mit Engel)                           | Ī                                     | 180            | 838        | Delmartin                                | E. Deger<br>J. Reig                     | gr.Fo          |
| 53              | Franz v. Affifi, St.                  | •                                     | 10             | •236       | mit St. Joh. Bapt.                       | J. MEIB                                 | 10-            |
| <del>59</del>   |                                       | p. Molitor                            | မွ်စ           |            | (Rinber)                                 | 2. Holthaufen                           | 320            |
| 94.             | N 19 19 19                            | p. Divition                           | 320            | 402        | mit St. Joh. Bapt.                       | v. Pottheriet                           | . 02           |
| <b>75</b> !     |                                       | Schola Ital.                          | 180            |            | (Rinber)                                 | B. Pinturiccio                          |                |
| 12              |                                       | Simone di Mar-                        | _              | 567        | mit St. Joh. Bapt.                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | •              |
| 04              | 7 4 4                                 | (tino                                 | <b>80</b>      |            | (Rinber)                                 | Murillo                                 | 189            |
| -               | (zwifcen Thieren)                     | Jos. Führich                          | 180            | 96         | mit St. Joh. Bapt.                       |                                         |                |
| <b>6</b> 1      | Franz v. Assis, St.                   | Mal. Dadered                          |                |            | (Rinber)                                 | B. Pinturiccio                          | 89             |
|                 | (Biston)                              | Murillo                               | 80             | 426        | auf der Scautel                          | Eb. Steinle                             | _              |
| 53              | Franz v. Affifi, St.                  |                                       | •              | •260       | mit ben gehn Geboten                     |                                         | 32             |
|                 | (Portiuncula)                         | _                                     | _              | 125        | (als Rind) am Rreuz                      |                                         |                |
| 41              | Franz v. Affifi, St.                  | •                                     | **             | 158        | Dracen                                   |                                         |                |
| · -             | (III. Orben)                          | Fr. Bellweger                         | 180            | 1          | : befiegenb                              | Th. Mintrop                             |                |
| 31              | Franz v. Sales, St.                   | P. Molitor                            | 80             | 321        | Heilige Familie                          | F. Ittenbach                            | gr.Fo          |
| 25              | Frang Xaver, St.                      | Eb. Steinle                           | 180            | 349        |                                          |                                         | " 1 <b>8</b> ~ |
| 19              | (Tob)                                 | G. Flat                               |                | 375        |                                          | S. Lauenstein                           |                |
| 1               | Fribericus, St.                       | J. Settegaft                          |                | 255        |                                          | Th. Mintrop                             | . ••           |
|                 | Seift, Sl. (Berabtunft)               | Roln. Glasfenfter                     | 80             | 554        | N M                                      | A. Diller                               | 1 00           |
| 38              |                                       | Foucquet                              | **             | 486        |                                          | C. Diüller                              | l Fol.         |
|                 | Genoveva, St.                         | J. Settegaft                          | 180            | 45         | - W                                      |                                         | 39             |
| 77              | Georg, St.                            | H. Petri                              | **             | 391        |                                          | A. M. b. Cer                            | Fol.           |
| 58              | Gertrub, St.                          | F. Ittenbach                          | e <b>y</b>     | 517        |                                          | <br>                                    | <b>8</b> v     |
| 37              | Gregord.Gr.,St.,Papft                 | Ed. Geielschap                        | 320            | 215        |                                          | Fr. Overbeck                            | **             |
| 68              | 77 M 14 10 00                         | J. Schraudolph                        | 189            | 412        |                                          |                                         | , 3 <b>%</b>   |
| 88              | Gudula, St.                           | W. Sohn                               | •              | 324        | . M. w                                   | G. Caffoferrato                         | 80             |
| 83              | Bedwig, Et.                           | C. Müller                             | •              | 127        | im Tempel                                | .F. Ittenbach                           | **             |
| 20              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | W. Schadow                            | 80             | 422        |                                          | C. Müller                               | 320            |
| ₩.              |                                       | S. Mude                               | 320            | 55         |                                          | , # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 80             |
|                 | Helena, St.                           | J. Schraubolph                        | 180            | 346        |                                          | Fr. Müller                              | ••             |
| ěI.             | Hermann Joi., Sel.                    | F. Ittenbach                          | <b>32º</b>     | 227        |                                          |                                         | ***            |
| 85 <sub>1</sub> |                                       |                                       | 00             | 358        | am Jalobsbrunnen                         | i Fr. Wenuer                            | ; <b>~</b>     |
| L 7             | (vor ber Madonna)                     |                                       | 80<br>100      | 404<br>217 |                                          | Fr. Overbed                             | 4•             |
| 01<br>47        | hermenegild, St.                      | Berrera b. Aeltere                    | 180            | 185        | Der reiche Fischsang                     | an amoritor                             | 4              |
| 15              | Hieronhmus, St.                       | J. Schraubolph                        | 820            | 425        | Own Desired                              | gr Charhad                              | 17             |
|                 | Hilbegard, St.                        | A. M. v. Cer                          | 02             | 240        | J. 2. 2. 20 20 20 20 20 10               |                                         | 19             |
| <b>.</b>        | Hing Wiet, u. Mieth-                  | B. Fint                               | 80             | 347        | Tochter bes Jairus<br>mitPetrusa.b.Weere | Somenitain                              | ••             |
| ůσ.             |                                       | . F. Jitenbach                        | 180            | 390        | Shluffelgew.d. Petr.                     |                                         | 320            |
| 71              | Function Co.                          | A. Müller                             |                | 194        |                                          | O. Onderm                               | 80             |
|                 | Spacinthus, St.                       | 3. Hübner                             | 19             | 552        |                                          | Gr. Hellweger                           | _              |
|                 | Jacobus Major, St.                    | Br. Cherhed                           | 80             | 226        |                                          | Rafael                                  |                |
| Ю               |                                       | U ~~~~~~~                             | _              | 228        |                                          |                                         | **             |
| -               | (Enthauptung)                         | Fr. Hellweger                         | 180            | 184        |                                          | G. R. Elfter                            | <b>.</b> -     |
| 92              | Jacobus Major, St.,                   | U                                     | - <del>-</del> | 297        |                                          | Fr. Overbed                             | gr. 8          |
| -               | und Andreas, St.                      | Fr. Overbed                           | 320            | 389        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ,                                       | <b>333</b> 0   |
| 15              | Jacobus Minor, St.                    | h m                                   | 80             | 277        | Maria und Martha                         |                                         | 80             |
|                 | Jefus Chriftus:                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                | 204        | n n =                                    | B. J. Sinfel                            |                |
| 76              | Reife nach Beth-                      |                                       |                | 14         | Guter hirt                               | C. Müller                               |                |
|                 | lehem                                 | A. Müller                             | 180            | 283        | 90 17                                    |                                         | 320            |
| 96              | Geburi                                | v. Felsburg                           |                | *81        | • •                                      | Gr. Oberbed                             | ٠.,            |
| 84              | **                                    | Foucquet .                            | 80             | 334        | Chebrecherin                             | Fr. Müller                              | 80             |
| 59              | "                                     | Luini                                 | re             | 448        | Pharisäer                                | Fr. Cherbed                             |                |
| 79              | 19                                    | P. Molitor                            | 320            | 115        | Auferw. d. Lazarus                       | 3. Settegast                            |                |
| 69              | 4                                     | A. Müller                             | 180            | 415        | Einzug in Jerufalem                      | Fr. Overbeck                            | -              |
| 76              | •                                     | C. Peichel                            | 80             | 470        | Binggrofden                              | Tizian                                  | gr.Ťu          |
| 21              | *                                     | н ш                                   | 320            | 218        | 7                                        |                                         | _ <b>%</b>     |
| 95              |                                       | J. Reiß                               | 180            | *367       | Abichieb von Maria                       |                                         | 320            |
| 01              | • • •                                 | P. Molitor                            | 320            | 439        | Fukwaldung                               | Fr. Oberbeck                            | 80             |
| Ů7              | Anbetung b. Rindes                    |                                       | 80             | 575        | Abendmahl                                | Telauney                                | •              |
|                 | 11 19 19                              | P. Perugino                           | ••             | 73         | *                                        | C. Müller                               | gr. 8          |
|                 |                                       | <u> </u>                              |                |            |                                          |                                         |                |
| 19<br>82<br>8   | ·                                     | R. v. d. Wenben<br>Ton E. Monaco      | ••             | 423<br>318 |                                          |                                         | 320            |

| Nt.         | Darftellung.                          | Яаф                           | For-<br>mat.   | Nr.         | Darftellung.                               | Radj                                              | For-<br>mat.     |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|             | Jejus Chriftus :                      |                               |                | 556         | Joacim, St., Anna                          |                                                   |                  |
| 36          |                                       | E. Deger                      | 89             |             | und Maria                                  | J. A. Pippet                                      | 18*              |
| 581<br>151  |                                       | C. Doice<br>D. Moster         | 180<br>80      | 450<br>242  | Job und seine Freunde                      | B. Molitor                                        | 80<br>180        |
| 151<br>171  |                                       | •                             | _              | 509         |                                            |                                                   | 104              |
| 239         | Berurtheilung                         | ** **                         | *              |             | Johannes Bapt., Gt.                        | F. Ittenbach                                      | . W              |
| 128         | Geißelung                             |                               |                | 488         | Joh. Bapt. (Prebigt)                       | P. Molitor                                        |                  |
| 162         | Dornenfrönung                         | ~                             |                | 566         | " " (als Rinb)                             | Murillo                                           | N                |
| 222         |                                       | Fiesole                       | 189            | *157<br>132 |                                            | Th. Mintrop                                       | 330<br>80        |
| 542<br>*191 |                                       | B. Luini<br>B. Molitor        | 820            |             | : " " (Enthauptg.)<br>Joh. Berchmans, St.  | B. Malitar                                        | 180              |
| 317         | Ecca Homo                             | H. Müde                       | 02-            | 109         | Johannes Evang., St.                       | Fr. Overbed                                       | 80               |
| *524        |                                       | G. Reni                       | 7              | 480         | , v. Areuz, St.                            | Vera effigies                                     | 180              |
| 152         |                                       | D. Mosler                     | 80             | 474         |                                            |                                                   | •                |
| 87          |                                       | Ed. Steinle                   | 189            | 113         |                                            | J. Settegast                                      | 330              |
| 298<br>368  |                                       | Rafael                        | 320<br>cr (301 |             | Joseph, St.                                | E. Deger                                          |                  |
| 305<br>116  |                                       | P. Beronese                   | gr. FoL        | 468         | j 10 <b>0</b> /                            | C. Müller                                         | n. Fol.<br>189   |
|             | Rreuze                                | D. Moster                     | 80             | 302         | 1 20 00                                    | Murillo                                           | 10               |
| 374         | Begegnung f. Mutter                   | J. Reiß                       | 180            | 21          |                                            | J. Settegast                                      | 80               |
| 310         | Rleiderberaubung                      | Fr. Overbed                   | 80             | 515         |                                            | A. M. v. Oer                                      | 820              |
| 270<br>*269 |                                       | E. Deger                      | 320            | 485<br>295  | ı <b>"</b>                                 | S. Spoerr<br>Rafael                               | 18º<br>82º       |
| 208<br>1    | " " (Brustbilb)                       | # # #                         | <b>~</b>       | 487         | (Tod)                                      | Fr. Hellweger                                     | 80               |
| 301         | 19 19                                 | A. Dürer                      | 189            | 150         |                                            | Fr. Oberbed                                       |                  |
| 427         | m. St. Do-                            |                               |                | 411         | ** ** **                                   |                                                   | 320              |
| A=-         | minicus                               | Fiesole                       | 80<br>~~*      | 522         | Judas Maffabaus                            | B. Molitor                                        | 189              |
| 251         |                                       | G. Guffens                    | Fol.           | 168         | Juliana, St.                               | F. Ittenbach                                      | 320              |
| 498<br>*124 |                                       | F. Ittenbach                  | 320            | K CA        | Jungfrauen, Muge<br>Jüngftes Gericht       | A. D. v. Der<br>P. Molitor                        | 80               |
| 493         |                                       | B. Lauenstein                 | gr. KoL        | [ • › ስጉን   | Canine hi hrei                             | #                                                 | 320              |
| 476         | * *                                   | <b>4 n</b> 1                  | <b>189</b>     |             | Kreudweg                                   | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> |                  |
| 193         |                                       | D. Moster                     | 80             | 535         | I. Station                                 | )                                                 |                  |
| 155         |                                       | Fr. Oberbed                   | 180            | 586         |                                            |                                                   |                  |
| 85<br>353   |                                       | Fra Bartolommeo<br>G. Bellini | 80<br>180      | 537<br>538  | 1                                          | <b>i</b>                                          |                  |
| 339         |                                       | Mantegna                      | _              | 547         |                                            | <b> </b>                                          |                  |
| 129         | ., .,                                 | D. Mosler                     | 80             | 548         | VI.                                        |                                                   |                  |
| 192         |                                       | R. b. d. Weyben               |                | 549         | VII.                                       | [                                                 | 320              |
| 149         |                                       | Duccio                        | "              | 550         |                                            | [[                                                | - Ja-            |
| 483<br>262  |                                       | Fr. Overbed                   |                | 558<br>550  |                                            | 1                                                 |                  |
| 328         |                                       | , Perugino<br>Rafael          | gr. 80<br>180  | 559<br>560  |                                            | ` <b>1</b>                                        |                  |
| 344         | **                                    | ereiner<br>                   | 320            | 561         |                                            | ! <b>!</b>                                        | <br> -           |
| 429         | Auferstehung                          | E. Deger                      | 189            | 570         | XIII.                                      | 1                                                 |                  |
| 74          |                                       | F. Ittenbach                  | 80             | 571         | XIV.                                       | J                                                 | i<br>I           |
| 170         |                                       | : Fiefole                     | 150            |             | Lambertus, St.                             | 3. B. Bubbe                                       | 189              |
| 428<br>172  |                                       | F. Ittenbach                  | 180<br>80      | 477         | Laurentius, St., Diac.                     | C. Clasen<br>Schols Sien.                         | 80               |
| 95          |                                       | Schola Germ.                  |                |             | Lazarus und Praffer                        |                                                   | 189              |
| 203         | 77 Bp pg                              | R. v. b. Weyben               |                | 373         | " in Abrah. Schof                          |                                                   | <b>,</b>         |
| 219         |                                       | Fiesole                       | 189            | 228         | Leo I. d. Gr., St.                         | Cb. Geselschap                                    | 320              |
| 84          |                                       | C. Müller                     | 80             |             | Liborius, St.                              | A. Miller                                         | 180              |
| 414<br>286  |                                       | . F. W. Commans<br>W. Dürr    | •              | 503         | Lucas, St., Evang.                         | Fr. Overbeck                                      | 320              |
| 200<br>54   |                                       | . J. Settegast                | j <b>40</b>    |             | 8  . u.St.J <b>oh.E</b> b.<br>) Lucia, St. | Ansano di Vietro                                  |                  |
| 424         |                                       | . "                           | 320            |             | Lubgerus, St.                              | W. Sohn                                           | 1                |
| 546         | Berg Jesu                             | E. Deger                      | 180            | 158         | Budwig, St.                                | 3. Settegaft                                      | •                |
| 482         | 7 10                                  | Fr. Hellweger                 | gr. 80         | 189         | Magbal. v. Pazzi, St.                      | V. Molitor                                        |                  |
| 273<br>319  |                                       | 3. Molitor                    | 820            | 140<br>504  | Marcus, St., Evang.                        | Fr. Overbed                                       | 1 <b>89</b><br>: |
| 165         |                                       | H                             | 189            | 1 301       | u. St. Matthias                            | 1                                                 | 820              |
| 465         |                                       |                               | , "            | 48          | Margaretha, St.                            | ı A. Müller                                       | 180              |
| 496         | Christi Antlit                        | Vera effigies                 |                | 336         | Maria Magdal., St.                         | 2. di Credi                                       |                  |
| 314         |                                       | Qu. Metfys                    | 000            | 138         | 9 10 10                                    | G. Flat                                           | 89               |
| *214        |                                       |                               | 820            | 284<br>11   |                                            | 900 ha Giana                                      | 820              |
| *291<br>117 |                                       | Qu. Metfys                    | 80             |             | Maria Magbal. Ala                          | , M. da Siena                                     | 80               |
| 82          |                                       | h. Memling<br>Bh. Beith       | 320            | ""          | e arcuttu arcugoat. Mini<br>  coque, Sel.  | P. Molitor                                        | 189              |
| 33          |                                       |                               | 1              |             | Maria, Mutter Gottes:                      |                                                   | 1                |
|             | Wahrheit und das                      | , / Athen on Anne-            | 'i 189         | 348         | unbeft. Empfängnif                         |                                                   | Fol.             |
|             | Leben                                 | gliano                        |                | 400         |                                            |                                                   | 189              |
| 520         | Jgnatius v.Lopola, St.                |                               | ! •            | 100         |                                            | Schola Germ.<br>A. M. v. Oer                      | 1 80<br>or 80    |
| _           | ,<br>3 Joa <b>cim, St. (mit R</b> ind | Eb. Steinle                   | •              | 551<br>*88  |                                            | Eb. Steinle                                       | gr. 80           |
| 397         |                                       | b. Felsburg                   | -              | 312         |                                            | i w                                               | 180              |
|             |                                       | or Orange B                   | -              |             | . ••••                                     |                                                   | •                |

| Nr.                       | Darftellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . Rad                             | For-<br>mat. | Nr.          | Darftellung.                                  | <b>Я</b> аф                    | For-         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                           | <b>Maria, Mutter Gottes:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |              | •            | Maria Mutter Battel                           |                                | _            |
| *261                      | Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F. Ittenbach                      | 320          | 114          | Maria, Mutter Gottes :<br>Anbetung des Rindes | 6. Flak                        | 80           |
| 56                        | Darbrg. im Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 80           | 272          |                                               | • 0•                           | 320          |
| 311                       | Darstellg. i. Tempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eb. Steinle                       | 189          | <b>399</b> . | im Rosengarten                                | Fr. Francia                    |              |
| 494                       | Berkundigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. Albertinelli                   | 80           | 852          | Anbetung des Rindes                           | Fra Filippo Lippi              | 189          |
| 18                        | ₩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fiesole '                         | •            | 529          | (mit Gallian)                                 | 90 Olemeinė                    | 80           |
| 472<br>885                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . Foucquet                        | 180          | 221          | (mit Heiligen)<br>am Fuße b. Kreuzes          | P. Perugino<br>Fiesole         | 18*          |
| <b>35</b> 0               | ) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 10           | 388          | Pieta                                         | Michelangelo                   | 329          |
| 351                       | } "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eb. Steinle                       | •            | 90           | , n                                           | P. Perugino                    | 180          |
| <b>56</b> 8               | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : A. Müller                       |              | 309          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | Schola Germ.                   | 40           |
| 148                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : Rafael                          | gr. 80       | *331         | η<br>Έτιλ <b>Αθί</b> αλο                      | E D                            | 320          |
| <b>326</b><br><b>30</b> 8 | Seimsuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eb. Steinle<br>M. Albertinelli    | 180<br>3:20  | 495<br>516   | Mater afflicta<br>dolorosa                    | E. Deger                       | 180          |
| 7                         | Securiarians.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Don L. Monaco                     | 80           | •523         |                                               | C. Dolce                       | gr. Fol.     |
| 325                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ed. Steinle                       | 180          | 268          | r 7                                           | F. Ittenbach                   | -            |
| 885                       | Madonna mit Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |              | 541          | ,<br>7 P                                      | B. Luini                       | 180          |
| 1196                      | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E. Deger                          | Gor.         | .130         | 7 7                                           | P. Molitor                     | 320          |
| 271                       | ** (1 2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n r                               | 80<br>330    | 38<br>313    | Mutter b. Schmerzen                           | Eb. Steinle<br>R. v. d. Weyben | 189          |
| 2<br>108                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p. 19                             |              | 478          | Lod                                           | Fr. Hellweger                  | 80           |
| 34                        | 91 99 49<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ** **                             | 180          | 327          |                                               | Shoreel                        | 189          |
| 145                       | ty # 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | to to                             | 320          | 166          | Himmelfahrt                                   | F. Ittenbach                   |              |
| •                         | (Gottesgebärerin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | محرو         | 510          | A                                             | Murillo                        | p.           |
| 565                       | Madonna mit Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) po er .                         | 180          | 401<br>300   | Ardnung                                       | Fiesole                        | 830          |
| 544<br>486                | 84 P9 B9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 90 91                           | •            | 254          | n                                             | H. Memling<br>M. Schön         | 189          |
| 280                       | en 19 <del>19</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Van Epc                           | **           | 320          | Herz Mariā                                    | P. Molitor                     | 330          |
| 274                       | H H P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. A. Fischer                     | Fol.         | 156          | W 10                                          | , p                            | 180          |
| 443                       | )) e1 p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rajael del Garbo                  | 180          | 586          | Regina Coeli                                  | E. Deger                       | gr.Fol.      |
| 371                       | te fe <b>po</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r + w                             | 89           | 213          | ת מ                                           | Qu. Metins                     | 330          |
| 518                       | M 11 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fr. Dellmeger                     | •            | 543<br>306   | Annunciata<br>Mabonna                         | Fr. Francia<br>Rafael          | 189<br>320   |
| 530<br>525                | 11 M W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Holbein                           | 329          | 173          |                                               | seujuei                        | 324          |
| 330                       | 99 14 \$1<br>p1 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F. Ittenbach                      | 180          |              | ötting                                        | Eb. Steinle                    | 81           |
| <b>4</b> 60               | \$0 r. sr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | p (1                              | 83           |              | Martinus, St., Solbat                         |                                | 180          |
| 392                       | \$¢ 7· 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61                                | ••           | 578          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | Thelen Colors                  | 0.55         |
| 359<br>573                | 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p> +4                             | 320          | *249         | Matthias, St., Ap.                            | Ed. Geselschap<br>Fr. Overbed  | 3 <b>≱</b> 9 |
| 572                       | ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P P                               | - U          | 490          | " " " " "                                     | _                              | 0.           |
| 20                        | \$1 \$1 \$4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Roiner Dombilb                    | ຊຶ່ນ         |              | St. Barnabas                                  | <b>(4</b> 11                   | 320          |
| 416                       | 98 49 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>B.</b> Luini                   | "            |              | Matthäus, St., Cb.                            | ~ N ~ 1 !                      | 80           |
| 396                       | PF 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | g Whating                         | 189<br>320   |              | Maximilian, St.                               | F. Ittenbach                   | 189          |
| *366<br>370               | <b>99 19</b> 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H. Wemling<br>Luca della Robbia   | 80           |              | Mechtildis, St.<br>Wichael, St.               | Original in Rom<br>D. Woster   | ••           |
| 451                       | j. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | anta vena moobia                  | 0            | 329          | Monica, St.                                   | b. Felsburg                    | ••           |
|                           | (v. Berge Karmel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A. M. v. Der                      | 180          |              | Mojes tröftet Jerae-                          | -                              |              |
| 574                       | Madonna mit Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 20           |              | liten                                         | P. Molitor                     | **           |
| <b>21</b> 4               | (Reg. s. Rosarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t. 12 to 12                       | gr. 80       |              | Nathau vor David<br>Vitolaus, St.             | I. Shraubolph                  | ••           |
| 514                       | Mabouna mit Ainb<br>(Reg. s. Rosarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 320          | 289          | Rorbert, St.                                  | V. Molitor                     | ••           |
| 386                       | Madonna mit Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 180          |              | Nothhelfer, hl. vierzehn                      |                                | 80           |
| 259                       | 11 11 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. Perugino                       | . **         | 136          | dbilia, Et.                                   | J. Settegast                   | 139          |
| 417                       | H H H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |              | 256          | Celung, lette                                 | C. Müller                      | ••           |
| *332                      | "m. b. Linnen<br>"mit Rind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 320          |              | Pantaleon, St.<br>Patricius, St.              | F. Ittenbach<br>H. Mücke       | ••           |
| 418                       | " mit seino<br>(Counetabel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 189          |              | Paula Romana, St.                             | A. Müller                      | **           |
| <b>53</b> 9               | Madonna mit Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                 |              |              | Paulus, St., Ap.                              | Fr. Dverbeck                   | ล็ว          |
| -                         | (della Sedia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                                | Fol.         | 10           | Petrus, St., Ap.                              | -<br>H "                       | . 4          |
| 527                       | Madonna mit Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>6.14</b>  | 489          | " u. St. Paulus                               | c mas                          | 329          |
| 200                       | (della Sedia)<br>Wadonna mit <b>R</b> ind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 320          | 176<br>220   | " v. Alcantara, St.<br>" Wlartyr, St.         | D. Milat<br>Kiefole            | 139          |
| 526                       | vaoduna mii Rind<br>(Sirtina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |              | 497          | " Rarigi, St.<br>" Thomas, St.                | Fiesole<br>A. M. v. Der        | <b>-</b> -   |
| 354                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) "                               | **           | _            | Pharifaer und Bollner                         |                                | ૡૢ૽          |
| 400                       | . Madonna mit Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ) "                               | .,           | 57           | Philipp, St., Ap.                             | Fr. Overbed                    | ,<br>,       |
| 410                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l "                               | ••           | 298          | " Neri, St.                                   | L. Seit                        | ••           |
| 409                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ganthatica                        | 180          | 247          | Priesterweihe, Sacra-                         | 6. Müller                      | 1 20         |
| 337<br>481                | Madonna mit Aint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schola Colon.                     | 3.20         | 570          | •ment<br>Prosper, St.                         | Thelen                         | 180          |
| 54()                      | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | benota colon,                     | 80           |              | Raphael mit Tobias                            |                                | ••           |
| •292                      | 80 89 80<br>80 80 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schola Germ.                      | 320          | 307          | p 11 B                                        | Rafael                         | 330          |
| 130                       | 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. da Vinci                       | 80           |              | Remigius, St.                                 | J. Ittenbach                   | <b>3</b> 1.  |
| 342                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 3 <u>3</u> 0 |              |                                               | . H. Mude                      | 159          |
| 199<br>281                | ' De bono consilio<br>Wunderbare Mutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Glaser<br>- Crisinal in Rom    | 180          |              | Robriguez, Alph., St. Rosa v. Lima            | A. M. v. Cer                   | 329          |
| 201<br>464                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |              |              | Rosalia, St.                                  | F. W. Commans                  | •            |
| 144                       | and a second sec | · · · · · · · · · · · · · · · · · | •            |              |                                               | U                              |              |

| Nr.   | Darftellung.            | Rad            | For•<br>mat. | Nr.   | Darftellung.                          | <b>Яа</b> ф                 | For-<br>mat. |
|-------|-------------------------|----------------|--------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
|       | Rofentrang:             |                | 1            | 118   | Stanislaus Rostsa, St.                | D. Mosler                   | 80           |
| 268   | Freudenreicher          | A. Müller      | 80           | 355   | , , , , , ,                           |                             | 320          |
| 482   | I.                      | i <b>)</b>     | !            | 62    | Stephanus, St.                        | Fra Bartolommeo             | 180          |
| 433   |                         |                | 1            | 206   |                                       | G. R. Elfter                | 80           |
| 484   | III.                    | 2. Müller      | 320          | 138   | Sulpicius, St.                        | 3. B. Budbe                 | 180          |
| 435   | IV.                     | , 1            | 1            | 89    | Swibertus, St.                        | J. Rehren                   |              |
| 444   | <b>v.</b> .             | J              | ,<br>1       | *250  | Splvester, St., Papst                 | Eb. Befelschap              | 820          |
| 264   | <b>So</b> merzhafter    |                | 1 80         | 233   | Faufe, Safr.                          | C. Müller                   | 180          |
| 445   | I.                      | 1              |              | 86    | Thabdaus, St., Ap.                    | Fr. Overbed                 | 80           |
| 446   | II.                     |                | •            | 501   | ., " unb                              |                             |              |
| 447   |                         |                | 3:20         | •     | St. Jacobus Minor                     |                             | 320          |
| 455   | IV.                     |                |              | 431   | Theresta, St.                         | Vera effigies               | 180          |
| 456   | v.                      | ! ]            | 1            | 72    |                                       | A. Miller                   |              |
| 275   |                         | !              | 89           |       | Theobor, St.                          |                             |              |
| 457   | I.                      | " "            | ,            |       | Thomas, St., Ap.                      | Fr. Dverbed                 | 80           |
| 458   | u.                      |                | 1            | 491   | und                                   |                             |              |
| 466   | III.                    |                | 320          | 1     | St. Philippus                         |                             | 320          |
| 467   |                         | 16 " "         | 02           | 459   | Thomas v. Aquin, St.                  | Pict ant                    | 189          |
| 468   | v.                      | 1 1            | Ì            | 210   | Zyonius v. aquin, el                  | F. W. Commans               | 10           |
|       | =                       | C OHANKOM      |              |       |                                       | J. 20. Continuity           | 61           |
| 140   | Rubolf, St.             | F. Ittenbach   | 80           | 1 110 | Thomas von Canter-                    |                             |              |
|       | Samaritan, barmberz.    |                | <b>.</b>     | 990   | bury                                  | G. R. Elster                |              |
|       | Shallstnecht            | B. Fint        | W 60 at      |       | Tobias d. Aelt. kleidet               | on om avitan                |              |
| 151   | Soupengel, hl.          | Th. Mintrop    | u.For        | 204   | Radte                                 | P. Molitor                  | **           |
| 479   | 99 99                   |                | 320          | 334   | Tobias b. Aelt. tröftet               | į.                          |              |
| 65    | e+ ps                   | C. Müller      | 80           | 205   | Gefangene                             | P P                         | •            |
| 282   | - "                     | الله ما الله   | 820          | 207   | Tobias b. Aelt. begrabt               |                             |              |
|       | Sebastian, St.          | F. Hellweger   | 180          |       | Lodte                                 |                             |              |
| 63    | H                       | 3. Perugino    |              | 471   | Tobias d. J. Rückehr                  | Dentio)                     | 80           |
|       | Seligfeiten:            | !              |              | 521   | Tobias d. Aelt. in ber                |                             |              |
|       | Selig find              |                | İ            | i     | Tobesstunde                           | P. Molitor                  | 189          |
|       | bie Armen im Beifte     |                |              | 52    | <b>Firsula</b> , St.                  | Schola Colon.               | •            |
| 479   | die Trauernden          | So. Lauenstein | 820          | 205   | Berlorener Sohn                       | 6. H. Elfter                | 80           |
| 478   | b. Hunger u. Durft hab. | }              | 1 02         | "285  | 07 10                                 | Fr. Overbed                 | 820          |
| 408   | bie Berfolgung leiben   | IJ             |              |       | Beronica, St.                         | D. Mosler                   |              |
| 154   | Severin, St.            | G. R. Elster   | 180          | 200   |                                       | 1                           | 180          |
| 98    | Simon, St., Ap.         | Fr. Overbed    | 80           | 196   | Binceng b. Paul, St.                  | 3. Führic                   | 80           |
| 502   | " " unb                 |                | 1            | 241   |                                       | J. Führich<br>H. Lauenstein | 189          |
|       | St. Bartholomäus        | 1 40 40        | 820          | 97    |                                       | 3. Settegast                | 80           |
| 362   | Simon Stod, St. (Sta-   | · "            | 1            |       | <b>B</b> alburga, St.                 | F. Ittenbach                | 189          |
|       | pulier)                 | Fr. Müller     | 180          | 267   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | D. Dide                     |              |
| 174   | Cophia, St., mit Fides, | 0              |              |       | Wilhelm, St.                          | A. Müller                   | -            |
| - • • | Spes und Charitas       |                | 80           |       | Willibrord, St.                       | 3. B. Bubbe                 | <b>47</b>    |

# Bemerkungen.

|                                                                         | Preis:                                 |                       |                                              |                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Format.                                                                 |                                        | d. Duffelb. B.        | für Nichtmitglieber<br>pro Stück pro 100 St. |                           |  |  |  |
| 82°: 4 Bilber auf einem Blatt 22 × 15 cm 82°: 2                         | М.                                     | <i>M</i> .<br>1.—     | <i>M</i> .<br>—,15                           | <i>M</i> . 12.—           |  |  |  |
| 32°: 2                                                                  | · — :                                  | 70<br>50              | 10<br>08                                     | 8.—<br>6.—                |  |  |  |
| 80: 22 × 15 ,                                                           | 10<br>15                               | —.70<br>—             | 10<br>15<br>25                               | 8.—<br>14.—<br>20.—       |  |  |  |
| 40: 38 × 29 cm                                                          | —.15<br>—.20                           | _                     | —.25<br>—.30                                 | 20.—<br>27.—              |  |  |  |
| Ausnahmen: Nr. 54, 309 fosten                                           | 50<br>1<br>1.50                        | _<br>_                | —.75<br>1.50<br>2,                           | 50.—                      |  |  |  |
| gr. Fol.: 80 × 57 cm                                                    | 2.—<br>8.—                             |                       | 3.—<br>4.—                                   | _                         |  |  |  |
| Ausnahmen: Nr. 321, 493, 586 toften Die Mitglieder bes Bereins gur Berb |                                        | ' — !<br>[igibser Bil | 8.—<br>ber in Düff                           | —<br>elborf tönner        |  |  |  |
| außerbem beziehen:<br>Rr. 368, 418, 470, 516 auf Chinapapier            |                                        |                       |                                              | 6.—                       |  |  |  |
| Nr. 321, 498, 586 ", extra großem                                       | por der Schri<br>Papier, weiß<br>"Chin |                       | 1                                            | 9.—<br>9.—<br>2. —<br>5.— |  |  |  |





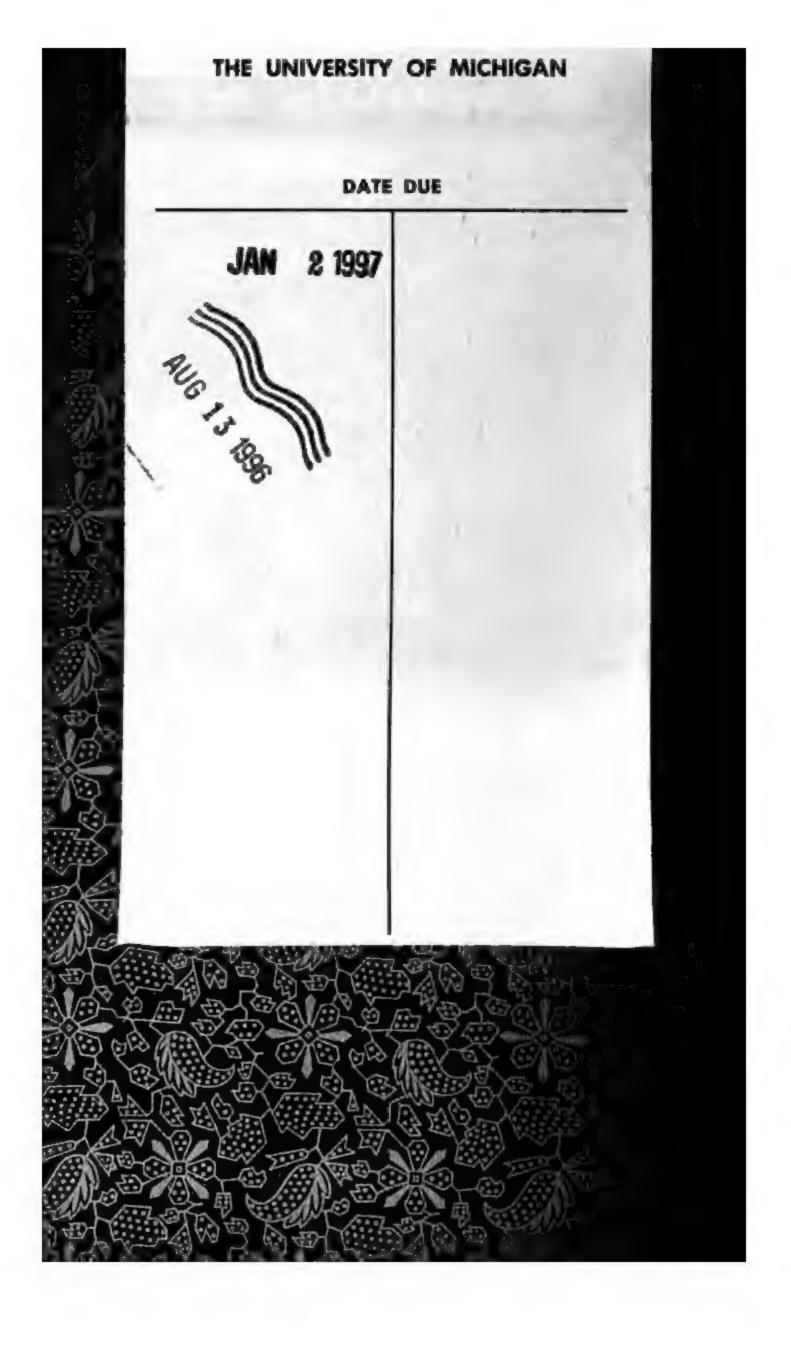

